

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

|   | • |   | • • • | • |   |
|---|---|---|-------|---|---|
|   |   |   |       | • |   |
|   |   |   |       |   |   |
|   | • |   |       |   | • |
|   |   |   |       |   |   |
|   |   |   |       |   |   |
|   |   |   |       |   |   |
|   | • |   | •     |   |   |
|   |   |   |       |   |   |
|   |   |   |       |   |   |
|   |   | • |       |   |   |
|   |   |   |       |   |   |
|   |   |   |       | · |   |
|   |   |   |       |   |   |
|   | • |   |       |   |   |
|   |   |   |       | • |   |
|   |   |   | •     |   |   |
|   |   |   |       |   |   |
|   |   |   |       |   |   |
|   |   |   |       |   |   |
| , |   |   |       |   |   |
|   |   |   |       |   |   |
|   |   |   |       |   |   |
|   |   |   |       |   |   |
|   |   |   |       |   |   |
|   |   |   |       |   |   |
|   |   |   |       |   |   |
|   |   |   |       |   |   |
|   |   | • |       |   |   |
|   |   |   |       |   |   |
|   | • | • |       |   |   |
|   |   |   |       |   |   |
|   |   | · |       |   |   |
|   |   |   | •     |   |   |
|   |   |   |       |   |   |
|   |   |   |       |   |   |
|   |   |   |       |   |   |
|   |   |   |       |   |   |
|   |   |   |       |   |   |
|   |   |   |       |   |   |
|   |   |   |       |   |   |
| • |   |   |       |   | • |
|   | • |   |       |   |   |
|   |   |   |       |   |   |
|   | • |   |       |   | 1 |
|   |   |   |       |   |   |
| • |   |   |       |   |   |
|   |   |   |       |   |   |
|   |   |   |       |   |   |
| 1 |   |   |       |   |   |
|   |   |   |       |   |   |
|   |   |   | •     |   |   |
|   |   |   |       |   | • |
| • |   |   |       |   |   |
|   |   |   |       |   |   |
|   |   |   |       |   |   |
|   |   |   |       |   |   |
|   |   |   |       |   |   |
|   |   |   |       |   |   |
|   |   |   |       | • |   |
|   |   |   |       |   |   |
|   |   |   | •     |   |   |
|   | , |   | •     |   |   |
|   |   |   | •     |   |   |

|   |   |   | • |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | - |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | • |
| • |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | 4 | • |   |   | • |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   | ; |
|   |   |   |   |   | İ |
|   |   |   |   |   | • |
|   |   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |   |
|   |   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |

|   |   |   | • |   |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |
|   |   |   |   | • |
|   |   | , |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |
|   |   | • |   | • |
|   |   | • |   |   |
|   |   | • |   | • |
| • |   | • |   | • |
| • |   | • |   |   |
| • |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

Aug. 20

### JAHRES-BERICHT

CBER DIE FORTSCHRITTE DER

## THIER-CHEMIE.

REDIGIRT UND HERAUSGEGEBEN

TON

#### Dr FELIX HOPPE-SEYLER

PROFESSOR IN STRASSBURG.

SECHSTER BAND ÜBER DAS JAHR 1876.

#### BEARBEITET VON

Dr. E. BAUMANN

in Strassburg

Dr. OL. HAMMARSTEN

Prof. in Upsala

Dr. E. HERTER

in Strassburg

Dr. E. KÜLZ

Prof. in Marburg

Dr. C. L. BOVIDA

Prof. in Turin

Dr. H. WEISKE

in Proskau.

WIESBADEN.

C. W. KREIDEL'S VERLAG.
1877.

### Zur Nachricht.

chsten Band (VII) dieses Berichtes habe ich die Redaction ien und bitte freundlichst mich durch Zusendungen von intlich aus wenig verbreiteten Journalen oder Vereinsn Dissertationen zu unterstützen. Sollten störende nicht in Druckfehler in der Originalarbeit stehen geblieben sein, iteres Ansuchen, dieselben im übersandten Exemplar zu izeitig im Interesse von Bericht und Verfasser. Wenn ziger grösserer Arbeiten Selbstreferate besorgen wollen, zug am getreuesten die eigenen Ziele und die eigene zu sichern, werde ich dieselben mit Dank acceptiren.

Rich. Maly.

### JAHRES-BERICHT

ÜBER DIE

### FORTSCHRITTE DER THIER-CHEMIE.

| 7 |   | , |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | • |
|   |   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | • |
|   | , |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | ; |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |

### JAHRES-BERICHT

ÜBER DIE FORTSCHRITTE DER

## THIER-CHEMIE.

: REDIGIRT UND HERAUSGEGEBEN

VON

#### Dr FELIX HOPPE-SEYLER

PROFESSOR IN STRASSBURG.

### SECHSTER BAND ÜBER DAS JAHR 1876.

#### BEARBEITET VON

Dr. E. BAUMANN
in Strassburg

Dr. OL. HAMMARSTEN
Prof. in Upsala

Dr. E. HERTER
in Strassburg

Dr. E. KÜLZ
Prof. in Marburg

Dr. C. L. ROVIDA

Dr. H. WEISKE in Proskau.

WIESBADEN.
C. W. KREIDEL'S VERLAG.

1877.

Sci 1285.120

1877, Aug. 20 - 1878, Aug. 21. Geberrichters jessent.

### Vorwort.

Da Herr Prof. R. Maly verhindert war, den 1871 begonnenen physiologisch-chemischen Jahresbericht für das Jahr 1876 zu bearbeiten, habe ich die Herausgabe desselben für dies Jahr übernommen; eine Verzögerung des Erscheinens dieses wichtigen Hülfsmittels der Orientirung für alle, welche physiologisch-chemischen Arbeiten ihre Aufmerksamkeit schenken, musste für die Fortschritte der Wissenschaft selbst hinderlich scheinen. Ich hätte dies Unternehmen nicht ausführen können, wenn nicht die Herren Dr. E. Baumann und Dr. E. Herter sich der Mühe unterzogen hätten, bei Weitem den grössten Theil der in diesem Jahre publicirten Arbeiten zu sammeln und die Referate über sie auszuführen. Die Durchsicht des Jahresberichtes beweist, wie bedeutend der Theil der Arbeit ist, den sie geleistet haben. In der Anordnung des Materials ist gegen die früheren Berichte keine wesentliche Aenderung eingeführt, Kritik

so weit als thunlich ganz vermieden, die Referate möglichst kurz gehalten, doch alle wichtigen neuen Ergebnisse hervorgehoben.

Den Bericht für das Jahr 1877 hat Prof. R. Maly wieder übernommen.

Strassburg, im Juni 1877.

F. Hoppe-Seyler.

### Inhalts-Uebersicht.

|                 |        |                                                      |   | Seite      |
|-----------------|--------|------------------------------------------------------|---|------------|
| Car             | ). I.  | Eiweisskörper und verwandte Stoffe                   | • | 1          |
| >>              | II.    | Fett und Fettbildung                                 |   | <b>38</b>  |
| *               | III.   | Kohlehydrate                                         |   | 42         |
| *               | IV.    | Andere Stoffe des Thierkörpers                       | • | <b>5</b> 8 |
| <b>»</b>        | V.     | Blut und Lymphe                                      |   | 8 <b>3</b> |
| <b>*</b>        | VI.    | Milch                                                |   | 110        |
| *               | VII.   | Harn                                                 |   | 122        |
| *               | VIII.  | Speichel, Magen- und Darm-Verdauung, Pancreas, Fäces |   | 165        |
| <b>&gt;&gt;</b> | IX.    | Leber und Galle                                      |   | 191        |
| <b>»</b>        | X.     | Knochen                                              |   | 206        |
| >>              | X1.    | Nerven und Muskeln                                   |   | 218        |
| *               | XII.   | Verschiedene Organe                                  |   | 216        |
| <b>»</b>        | XIII.  | Gesammtstoffwechsel                                  |   | 220        |
| <b>»</b>        | XIV.   | Pathologisches                                       |   | 256        |
| *               | XV.    | Fermente, Fäulniss, Desinfection                     | • | 267        |
| Sac             | hregis | ter                                                  |   | 282        |
| Nai             | nen-R  | egister                                              |   | 291        |
|                 | •      |                                                      |   |            |

• • 1

### I. Eiweisskörper und verwandte Stoffe.

### Uebersicht der Literatur.

#### Eigenschaften der einselnen Eiweissstoffe.

- 1. H. Haas, Ueber das optische und chemische Verhalten einiger Eiweisssubstanzen, insbesondere der dialysirten Albumine.
- 2. Derselbe, Ueber die Eigenschaften des salzarmen Albumins.
- 8. Th. Weyl, Beiträge zur Kenntniss thierischer und pflanzlicher Eiweisskörper.
- 4. A. Heynsius, Over Serum- en Eieralbumine en hare Verbindingen.
- 5. J. Soyka, Ueber das Verhältniss des Acidalbumins zum Alkalialbuminat.
- 6. L. V. Lundberg, Kleinere Beiträge zur Kenntniss des Caseins.
- 7. O. Hammarsten, Ueber Lactoprotein.
  - \*Leven, Action de l'acide hydrochlorique dans le vide sur la solubilité de l'albumine. Gaz. méd. de Paris 1876, p. 130.

#### Fibrinbildung.

- 8. O. Hammarsten, Untersuchungen über die sog. Fibringeneratoren, den Faserstoff und die Gerinnung des Fibringens.
- 9. Al. Schmidt, Ueber die Beziehungen des Kochsalzes zu den thierischen Fermentationsprocessen.
- 10. Derselbe, Bemerkungen zu O. Hammarsten's Abhandlung: Untersuchungen über die Faserstoffgerinnung.
- 11. O. Hammarsten, Zur Lehre der Faserstoffgerinnung.
- 12. E. Mathieu und V. Urbain, Réponse à la dernière note de M. F. Glénard relative au rôle de l'acide carbonique dans le phénomène de la coagulation spontanée du sang.
- 13. Dieselben, Réponse à une note précédante de M. Arm. Gautier relative au rôle de l'acide carbonique dans la coagulation du sang.
- 14. Arm. Gautier, Décomposition des bicarbonates alcalins humides ou secs sous l'influence de la chaleur et du vide.
- 15. V. Urbain, De la dissociation du bicarbonate de soude à la température de 100 degrés.

1

### Zusammensetzung, Reactionen und Zersetzungen der Eiweissstoffe und verwandter Substanzen.

- 16. Schützenberger, Suite et fin du Sième mémoire sur les matières albuminoides.
- 17. P. Schützenberger und A. Bourgeois, Recherches sur la constitution des matières collagènes.
- 18. M. Nencki, Ueber die Zersetzung der Gelatine und des Eiweisses bei der Fäulniss mit Pankreas.
  - W. Kühne, Weitere Mittheilungen über Verdauungsenzyme und die Verdauung der Albumine, vergl. unten Cap. VIII.
- 19. E. Salkowski, Ueber eine neue Farbenreaction des Eiweisses.
- 20. A. Kossel, Ein Beitrag zur Kenntniss der Peptone.
- 21. R. Rudzki, Die Synthese der Eiweissstoffe im thierischen Organismus.
- 22. Huppert, Ueber den Nachweis des Paralbumins.
- 23. R. Böhm und J. Berg, Beiträge zur Pharmacologie des Jod.
  - \* Prat, Mémoires sur les albuminoides. Gaz. méd. de Paris 1876, p. 178, 261.

## 1. H. Haas: Ueber das optische und chemische Verhalten einiger Eiweisssubstanzen, insbesondere der dialysirten Albumine 1).

Um die Zuverlässigkeit der Bestimmung des Eiweisses in thierischen Flüssigkeiten durch Circumpolarisation zu prüsen, untersuchte Haas, ob die specifische Drehung des Albumins durch Concentration und Beimengung von Salzen beeinflusst wird, Momente, deren Wirkung auf die Drehungscoöfficienten vieler Körper neuerdings von A. Oudemans (Ann. d. Chem. u. Pharm. 166, 65), J. Hoorweg (ibid. pag. 76) und O. Hesse (a. a. O. 176, 89 und 189) eingehend untersucht wurden. Die Bestimmungen wurden an einem von J. G. Hofmann in Paris bezogenen Wild'schen Polaristrobometer bei Natriumlicht gemacht. Es wurde von jeder Lösung die Drehung 6mal bestimmt und aus den gefundenen Zahlen das Mittel gezogen. Der mittlere Beobachtungsfehler betrug in maximo ± 1,5 Minuten 2). Bei einigen Bestimmungen wurde die Menge der bei 120° getrockneten organischen Substanz der Flüssigkeiten als Eiweiss berechnet; in den meisten Fällen wurden Alcohol und Aetherauszüge gemacht und die in denselben enthaltene

<sup>1)</sup> Pflüger's Arch. f. Physiol. 12, 378-410.

<sup>2)</sup> Diese Angabe beruht wohl auf einem Versehen. (i). Red)

ı

organische Substanz von obigem Werthe abgezogen, um die Menge des Eiweisses zu erhalten.

Eine Versuchsreihe, in der natürliche Eieralbuminlösung, durch H<sub>2</sub>O und Essigsäure von anderen Eiweisskörpern befreit, durch steigenden Zusatz von Wasser von einem Gehalt von 3,95 % Albumin auf 0,08 % gebracht wurde, zeigte keine Einwirkung der Verdünnung auf die specifische Drehung des Albumins, bestätigte also die Angaben Hoppe-Seyler's (Virchow's Archiv 11, 551).

Zwei weitere Versuchsreihen, in denen die Verdünnung der ursprünglichen Flüssigkeit durch Lösungen von Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> und von KH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> bewirkt wurde, liessen auch keinen Einfluss der betreffenden Salze auf die specifische Drehung des Albumins erkennen.

Um die Wirkung der Salze besser studiren zu können, versuchte Haas durch Diffusion salzfreie Lösungen darzustellen. Die Dialyse, mit dunnem Pergamentpapier von Flender und Schlüter in Düsseldorf, welches durch Imprägniren mit coagulirtem Albumin fast impermeabel für Eiweiss gemacht war, wurde noch wochenlang über den Zeitpunkt hinaus fortgesetzt, wo in der eingedampften Aussenflüssigkeit keine Spur von Chloriden mehr nachweisbar war, und doch vermochte sie die letzten Mengen der anorganischen Substanzen nicht aus den Eiweisskörpern zu entfernen. (Die Asche, im Mittel 1,0 %, in minimo 0,5 %, enthielt H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, Ca, Fe, Mg.) Meist wurde durch Erwärmen der Aussenflüssigkeit auf 40° nach Graham¹) die Diffusion beschleunigt, um die Gefahr der Zersetzung zu vermeiden. Zwei Portionen Eiereiweisslösung, von denen die eine unverdünnt, die andere nach Verdünnen und Ausfällen mit CO2 durch Gefrieren concentrirt, gaben dialysirt beim Verdünnen mit Wasser Trübungen, welche auf NaCl-Zusatz verschwanden, enthielten also noch Globulin, das durch die Dialyse nicht vollständig ausgefällt war. Beide gaben (bei einem Aschengehalt von 0,99 resp. 0,81 %) Niederschläge mit Aether und Alcohol und coagulirten beim Erhitzen.

Bei den folgenden Darstellungen suchte Haas seine Albuminlösungen möglichst vollständig von Albuminat und Globulin zu befreien. Zu diesem Zwecke fällte er entweder die ursprüngliche Lösung mit Essigsäure aus, oder, um die Bildung von Acidalbumin zu vermeiden, führte er die in der

<sup>1)</sup> Ann. d. Chem. u. Pharm. 121, 25 und 31.

Lösung vorhandenen fällbaren Eiweisskörper durch Baryumhydrat in Barytalbuminat über, welches mit dem überschüssigen Baryt durch CO<sub>2</sub> ausgefällt wurde. In drei Fällen näherten sich die so erhaltenen Albuminlösungen den von Aronstein beschriebenen "salzfreien" Lösungen in ihren Eigenschaften. Sie wurden auch bei saurer Reaction (die sie im Dialysator angenommen hatten) durch Alcohol und beim Erhitzen nur unvollständig gefällt; nach Zusatz von wenig NaCl gaben sie die gewöhnlichen Reactionen. Doch waren diese Präparate so wenig salzfrei als die anderen, und Haas lässt es unentschieden, ob die Entfernung der fällbaren Eiweisskörper hierbei eine Rolle spielte oder eine andere noch unbekannte Substanz, welche durch die angewandten Reinigungsmethoden entfernt wird.

Nach fünf an verschiedenen Präparaten vorgenommenen Bestimmungen, bei denen die in dem dialysirten Eiweiss noch enthaltenen Extractivstoffe unter Zusatz von NaCl resp. Na2SO<sub>4</sub> bestimmt und das Albumin wie oben als Best berechnet wurde, findet Haas die specifische Drehung des Eieralbumins ( $\alpha$ ) D =  $-38,08^{\circ}$ ; die Einzelbeobachtungen weichen um  $0,5^{\circ}$  nach unten und um  $1,0^{\circ}$  nach oben vom Mittel ab, während der Ablesungsfehler schon  $\pm$   $0,8^{\circ}$  beträgt  $^{1}$ ).

Versuche mit den so möglichst gereinigten Präparaten ergaben wie die oben angeführten, dass die Concentration ohne Einfluss auf die specifische Drehung ist. Auch zeigte sich, dass die in nativen Eiweisslösungen vorkommenden Salze (NaCl, KCl, Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub>, NaH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>, MgSO<sub>4</sub>, CaCl<sub>2</sub>) den Drehungscoëfficienten des Eieralbumins nicht nachweisbar ändern und dass auch Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> nicht sogleich verändernd wirkt. Eine Angabe von Höppe-Seyler (Handbuch, 4. Aufl., 232), dass durch Sättigen einer neutralen Serumalbuminlösung mit NaCl die Drehung für ( $\alpha$ ) D von  $-56^{\circ}$  auf  $-64^{\circ}$  steige, erklärt Haas dadurch, dass das Salz die Lösung von suspendirtem Globulin bewirkt habe.

Aus obigen Untersuchungen folgt, dass die Bestimmung des Albumins durch Circumpolarisation exacte Resultate gibt.

Haas dehnte seine Versuche auch auf andere Eiweisskörper aus. Serumalbumin, aus Ascitessiüssigkeit nach Ausfällung des Globulins durch CO2 gewonnen, konnte durch Dialyse bis auf einen Aschengehalt unter 0,3 % gebracht werden. Die so erhaltenen Lösungen gaben sowohl mit Alcohol als auch mit Aether Niederschläge. Letzterer Nieder-

<sup>1)</sup> Hoppe-Seyler (Handbuch, 4. Aufl., 229) fand für Eieralbumin (a)  $D = -85,5^{\circ}$ .

schlag war ein geringer, wenn vor Zusatz des Aethers der Lösung eine kleine Menge NaCl zugefügt war; ein weiterer Zusatz von NaCl bewirkte das Auftreten eines Niederschlages in der ursprünglichen Stärke. Bei saurer oder neutraler Reaction erfolgte beim Erhitzen gleichfalls ein Niederschlag.

Globulin, aus Ascitessüssigkeit mit H2O und CO2 ausgefällt, durch Decantiren gewaschen und in schwacher NaCl-Solution gelöst, gab eine specifische Drehung von —59,75, wenig abweichend von der des Serumalbumins, doch war bei der Bestimmung des Globulins keine Rücksicht auf die voraussichtlich geringen Extractivstoffe genommen worden.

Aus Versuchen mit Lieberkühn'schem Alkalialbuminat geht hervor, dass die Lösung dieses Körpers auch bei 6tägiger Aufbewahrung ihre Drehung nicht ändert. Zusatz von 0,25 Theilen NaHO auf 1 Theil Albuminat war ohne Einwirkung; 0,38 Gewichtstheile NaHO bewirkten sogleich eine dauernde Steigerung der specifischen Drehung von 55° auf 58°; 0,78 NaHO brachten sofort dieselbe Steigerung auf 58° hervor, doch war nach 24 Stunden die alte Drehung von 55° wieder eingetreten. In allen anderen mit noch mehr NaHO versetzten Proben nahm die Circumpolarisation entweder sogleich oder nach einiger Zeit ab, um so stärker und um so rascher, je mehr Alkali zugeführt war; hier trat eine zersetzende Wirkung des Alkalis ein.

Verschiedene Präparate von Natronalbuminat aus Eiereiweiss zeigten für  $(\alpha)$  D die Werthe:  $-49,5^{\circ}$ ,  $-54^{\circ}$ ,  $-58,7^{\circ}$ . Bestimmungen für Essigsäure-Acidalbumin und Natronalbuminat, aus demselben durch Dialyse gereinigten Eieralbumin dargestellt, ergaben die specifischen Drehungen: 63,12 resp. 62,20, also sehr nahe übereinstimmende Grössen.

Herter.

## 2. Hermann Haas: Ueber die Eigenschaften des salzarmen Albumins <sup>1</sup>).

Haas kam bei Fortsetzung seiner in Pflüger's Archiv 12, 378 mitgetheilten Untersuchungen über die Dialyse der Eiweisskörper zu folgenden Resultaten:

Die möglichst salzarmen Lösungen geben sowohl beim Kochen als

<sup>1)</sup> Prager medic. Wochenschrift 1876, No. 84, 85, 86; 28 Seiten.

bei Zusatz von Alcohol mindestens starke Opalescenzen, meist starke Trübungen oder auch Niederschläge. Darin stimmt Haas mit Heynsius überein. Wenn A. Schmidt nur eine Opalescenz eintreten sah, so hält Haas wie Maly [Thierchem.-Ber. 5, 14] diese Unterscheidung für irrelevant, da durch das Erhitzen in den nur opalescent gewordenen Lösungen dieselbe chemische Umwandlung hervorgerufen wurde als in den flockig gefällten. Haas untersuchte den Einfluss von NaCl, Na2SO4, Na2CO3, KH2PO4, K2HPO4 auf die Coagulation. Er constatirte die Erhöhung des Coagulationspunktes auf NaCl-Zusatz (vergl. Heynsius, Pflüger's Archiv 12, 568). Nach Heynsius nimmt eine Albuminlösung bei der Dialyse saure Reactionan. Haas hat dieses Verhalten auch öfters beobachtet, hat aber in solchen Fällen noch Globulin in der Lösung gefunden; er schliesst daraus, dass der die Löslichkeit des Globulins bewirkende Körper zugleich der Träger der sauren Reaction ist. Haas hat sich überzeugt, dass die Löslichkeit des Albumins in Säuren nur bedingt ist durch das Verhältniss zwischen Säure und Albumin, während Heynsins auch der Concentration der Lösung einen Einfluss zuschreibt; für die Wirkung der Salze auf das Albumin wird die wesentliche Bedeutung der Concentration nicht bestritten.

Herter.

## 3. Th. Weyl: Beiträge zur Kenntniss thierischer und pflanzlicher Eiweisskörper 1).

### I. Thierische Eiweisskörper.

Vitellin aus Eigelb, in verdünnter NaCl-Lösung<sup>2</sup>) gelöst, coagularint bei 75°. Bei allmähligem Erhitzen beginnt die Coagulation schon bei 70°, bei sehr rascher Wärmezufuhr erfolgt sie erst bei ca. 80°. Diese sowie die folgenden Bestimmungen der Coagulationspunkte gelten nur für neutrale Lösungen. Das Vitellin wird aus 1°/0 Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>-Lösung durch Wasser allein schwer ausgefällt; durch Einleiten von CO<sub>2</sub> wird die Fällung reichlich. Lässt man den Körper unter H<sub>2</sub>O stehen, so geht er

<sup>1)</sup> Pflüger's Archiv f. Physiol. 12, 635-638.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Weyl wendete 10% NaCl-Lösungen an (Verhandl. d. physiol. Ges z. Berlin, Sitzung v. 7. April 1876).

leicht in ein Albuminat über. Versetzt man das kurze Zeit in Wasser suspendirte Vitellin mit einigen Tropfen Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>-Lösung (1°/0), so wird die Flüssigkeit zunächst vollkommen klar, trübt sich aber nach einigen Minuten von Neuem. Auf ferneren Zusatz von Sodalösung tritt wieder erst Lösung, dann Fällung ein, eine Erscheinung, welche sich häufig 3—4mal hintereinander hervorrufen lässt.

Weyl fand Vitellin in einer menschlichen Hydramniossiüssigkeit.

Myosin aus Pferdefleisch coagulirt bei 55-60°.

Fibrinoplastische Substanz, durch Verdünnen von Rindsblutserum mit 15 Volumen Wasser, Einleiten von CO<sub>2</sub> und Zusatz einiger Tropfen verdünnter Essigsäure gefällt und in verdünnter NaCl-Lösung gelöst, coagulirt bei 75°. In trockenem Zustande lässt sich dieselbe auf 100° erhitzen, ohne sich zu verändern. Die aus verdünntem Rindsblutserum durch CO<sub>2</sub> + Essigsäure und durch CO<sub>2</sub> allein fällbaren Eiweisskörper sind als identisch anzusehen. Sie coaguliren bei 75°.

### II. Pflanzliche Eiweisskörper.

Die Existenz von in H<sub>2</sub>O löslichen pflanzlichen Eiweisskörpern ist bisher nicht erwiesen. Globulinsubstanzen lassen sich aus Pflanzensamen durch 10 % NaCl-Lösung reichlich extrahiren. In Hafer, Mais, Erbsen, süssen Mandeln, weissem Senf, Bertholetia findet sich ein Körper, welcher alle Reactionen des thierischen Vitellins, auch die oben beschriebene Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>-Reaction zeigt und ebenfalls bei 75° coagulirt. Weizen, Erbsen, Hafer, weisser Senf, süsse Mandeln enthalten einen Körper, der wie Myosin durch NaCl aus neutraler Lösung gefällt wird und wie dieses bei 55—60° coagulirt. A. Schmidt's 1) Legumin ist ein Gemisch von Pflanzenvitellin und Pflanzenmyosin.

Albuminate wurden in den Na<sub>2</sub>CO<sub>8</sub>-Auszügen (1°/0) obiger Samen bei schneller Beendigung der Untersuchung, Benutzung niederer Temperaturen und Vermeidung der Einwirkung von Alkalien und Säuren niemals aufgefunden, doch zeigte sich ein caseïnartiger Körper in ranzig gewordenen Paranüssen. Bleiben die pflanzlichen Globuline längere Zeit unter Wasser stehen, so gehen sie erst in Albuminate, dann in coagulirte Eiweisskörper über.

Herter.

<sup>1)</sup> Ueber Emulsin und Legumin. Diss. inaug. Tübingen 1871.

## 4. A. Heynsius: Over Serum- en Eieralbumine en hare Verbindingen 1).

Obige Arbeit schliesst sich an frühere Untersuchungen Heynsius' an [Thierchem.-Ber. 4, 13]. Ihre Hauptresultate wurden bereits mitgetheilt [Thierchem.-Ber. 5, 4]. Heynsius hält gegenüber A. Schmidt seine Ansicht aufrecht, dass man durch Dialyse das Albumin nicht von unlöslichen Salzen (Kalk und Magnesiaphosphat) befreien kann. Die Verbindung des Albumins mit den Phosphaten reagirt nach Heynsius sauer. Sie wird durch Erwärmung bereits bei niederer Temperatur zum Theil zersetzt (nach Dialyse mit destillirtem Wasser bei 50°, mit zinkhaltigem Wasser bei 30—40° C.). Hierbei scheidet sich das Albumin uncoagulirt aus; beim Erkalten löst es sich wieder. Wenn alles Alkali entfernt ist, wird das Albumin durch Siedehitze in coagulirter Form gefällt.

Die beigefügten Tabellen veranschaulichen den Einfluss steigender Mengen von Alkalien, Säuren und NaCl bei gewöhnlicher Temperatur und bei Siedehitze auf die Löslichkeit des Albumins und seiner Umwandlungsproducte.

Zum Schluss bespricht Heynsius A. Schmidt's Arbeiten über die Blutgerinnung. Aus einem bereits früher veröffentlichten Versuch (Pflüger's Archiv 3, 414, 1870) folgert er, dass die zelligen Elemente des Blutes die Hauptquelle des Fibrins abgeben.

Herter.

## 5. J. Soyka: Ueber das Verhältniss des Acidalbumins zum Alkalialbuminat <sup>2</sup>).

Soyka unterzog die Reactionen des Acidalbumins und des Alkalialbuminates aus Eiereiweiss einer vergleichenden Untersuchung und prüfte besonders ihr Verhalten zu Na2HPO4. Er stellte nach der Lieberkühn'schen Methode das Albuminat dar, welches, durch Abstumpfen des Alkalis gefällt, so lange ausgewaschen wurde, bis sich im Waschwasser keine, im Albuminate nur noch Spuren von Salzen nachweisen liessen. Es wurde dann

<sup>1)</sup> Natuurk. verh. der Koninkl. Akad. v. Wetensch. t. Amsterdam, deel XVII, abgedruckt in Pflüger's Archiv f. Physiol. 12, 549-596.

<sup>2)</sup> Pflüger's Archiv f. Physiol. 12, 847-877.

auf dem Wasserbade in kohlensaurem Natron von einer der Salzsäure von 0,1 % entsprechenden Concentration gelöst. Die Lösung trübte sich, wenn auf 5 Ccm. derselben 2,2 Ccm. 0,1 % Salzsäure zugesetzt wurden, während sie mit 2,1 Ccm. Säure noch klar blieb. Diese Albuminatlösung wurde nun mit wechselnden Mengen einer der angewendeten Salzsäure äquivalenten Lösung von Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> versetzt, wie oben die Salzsäure bis zu entstehender Trübung hinzutitrirt, und der durch die Gegenwart des phosphorsauren Salzes bewirkte Mehrverbrauch an Säure gemessen. Es ergab sich, dass, unabhängig von der Menge des Albuminates, auf je 1 Theil der Lösung neutralen phosphorsauren Natrons 0,9 Theile āquivalenter Salzsäure hinzugefügt werden konnten, ohne dass die Flüssigkeit sich trübte. Demnach wird also die alkalische Albuminatlösung bei Zusatz einer Säure nicht gefällt, so lange auf 1 Molecul Na2HPO4 nicht mehr als 9 Molecule NaH2PO4 in der Lösung vorhanden sind 1). Versuche, in denen zu der mit Na2HPO4 versetzten Flüssigkeit eine äquivalente Lösung von NaH2PO4 hinzutitrirt wurde, ergaben dasselbe Resultat.

Acidalbumin aus Eiereiweiss, durch Digestion im Wasserbade mit 0,1 % Salzsäure dargestellt, durch Abstumpfen der Säure gefällt und so lange auf dem Filter ausgewaschen, bis sich keine Spuren von Salzen mehr darin nachweisen liessen, dann im Wasserbade in Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> von obiger Concentration gelöst, verhielt sich ganz wie Albuminat. Wie diese Albuminatlösung konnte die Lösung des Acidalbumins bei Gegenwart von Alkaliphosphat bis zum Auftreten der sauren Reaction mit Säure versetzt werden, ohne dass Fällung eintrat. An der Grenze der Fällbarkeit reagiren die noch klaren Lösungen der beiden Eiweisskörper amphoter und enthalten dann 1 Molecul Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> auf 9 Molecule NaH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>. (Uebrigens nimmt Soyka die Giltigkeit dieses Zahlenverhältnisses nur für das aus Eialbumin dargestellte salzfreie Albuminat und Acidalbumin in Anspruch.) Bei Zusatz von mehr Säure oder sauren Phosphats tritt Fällung ein. Wenn diese vollständig ist, reagiren die Flüssigkeiten nur noch äusserst schwach alkalisch, aber stark sauer,

<sup>1)</sup> Soxhlet (Journ. f. prakt. Chemie 1872, 6, 9) gibt das Verhältniss des Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> zu dem NaH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>, bei welchem noch keine Fällung des Kalialbuminats eintritt, auf 1:32 Aequivalente an; Soyka vermuthet, dass dabei das zur Lösung des Albuminates dienende Alkali nicht berücksichtigt sei.

und wenn die Eiweisskörper durch weiteren Säurezusatz wieder in Lösung gebracht sind, besitzen die Lösungen nur noch saure Reaction. Nach Lieberkühn gibt eine Albuminatlösung, der so viel Säure zugesetzt ist, dass die entstandene Fällung eben wieder in Lösung gegangen ist, beim Kochen einen flockigen Niederschlag. Soyka fand dieses Verhalten auch bei der Acidalbuminlösung und für beide Eiweisskörper auch bei Gegenwart von Phosphat.

Was die übrigen Reactionen der beiden Körper betrifft, so findet Soyka keinen Unterschied der alkalischen Lösungen. (Er untersuchte ausser obigen Präparaten auch Syntonin aus Fleisch.) Eine Lösung von Acidalbumin in möglichst wenig Na<sub>2</sub>CO<sub>5</sub> wird wie eine Albuminatlösung durch Eintragen gewisser Salze (Chlorcalcium) in Substanz schon in der Kälte flockig getrübt, während eine mit Na2HPO4 gesättigte Lösung erst beim Erwärmen Flocken abscheidet. Lösungen von Neutralsalzen, Chlorcalcium, Magnesiumsulfat, Chlornatrium, Chlorammonium lassen die alkalischen Lösungen beider Körper in der Kälte unverändert und geben beim Kochen flockige Niederschläge. Die Lösungen von Albuminat in alkalischen Erden scheiden beim Kochen Flocken ab wie diejenigen des Acidalbumins. Nicht zu concentrirte und "salzfreie" alkalische Acidalbuminlösungen werden ebenso wenig wie solche Albuminatlösungen durch Alcohol gefällt. Metallsalze fällen beide Körper in gleicher Weise. Beide werden durch CO2 niedergeschlagen, auch bei Gegenwart von Na2HPO4; sie geben beide mit Borsäure eine in Borax lösliche Fällung, mit NaH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> einen, im Ueberschuss des Fällungsmittels unlöslichen Niederschlag. Wie sich nun die alkalischen Lösungen beider Körper gleich verhalten, so besteht auch im Verhalten ihrer sauren Lösungen kein Unterschied. Demnach besteht nach Soyka kein Grund, Acidalbumin und Alkalialbuminat als chemisch verschiedene Körper anzusehen, und er empfiehlt, den von Mulder für Albuminat gebrauchten Namen Protein auch auf das Acidalbumin auszudehnen. Die Verbindungen des "Proteins" mit Säuren würden als saures (z. B. salzsaures etc.) Protein, die bisher Albuminate benannten Metallverbindungen als Proteïnmetalle (z. B. ProteInnatron) zu bezeichnen sein. Dagegen unterscheidet Soyka verschiedene Arten von "Proteinen" je nach ihrem Ursprunge; zwischen den Producten aus dem Eiereiweiss und aus dem Fleisch findet er auffällige und constante Unterschiede. Die Niederschläge der ersteren Körper sind immer milchweiss, feinflockig, während die der letzteren durchscheinend gelatinös

sind; sie unterscheiden sich auch in ihren Löslichkeitsverhältnissen, doch hält Soyka für möglich, dieses Verhalten durch fremde Beimischungen zu erklären. O. Nasse's Untersuchungen (Arch. f. Physiol. 6, 606, 7, 145, 8, 382) über die relativen Mengen von locker und fester gebundenenem N fallen nach Soyka wegen ihrer grossen Fehlerquellen für die Beurtheilung der Verschiedenheiten zwischen den einzelnen Eiweisskörpern nicht in's Gewicht, dagegen verwerthet er für die oben entwickelte Anschauung Hoppe-Seyler's (Handbuch 4. Aufl., 231, 244) Polarisationsbestimmungen, nach denen Syntonin und Acidalbumin aus Serumalbumin mit Casein in ihrer specifischen Drehung nahe übereinstimmen, während die entsprechenden Producte aus Eieralbumin eine kleinere specifische Drehung zeigen 1).

Herter.

## 6. L. V. Lundberg: Kleinere Beiträge zur Kenntniss des Caseïns<sup>2</sup>).

Sämmtliche Versuche wurden mit absolut milchzuckerfreiem, höchstens Spuren von Fett enthaltendem, bei 100°C. getrocknetem, in Wasser, welches etwas Alkali, Kalk oder kohlensauren Kalk enthält, leicht löslichem Casein angestellt. Dieses, nach einem von Ref. angegebenen Verfahren gereinigte Casein enthielt, selbst wenn 4—5 Grm. davon verbrannt wurden, nur kaum nachweisbare Spuren von Mineralbestandtheilen (Kalk).

Verf. stellte sich zuerst die Aufgabe, zu zeigen, in wie weit bei der Gerinnung des Caseïns mit Lab das Calcium durch andere Metalle, und zwar durch Baryum, Strontium und Magnesium, ersetzt werden könne. Es stellte sich dabei heraus, dass das Calcium zwar, wenn auch nicht mit demselben Vortheil, durch die drei genannten Metalle vertreten werden kann. Das Baryum scheint in ganz derselben Weise wie das Calcium zu wirken, und der Käse hat auch in beiden Fällen anscheinend dieselbe Beschaffenheit. Bei Anwesenheit von Strontium und Magnesium gerinnt nicht nur die Caseïnlösung langsamer, sondern der Käse hat auch eine geringere Consistenz, resp. eine grössere Löslichkeit. Bezüglich der Eingeringere Consistenz, resp. eine grössere Löslichkeit. Bezüglich der Ein-

<sup>1)</sup> Vergl. H. Haas, Pflüger's Archiv f. Physiol. 12, 409.

<sup>2)</sup> Upsala läkareförenings förhandlingar 11, 343. Smärre bidrag till kännedomen om kaseinet af L. V. Lundberg.

wirkung auf die Gerinnung des Caseïns steht indessen das Strontium dem Calcium näher wie das Magnesium.

Demnächst suchte Verf. die Wirkung verschiedener Säuren auf die Gerinnung des Caseins bei Anwesenheit von Kalk zu ermitteln. Es handelte sich hier selbstverständlich nur um Zusatz von Säuren zu neutralen oder schwach alkalischer Reaction. Wie zu erwarten war, konnte die Phosphorsäure wie die Kohlensäure auch durch andere Säuren, wie Schwefelsäure, Salpetersäure, Chlorwasserstoffsäure vertreten werden, aber sonderbarer Weise gelang es dem Verf. ebenso wenig, wie früher dem Ref., durch Neutralisation von einer kalkhaltigen Caseinlösung mit Oxalsäure eine mit Lab gerinnende Flüssigkeit zu erhalten. Dies führte Verf. zu dem Versuche, eine Lösung von Casein in Baryumhydrat mit Schwefelsäure zu neutralisiren; auch in diesem Falle blieb die Gerinnung mit Lab aus.

Ref. hatte früher gezeigt, dass eine milchzuckerfreie Alkalialbuminatlösung mit Lab nicht gerinnt, und er konnte sogar das zu der Milchgesetzte Albuminat nach rascher Gerinnung der Milch (wobei jede Säuerung ausgeschlossen blieb) in den Molken nachweisen. Diese Beobachtungen hat Verf. auch für das Kalkalbuminat bestätigen können, und das Labferment ist also ein vorzügliches Mittel, zu entscheiden, ob ein Eiweisskörper Casein oder Alkalialbuminat ist.

Vermittelst dieses Reagens suchte Verf. auch über die Leichtigkeit resp. Geschwindigkeit, mit welcher das CaseIn in Acid-, resp. Alkalialbuminat übergeführt wird, Aufschlüsse zu gewinnen. Es stellte sich bei diesen Versuchen heraus, dass das Casein eine ziemlich grosse Resistenz gegen Säuren besitzt. Eine CaseInlösung, welche 0,25 % HCl und 1,8 % CaseIn enthielt, konnte während 40 Minuten gekocht werden, ohne die Gerinnbarkeit mit Lab zu verlieren. (Bei allen zu dieser und der folgenden Versuchsreihe gehörigen Versuchen wurde das Verhalten des Caseins zu Lab in der Weise geprüft, dass das ausgefällte Casein in Kalkwasser gelöst und die mit Phosphorsäure neutralisirte Lösung theils mit, theils ohne Lab bei Körperwärme geprüft wurde.) Nach zweistündigem Kochen hatte indessen die Lösung ihre Gerinnbarkeit gänzlich Eine andere Caseinlösung von demselben Säuregrade wurde eingebüsst. zuerst während 14 Tagen bei 0° bis + 5°C. und dann während 10 Tagen bei + 18° C. aufbewahrt. Das Casein hatte während dieser Zeit seine Gerinnungsfähigkeit nicht merkbar eingebüsst.

Gegen Alkalien zeigt das Casein eine geringere Resistenz. Eine Caseinlösung, welche 0,4 % Na2O und 2,6 % Casein enthielt, war nach einem nur 7 Minuten dauernden Erhitzen ganz gerinnungsunfähig geworden. Ein anderer Theil derselben Caseinlösung wurde bei 0 bis 5 °C. aufbewahrt und dieses Casein hatte nach 5 Tagen seine Gerinnungsfähigkeit gänzlich eingebüsst.

Bezüglich der näheren Details wie der geübten Controle muss auf die Original-Abhandlung verwiesen werden.

Hammarsten.

### 7. Olof Hammarsten: Ueber das Lactoproteïn 1).

Nach dem von Millon und Commaille angegebenen Verfahren erhält man sehr leicht ein wasserhelles Filtrat, welches sich ganz so wie das von ihnen beschriebene verhält. Dieses Filtrat wird indessen auch von anderen, von den Verff. nicht angegebenen Reagentien gefällt, und wenn man es mit Vorsicht concentrirt, kann man sich leicht davon überzeugen, dass es im Gegensatze zu den Angaben von Millon und Commaille wirklich fällbares Eiweiss enthält. Die abweichenden Angaben von Millon und Commaille rühren theilweise von dem relativ sehr geringen Eiweissgehalte des Filtrates her.

Bevor Hammarsten zu der weiteren Prüfung des Filtrates ging, suchte er zuerst durch eine besondere Versuchsreihe denjenigen Säuregrad zu bestimmen, bei welchem das Casein am vollständigsten aus der nach Millon's und Commaille's Vorschrift mit 4 Volumen Wasser verdünnten Milch gefällt werden könnte. Dieser Säuregrad wechselte allerdings ein wenig je nach der Beschaffenheit der Milch. Bei Zusatz von 0,05% Essigsäure zu der verdünnten Milch wurde indessen das Casein regelmässig sehr unvollständig ausgefällt, während bei Zusatz von 0,2% Essigsäure leicht nachweisbare Spuren von Casein in dem sauren Filtrate vorhanden waren. Bei Zusatz von 0,2% Essigsäure zeigte ausserdem das Millon-Commaille'sche Filtrat bei der Heller'schen Probe eine stärkere Eiweissreaction als bei Zusatz von nur 0,075—0,1% Essigsäure.

وسننظ سر

<sup>1)</sup> Nordiskt medicinskt Archiv 8, No. 10. Om Lactoproteïn af Olof Hammarsten.

Dieser Säuregrad stellte sich also im Allgemeinen als der passendste heraus.

Durch Erhitzen zum Sieden wird das Millon-Commaille'sche Filtrat allerdings nicht getrübt; wenn man es aber genau neutralisirt, so entsteht beim Erhitzen ein flockiger Niederschlag, welcher Eiweiss und Erdphosphate enthält. Wegen der Nichtfällbarkeit einer neutralen, verdünnten Caseinlösung beim Erhitzen kann dieser Niederschlag nach der Ansicht des Verf.'s kaum aus geronnenem Casein bestehen; er besteht vielmehr aus Serumeiweiss, welches, wegen der ohne Ausnahme in dem Filtrate vorhandenen überschüssigen Säure, in der Siedehitze nicht gefällt wurde, resp. vielleicht in Acidalbumin umgewandelt worden ist.

Um die An-resp. Abwesenheit von Casein in dem Filtrate zu zeigen, verfuhr Verf. in folgender Weise. Die neutralisirte, zum Sieden erhitzte und von dem entstandenen Niederschlage abfiltrirte Millon-Commaille'sche Flüssigkeit wurde stark concentrirt, und nach dem Erkalten wurde in die neutrale Flüssigkeit überschüssiges gepulvertes Kochsalz eingetragen. Dabei schied sich ein Eiweisskörper in Flocken aus, welcher, durch Dialyse von den Salzen gereinigt, durch Essigsäure fällbar war und in allem Wesentlichen wie das Casein sich verhielt. Das Millon-Commaille'sche Filtrat enthält also nicht nur Serumeiweiss (resp. Acidalbumin), sondern auch Casein.

Aus der in Arbeit genommenen Milch (ohne Ausnahme Kuhmilch) konnte durch überschüssiges NaCl, Erhitzen zum Sieden und Zusatz von Essigsäure jede Spur von Eiweiss entfernt werden; und da die Peptone, wie man behauptet, unter diesen Verhältnissen nicht gefällt werden, enthielt also die Milch von vornherein kein Pepton. Das concentrirte, von ausgesalzenem Casein befreite Millon'sche Filtrat konnte indessen nicht in derselben Weise vollständig von Eiweiss befreit werden. Es enthielt stets, wenn auch nur kleine, erst bei sorgfältiger Arbeit nachweisbare Spuren von Albumin, und es war also während der chemischen Manipulationen in dem Millon-Commaille'schen Filtrat ein peptonartiger Stoff gebildet worden.

Man ist also nicht berechtigt, das von Millon und Commaille entdeckte Lactoprotein als einen selbstständigen, wohl characterisirten Eiweisskörper zu betrachten. Das Lactoprotein ist ein Gemenge von Casein, Serumalbumin (resp. Acidalbumin) und wahrscheinlich auch Peptonen, womit selbstverständlich nicht behauptet werden soll, dass in

diesem Gemenge nicht auch vielleicht andere, noch nicht isolirte Eiweissstoffe enthalten sein können.

Ob die abweichenden Angaben Biel's über das Verhalten des Kumys zu Kochsalz — vorausgesetzt dass Biel überschüssiges NaCl angewendet und folglich auch das Eiweiss möglichst vollständig gefällt hat — von einer Eigenthümlichkeit der Stutenmilch gegenüber der Kuhmilch oder von einer während der Kumysbereitung stattgefundenen Veränderung des Eiweisses herrühre, lässt Verf. dahingestellt sein.

Hammarsten.

# 8. Olof Hammarsten: Untersuchungen über die s.g. Fibringeneratoren, den Faserstoff und die Gerinnung des Fibrinogens 1).

In dieser Abhandlung berichtet Verf. ganz kurz über seine fortgesetzten Untersuchungen über die Entstehung des Faserstoffes, und nach einer sehr kurzen Einleitung geht er zu einer Besprechung des Paraglobulins über.

Nach den früheren Angaben von Eichwald, wie auch vom Verf. wird das Paraglobulin durch überschüssiges, gepulvertes NaCl nie vollständig gefällt. Um diese unvollständige Fällbarkeit recht schlagend zu zeigen, concentrirte Verf. die von dem überschüssigen Kochsalze und dem ausgefällten Paraglobulin nach Verlauf von 24-48 Stunden abfiltrirte, mit NaCl anscheinend gesättigte Flüssigkeit in Vacuo über Schwefelsäure, filtrirte nach einiger Zeit von dem reichlich crystallinisch ausgeschiedenen Kochsalze und dialysirte dann die Flüssigkeit gegen destillirtes Wasser. Dabei entstand ohne Ausnahme nach 12-24 Stunden ein allmählig sich vermehrender Niederschlag von Paraglobulin in dem Dialysator, und da, allen Erfahrungen gemäss, das Serumeiweiss nicht durch Dialyse in Paraglobulin verwandelt wird, ist also die unvollständige Fällbarkeit des Paraglobulins durch überschüssiges Kochsalz durch diese Versuche bewiesen. In Bezug auf die Fällbarkeit durch NaCl bildet also das Paraglobulin gewissermassen eine Zwischenstufe zwischen dem Vitellin und dem Fibrinogen.

<sup>1)</sup> Olof Hammarsten: Undorsökuingar af de s. k. fibringeneratorerna, fibrinet samt fibrinogenets koagulation Upsala läkareförenings förhandlingar 11.

Mit diesen Beobachtungen stimmt nicht gut die Angabe von Alex. Schmidt, dass das Paraglobulin durch NaCl aus dem Blutserum vollständig gefällt werden soll. Diese Angabe fand Verf. indessen in keinem einzigen Falle bestätigt. Im Gegentheil konnte er ohne Ausnahme in dem mit NaCl gesättigten Serumfiltrate Paraglobulin durch Dialyse nachweisen, und zwar — wie die folgenden Zahlen zeigen — in nicht geringer Menge. Die Zahlen sind auf 100 CC. ursprüngliches Serum berechnet.

In 100 CC. Serum wurden durch überschüssiges NaCl nicht gefällt:

- 1)  $0.352^{0}/0$ 2) 0,488 0/0 3) 0,341 0/0 } Pferdeblutserum. 4) 0,260 0/0 5) 0,479 % 6) 0,370 % Rindsblutserum.

Den Grund dieser abweichenden Resultate vermag Verf. nicht anzugeben, aber er lenkt die Aufmerksamkeit darauf, dass weder Heynsius noch Steuberg diese Angabe Schmidt's bestätigt fanden. Uebrigens hängt auch die mehr oder weniger vollständige Ausfällung des Paraglobulins von der Temperatur ab, und Verf. bemerkt desshalb, dass in seinen Versuchen die vollständige Ausfällung des Paraglobulins bei 17-22° C. versucht wurde.

Eine mit möglichst wenig Alkali bereitete Paraglobulinlösung wird durch sehr kleine Kochsalzmengen, 0,03-0,7 % NaCl, bei Zimmerwärme gefällt. Die Grenzen wechseln etwas mit dem Alkaligehalt, und schon der geringste Ueberschuss von Alkali kann den Niederschlag auflösen, resp. die Entstehung desselben gänzlich verhindern. Ebenso löst sich der Niederschlag gänzlich bei Zusatz von etwas mehr Kochsalz. Dieses bisher unbeachtete Verhalten des Paraglobulins kann bei gewissen Gerinnungsversuchen zu Täuschungen Anlass geben.

Eichwald hat zuerst angegeben, dass Serum oder eine reine Paraglobulinlösung von dem gleichen Volumen einer NaCl-Saturation nicht gefällt wird, und diese Angabe konnte Verf. wiederholt bestätigen. Er (Verf.) fand weiter, dass Paraglobulinlösungen (von etwa demselben Paraglobulingehalt wie das Serum), welche 8 % NaCl enthalten, von dem gleichen Volumen einer NaCl-Saturation, also bei einem Gehalte von

etwa 20 % NaCl, nicht im Geringsten gefällt werden, wenn sie nur nicht von verändertem Paraglobulin verunreinigt sind. Serum oder reine Paraglobulinlösungen, welche ½ Volumen gesättigter Magnesiumsulfatlösung enthalten, werden dagegen regelmässig von den gleichen Volumen gesättigter NaCl-Lösung theilweise gefällt.

Der Umstand, dass das Serum gar nicht, eine Fibrinogenlösung dagegen, wenn nicht vollständig, wenigstens grösstentheils durch NaCl-Saturation gefällt wird, führte Verf. zu dem Versuche, den Gehalt des lebenden Plasmas an Paraglobulin wenn möglich zu bestimmen. Zu dem Ende wurde Pferdeblut direct in einem Gefäss, welches zur Hälfte mit NaCl-Saturation gefüllt war, aufgesammelt und das Gemenge, welches also etwa 16 % NaCl enthielt, möglichst bald filtrirt. Wegen der Nichtfällbarkeit des Serums unter analogen Umständen war es zu erwarten, dass, falls das Plasma nicht reicher an Paraglobulin als das Serum ist, der ganze Paraglobulingehalt des lebenden Plasmas unter diesen Verhältnissen neben dem nicht gefällten Reste des Fibrinogens in dem Filtrate enthalten war. Bei der Untersuchung des von gelöstem Hamoglobin tief gefärbten Filtrates konnte indessen durch Eintragen von überschüssigem Kochsalze oder durch Dialyse nur eine ungemein kleine Globulinmenge nachgewiesen werden. Dieses Globulin bestand wenigstens theilweise aus Fibrinogen, und von Paraglobulin konnten höchstens Spuren nachgewiesen werden.

Es ist noch nicht festgestellt, ob einem Heraustreten des Paraglobulins aus den Blutkörperchen durch 16 % NaCl vollständig vorgebeugt werden könne, und es bleibt also fraglich, ob die gefundenen Paraglobulinspuren aus dem lebendigen Plasma stammten. Sei dem aber, wie ihm wolle; die gefundenen, verschwindend kleinen Spuren von Paraglobulin können kaum in Betracht kommen, und Verf. betrachtet desshalb, in Uebereinstimmung mit der von Den is 1859 ausgesprochenen Ansicht, das Serum nicht als Plasma minus Fibrinogen, sondern vielmehr als Plasma minus Fibrinogen plus Paraglobulin.

Der Umstand, dass ein Heraustreten des Paraglobulins aus den Blutkörperchen durch Salze verhindert werden kann, legt die Frage nahe, ob nicht einem solchen Heraustreten auch durch Salze in dem von Denis angegebenen Verhältnisse vorgebeugt werden könne. Dem ist aber nicht so. Sogar bei Anwesenheit von 1/4 Volumen des kräftig wirkenden Magnesiumsulfates treten namhafte Mengen von Paraglobulin in das Plasma

über; und das von Denis gefällte Plasmin ist also unzweifelhaft als ein Gemenge beider Globuline zu betrachten.

Das Fibrinogen. Die schon früher angegebene Methode zur Reindarstellung des Fibrinogens hat Verf. nur dahin verändert, dass er das Blut nunmehr stets mit 1/4 und nicht wie früher mit nur 1/5 Volumen gesättigter Bittersalzlösung vermischt. Andere wesentliche Veränderungen sind nach Verf. weder vortheilhaft noch überhaupt anzurathen.

Selbst nach den letzten von Schmidt gegebenen Vorschriften konnte Verf. keine absolut eiweissfreie Fermentlösungen gewinnen; sie enthielten stets mit Gerbsäure nachweisbare Eiweissspuren. In den reinen Fibrinogenlösungen leiteten sie sehr schöne Gerinnung ein. Um eine möglichst eiweissfreie Fermentlösung zu gewinnen, fällte Verf. das Paraglobulin mit Essigsaure aus dem verdünnten Serum, reinigte es durch Auswaschen oder — wenn nöthig — durch Wiederauflösen in Alkali und Ausfällen mit Essigsaure vollständig von Serumeiweiss, und behandelte dann den Niederschlag, unter Beobachtung gewisser Cautelen, mit Alcohol. Nach einiger Zeit, bisweilen sogar nach Verlauf von 8 Tagen, war das gefällte Paraglobulin ganz unlöslich in Wasser geworden, und durch Auslaugen mit Wasser wurde nun eine Fermentlösung gewonnen, in welcher weder mit Gerbsäure noch mit irgend einem anderen Reagens Spuren von Eiweiss nachgewiesen werden konnten. Diese Lösungen waren allerdings sehr arm an Ferment, aber nichtsdestoweniger wirkten sie - wenn auch nur sehr langsam - ganz normal auf paraglobulinfreie Fibrinogenlösungen, und zwar auch auf solche, welche ein mehr als 5 Mal mit NaCl ausgefälltes Fibrinogen enthielten.

Diese Methode zur Reindarstellung des Fermentes ist übrigens nicht sehr zu empfehlen. Die Fermentlösungen werden nämlich nicht immer, ja nicht einmal in den meisten Fällen ganz eiweissfrei. Wenn es sich nur um die Darstellung von paraglobulinfreien Fermentlösungen handelt, kann man übrigens von einer unreinen, nach Schmidt's Methode bereiteten Fermentlösung ausgehen. Durch Dialyse — wenn nöthig nach Abstumpfen der gewöhnlich schwach alkalischen Reaction mit einer Säure — können nämlich solche Fermentlösungen von allem fällbaren Eiweisse so vollständig gereinigt werden, dass nicht einmal die geringsten Spuren davon nachgewiesen werden können. Das Ferment wird dabei nicht zerstört, nicht einmal nach 8 tägiger Dialyse, und die Lösungen wirken auch recht energisch.

In Bezug auf die Eigenschaften des Fibrinogens unterscheidet Verf. zwischen salzhaltigen und salzfreien Fibrinogenlösungen. Eine NaCl-haltige Fibrinogenlösung wird durch hinreichende Verdünnung mit Wasser gefällt und der Niederschlag kann allmälig ebenso unlöslich in NaCl-Lösungen (5-10 %), sowie in verdünnten Säuren und Alkalien wie das Fibrin werden. Eine nicht zu verdünnte Fibrinogenlösung wird stets von 16 % NaCl gefällt, während nur concentrirte Paraglobulinlösungen dadurch gefällt werden. Eine Fibrinogenlösung wird stets, eine Paraglobulinlösung nie, durch überschüssiges NaCl vollständig gefällt. Eine NaCl-haltige Fibrinogenlösung wird fast ohne Ausnahme durch CO2 theilweise gefällt, während eine Paraglobulinlösung von entsprechender Concentration dadurch nicht im Geringsten getrübt wird. Der durch CO2 erzeugte Fibrinogenniederschlag wird allmälig schwerlöslicher und nimmt zuletzt die Löslichkeitsverhältnisse des Faserstoffes an. Während eine Paraglobulinlösung, welche weniger wie 5 % NaCl enthält, je nach der Geschwindigkeit der Erwärmung, bei 69-76 °C. gerinnt, tritt dagegen in einer Fibrinogenlösung von demselben NaCl-Gehalte die Gerinnung bei 52-55 °C. ein. Die eben angeführten Reactionen zeigen also unverkennbar, dass die beiden Globuline ganz verschiedene Stoffe sind.

Das Magnesiumsulfatplasma wird ebenso wenig wie eine Hydrocelefüssigkeit, welche etwa 2 % NaCl enthält, von CO2 gefällt, während
eine reine Fibrinogenlösung unter denselben Verhältnissen regelmässig
gefällt wird. Es könnte dieses Verhalten vielleicht der Vermuthung Raum
geben, dass in den reinen Fibrinogenlösungen ein merkbar verändertes
Fibrinogen enthalten sei. Dem ist aber nicht so, denn eine mit Serum
oder einem Transsudate vermischte und möglichst bald mit 1/4 Volumen
Mg-Sulfatsaturation oder mit 2 % NaCl versetzte reine Fibrinogenlösung
wird ebensowenig wie das MgSO4-Plasma oder die NaCl-haltigen Transsudate, durch CO2 gefällt. Es enthalten also das Plasma und die Transsudate Stoffe, welche der Fällung des Fibrinogens entgegenwirken.

Kochsalzfreie, gerinnungsfähige Fibrinogenlösungen konnte Verf. durch Dialyse gegen Wasser, welches 0,006—0,003 % Na2O enthielt, darstellen. Durch anhaltende Dialyse können zwar die Fibrinogenlösungen derart verändert werden, dass die fibrinogene Substanz zuerst leichtlöslicher wird und dann ihre Gerinnungsfähigkeit einbüsst, aber selbst nach 8tägiger Dialyse war in mehreren Fällen die Gerinnungsfähigkeit noch erhalten.

Eine durch Dialyse gereinigte Fibrinogenlösung verhält sich selbst nach Zusatz von Kochsalz und nachfolgender Verdünnung, resp. Durchleitung von CO<sub>2</sub>, etwas anders als eine nicht dialysirte. Der Niederschlag ist meistens eben so leicht löslich wie das aus Transsudaten gefällte Fibrinogen, und es ist in der That dem Verf. noch nie gelungen, zwischen dem in Transsudaten mit Wasser und CO<sub>2</sub> oder mit NaCl ausgefällten Fibrinogen und dem durch vorsichtige Dialyse gereinigten einen einzigen Unterschied auffinden zu können.

Eine ungleiche Löslichkeit des Fibrinogens bei verschiedenen Gelegenheiten hängt weniger von der Darstellungsmethode wie davon ab, dass das Fibrinogen weder bei allen Thiergattungen noch bei allen Individuen derselben Art von vorneherein dieselbe Löslichkeit besitzt.

Zu kleinen Kochsalzmengen, weniger als 1 %, verhält sich eine möglichst alkaliarme Fibrinogenlösung wie eine Lösung von Paraglobulin. Wasserstoffhyperoxyd wird von den NaCl-haltigen wie von den dialysirten Fibrinogenlösungen unter stürmischer Gasentwickelung zersetzt.

Das allergrösste Interesse bietet das Verhalten der dialysirten Fibrinogenlösungen beim Erhitzen. Zum Kochen rasch erhitzt gerinnen solche Fibrinogenlösungen nicht, und ihr Aussehen wird dabei nur wenig verändert. Die Gerinnungsfähigkeit geht indessen dabei verloren, und nach dem Erkalten entsteht bei Verdünnung mit Wasser und Durchleiten von Kohlensäure ein in NaCl unlöslicher, aus Alkalialbuminat bestehender Niederschlag. Durch anhaltende Erwärmung auf 36-40° wird ebenfalls die Gerinnungsfähigkeit vernichtet, und die Flüssigkeit enthält nun einen dem Paraglobulin am meisten verwandten Eiweisskörper. Bei ziemlich raschem Erhitzen auf 58-60° C. gerinnt die Flüssigkeit dagegen zu einer ganz durchsichtigen Gallerte, welche oft eine solche Festigkeit besitzt, dass das Gefäss umgestülpt und ohne Gefahr sogar geschüttelt werden kann. Diese Gallerte stimmt so genau mit dem unter gewissen Verhältnissen gewonnenen Fibrin überein, dass Verf. beide Stoffe als identisch betrachten muss. Von einem vielleicht noch grösseren Interesse wird dieses Verhalten durch die Beobachtung, dass eine Fibrinogenlösung, welche durch anhaltendes Erhitzen auf 36-40° C. ihrer Fähigkeit mit Serum oder Ferment zu gerinnen gänzlich beraubt worden, damit auch die Fähigkeit bei 58-60° C. zu gerinnen gänzlich eingebüsst hat.

Die Gerinnung des Fibrinogens (die Faserstoffgerinnung). A. Schmidt sucht die Nothwendigkeit des Paraglobulins für die Gerinnung dadurch zu beweisen, dass er sagt, es gebe paraglobulinfreie Transsudate, welche nicht mit Fermentlösungen allein, sondern erst nach Zusatz von Paraglobulin und Ferment gerinnen. Die Unzulänglichkeit dieses Beweises geht nach Verf. daraus hervor, dass es ihm gelungen ist, aus Hydroceleflüssigkeiten, welche mit einer Fermentlösung nicht gerannen, ein mit derselben Fermentlösung gerinnendes Fibrinogen darzustellen. Verf. betrachtet es desshalb als ganz sicher, dass in den Transsudaten gerinnungshemmende Stoffe vorhanden sind, und als solche betrachtet er das Alkali und die Neutralsalze. Die gerinnungshemmende Wirkung selbst kleiner Alkalimengen hat Verf. wiederum durch neue Versuche constatiren können. Diese hemmende Wirkung kann durch CO2 aufgehoben werden und umgekehrt kann diese Säure, wie jede andere — in genügender Menge vorhanden — die Gerinnung verzögern oder sogar gänzlich aufheben. Die widersprechenden Angaben über die Wirkung der Kohlensäure sind also leicht mit einander zu vereinbaren.

Um die gerinnungshemmende Wirkung der Salze zu zeigen, hat Verf. neue Versuche angestellt, welche unzweideutig zeigen, dass ein Zusatz von sogar 0,5% NaCl zu einem Transsudate nicht nur die Menge des ausgeschiedenen Faserstoffes vermindern, sondern auch die Gerinnung verzögern, resp. gänzlich verhindern kann.

Diese Beobachtungen stehen in keinem Widerspruche mit den Beobachtungen Schmidt's über die Nothwendigkeit der Salze für die Gerinnung, denn abgesehen davon, dass auch Schmidt nunmehr eine hemmende Einwirkung von sehr kleinen Salzmengen beobachtet hat, handelt es sich bei der Gerinnung offenbar um eine richtige Relation zwischen dem Gerinnungsmateriale und den Salzen. In Bezug auf diese Relation hat Verf. schon in seiner ersten Abhandlung die Aufmerksamkeit auf die Armuth der Transsudate an Fibrinogen gegenüber deren Reichthum an Salzen gerichtet, und die hemmende Einwirkung der Salze auf die Gerinnung der Transsudate hat also gar nichts Auffallendes.

Die Frage, inwieweit die Neutralsalze nothwendige Bedingungen für die Gerinnung darstellen, ist nach Verf. durch die Versuche von Schmidt nicht endgültig entschieden worden. Um diese Frage zu entscheiden, brachte Verf. durch Dialyse von NaCl vollständig gereinigte Fibrinogenlösungen mit ebenfalls NaCl-freien Paraglobulinlösungen zusammen. Es trat ohne Ausnahme Gerinnung ein, in einigen Fällen jedoch

erst nach Verlauf von 12-24 Stunden und das entstandene Gerinnsel bildete eine durchsichtige Gallerte.

Den Beweis, dass die Gerinnung in diesen Fällen wirklich bei Abwesenheit von NaCl von Statten ging, suchte Verf. in der Weise zu liefern, dass er grössere Flüssigkeitsmengen (100 CC.) nach beendeter Gerinnung mit den Gerinnseln eintrocknete und den Rückstand (welcher in einigen Fällen mehr als 2 Grm. Globulin enthielt) unter Beobachtung nöthiger Cautelen einäscherte.

In einigen Fällen konnten dabei nicht einmal Spuren von Cl nachgewiesen werden; in anderen dagegen entstand nach Zusatz von Silbernitrat erst nach einiger Zeit eine bläulich-weisse Opalescenz. Verf. kann also nicht die Unentbehrlichkeit der Salze für die Gerinnung als bewiesen betrachten, aber andererseits will er auch nicht die Richtigkeit der Schmidt'schen Ansicht bestimmt läugnen, denn es stellte sich heraus, dass sogar ungemein kleine NaCl-Mengen'— 0,001 bis 0,0005 % — welche bei den Einäscherungen vielleicht verloren gehen können, noch einen unverkennbaren und zwar beschleunigenden Einfluss auf die Gerinnung ausüben können.

Die Ansicht des Verf.'s über den chemischen Vorgang bei der Gerinnung kann hier nicht ausführlicher wiedergegeben werden und es muss in dieser Hinsicht auf die Original-Abhandlung verwiesen werden. Hier mag nur bemerkt werden, dass die Gerinnung des Fibrinogens nach der Ansicht des Verf.'s nicht nur der Gerinnung des Caseins durch Lab am meisten verwandt, sondern überhaupt ein der Gerinnung des Eiweisses in der Siedehitze ganz analoger Process ist. Es sprechen für diese Ansicht nicht nur der unverkennbare Einfluss von Salzen auf beide Processe, sondern und vor Allem auch der Umstand, dass auch eine Gerinnung des Fibrinogens unter Faserstoffbildung durch Erwärmen (auf 58-60° C.) möglich ist. Eigenthümlich für das Fibrinogen wie das Casein, anderen Eiweissstoffen gegenüber, ist dabei nur der Umstand, dass beide Stoffe nicht nur durch Hitze, sondern auch durch Fermente in den geronnenen Zustand übergeführt werden können. Dies kann aber nunmehr nicht auffallend erscheinen, seitdem man in einer Menge von Fällen eine bestimmte Aequivalenz zwischen Wärme und Fermentwirkung hat nachweisen können.

Hammarsten.

## 9. Al. Schmidt: Ueber die Beziehung des Kochsalzes zu einigen thierischen Fermentationsprocessen 1).

Während geringe Mengen von Neutralsalzen die Wirkung von Diastase, Speichel und invertirendem Ferment (O. Nasse<sup>3</sup>), sowie von Pancreatin (Heidenhain<sup>3</sup>) unterstützen, üben sie nach Schmidt auf die CaseIngerinnung durch Lab, sowie auf die Eiweissverdauung durch Pepsin einen hemmenden Einfluss aus. Nach vollständiger Entfernung der löslichen Milchsalze durch Dialyse trat nämlich auf Zusatz von dialysirtem Labsaft (durch Extraction von Kalbsmagenschleimhaut mit 0,25 % HCl gewonnen) bei 15 % C. die Gerinnung des CaseIns im Laufe von 25 Secunden ein, aber durch Kochsalzzusatz konnte in jedem beliebigen Grade die Fermentwirkung verzögert, resp. die Gerinnungstemperatur erhöht werden<sup>4</sup>).

Zu den Versuchen mit ebenso von löslichen Salzen befreitem Pepsin, dem nach der Dialyse wieder die obige Menge HCl zugesetzt wurde, benutzte Schmidt dialysirtes Albumin aus Serum oder Eiereiweiss, welches, nach Ausfällen des Globulins durch CO<sub>2</sub> in der Kälte, beim Kochen unter CO<sub>2</sub>-Durchleitung feinflockig ausgefällt war. In einigen Fällen geschah die Auflösung dieses Albumins im künstlichen Magensaft in einer nach Secunden zu bemessenden Zeit, und manchmal war die Flüssigkeit schon nach 5—10 Minuten durch Essigsäure und Ferrocyankalium nicht mehr fällbar. Nach Zusatz von 0,5—0,6 % NaCl wuchs die Auflösungszeit um das Drei- bis Zehnfache.

Dass die Faserstoffgerinnung, welche nach Schmidt ebenfalls für eine Fermentwirkung zu halten ist, von den Neutralsalzen nicht wie die beiden letzten Fermentationen, sondern wie die ersten oben angeführten beeinflusst wird, hat Schmidt bereits früher [siehe Thierchem.-Ber. 1875, 92] angegeben. Nach ihm ist ein gewisser Salzgehalt sogar nothwendig zum Zustandekommen der Gerinnung. Bei den quantitativen Bestimmungen, welche den Einfluss des wechselnden Salzgehaltes auf die

<sup>1)</sup> Pflüger's Archiv f. Physiol. 13, 93-146.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) A. a. O. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) A. a. O. 10.

<sup>4)</sup> Vergl. a. a. O. 18, 169, Anmerkung.

Menge des ausgeschiedenen Fibrins zeigen, wurde nach 36-48 Stunden das Fibrin abfiltrirt, und erst mit 3-5% NaCl-Lösung, dann mit Wasser, Alcohol und Aether gewaschen. Das Resultat wird folgendermassen formulirt: "Bei gleichem Gehalt an fibrinoplastischer Substanz wächst das Faserstoffgewicht, und zwar abnehmend, mit dem Gehalt an Salzen bis zu einer gewissen Grenze, jenseits welcher dasselbe bei weiterer Vermehrung der Salze wieder abzunehmen beginnt bis zum Eintritt völliger Gerinnungshemmung." Die Höhe dieser Grenze hängt von dem Mengenverhältniss zwischen den Salzen und dem Gerinnungssubstrat ab. Im Blutplasma bewirkt man durch mässigen Salzzusatz regelmässig eine Erhöhung der Faserstoffausbeute, in den Transsudaten aber, die, wenn sie überhaupt beide Fibringeneratoren enthalten, doch immer sehr arm an denselben sind, wird häufig eine Verminderung des Faserstoffs und selbst gänzliche Hemmung der Gerinnung dadurch verursacht. Da nun bei gleichem Salzgehalt eine Vermehrung des Paraglobulins die Fibrinmenge vergrössert, so kann man durch gleichzeitigen Zusatz von Salz und Paraglobulin das Maximum der Fibrinmenge für eine gegebene Flüssigkeit erreichen; dieses Maximum hängt von dem Gehalt an Fibrinogen ab. Die Menge des aus einer Flüssigkeit zu erhaltenden Faserstoffs ist nach Schmidt veränderlich und wird bedingt durch: 1) Gehalt an Fibringeneratoren, 2) Salzgehalt, 3) Alkaligehalt, 4) Gerinnungstemperatur (vergl. Jahresbericht 1875, 98), 5) und 6) in beschränktem Masse durch Ferment und Hämoglobingehalt. (Schmidt setzt behufs schnellerer Abscheidung des Fibrins den Versuchsflüssigkeiten Lösung von ausgewaschenen Pferdeblutkörperchen hinzu.)

Es fragte sich, ob in salzfreien Mischungen, welche nicht gerinnen, die Fibringeneratoren unverändert bleiben. Zur Entscheidung dieser Frage wurde gekühltes Pferdeblutplasma bei 0° filtrirt und nach Zusatz von 0,5 auf 1000 Natron zur Verhinderung der Gerinnung der Dialyse mittelst Collodiumpapier unterworfen. Die schwach alkalische Flüssigkeit gerann nicht ohne Zusatz von NaCl. Mit einer Fermentlösung versetzt, gab sie einen reichlichen gallertigen Niederschlag, nach seinen Löslichkeitsverhältnissen in Natronlauge und NaCl zwischen Globulin und Fibrin stehend, während in der darüber stehenden Flüssigkeit nur noch Spuren von Globulinsubstanzen nachweisbar waren. Eine Lösung dieses Körpers in verdünnter Natronlauge veränderte sich beim Stehen nicht; wurde ihr aber etwas NaCl zugesetzt, so gerann sie wie Blut unter normalen Ver-

hältnissen. Das oben beschriebene Zwischenproduct 1), welches Schmidt als Vorstuse des Faserstoffs ansieht, geht also bei Anwesenheit von neutralem Alkalisalz in Fibrin über. Dieses sermentative Umwandlungsproduct bildet sich anch in salzhaltigen Flüssigkeiten; man erhält es aus Blutplasma zur Zeit, wo die ersten Zeichen der beginnenden Gerinnung eintreten (Opalescenz, Zusammenballen der farblosen Blutkörperchen) durch Fällung mit H<sub>2</sub>O + CO<sub>2</sub> oder durch Sättigung mit NaCl. "Vergleicht man die faserstoffähnlichen Substanzen, welche man nacheinander aus demselben Plasma durch NaCl ausfällt, so gleichen sie dem wahren Faserstoff in jeder Hinsicht um so mehr, je näher der Moment der Ausfällung durch das Salz dem der spontanen Ausscheidung lag. Durch hinreichenden Ueberschuss von Alkalien und von Neutralsalzen (besonders MgSO<sub>4</sub>, viel schwerer durch Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und NaCl) wird die Bildung dieses ersten Umwandlungsproductes des Gerinnungssubstrates verhindert."

Die Arbeit enthält ferner theoretische Betrachtungen über die Faserstoffgerinnung und besonders über die Bedeutung der fibrinoplastischen Substanz.

Herter.

10. Al. Schmidt: Bemerkungen zu Olof Hammarsten's Abhandlung: Untersuchungen über die Faserstoffgerinnung.

(Nov. act. Reg. soc. scient. Upsal. Ser. III, Vol. X, 12).

11. O. Hammarsten: Zur Lehre von der Faserstoffgerinnung 3).

Schmidt verwahrt sich gegen die ihm von Hammarsten zugeschriebene Ansicht, welche den Faserstoff aus einer durch das Fibrinferment vermittelten chemischen Verbindung von fibrinoplastischer und fibrinogener Substanz hervorgehen lässt. Allerdings hält er die Anwesen-

<sup>1)</sup> Dieser Körper ist nach Schmidt (a. a. O. 173) identisch mit Hammarsten's "löslichem Fibrin", durch Fällung einer mit CaCla versetzten Gerinnungsmischung vermittelst NaCl-Lösung erhalten. [Siehe Thierchem.-Ber. 1875, 26.]

<sup>2)</sup> Pflüger's Archiv f. Physiol. 18, 146-176.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup>) A. a. O. 14, 211-278.

heit des Paraglobulins für nothwendig bei der Gerinnung. Es liefert nach ihm mit dem Fibrinogen das stoffliche Material, aus welchem der Faserstoff in einer noch nicht genügend aufgeklärten Weise durch Fermentwirkung entsteht. Nach Hammarsten ist das Fibrinogen die einzige Muttersubstanz des Fibrins, welches durch Fermentwirkung auch in paraglobulinfreien Fibrinogenlösungen gebildet wird. Schmidt leugnet, dass dies nach Hammarsten's Methode [dreimaliges Fällen mit 16 % NaCl, Thierchem.-Ber. 1875, 22] aus Pferdeblutplasma dargestellte Fibrinogen frei von Paraglobulin sei (a. a. O. 150), was Hammarsten aufrecht erhält (a. a. O. 220). Das Paraglobulin ist nach Hammarsten kein Fibringenerator, sondern ein Product der Fibrinfermentation, entstanden durch Umwandlung des "löslichen Fibrins" (266). Das zu Gerinnungsgemischen zugesetzte Paraglobulin übt nach Hammarsten keinen Einfluss auf die Menge des umgesetzten Fibrinogens, es wirkt aber unzweifelhaft auf die Menge des ausgeschiedenen Faserstoffes: 1) durch Abstumpfung des Alkalis, 2) durch seine Affinität zu den Salzen, indem es also dem Fibrin die "Lösungsmittel entzieht" und 3) durch das ihm anhaftende Fibrinferment. Hammarsten's Behauptung, dass man auch durch CaseIn, welches durch Auflösen in Serum unter Alkalizusatz in NaCl löslich geworden (wahrscheinlich durch Verunreinigung mit einem Bestandtheil des Serums), das ausgeschiedene Fibrin vermehren könne, bestreitet Schmidt. Die Wirksamkeit dieses CaseIns sei durch eine Vermengung mit Paraglobulin bedingt, das durch H2O und verdünnte Essigsäure nicht vollständig ausgefällt werde. Die Möglichkeit einer derartigen Beimengung gibt Hammarsten zu, wesshalb die Versuche mit Casein vorläufig fallen lässt. Schmidt hat Blutserum und Eiereiweiss, welches nach Hammarsten das Casein in gleicher Weise modificirt, durch Dialyse von Paraglobulin befreit und dann auf Casein einwirken lassen. Das so erhaltene modificirte Casein war fibrinoplastisch unwirksam. Hammarsten macht dagegen geltend, dass die zwei Tage dauernde Dialyse das Casein von Schmidt verändert habe (es war schwerer löslich als das von Hammarsten dargestellte), und dass es dadurch seine Wirkung auf die Ausscheidung des Fibrins könnte eingebüsst haben.

Herter.

- 12. E. Mathieu et V. Urbain: Réponse à la dernière note de M. F. Glénard, relative au rôle de l'acide carbonique dans le phénomène de la coagulation spontanée du sang 1).
- 13. E. Mathieu et V. Urbain: Réponse à une note précédente de M. Arm. Gautier <sup>2</sup>), relative au rôle de l'acide carbonique dans la coagulation du sang <sup>8</sup>).
- 14. Arm. Gautier: Décomposition des bicarbonates alcalins, humides ou secs sous l'influence de la chaleur et du vide 4).
- 15. V. Urbain: De la dissociation du bicarbonate de soude à la temperature de 100 degrés <sup>5</sup>).

Mathieu und Urbain schreiben der CO2 die Wirkung zu, die Fibringerinnung einzuleiten. Den Versuch von Glénard [Comptes rendus 15 Nov. 1875; Thierchem.-Ber. 5, 321], welcher innerhalb der Jugularvene Eselsblutplasma mit CO2 in Contact brachte, ohne im Verlauf einer Stunde Gerinnung zu erhalten, erklären sie durch schnelles Entweichen der CO2 durch Diffusion. Sie brachten ein mit Blut gefülltes Segment der Jugularvene eines Pferdes in eine CO2-Atmosphäre und beobachteten bei 12º eine Gerinnung nach 2 Stunden (6 Stunden nachdem das Gefäss dem Thiere entnommen war), als der CO2-Gehalt des Blutes durch Endosmose auf 92 % gestiegen war. In einem ähnlichen Versuch gerann das Pferdeblutplasma bei einem CO<sub>2</sub>-Gehalt von 80 % nach 1 Stunde 40 Minuten bei 14°. Verff. theilen noch einige Versuche mit, welche den Einfluss der CO2 auf die Gerinnung zeigen sollen. Frisches Hundeblut wurde in einem Hühnerdarm aufgefangen, um den grösseren Theil der CO2 durch Diffusion entweichen zu lassen. Leitete man nun Luft durch das Blut, so blieb die Gerinnung aus, welche auf CO2-Durchleitung in einigen Secunden eintrat (bei 25°). Pferdeblutplasma, mit dem fünffachen Volumen Wasser verdünnt, bei 00 durch einen Luftstrom von CO2 befreit, kann auf Zimmer-

<sup>1)</sup> Compt. rend. 82, 515.

<sup>2)</sup> Ibid., Sitzung v. 15. Nov. 1875.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Ibid. 82, 422.

<sup>4)</sup> Ibid. 88, 275.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Ibid. **88**, 543.

temperatur erwärmt werden, ohne zu gerinnen, aber bei Berührung mit CO2 tritt nach Mathieu und Urbain Coagulation ein.

Gautier machte gegen Mathieu's und Urbain's Gerinnungshypothese geltend, dass Salzplasma, unter der Luftpumpe getrocknet, auf
100° erhitzt werden kann, ohne seine Gerinnungsfähigkeit zu verlieren.
Verff. halten ihre Hypothese trotzdem aufrecht; ein Theil der CO2 der
bei 100° nicht zersetzten Bicarbonate werde beim Auflösen in Wasser
frei und bewirke die nachträgliche Gerinnung. Gautier beweist dagegen
durch directe Versuche die Dissociation der Alkalibicarbonate und besonders des Natriumbicarbonats beim Eintrocknen der Lösungen bei gewöhnlicher Temperatur unter der Luftpumpe, sowie beim Erhitzen auf
100° im trockenen Zustand, und erklärt daher die Gerinnungshypothese
von Mathieu und Urbain für unhaltbar.

Urbain führt gegen Gautier aus, dass nach Beimengung von Eiweiss zu einer Bicarbonatlösung das bei gewöhnlicher Temperatur eingedampfte Gemenge beim Erhitzen auf 100° keine Kohlensäure abgiebt.

Herter.

# 16. P. Schützenberger: Suite et fin du troisième mémoire sur les matières albuminoides 1).

Aus seinen früher mitgetheilten Untersuchungen 2) schliesst Schützenberger, dass bei der völligen Spaltung der Eiweisskörper, wie bei der Zersetzung des Harnstoffs in Ammoniak und Kohlensäure auf je ein Natron ein Molecul Wasser gebunden wird; danach sind die bei der Zersetzung von Eiweiss erhaltenen Amidverbindungen in Form von Imiden in demselben enthalten. In dem Amidgemenge wurden dreierlei Körper gefunden:

- 1) CnH2n+1NO2 Leucine,
- 2) C<sub>n</sub>H<sub>2n-1</sub>NO<sub>2</sub> Amidosäuren der Acrylsäurereihe,
- 3) C<sub>n</sub>H<sub>2n</sub> -1 NO<sub>4</sub> Amidosäuren der Asparaginsäurereihe.

Schützenberger bezeichnet als Leucine überhaupt die Amidoderivate der gesättigten Fettsäuren: Essigsäureleucin=Glycocoll, Propionsäureleucin=Alanin etc., als Leuceine die Verbindungen von der Zusammen-

<sup>1)</sup> Bull. de la soc. chim. 25, 147.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Jahresber. 1875, 299.

setzung 2, welche sich von den Leucinen durch einen Mindergehalt von zwei Wasserstoffatomen unterscheiden.

Die Hauptmenge des Amidgemenges machen die Leucine und Leuceine aus. Durch Behandlung des völlig getrockneten Gemenges wurde dasselbe zunächst in 4 Partieen getheilt: 200 Grm. trockenes Albumin gaben nach fünftägigem Erhitzen mit Barythydrat auf 180° ein Amidgemenge, welches nach dem Trocknen mit kochendem Alcohol von 90°/0 behandelt wurde; daraus wurden erhalten:

- A. Nicht gelöster Rückstand 13 Grm.,
- C. Crystalle, welche beim Erkalten der alcoholischen Lösung abgeschieden wurden, 48 Grm.,
- C'. Crystallisation nach Verdunsten der alcoholischen Mutterlauge von C,
- D. Rückstand nach Verdunsten der Mutterlauge von C'.

Diese einzelnen Portionen wurden theils durch Umcrystallisiren aus Wasser oder Alcohol, theils durch andere Behandlung weiter zerlegt; die zuletzt dabei erhaltenen gereinigten Substanzen wurden analysirt:

Der Theil A bestand aus einem Gemenge von Tyrosin, Capronsäureleucin, Glutiminsäure (C<sub>5</sub>H<sub>7</sub>NO<sub>8</sub>), Glutamin- und Asparaginsäure nebst etwas Baldriansäureleucein.

Die Crystallisation C enthielt Caprylsäure-Leucin und Leucein, Baldriansäure- und Buttersäure-Leucin und etwas Glutaminsäure.

Die Crystalle C' sind hauptsächlich ein Gemenge von C<sub>6</sub>H<sub>11</sub>NO<sub>2</sub> mit C<sub>5</sub>H<sub>11</sub>NO<sub>2</sub> oder von C<sub>6</sub>H<sub>13</sub>NO<sub>2</sub> mit C<sub>5</sub>H<sub>9</sub>NO<sub>2</sub>.

Aus dem Theile D wurden die Amidosäuren C<sub>5</sub>H<sub>11</sub>NO<sub>2</sub>, C<sub>4</sub>H<sub>9</sub>NO<sub>2</sub>, C<sub>3</sub>H<sub>7</sub>NO<sub>2</sub> und C<sub>5</sub>H<sub>9</sub>NO<sub>2</sub>, C<sub>4</sub>H<sub>7</sub>NO<sub>2</sub> dargestellt. Bezüglich der Trennung der zahlreichen von Schützenberger isolirten Substanzen von einander muss auf das Original verwiesen werden.

Baumann.

## 17. P. Schützenberger und A. Bourgeois: Recherches sur la constitution des matières collagènes 1).

Schützenberger und Bourgeois unterwarfen Glutin und Chondrin (aus Rippenknorpel vom Kalb) der in Compt. rend. 81, 1108 beschriebenen Behandlung [vergl. Thierchem.-Ber. 5, 299]. Sie erhielten:

<sup>1)</sup> Compt. rend. 82, 262.

|                |   | Ichthyocoll. | Knochenleim. | Gelatine. | Chondrin. |
|----------------|---|--------------|--------------|-----------|-----------|
| N aus Ammoniak | • | 3,47-3,49    | 3,35         | 2,8       | 2,88      |
| Oxalsāure      |   | 4,1          | 3,62         | 3,30      | 4,2       |
| Kohlensäure    | • | 2,5—2,9      | 3,1          | 2,72      | 2,45      |
| Essigsäure     |   | 1,5—1,9      | 1,44         | 1,5       | 4,69      |

Ausserdem wurde ein Gemenge von Amidosäuren von folgender Zusammensetzung erhalten:

|              |   |   |   | - |       |            |       |            |
|--------------|---|---|---|---|-------|------------|-------|------------|
| C            | • | • | • | • | 44,83 | 46,26-46,7 | 45,16 | 46,9 46,4  |
| $\mathbf{H}$ | • |   |   |   | 7,37  | 7,31—7,6   | 7,36  | 7,04 7,10  |
| N            | • | • | • | • | 14,44 | 14,10      | 14,30 | 11,7 11,6  |
| 0            | • |   |   |   | 33,36 | 32,23      | 33,18 | 34,36 34,9 |

Die Mengen des Ammoniaks, der Kohlensäure und Oxalsäure entsprechen hier wie beim Eiweiss etwa den bei Hydratation eines Gemenges von Harnstoff und Oxamid sich ergebenden Verhältnissen. Das Amidosäurengemenge aus dem Glutin zeigt ein Atomverhältniss von C: H fast wie 1:2, ebenso verhält sich N:O ungefähr wie 1:2; danach besteht das Gemenge aus etwa gleichen Theilen von  $C_nH_{2n+1}NO_2$  und  $C_nH_{2n-1}NO_2$ . Dem entsprechend wurden darin gefunden Glycocoll  $20-25\,^{\circ}/_{\circ}$ , Alanin, Amidobuttersäure, Spuren Glutaminsäure und Glieder der Reihe  $C_nH_{2n-1}NO_2$  mit n=4, 5, 6, mehr als  $50\,^{\circ}/_{\circ}$ .

Das Chondrin liefert eine dreifach grössere Menge Essigsäure als das Glutin; im Amidosäurengemenge verhält sich N:O wie 1:2,57, woraus auf die Anwesenheit von Gliedern der Reihe C<sub>n</sub>H<sub>2n-1</sub>NO<sub>4</sub> zu schliessen ist. Ferner verhält sich C:H nahezu wie n:2n-1, was auf einen geringen Gehalt an Gliedern der Reihen C<sub>n</sub>H<sub>2n+1</sub>NO<sub>2</sub> (4) hinweist. Dem entsprechend fand sich in dem Gemenge fast kein Glycocoll, dagegen Säuren der Reihe C<sub>n</sub>H<sub>2n-1</sub>NO<sub>4</sub>, Alanin, Amidobuttersäure und Glieder der Acrylsäurereihe C<sub>4</sub>H<sub>7</sub>NO<sub>2</sub> und C<sub>5</sub>H<sub>9</sub>NO<sub>2</sub>. Verff. geben für die Gelatine die Formel C<sub>76</sub>H<sub>124</sub>N<sub>24</sub>O<sub>29</sub> und für das Chondrin C<sub>99</sub>H<sub>156</sub>N<sub>24</sub>O<sub>42</sub>.

|              | • |   |   |   | Gela       | tine.     | Chondrin.  |           |  |  |  |  |
|--------------|---|---|---|---|------------|-----------|------------|-----------|--|--|--|--|
|              |   |   |   |   | Berechnet. | Gefunden. | Berechnet. | Gefunden. |  |  |  |  |
| C            | • | • | • | • | 49,68      | 50,00     | 49,96      | 50,16     |  |  |  |  |
| $\mathbf{H}$ | • | • | • | • | 6,75       | 6,72      | 6,63       | 6,58      |  |  |  |  |
| N            | • | • | • | • | 18,30      | 18,32     | 14,44      | 14,18     |  |  |  |  |
| 0            | • | • |   | • | 25,27      | 24,96     | 28,97      | 29,08.    |  |  |  |  |
|              |   |   |   |   |            |           |            | Herter.   |  |  |  |  |

## 18. M. Nencki: Ueber die Zersetzung der Gelatine und des Eiweisses bei der Fäulniss mit Pancreas 1).

Nencki untersuchte unter Mitwirkung von J. H. Jäger und J. Jeanneret die bei Sauerstoffzutritt bei 40° C. auftretenden Zersetzungsproducte.

#### A. Gelatine.

Gewöhnlicher Tischlerleim gibt mit Wasser und frischem Ochsenpancreas nach etwa 24 Stunden Leimpepton, Leucin, Glycocoll, flüchtige Fettsäuren, Ammoniak und Kohlensäure. Gelatine liefert erst nach längerer Zeit, etwa 48 Stunden, Glycocoll.

Nach 17 stündiger Digestion findet sich Leimpepton und eine beträchtliche Menge Valeriansäure. Das Leimpepton ist leicht löslich in Weingeist, unlöslich in absolutem Alcohol. Es giebt die sogenannte Biuretreaction. Durch wiederholte Fällung mit Alcohol erhält man ein weissgelbliches hygroscopisches Pulver. Bei 115 getrocknet, enthält

Diese Zahlen stehen den von Kistiakowsky (Pflüger's Archiv 9, 450) für Eiweisspeptone erhaltenen nahe.

Nach dreitägiger Digestion findet sich reichlich Glycocoll, an flüchtigen Säuren besonders Essigsäure, ferner Buttersäure und Valeriansäure. Die Essigsäure wurde durch Auscrystallisiren des Natronsalzes von den übrigen Säuren getrennt.

In zwei Portionen nach vier- resp. fünftägiger Fäulniss beobachtete Nencki ausser NH<sub>3</sub> noch eine andere flüchtige Base, deren ClH-Verbindung in Nadeln, deren Platindoppelverbindung in klinorhombischen Prismen crystallisirt. Die Analyse ergab:

|                              | C.       | H.              | N.          | Pt.                               |
|------------------------------|----------|-----------------|-------------|-----------------------------------|
| In einem Versuch             | 10,37 %  | $3,42^{0}/_{0}$ |             |                                   |
| In dem anderen               | 12,71 ,, | 3,6 ,,          | $5,2^{0/0}$ | 37,25 <sup>0</sup> / <sub>0</sub> |
| (C3H9N)22HClPtCl4 verlangt . | 13,35 ,, | 3,74 ,,         | 5,27 ,,     | <b>37,27</b> ,,                   |

Das Gemisch der flüchtigen Fettsäuren vom fünften Tage bestand zu <sup>2</sup>/<sub>3</sub> bis <sup>3</sup>/<sub>4</sub> aus Essigsäure, im übrigen aus Buttersäure und Valerian-

<sup>1)</sup> Bern, 1876. J. Dalp'sche Buchhandlung.

säure. Am vierten bis fünften Tage sind etwa 19,4 % der angewandten Gelatine als Pepton vorhanden, mehr als 33 % als Ammoniaksalz der flüchtigen Fettsäuren, ca. 10 % als Glycocoll.

In dol tritt bei der Fäulniss des Leims nicht auf, doch findet sich nach Nenck i constant ein Körper von basischen Eigenschaften, der wahrscheinlich den aromatischen Substanzen zugehört. Er scheidet sich aus der salzsauren Verbindung auf Zusatz von Natronlauge als ölige Schicht ab, welche in Aether aufgenommen werden kann. Der Körper hat einen angenehmen Geruch, absorbirt an der Luft stark Kohlensäure und erstarrt zu einer blätterig crystallinischen Masse. Die Analyse der Platindoppelverbindung gab

|                  | <b>C</b> . | Н.       | Pt.                   |
|------------------|------------|----------|-----------------------|
|                  | 28,68 %    | 3,99 º/o | 30,17 <sup>o</sup> /o |
| CsH11N verlangt: | 29,83 ,,   | 3,67 ,,  | 30,16 ,,              |

Der Körper stimmt in seiner Zusammensetzung mit Anderson's Collidin, hat aber andere Eigenschaften. Beim Erhitzen entweicht ein mit russender Flamme brennendes Oel, von ähnlichem Geruch wie das Cumol.

Ein anderer Körper von bitterem Geschmack, welcher nicht crystallisirt erhalten wurde, aber mit verdünnter Schwefelsäure grosse blätterige Crystalle lieferte, wurde besonders dann beobachtet, wenn kein Glycocoll auftrat.

In einem Versuch mit Tischlerleim fand Nencki nach sechs Tagen kein Glycocoll mehr. Das Gemisch der flüchtigen Säuren enthielt zur Hälfte Essigsäure, der Rest war Butter- und Valeriansäure und zwar vorwiegend die erstere. Nencki glaubt, dass das erst gebildete Leucin und Glycocoll im Verlaufe der Fäulniss zu Ammoniaksalzen der Fettsäuren umgewandelt wird. Er bestätigte die bekannte Thatsache, dass das Leucin bei der Fäulniss in Ammoniak und Valeriansäure übergeht, das Glycocoll hingegen blieb in Nencki's Versuchen bei Digestion mit Pancreas bei 40° C. acht Tage lang unverändert.

#### B. Eiweiss.

Nencki benutzte käufliches Eiereiweiss. Nach vier Tagen gab dasselbe, wie die Gelatine behandelt, ausser NHs und CO2 Pepton, Leucin, Indol, flüchtige Fettsäuren (3/4 normale Buttersäure, 1/4 Valeriansäure; Essigsäure oder Propionsäure konnte nicht nachgewiesen werden). Die

Valeriansäure tritt zuerst auf; sie ist schon nach 8 bis 10 Stunden nachweisbar. Nach 8 Tagen fand sich von Fettsäuren fast nur Buttersäure (4/5) und Valeriansäure, sehr wenig Essigsäure. Der Rest bestand hauptsächlich aus Leucin, enthielt wenig Pepton.

In einer 14 Tage gestandenen Portion war weder Essigsäure noch Valeriansäure nachzuweisen. Die Säure war fast reine normale Buttersäure, wie die Analyse und das Verhalten des dargestellten Guanamins lehrte. Weisse Nadeln, welche leicht für Tyrosin gehalten werden können, erwiesen sich als isomeres Leucin, schwerer löslich als gewöhnliches Leucin. Der Schwefel des Eiweiss tritt nach Nencki zum Theil als SH<sub>2</sub>, zum Theil als Schwefelsäure aus.

Tyrosin wird nur in den ersten Stunden der Fäulniss mit Pancreas gefunden; vielleicht wird es in Indol umgewandelt. Bei einem Versuch, in dem 10 Grm. Tyrosin in 4 Liter Wasser unter Zusatz von 2 Grm. Soda und 20 Grm. Pancreas digerirt wurden, erhielt Nencki aber nur Spuren von Indol. Glutamin- und Asparaginsäure fand Nencki in obigen Versuchen nicht.

Aus dem Umstand, dass Kunkel (Verh. d. phys. med. Ges. in Würzburg. N. F., 8, 134) bei Digestion von Fibrin mit Pancreas brennbare Gase auftreten sah, welche Hüfner (Journ. f. pr. Chem. 10) bei seinen Versuchen mit einer Lösung von Pancreasferment vermisste, sowie aus dem Fehlen von Indol und flüchtigen Fettsäuren in Hüfner's Versuchen glaubt Nencki schliessen zu dürfen, dass die Zersetzung der Eiweissstoffe durch die Fäulniss und die Veränderung derselben durch das lösliche Pancreasferment zwei weder identische noch ähnliche Processe seien (vergl. dagegen Hoppe-Seyler, Pflüger's Arch. 14, 398). Nencki's Angaben über die Morphologie der bei der Fäulniss auftretenden Organismen sind im Originale nachzusehen, hier sei nur erwähnt, dass er der Thätigkeit derselben die obigen chemischen Umwandlungen zuschreibt und dass er die betr. Organismen auch bei den Zersetzungsprocessen im Darm eine erhebliche Rolle spielen lässt. Herter.

### 19. E. Salkowski: Ueber eine neue Farbenreaction des Eiweiss 1).

Beim gelinden Erhitzen von Eiweisskörpern mit dem 4- bis 5 fachen Gewichte Natronkalk erhält man in der mit Salzsäure beschickten Vorlage

<sup>1)</sup> Virchow's Archiv 68, 405-407.

eine wässerige Flüssigkeit, vermischt mit braunrothen, öligen Tropfen. Nimmt man das eingedampfte Gemisch mit starkem Alcohol auf, so erhält man eine intensiv kirschroth oder blauroth gefärbte Lösung. Diese hinterlässt beim Abdampfen eine blaurothe Masse, leicht löslich in Alcohol (auch in absolutem, den Salkowski zur Reinigung der Substanz anwendet), unvollständig löslich in angesäuertem Wasser. Die alcoholische Lösung, mit Zinn und Salzsäure auf dem Wasserbade erwärmt, nimmt allmälig denselben Farbenton an wie eine gleich behandelte Hämatinlösung [Hoppe-Seyler, Ber. d. deutsch. chem. Ges. 7, 1065]. Schüttelt man jetzt die Flüssigkeit mit Chloroform, so nimmt dies einen Farbstoff von den optischen Eigenschaften des Urobilins auf. Es ist schwer, die Reduction bei dem gewünschten Punkt zu begrenzen; sie schreitet leicht bis zu vollständiger Entfärbung der Lösung fort. Constantere Resultate erhält man nach Salkowski, wenn man den blaurothen Farbstoff mit Zinkstaub und Wasser zerreibt und dann bei gelinder Temperatur destillirt. Es geht mit den Wasserdämpfen ein farbloses Oel über, das an der Luft durch O-Aufnahme eine rosenrothe Farbe annimmt. Der entstandene Farbstoff löst sich in Aether, Chloroform, Alcohol. Die goldgelbe, grün fluorescirende alcoholische Lösung zeigt den Absorptionsstreifen des Urobilin besonders scharf begrenzt, wenn man sie ansäuert, wobei sie zugleich einen mehr rothen Farbenton annimmt. Durch Ammoniakzusatz wird die alcoholische Lösung mehr gelb und verliert allmälig die Fluorescenz, welche durch Chlorzink wieder hervorgerufen wird. Der Absorptionsstreif dieser Lösung reicht ungefähr von 146-137 der Scala, wenn D auf 100, Ka auf 71 fallt.

Der erhaltene Farbstoff ist kein Urobilin, denn er löst sich nicht wie dieses in verdünntem Ammoniak, doch hält Salkowski einen Zusammenhang desselben mit dem Urobilin für möglich.

Herter.

#### 20. A. Kossel: Ein Beitrag zur Kenntniss der Peptone 1).

Kossel liess zur Darstellung seiner Peptone künstlichen Magensaft so lange auf Fibrin einwirken, bis nur noch geringe Trübung mit Essigsäure und Ferrocyankalium eintrat. (Kossel hält daran fest, dass

<sup>1)</sup> Pflüger's Archiv f. Physiol. 18, 309-320.

die Peptone diese Reaction nicht geben, Maly's Präparate [Thierchem.-Ber. 1874, 28] waren demnach nicht ganz frei von Eiweiss.) Die erhaltenen Lösungen wurden mit BaH2O2 übersättigt, durch CO2 vom überschüssigen Baryt befreit, zum Syrup eingedampft, und der durch Alcohol entstehende Niederschlag A in Wasser gelöst.

Der Niederschlag A ist ein Gemenge: ein Theil der wässerigen Lösung desselben wird durch Quecksilberchlorid gefällt, ein anderer nicht. Ohne eine weitere Trennung vorzunehmen, befreite Kossel die Lösung durch Schwefelsäure vom Baryt, und um zu entscheiden, ob die von Möhlen feld 1) und Kistiakowsky 2) erhaltenen C-armen Producte (42, 72—47, 71%) durch Oxydation oder Hydratation vermittelst des zu ihrer Reinigung verwandten Silberoxyds entstanden seien [Maly, Pflüger's Archiv 9, 585], behandelte er nur einen Theil der Peptonlösung mit Silberoxyd.

Die mit frischgefälltem Silberoxyd behandelte stark eingedampfte Lösung liess auf Zusatz von starkem Alcohol fast die ganze Menge der Peptonsilberverbindung als graue zusammenhängende Masse fallen. Diese Masse von einem in geringer Menge vorhandenen, in Alcohol löslichen Körper befreit, wurde mit SH<sub>2</sub> entsilbert und bei 100° getrocknet. Die Analyse ergab nach Abzug von 4°/0 Asche im Mittel:

Ein anderer Theil der Lösung von A wurde mit kohlensaurem Kalk digerirt, die filtrirte Flüssigkeit eingedampft und mit Alcohol gefällt. Der entstandene Niederschlag wurde durch mehrmaliges Ausfällen mit Alcohol aus wässeriger Lösung von CaCl2 befreit. Trotzdem enthielt die Substanz noch Ca (5,68 und 6,5%) und Cl (2,34 und 2,27%); das Pepton kann also nach Art einer Amidosäure zugleich mit Basen und Säuren Verbindungen eingehen. [Vergl. Cubavin in med. chem. Untersuch. Tüb., p. 463.] Die Analyse der bei 100% getrockneten Substanz ergab im Mittel:

| C.    | H.   | N.    | 8.   | 0.     |
|-------|------|-------|------|--------|
| 45,18 | 6,23 | 13,96 | 1,07 | 25,57. |

<sup>1)</sup> A. a. O. 5, 381.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) A. a. O. 9, 488.

Man kann aus diesen Daten die Zusammensetzung des Peptons verschieden berechnen. Nimmt man an, wie es Kossel für wahrscheinlich hält, die analysirte Substanz sei eine Verbindung von HCl und Peptoncalcium, so ergibt sich folgende Zusammensetzung:

Eine Verbindung von CaCl2 mit Peptoncalcium würde enthalten:

Endlich, wenn sowohl Cl als Ca Wasserstoff im Pepton ersetzen, so ist die Zusammensetzung:

Der Schwefel ist, wie Kossel fand, jedenfalls zum Theil im nicht oxydirten Zustand vorhanden.

Der Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Präparat veranlasst Kossel dazu, mit Maly die Anwendung des Silberoxyds zur Reindarstellung der Peptone zu beanstanden.

Aus dem Alcoholextract der Barytpeptonverbindung erhielt Kossel eine leicht zersetzliche organische Silberverbindung, unlöslich in Wasser, löslich in Ammoniak und unterschwefligsaurem Natron. Sie enthielt 28,6 % Ag und gab nach Entfernung des Silbers Violettfärbung mit Natronlauge und Kupfersulfat.

Kossel's Analysen sprechen für eine stärkere Veränderung der Zusammensetzung des Eiweiss beim Uebergang in Pepton, als Maly annimmt, eine Veränderung, die wohl nur auf Eintritt von H2O-Moleculen bezogen werden kann. Insofern stimmt die Wirkung des Pepsins mit der Wirkung der Fäulniss überein, sie unterscheidet sich aber von letzterer dadurch, dass sie keine CO2- und NH3-Bildung herbeiführt. Das Fehlen der CO2-Bildung ist durch Hoppe-Seyler und Kistiakowsky festgestellt, Kossel wies nach, dass auch kein NH3 bei der Pepsinverdauung der Eiweisskörper auftritt.

Herter.

## 21. R. Rudzki: Die Synthese der Eiweissstoffe im thierischen Organismus 1).

Rudzki stellt sich vor, dass im thierischen Körper synthetisch Eiweiss aus Kohlenhydraten und Amiden gebildet würde. Er kommt zu dieser Annahme einerseits durch die Möglichkeit, Kaninchen mit eiweissfreier Nahrung unter Zusatz von Liebig'schem Fleischextract oder Harnsäure bei constantem Gewicht zu erhalten, und andererseits durch die im Organismus eintretende Abspaltung von NHs aus zugeführten Amiden. Rudzki bestätigte das Auftreten von Bernsteinsäure im Harn nach Einnahme von Asparagin und fand nach Einnahme von Acetamid bedeutende Mengen Essigsäure im Harn von Kaninchen. Bei Glycosurie nimmt Rudzki eine Störung obiger Synthese an, deren Ort er in die Leber verlegt.

#### 22. Huppert: Ueber den Nachweis des Paralbumins 2).

Huppert weist darauf hin, dass Spiegelberg (Volkmann's Sammlung klin. Vortr. No. 55) und Waldeyer (Arch. f. Gynäkolog. I., 266) zum Nachweis des Paralbumins ungenügende Reactionen benutzten (Fällbarkeit durch Kohlensäure, Löslichkeit des Alcoholniederschlages in Wasser), und betont als characteristisch einerseits die Eigenschaft des Paralbumins, sich beim Kochen mit Essigsäure schwer flockig abzuscheiden und dabei nur unvollständig aus der milchig trüben Flüssigkeit auszufallen (Scherer), und andererseits die beim Kochen des Alcoholniederschlages mit verdünnter Schwefelsäure erfolgende Bildung einer reducirenden Substanz (Hoppe-Seyler).

## 23. R. Boehm und F. Berg: Beiträge zur Pharmakologie des Jod 8).

Die Bindung von Jod durch Eiweiss ist eine sehr lockere und wird durch Coagulation oder Dialyse des Eiweiss aufgehoben. Die Alkalien des Eiweiss werden in genuinen Eiweisslösungen nicht von freiem Jod gesättigt, dialysirte oder neutralisirte Eiweisslösungen werden durch Jodzusatz sofort sauer, wahrscheinlich durch Bildung von Jodwasserstoffsäure.

In den Körper der Thiere eingeführtes Jod wird im Harn und Speichel ausgeschieden, nicht durch den Magen (Rose). Herter.

<sup>1)</sup> St. Petersburger med. Wochenschr. No. 29, 1876.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Prager med. Wochenschr. 1876, No. 17.

s) Archiv f. exper. Path. u. Pharmak. 5, 329-349.

## II. Fett und Fettbildung.

#### Uebersicht der Literatur.

- 24. W. Henneberg, über das Fettbildungsäquivalent der Eiweissstoffe.
- 25. A. Percwoznikoff, zur Frage der Synthese des Fettes.
- 26. A. Sécretan, Recherches sur la putréfaction de l'albumine et sa transformation en graisse. Genève, Ramboz et Schuchardt, 1876. Diss. inaug.
- 27. J. Forster, über den Ort des Fettansatzes im Thiere bei verschiedener Fütterungsweise.

## 24. W. Henneberg: Ueber das Fettbildungsäquivalent der Eiweissstoffe <sup>1</sup>).

Verf. hebt hervor, dass das Fettbildungsäquivalent der Eiweissstoffe nicht höher als 51,4% angenommen werden könne und begründet diese Annahme durch folgendes:

|                                     | C.    | H.   | N.    | 0.    |
|-------------------------------------|-------|------|-------|-------|
| 100 Theile Eiweiss                  | 53,53 | 7,06 | 15,61 | 23,80 |
| Ab 33,45 Harnstoff mit              | 6,69  | 2,23 | 15,61 | 8,92  |
| N-freier Rest                       | 46,84 | 4,83 |       | 14,88 |
| Dem C im Rest entsprechen 61,15     |       |      |       |       |
| Theile Fett mit                     | 46,84 | 7,87 | -     | 6,94  |
| In obigem N-freien Rest mithin      |       |      |       |       |
| H-Deficit                           |       | 2,54 |       |       |
| O-Ueberschuss (14,88-6,94) .        | _     | _    | _     | 7,94  |
| Zur Deckung des H-Deficits          |       |      |       |       |
| 22,86 H <sub>2</sub> O erforderlich | _     | 2,54 |       | 20,32 |
| O-Ueberschuss dadurch erhöht        |       |      |       |       |
| (7,94 + 20,32) auf                  |       | _    |       | 28,26 |
|                                     |       |      |       |       |

<sup>1)</sup> Tageblatt der 49. Naturforscherversammlung 1876. Beilage, S. 169.

Bei der Unmöglichkeit der Annahme, dass der überschüssige O sich im freien Zustande abspaltet, sind zu den 100 Theilen Eiweiss, von denen man ausgegangen, noch so viel hinzu zu addiren als erforderlich ist, um 28,26 O in die Endproducte des thierischen Stoffwechsels Harnstoff, CO<sub>2</sub> und H<sub>2</sub>O überzuführen, nämlich 19,01 Theile (19,01 Eiweiss + 28,26 O = 6,36 Harnstoff + 8,28 H<sub>2</sub>O + 32,63 CO<sub>2</sub>; demnach liefern 119,01 Theile Eiweiss günstigsten Falles 61,15 Theile oder 51,4 % Fett.

Verf. bezweifelt die Fettbildung aus Kohlehydraten beim Schwein nicht, und hält dieselbe auch bei anderen Thieren für wahrscheinlich, da bereits eine Reihe von Versuchen vorliegen, bei denen die beobachtete Fettbildung ganz hart an der Grenze der aus dem vorhandenen Fett und Eiweiss überhaupt möglichen streift.

Weiske.

#### 25. A. Percwoznikoff: Zur Frage der Synthese des Fetts 1).

Verf. suchte festzustellen, ob die Synthese des Fettes aus Seifen und Glycerin im Darmepithel und in den Zotten stattfinde. Zu dem Zwecke fütterte Verf. einerseits Hunde mit Eiweiss, Glycerin und fettfreier Seife, andererseits wurde den Thieren ein Gemisch von Seife und Glycerin unmittelbar in den Dünndarm gebracht. Zur Controle beobachtete Verf. hungernde, Eiweiss und Fett fressende Thiere, sowie auch solche, denen nur Seifenlösung ohne Glycerin in das Duodenum eingespritzt wurde. Verf. gewinnt die Meinung, dass wie im Darmepithel so auch vielleicht im Gewebe der Zotten Fette aus Seife und Glycerin gebildet werden.

Baumann.

## 26. Alfred Sécretan: Recherches sur la putréfaction de l'albumine et sa transformation en graisse 2).

Das Entstehen von Fettwachs, Adipocire (bestehend aus Ammoniakseisen) beweist die Umwandlung von Albumin in Fett nicht, zumal es nicht feststeht, dass fettfreie Leichentheile Fettwachs liefern können. Die bisherigen Beobachtungen über die spontanen Umsetzungen im Käse stimmen

<sup>1)</sup> Centralbl. f. d. med. Wissensch. 1876, p. 851.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Inaugural Dissertation Bern. Genève, Ramboz et Schuchardt. 1876.

unter sich nicht überein. Sécretan machte seine Untersuchungen an entfetteten Portionen von Eier- oder Muskeleiweiss, welche in porösen Thongefassen sieben Monate lang (April bis November) in der Erde, in stehendem oder fliessendem Wasser versenkt blieben. Als Zersetzungsproduct fand sich ein Körper, der durch Aether der alkalischen Lösung entzogen wird, dem Indol im Geruch ähnlich, aus Wasser in kleinen Blättchen crystallisirend und durch concentrirte Natronlauge daraus fällbar, bei 85 °C. schmelzend. Mit rauchender Salpetersäure gibt dasselbe keine rothe, sondern eine grünliche Färbung, die beim Erhitzen in Gelb übergeht, mit kalter reiner Salpetersäure eine roth-violette, mit Eisenchlorid eine bläuliche, mit verdünnter Natronlauge, Schwefelsäure und Salzsäure eine rosa Färbung, besonders beim Erhitzen. Silbernitrat wird in der Wärme reducirt. Diesen Körper, welchen Nencki auch im Dickdarm fand (Ueber die Zersetzung der Gelatine etc. Bern 1876, p. 36), hält Sécretan für identisch mit dem von Bopp (Annalen der Pharmacie, 69-70, 1849) bei der Fäulniss des Eiweiss beobachteten. Er scheint ein Umwandlungsproduct des Indols zu sein, denn in einer bei Luftzutritt gefaulten Portion Eiweiss fand Sécretan den Körper nach sieben Wochen, neben Spuren von Indol, während drei Wochen vorher eine grössere Menge Indol vorhanden war.

Ausser diesem Körper fand Sécretan als Fäulnissproducte Ammoniak, Leucin, wenig flüchtige Fettsäuren. Ein grosser Theil des Eiweiss war unverändert geblieben. Tyrosin konnte nicht nachgewiesen werden; Sécretan nimmt au, dass es in früheren Stadien der Fäulniss sich gebildet hatte und später wieder zersetzt worden war. Aus seinen Untersuchungen folgert Sécretan, dass eine Bildung von Fett aus Eiweiss bei der Fäulniss nicht anzunehmen ist.

Herter.

# 27. J. Forster: Ueber den Ort des Fettansatzes im Thiere bei verschiedener Fütterungsweise 1).

Die Entstehung des im Thiere vorhandenen Vorrathes von Fett ist zurückzuführen 1) auf eine Aufspeicherung von Nahrungsfett, 2) auf eine Abspaltung von Fett aus Eiweisskörpern. Das mit der Nahrung aufge-

<sup>1)</sup> Zeitschr. f. Biol. 12, 448-468.

nommene Fett gelangt mit dem Chylus in's Blut und von da in die Gewebe. Dasjenige Fett aber, welches sich erst im Körper, in den Organen, je nach ihrer Betheiligung bei der Eiweisszersetzung bildet, könnte sich an oder in der Nähe seiner Bildungsstätte unter günstigen Bedingungen anhäufen; dasselbe würde sich dann hauptsächlich in den organischen Elementen der Leber, Muskeln etc. vorfinden; dagegen würde in der Nahrung aufgenommenes Fett in höherem Maasse in dem sogenannten Fettgewebe abgelagert.

Von diesen und daraus sich ergebenden Gesichtspunkten ausgehend, stellte Verf. Versuche an Tauben an, deren ursprünglicher Fettgehalt möglichst gering und annähernd bekannt war.

Es wurden drei Thiere mehrere Tage lang mit je 5-6 Grm. trockenem Pferdefleisch, das durch Behandeln mit Aether von Fett befreit war, unter Zusatz von Wasser gefüttert. Ein solches Thier wurde nach 6 Tagen getödtet (Fett-Hungertaube), das zweite wurde mit Speckwürfeln (ca. 20 Grm. pro die) und einer Spur Fleischpulver (Specktaube), das dritte mit 30-40 Grm. eines Gemisches von Fleisch und Kohlenhydraten weiter gefüttert. Die Specktaube musste am dritten Tage der bezeichneten Fütterung getödtet werden; das dritte Thier ("die Stärketaube") konnte noch sieben Tage weiter gefüttert werden. Während der Fütterungszeit wurden die Gewichte der Thiere täglich notirt. Die getödteten Thiere wurden entfedert, gewogen und in einzelne Theile zerlegt, mit welchen die Fettbestimmungen ausgeführt wurden.

Das Ergebniss ist in folgender Tabelle zusammengestellt:

|                 | Hu      | ngerth     | ier.  | Sı           | eckth    | ier.   | Stärkethier. |          |        |  |
|-----------------|---------|------------|-------|--------------|----------|--------|--------------|----------|--------|--|
|                 | Frisch. | Trocken.   | Fett. | Frisch.      | Trocken. | Fett.  | Frisch.      | Trocken. | Fett.  |  |
| 1) Haut         | 28,1    | 5,7        | 0,84  | 17,8         | 8,7      | 4,38   | 25,8         | 11,6     | 6,72   |  |
| 2) Leber        | 5,8     | 1,7        | 0,218 | 10,6         | 2,6      | 0,311  | 19,6         | 4,4      | 0,479  |  |
| 3) Eingeweide . | 21,9    | 4,8        | 0,318 | 2,0          | 0,7      | 0,502  | 28,1         | 8,0      | 1,859  |  |
| 4) Muskeln      | 102,8   | 22,4       | 0,692 | 100,6        | 26,7     | 8,020  | 130,6        | 32,8     | 3,215  |  |
| 5) Knochen      | 39,9    | 16,2       | 0,234 | <b>38,</b> 0 | 17,2     | 2,667  | 86,8         | 18,4     | 3,140  |  |
| 6) Schädel und  | ! !     |            |       |              |          |        |              |          |        |  |
| Wirbelsäule .   | 20,3    | <b>5,2</b> | 0,422 | 18,8         | 5,6      | 0,925  | 24,4         | 7,0      | 1,085  |  |
| Gesammt-Thier . | 218,8   | 56,0       | 2,224 | 182,8        | 61,5     | 11,805 | 264,8        | 81,7     | 15,998 |  |

Danach enthielt die Specktaube 5-6 mal, die Stärketaube an 7 mal so viel Fett als die "Hungertaube". In allen untersuchten Theilen der beiden verschieden gefütterten Thiere hatte sich reichlich Fett abgelagert, mit Ausnahme der Leber. Es besteht also kein bemerkenswerther Unterschied hinsichtlich des Orts des Fettansatzes, zwischen dem mit der Nahrung dem Körper zugeführten und dem in ihm selbst gebildeten Fette.

Das Fehlen des Fettes in der Leber des zweiten und dritten Thieres erklärt Verfasser einerseits durch die Annahme, dass das Eiweiss in der Leber eine andere Art der Zersetzung erleide, als in den anderen Organen, theils dadurch, dass die Fütterung nicht lange genug gedauert habe, da normaler Weise beim Mästen von Thieren überhaupt in der Leber erst ganz zuletzt Fett angehäuft werde.

Baumann.

## III. Kohlehydrate.

#### Uebersicht der Literatur.

#### Zuckerarten.

- 28. B. Tollens, über das specifische Drehungsvermögen des Traubenzuckers.
- \*A. Müntz, de l'influence de certains sels et de la chaux sur les observations sacharimetriques. [Compt. rend. 82, 1834.] Nach Müntz wird die specifische Drehung des Rohrzuckers und anderer Zuckerarten durch gewisse anorganische Substanzen beeinflusst, sie wird verringert besonders durch Aetzkalk, Soda, Chlornatrium, Borax; ohne Einfluss ist dagegen neutrales Bleiacetat.
  - \*L. Calderon, sur les différents pouvoirs rotatoires que présente le sucre de canne selon le procédé employé pour les mesurer. [Comptrend. 88, 393.] Calderon bestimmte in 10- und 20 % iger Lösung die specifische Drehung des Rohrzuckers und fand für die Uebergangsfarbe  $\alpha_j = 78^\circ$  12′ (Berthelot hatte 73° 48′ gefunden), für gelbes Licht  $\alpha_D = 67^\circ$  9′ (nach Girard 67° 18′).
  - \*A. Müntz und E. Aubin, Recherches sur la mannite, au point de vue de ses propriétés optiques. [Compt. rend. 88, 1213.] Müntz und Aubin wiesen nach, dass aus verschiedenen Zuckerarten dargestellter Mannit die gleiche Wirkung auf polarisirtes Licht zeigt.

- \*E. Dieck und B. Tollens, Mittheilungen aus dem agriculturchemischen Laboratorium. Dieck und Tollens stellten aus Topinamburknollen O. Popp's Synanthrose dar. Diese Zuckerart, ähnlich dem Rohrzucker, doch nicht krystallisirbar und optisch inactiv, fanden sie im Gegensatz zu Popp gährungsfähig.
- \*D. Loiseau, sur une nouvelle substance organique cristallisée. [Compt. rend. 82, 1058.] Loiseau gibt seinem neuen zuckerartigen Körper, den er Raffinose nennt, die Formel C<sub>18</sub>H<sub>82</sub>O<sub>16</sub> + 5H<sub>2</sub>O.
- \*Eug. Perrot, Note sur le dosage des sucres au moyen des liqueurs titrées. [Compt. rend. 88, 1044.] Nach Perrot wird das durch Reduction der Fehling'schen Lösung erhaltene Kupferoxydul unter Zusatz von chlorsaurem Kali in verdünnter Salpetersäure gelöst, die Lösung zu einer abgemessenen ammoniakalischen Cyankaliumlösung von bekanntem Titre bei 60 bis 70° hinzutitrirt, bis die Flüssigkeit blaue Farbe annimmt und aus der verbrauchten Menge der Lösung der Gehalt an Zucker berechnet.
- 29. K. Zimmer, Levulose im Harne eines Diabetikers.
- 80. E. Külz, Beiträge zur Kenntniss des Inosits.
- 81. Derselbe, über den Blutzucker.
  - \*A. Girard und Laborde, sur l'inactivité optique du sucre réducteur contenu dans les produits commerciaux. [Compt. rend. 82, 214.]
  - \*A. Müntz, Transformations du sucre de canne dans les sucres bruts et dans la canne à sucre. [Compt. rend. 82, 210.] Müntz, sowie Girard und Laborde bestätigen die Angabe Dubrunfaut's, dass sich in Pflanzensäften ein optisch unwirksamer Zucker vorfindet, welcher alkalische Kupferlösung reducirt; derselbe ist nach Müntz gährungsfähig.
  - \*Aimé Girard, sur un derivé par hydration de la cellulose. [Ann. de chim. et de phys. (ser. 5) 9, 116.
  - \*G. Salomon, über das Vorkommen von Traubenzucker in den Rückständen käuflicher Alcohole. Centralbl. f. d. med. Wiss. 1876, No. 22.
- 32. G. Ledderhose, über salzsaures Glycosamin.
- 83. Cl. Bernard, critique expérimentale sur la formation de la matière sucrée dans les animaux.

#### Glycogen.

- 34. E. Külz, zur Kenntniss des menschlichen Leberglycogens.
- 35. S. Wolffberg, über den Ursprung und die Aufspeicherung des Glycogens im thierischen Organismus.
  - \*M. Abeles, Verbreitung des Glycogens im thierischen Organismus. [Centralbl. f. d. med. Wiss. 1876, No. 5.] Abeles fand, dass die normale Milz, sowie die Lunge und Niere von Hunden, die drei Tage vor dem Versuche mit Brod gefüttert waren, Glycogen enthalten.
- 36. M. v. Vintschgau und M. J. Dietl, über die Einwirkung warmer Kalilösung auf Glycogen.

- 87. R. Chittenden, on the oxidation product of glycogen with bromine silver oxide and water.
- 38. J. Seegen, über die Umwandlung von Glycogen in Traubenzucker durch Speichel- und Pancreasferment.
- 89. R. Böhm und F. A. Hoffmann, über den Verbrauch der Kohlehydrate im thierischen Organismus.
  - \*J. Forster, über die Abstammung des Glycogens im Thierkörper. [Sitzungsber. d., math. phys. A. d. k. b. Acad. d. Wissensch. zu München 1876, Heft II.]

Hinsichtlich anderer den Zucker und das Glycogen betreffenden Arbeiten vergl. unten die Cap. VII und IX.

## 28. B. Tollens: Ueber das specifische Drehungsvermögen des Traubenzuckers 1).

In Ber. d. d. chem. Ges. 9. Jahrg. pag. 487 gab Tollens die specifische Drehung für  $C_6H_{12}O_6$  +  $H_2O$  auf ca. 48°, für  $C_6H_{12}O_6$  auf ca. 58° an. Fernere Untersuchungen an häufig umcrystallisirtem Traubenzucker aus Marquart'schem reinem Stärkezucker zeigten, dass für Concentrationen von 3-10°/o die Drehkraft bis auf  $^1/_4-^1/_5$ ° constant bleibt. Bei Verstärkung der Lösungen steigt das Drehungsvermögen.

Bei 10,2216% Traubenzuckerhydrat ( $\alpha$ )<sub>D</sub> für C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O<sub>6</sub> + H<sub>2</sub>O = 48,12%, für C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O<sub>6</sub> = 52,93%.

Bei 20,4832 % Traubenzuckerhydrat (a)<sub>D</sub> für C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O<sub>6</sub> + H<sub>2</sub>O = 48,5%, für C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O<sub>6</sub> = 53,34%.

Bei 34,7753 % Traubenzuckerhydrat ( $\alpha$ )<sub>D</sub> für C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O<sub>6</sub> + H<sub>2</sub>O = 48,705%, für C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O<sub>6</sub> = 53,57%.

Bei 90,8722 % Traubenzuckerhydrat ( $\alpha$ )<sub>D</sub> für C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O<sub>6</sub> + H<sub>2</sub>O = 52,39%, für C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O<sub>6</sub> = 57,63%.

Die specifische Drehung für jede Concentration berechnet sich nach Tollens aus der Formel:

 $(\alpha)_D = 47,86558^{\circ} + P.0,005515 + P^{\circ}.0,00038788,$  also für 100 %  $(\alpha)_D = 53,30^{\circ}$  resp. 58,63 %.

Herter.

<sup>1)</sup> Beilage zum Tageblatt d. 49. Versamml. d. Naturf. u. Aerzte, pag. 87.

#### 29. K. Zimmer (Karlsbad): Levulose im Harn eines Diabetikers 1).

Der Harn eines Arztes (39 Jahre), der seit Kurzem an Diabetes mellitus litt, zeigte nach Zimmer bei wiederholter Prüfung Linksdrehung bis zu 2,2 %. Der mit Fehling'scher Lösung bestimmte Zuckergehalt fiel stets höher aus, als der Linksdrehung entsprach (bis zu 9,8 %), so dass der Harn neben Fruchtzucker (Levulose) auch noch eine andere Zuckerart (Dextrose) enthalten musste. Die angeordnete Diät war: Fleischspeisen, Eier, Bouillon, ungesüsster schwarzer Kaffee, Wein, Mandelzwieback und Spinat.

Da Fütterungen mit Levulose und Inulin im gesunden Organismus das Leberglycogen unzweifelhaft vermehren [Thierchem.-Ber. 8, 192; 4, 279; 4, 55], da ferner das nach Fütterung mit Levulose gefundene Glycogen Dextrose liefert und dasselbe ist, welches nach Fütterung mit anderen Zuckerarten gefunden wird, so kann nach Zimmer die Levulose, welche er im Harn seines Diabetikers fand, zuvor nicht als Glycogen in der Leber aufgespeichert gewesen sein, sie musste vielmehr mit Umgehung der Glycogenbildung direct in die allgemeine Circulation und in den Harn gelangen. Das drängt zu der Annahme, dass es sich mit dem gleichzeitig ausgeschiedenen Traubenzucker ganz ebenso verhält und dass jede krankhafte Zuckerausscheidung überhaupt auf dem Darniederliegen der Glycogenbildung in den Geweben (Leber, Muskeln, Milz, Hoden) beruht. Die Vorstellung, dass bei Diabetes einzig und allein die glycogenbildende Function der Leber gestört sei, ist nach Zimmer ebenso unberechtigt wie einseitig und zur Erklärung der verschiedenen Formen des Diabetes unzureichend (hinsichtlich der Formen s. d. Original).

Külz.

### 30. E. Külz: Beiträge zur Kenntniss des Inosits 2).

Von den beiden gebräuchlichen Inosit-Proben (Scherer, Gallois) gibt Külz der von Gallois den Vorzug, weil sie einfacher ist und sich mit einer Quecksilberlösung anstellen lässt, wie sie zur Titrirung des Harnstoffes benutzt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Deutsche med. Wochenschr. 1876, No. 28.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Sitzungsber. d. Gesellsch. z. Bef. d. ges. Naturwissensch. zu Marburg. 1876, No. 4.

Verf. untersuchte gelegentlich die frischen Organe vom Hund, Kaninchen und Rind auf Inosit und fand ihn constant im Harn, Rückenmark, Herz- und Sceletmuskel, Lunge, Leber, Pancreas, Milz, Niere, Nebenniere und Hoden.

Seine Bemühungen, den Inosit aus Blut crystallinisch darzustellen, waren bis jetzt vergeblich.

Im normalen menschlichen Harn konnte Verf. keinen Inosit nachweisen, ebenso wenig im Kaninchenharn. Auch bei verschiedenen Krankheiten (Pneumonie, Phthisis pulmonum, Emphysem, Pleuritis, Vitium cordis, Carcinom des Oesophagus und des Magens, Icterus, einigen Leberkrankheiten, Cystitis, Nephritis, Myelitis, einigen Hirnkrankheiten, Diabetes mellitus und insipidus) untersuchte Külz den Harn auf Inosit. Wie Gallois fand ihn Külz nur bei Diabetes mellitus und insipidus und bei Krankheiten, die mit Albuminurie einhergehen, doch nur in ganz geringer Menge und durchaus nicht constant.

Die Angabe Hilger's, dass sich aus Inosit in Berührung mit faulem Käse Paramilchsäure bilde, fand Verf. (gleich nach dem Bekanntwerden von Hilger's Arbeit) bestätigt, hält jedoch mit Rücksicht auf die Beobachtung Maly's [Thierchem.-Ber. 4, 85] eine Wiederholung der Versuche für geboten.

Külz acquirirte 62 Grm. Fleischinosit und stellte selbst aus grünen Bohnen (es kamen ca. 20 Centner zur Verarbeitung) über 1 Pfund Inosit dar. Mit diesem Material suchte er folgende Fragen zu entscheiden:

- 1) Tritt Inosit im Harn normaler Individuen auf, wenn man ihn in grösseren Mengen einführt?
  - 2) Steht der Inosit in Beziehung zur Glycogenbildung in der Leber?
- 3) Steigert per os eingeführter Inosit bei Diabetes mellitus die Traubenzuckerausscheidung oder tritt er als solcher in grösserer Menge auf, als im Harn normaler Individuen?
- Ad 1. Zwei normalen Individuen (Scherer und Külz) wurde Inosit in wässeriger Lösung zu 30 resp. 50 Grm. verabreicht. Scherer hatte zwei dünnbreiige Stuhlgänge; die 24stündige Harnmenge enthielt 0,225 Grm. Inosit. Külz hatte drei dünnbreiige Stuhlgänge; die 24stündige Harnmenge enthielt 0,476 Grm. Inosit.
- Ad 2. Die zunächst an Fröschen angestellten Versuche befriedigten Külz in keiner Weise; sie brachten ihn zu der Einsicht, dass ohne besondere Vorstudien der Frosch vorläufig hierfür das am wenigsten ge-

eignete Versuchsthier ist. Die Schwundzeit des Leberglycogens wird hier noch durch ein weiteres Moment, die Jahreszeit und wie es scheint auch durch die Species beeinflusst. Die weiteren Versuche wurden ausschliesslich an Kaninchen angestellt. Nur ausgewachsene und kräftige Thiere wurden ausgewählt. Die Hungerzeit betrug 6 volle Tage. Das Glycogen wurde nach Brücke bestimmt. Umstehende Tabelle enthält die Details.

Alle Thiere bekamen gegen Ende des Versuchs Durchfall, der wohl auf die Milchsäure, welche sich aus einem Theil des eingeführten Inosits im Darm zu bilden scheint, zurückzuführen ist. Der Harn war in allen Versuchen inosithaltig. Versuch No. 12 wäre der einzige, auf den hin man dem Inosit eine Beziehung zur Glycogenbildung in der Leber vindiciren könnte. Gegen die "Versuchsform" lassen sich gewiss manche Einwände geltend machen; doch scheint es Külz ungerechtfertigt, die negativen Resultate der 13 übrigen Versuche durch die Mängel der Versuchsform erklären zu wollen, da man bei ganz derselben Versuchsform mit Traubenzucker, Fruchtzucker, Rohrzucker u. s. w. schlagende Resultate erhält.

Ad 3. Ein Diabetiker der leichten Form, dessen Harn bei strenger Diät ganz frei von Zucker war, nahm im Laufe des Vormittags 50 Grm. Inosit. Die 24stündige Harnmenge war frei von Traubenzucker, enthielt aber 0,335 Grm. Inosit. Der Harn des folgenden Tages war frei von Traubenzucker und Inosit.

Zwei andere Diabetiker der schweren Form nahmen ebenfalls im Laufe des Vormittags je 50 Grm. Inosit. Die 24stündige Harnmenge enthielt 0,613 resp. 0,276 Grm. Inosit. Die Ausscheidung des Traubenzuckers wurde nicht nachweisbar gesteigert. Die Diät war während der Vor- und Nachbeobachtung wie während des eigentlichen Versuchs durchaus gleichmässig.

Die Grösse der Inositausscheidung war in allen drei Fällen etwa dieselbe wie bei normalen Menschen.

Verf. untersuchte zwölf verschiedene, ganz rein gehaltene (1868er) Rheinweine, ferner eine Reihe von anderen Weinen, für deren Reinheit er keine Garantie hatte, so die namenlosen Weine der Apotheker, Mosel-, Pfälzer-, Ungarweine und französische Rothweine auf Inosit. Das Resultat fiel mit einer Ausnahme (Kunstproduct) stets positiv aus. Man

| Inositgebalt des<br>Harns.                         | 0,537 Grm.       | 0,314 ,, | 0,185 ,, | 0,128 ,,       | 0,072    | 0,051 ,, | 0,256 ,, | 0,820 ,, | 0,188 "   | 0,158 ,, | 0,0955 ,,   | Inosithaltig. | Inosithaltig. | Nicht untersucht.                                          | 0,338 Grm.                 |
|----------------------------------------------------|------------------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Menge des Leber-<br>glycogens.                     | 0,021 Grm.       | Spuren.  | Sparen.  | 0,073 Grm.     | 0,025 ,, | Spuren.  | Spuren.  | Spuren.  | 0,03 Grm. | Spuren.  | 0,0636 Grm. | 0,2108 "      | Spuren.       | rbt Nachts. In d.Leber Spuren v. Zucker. Nicht untersucht. | 0,054 Grm.                 |
| r Tödtung.                                         | ersuchstages 1). |          |          | Versuchstages. |          | :        | •        | •        | 66        |          |             | •             | \$            | stirbt Nachts.                                             | Ende des 7. Versuchstages. |
| Zeit der                                           | Anfang d.8.Ver   | 11 11 11 | 11 11 11 | Ende des 7.    | 11 11 11 | " "      | ,, ,,    | 11 11 11 | 11 11 11  | 11 11 11 |             | 33 33         | 31 11 15      | Das Thier                                                  | Ende des 7.                |
| mmt- e des eibten sits.                            | Grm.             |          |          | :              | :        | 2        | ;        | :        | :         | :        | :           | : \$          | : \$          | 2                                                          | <b>.</b>                   |
| Gesammt-<br>menge des<br>einverleibten<br>Inosits. | 30               | 20       | 20       | 18             | 13,5     | 13,5     | 18       | 20       | 20        | 2        | 15          | 10            | 10            | 7,5                                                        | 22,5                       |
| Grõsse der<br>einzelnen<br>Injectionen.            | 40 CC.           | 40 "     | 40 ,,    | 80 ,,          | 30 "     | 30 ,,    | 30 "     | 20 "     | 25 .,,    | 10 "     | 20 ,,       | 20 "          | 20 "          | 25 ,,                                                      | 21—22 "                    |
| Zahl der<br>Injectionen.                           | ಸಾ               | ಸಾ       | rů       | 4              | တ        | တ        | 4        | 10       | <b>∞</b>  | 2        | χĵ          | ىد            | ಸಾ            | တ                                                          | 2                          |
| Concentration der Inositlösung.                    | 15 %             | 10 ,,    | 10 ,,    | 15 ,,          | 15 ,,    | 15 ,,    | 15 ,,    | 10 ,,    | 10 ,,     | 10 ,,    | 15          | 10 .:         | 10 ,,         | 10 ,,                                                      | 15 ,,                      |
| No.des Versuchs.                                   | 1                | 87       | တ        | 4              | 70       | 9        | 2        | 00       | 6         | 10       | 11          | 12            | 18            | 14                                                         | 15                         |

1) Als 1. Versuchstag bezeichnet Külz den 1. Hungertag.

darf demnach den Inosit als constanten Bestandtheil des Weins, der besten wie der geringsten Sorten, bezeichnen. Da der Inosit ein sehr widerstandsfähiger Körper ist, so kann sein Fehlen in einem Wein nicht wohl durch die Annahme erklärt werden, dass er sich zersetzt habe.

Külz.

#### 31. E. Külz: Ueber den Biutzucker 1).

Entgegen der Angabe Cantani's [Thierchem.-Ber. 5, 57] fand Külz in 6 Fällen von Diabetes, von denen 4 der schweren, 2 der leichten Form angehörten, den Blutzucker stets rechtsdrehend. Das aus der Leber eines Diabetikers dargestellte Glycogen lieferte, mit Speichel behandelt, reducirenden Zucker, der ebenfalls rechts drehte.

Külz.

### 32. G. Ledderhose: Ueber salzsaures Glycosamin 2).

Von Salzen, Farbstoffen, Fetten etc. gereinigtes Chitin löst sich beim Erwärmen in concentrirter Salzsäure, nach einer halben Stunde ist die Zersetzung beendigt; nach dem Eindampfen scheidet sich eine Menge glänzender Crystalle aus, die durch Umcrystallisiren und Waschen mit Alcohol vollkommen rein erhalten werden; noch besser gelingt die Darstellung dieser Crystalle, wenn man zu der Salzsäure etwas Zinn zusetzt; es wurden von denselben etwa 40 % von dem angewendeten Chitin erhalten. Die Analyse führte zu der Zusammensetzung der salzsauren Verbindung eines einfachen Aminderivates des Traubenzuckers:

COH . (CHOH)<sub>4</sub> . CH<sub>2</sub> NH<sub>2</sub> + HCl.

Das salzsaure Glycosamin ist in Wasser leicht, in Alcohol schwer löslich; die Lösung reagirt sauer, schmeckt süss; durch Erwärmen mit Alkalten wird es zersetzt unter Bildung harziger Massen. Es reducirt Kupfer und Silber aus alkalischen Lösungen, das specifische Drehungsvermögen ( $\alpha$ )D ist ungefähr =  $+70,6^{\circ}$ ; mit Hefe scheint es direct gährungsfähig zu sein. Die Darstellung der reinen Base ist noch nicht gelungen.

Baumann.

<sup>1)</sup> Arch. f. exp. Path. u. Pharmak. 6, 148.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ber. d. chem. Ges. 9, 1200.

## 33. Cl. Bernard: Critique expérimentale sur la formation de la matière sucrée dans les animaux 1). Sur la glycémie 2).

Bernard gibt zunächst eine kritische Darstellung der Geschichte obiger Frage und formulirt dann seinen Standpunkt, gestützt auf eine exactere Wiederholung seiner früheren Untersuchungen. Nach ihm localisirt sich bei erwachsenen Thieren die Entstehung des Zuckers, den er für einen normalen Blutbestandtheil hält, in der Leber, während sie beim Fötus in vielen anderen Organen stattfindet. In dem Maasse wie die transitorischen Fötalorgane an Glycogen abnehmen (das Glycogen scheint Bernard "eine Entwickelungsbedingung gewisser Gewebe" zu sein), übernimmt die Leber die Bildung des Zuckers.

Bei den quantitativen Bestimmungen verfährt Bernard folgendermaassen: Das Blut (10-25 Grm.) wird in einer Porzellanschale aufgefangen, mit dem gleichen Gewicht schwefelsauren Natrons und einigen Tropfen Essigsäure versetzt und sofort zum Kochen erhitzt. Nachdem das verdampfte Wasser ersetzt ist, wird das Coagulum ausgepresst und in der eiweissfreien Flüssigkeit mit Fehling'scher Lösung der Zucker bestimmt. (Zur Berechnung des Gehaltes im Blute gibt Bernard an, dass 25 Grm. Blut + 25 Grm. Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 40 Ccm. Flüssigkeit geben.) Das entleerte Blut muss sofort in Arbeit genommen werden, denn beim Stehen nimmt der Zuckergehalt schnell ab; durch Zusatz von 1°% Eisessig kann man indessen dieser Zersetzung eine Zeitlang vorbeugen. Auch in den Gefässen verschwindet der Zucker bald nach dem Tode. Darum entnimmt Bernard die Blutproben stets dem lebenden Thier vermittelst langer elastischer Sonden, welche in die Gefässe eingeführt werden, und da der Zuckergehalt des Blutes fortwährenden Schwankungen unterliegt, so z. B. durch Blutentziehungen gesteigert wird, so entnimmt er bei vergleichenden Bestimmungen die verschiedenen Blutproben zu gleicher Zeit.

Die normalen Schwankungen des Zuckergehaltes im Blute liegen zwischen 1 und 3 pro Mille. Steigt der Gehalt höher als 3 pro Mille, so tritt Diabetes ein. Der Zuckergehalt des Blutes ist unabhängig von der Nahrung, denn carnivore und herbivore Thiere sowie Menschen bei

<sup>1)</sup> Compt. rend. 82, 114, 173, 777, 1851, 1405. 88, 369, 407.

<sup>2)</sup> Ann. d. chim. et de phys. (ser. 5) 9, 207-258.

gemischter Kost haben eine nahe übereinstimmende Zuckermenge im Blute. Chylus und Lymphe sind ärmer an Zucker als arterielles Blut, doch zeigt der aus Fisteln des Ductus thoracicus aufgefangene Chylus einen ziemlich hohen Gehalt.

Das arterielle Blut enthält zu einer gegebenen Zeit in verschiedenen Gefässprovinzen gleich viel Zucker. Das Venenblut zeigt grössere Differenzen, enthält aber immer weniger Zucker als das arterielle.

Bernard fand bei verschiedenen Hunden:

|         | In Arteria iliac. commun. | In Vena iliac. commun. |
|---------|---------------------------|------------------------|
|         | Zucker 1,24 pro Mille.    | 0,96 pro Mille.        |
|         | 1,00 ,, ,,                | 0,88 ,, ,,             |
|         | 1,10 ,, ,,                | 1,08 ,, ,,             |
|         | 1,30 ,, ,,                | 1,02 ,, ,,             |
| Ferner: | In Carotis.               | Vena jugul. ext.       |
|         | 1,10 pro Mille.           | 0,67 pro Mille.        |
|         | 1,10 ,, ,,                | 0,83 ,, ,,             |
|         | 1,51 ,, ,,                | 0,95 ,, ,,             |

Ebenso ist das Blut der Nierenvene ärmer als das der Nierenarterie. Dagegen ist das Blut der Lebervenen bedeutend reicher an Zucker als das der Arterien. Das Blut der Vena cava enthielt bei einem Hunde im Becken 0,88 pro Mille, im Niveau der Nierenvenen 1,00, im Niveau der Lebervenen 2,66. In einem anderen Falle lieferte die Vena cava inf. an der Mündung der Lebervenen 2,50 pro Mille Zucker, während das arterielle Blut nur 1,70 enthielt. Bei einem dritten Versuch ergab sich für die rechte Vena jugularis 0,91, für die Vena cava sup. 0,90, für die rechte Carotis 1,10, und für das rechte Herz 1,25 pro Mille Zucker im Blute. Bernard hält daher an seiner Ansicht fest, dass der Zucker des Blutes bei erwachsenen Thieren aus der Leber stammt.

Herter.

#### 34. E. Külz: Zur Kenntniss des menschlichen Leberglycogens 1).

Külz stellte aus etwa dem 10. Theil der Leber einer diabetischen Leiche 0,45 Grm. reines Glycogen dar. Da das betreffende Leberstück

<sup>1)</sup> Pflüger's Archiv 18, 267.

nur ganz grob zerstückelt und nur ein Mal (eine Stunde lang) mit Wasser ausgekocht wurde, so glaubt Külz den Glycogengehalt der ganzen Leber mindestens auf 10—15 Grm. veranschlagen zu müssen. Das Individuum litt an der schweren Form des Diabetes. Patient hatte längere Zeit vor seinem Tode strenge Fleischdiät innegehalten. Kohlehydrate waren ausgeschlossen. Patient lag 28 Stunden in der Agonie und hatte 6 Stunden vor Beginn derselben, also 34 Stunden vor dem Tode, die letzte Nahrung zu sich genommen. Die Section fand 12 Stunden nach dem Tode statt. Külz.

## 35. S. Wolffberg (München): Ueber den Ursprung und die Aufspeicherung des Glycogens im thierischen Organismus 1).

Verf. verfütterte Hühner, die eine vorbereitende Hungerzeit durchgemacht hatten, mehrere Tage mit "reiner Eiweissnahrung". Diese wurde aus sehr magerem Pferdefleisch nach möglichst sorgfältiger Entfernung aller nicht muskulösen Bestandtheile durch Trocknen und Pulvern gewonnen. In Lebern und Pectorales wurde nach Brücke das Glycogen bestimmt.

|             |   |       |          |          | In den     |                                                    |
|-------------|---|-------|----------|----------|------------|----------------------------------------------------|
|             |   | In de | r Leber: |          | Pectorales | l:                                                 |
|             |   | °/•   | Absolut. |          | °/o        |                                                    |
| <b>I.</b> . | • | 1,56  | 0,446    | lycogen. | 0,251      | mahand dan Vordanna                                |
| II          | • | 1,45  | 0,598    | "        | 0,454      | } während der Verdauung.                           |
| ш           | • | 0,145 | 0,102    | ,,       | 0,211      | 17 Stunden nach der letzten Fütterung.             |
| <b>v.</b> . | • | 0,22  | 0,041    | ,,       | 0,162      | 24 Stunden nach der letzten<br>Fütterung getödtet. |

Man sieht, dass einige Zeit nach der Fütterung der Glycogengehalt der Organe abnimmt, langsamer in den Muskeln, rapider in der Leber.

Wenn frühere Autoren nach sonst sorgfältiger Verfütterung von Eiweiss in der Leber kein Glycogen fanden, so ist dies nach dem Verf. darin begründet, dass zu lange Zeit seit der letzten Fütterung bis zur Untersuchung verstrichen war. Es sei gar kein Grund vorhanden zu der Annahme, dass die Glycogenbildung je erlösche. Man habe bisher zu wenig beachtet, dass mit der Bildung des Glycogens die Zerstörung des-

<sup>1)</sup> Zeitschrift f. Biolog. 12, 266-314.

selben Hand in Hand gehe. Man hat niemals an der gefundenen Glycogenmenge einen sicheren Anhaltspunkt dafür, wie viel in einem bestimmten Versuche gebildet worden war. Findet man (z. B. beim Hungern) in der Leber kein Glycogen, so folgt daraus nur, dass im gleichen Moment ebensoviel, wie gebildet, auch weiter umgewandelt wird. Befindet sich ein Thier in diesem Zustand des Glycogengleichgewichts, so kann eine Anhäufung im Allgemeinen nur dadurch erfolgen, dass entweder ein Stoff eingeführt wird, aus welchem direct sich Glycogen bildet, oder ein Stoff, welcher durch eigenen Untergang das Glycogen vor der Zerstörung schützt. In der That bauen sich auf diesen beiden Eventualitäten die bisherigen Hypothesen der Glycogenbildung auf. Diese knüpfen bekanntlich an die lange bekannte Thatsache an, dass nach Verfütterung von Kohlehydraten die reichste Anhäufung von Glycogen in der Leber zu Stande kommt. Die von Luchsinger [Thierchem.-Ber. 5, 47] sogenannte Anhydridhypothese lässt das Glycogen durch Synthese mit Wasseraustritt aus dem Zucker des der Leber zugeführten Blutes entstehen. Für die Beurtheilung dieser Hypothese ist es nun nach dem Verf. von Interesse, dass die Glycogenanhäufung nicht allein durch Zuckerzufuhr, sondern auch durch Fütterung von Glycerin, Leim und Eiweiss bewirkt wird, so dass die Glycogenbildung in gewissem Sinne als unabhängig von der Art der Nahrung betrachtet werden muss. Diese Thatsache spricht mehr für die zweite Hypothese als für die Anhydridbildung, welche letztere, wie Verf. ausführt (siehe hierüber das Original), durch genügende Beweise nicht gestützt wird.

Die Ersparnisshypothese lässt das Glycogen im Thierkörper aus Eiweiss sich abspalten. Gegen sie hat Luch singer mehrfache Einwände
erhoben, welche unzweiselhaft so lange berechtigt sind, als man der Ersparnisshypothese zuschreibt, dass sie das Glycogen desshalb durch die
Kohlehydrate geschützt werden lässt, weil diese den Sauerstoff für sich
mit Beschlag belegen und das Glycogen vor der Oxydation schützen.
Hierum handelt es sich aber nach Wolffberg gar nicht. Die Oxydationen kommen, wie von Voit, Pflüger u. A. ausgeführt worden ist,
überhaupt erst in zweiter Linie in Betracht. In erster Linie muss man
die Einwirkung eines Nahrungsstoffes auf die Umsetzungen im Organismus beachten. Wird ein Stoff, der im Organismus leichter als das aus
den Albuminaten abgespaltene Glycogen umgesetzt wird, in hinreichender
Menge aus dem Darm in die Circulation übergeführt, so kommt es eben

hierdurch zu einer Aufspeicherung des Glycogens. Solche Stoffe sind die Kohlehydrate, insbesondere der Traubenzucker. Milchsaures, weinsaures Natrium u. a. werden im Organismus wohl leicht oxydirt, schützen aber das Glycogen vor der Umsetzung umsoweniger, als, wie man weiss, nach ihrer Zufuhr O-Aufnahme und CO<sub>2</sub>-Abgabe erhöht sind. Die Zufuhr von Fett bewirkt desshalb keine Glycogenanhäufung, weil, wie Petten-kofer und Voit nachgewiesen, das Fett im Organismus nicht leichter umgesetzt wird als die Kohlehydrate, in specie das Glycogen.

Wolffberg hat nun versucht, ähnlich wie Pettenkofer und Voit für den Fettansatz, so für die Glycogenanhäufung nach Zufuhr von Kohlehydraten den directen Nachweis zu liefern, dass das Glycogen vom Eiweiss abstammt und zwar so, dass in einer ersten Versuchsreihe gleiche Eiweissmengen mit steigenden Mengen von Zucker verfüttert wurden, in einer zweiten Versuchsreihe steigende Eiweissmengen mit derselben Zuckermenge. Durch die letztere Versuchsreihe:

| F | n | + | + | Δ | * |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Г | u | L | L | t | Г | 1 |

|     |   |   |   | Eiweiss.<br>8 | Zucker.<br>60 | Leberglycogen. 0,474 |
|-----|---|---|---|---------------|---------------|----------------------|
| I.  | • | • | • |               |               |                      |
| II. | • |   | • | 30            | <b>60</b>     | 0,631                |
| Ш.  | • | • | • | <b>30</b>     | 60            | 0,821                |
| IV. | • | • |   | <b>50</b>     | 60            | 1,840                |

liess sich zeigen, dass mit steigendem Eiweissgehalt der Nahrung der Glycogengehalt der Nahrung zunahm. Angestrebt wurde durch die erste Versuchsreihe der Nachweis, dass, wenn die Eiweissmenge der Nahrung gleichbleibt, auch die gebildete Glycogenmenge einen bestimmten Grenzwerth nicht überschreiten könne, selbst wenn in der Zuckerzufuhr gestiegen wurde. Die Zahlen sind folgende:

Futter:

|      |   |   | Eiweiss. |    | Zucker. | Leberglycogen. |
|------|---|---|----------|----|---------|----------------|
| I.   |   |   | •        | 8  | 30      | 0,107          |
| II.  | • | • | •        | 20 | 40      | 0,375          |
| III. | • | • | •        | 20 | 60      | 1,441          |
| IV.  | • | • | •        | 20 | 90      | 1,757          |

Von Interesse ist in dem eben angedeuteten Sinne der Vergleich der Versuche IV in beiden Serien.

Die Arbeit wurde unter der Leitung von Voit ausgeführt.

Külz.

### 36. M. v. Vintschgau und M. J. Dietl: Ueber die Einwirkung warmer Kalilösungen auf Glycogen <sup>1</sup>).

Die Verff. fanden die bisher allgemein gemachte Annahme, dass das Glycogen durch Kochen mit Kalilauge nicht angegriffen werde, bei näherer Prüfung irrig. Das aus Kalbslebern dargestellte Glycogen war stickstoff-, jedoch nicht vollkommen aschefrei (0,12-0,17 % Asche). Die Ascherückstände gaben mit HCl ausnahmslos gelbe Lösungen, die mit Rhodankalium entschiedene Eisenreaction zeigten. Abgewogene Mengen dieses Glycogens wurden mit Kalilauge von verschiedener Concentration verschieden lange erwärmt, resp. gekocht. Die Lösung wurde rasch abgekühlt, mit HCl schwach augesäuert und mit Alcohol gefällt. Das wiedergewonnene Glycogen enthielt nicht mehr Asche als das angewandte. Die Menge desselben nahm bei 2-3stündigem Erwärmen mit 1-3 % iger Kalilauge (auf dem Wasserbade) bis zu 11,7 % ab. Kalilösungen von 0,098-0,288 % bewirkten schon bei viertelständigem Kochen eine Abnahme von 1,99-3,28 %. Die Verff. fanden schliesslich, dass Glycogen, mit einer höchst verdünnten Kalilösung, nämlich 0,04-0,06 % erwärmt, sobald die Temperatur den Siedepunkt nicht erreicht, eine Gewichtszunahme erfährt, die aber um so geringer ist, je mehr die Temperatur sich dem Siedepunkt nähert. Wird die Flüssigkeit gekocht, so erfolgt eine Gewichtsabnahme; eine solche erhält man auch, wenn die angewandte Kalilösung concentrirter ist und zwar eine um so grössere, je concentrirter die Lauge ist und je länger das Erwärmen fortgesetzt wurde.

Külz.

## 37. R. Chittenden: On the oxydation product of Glycogen with Bromine, Silberoxyde and water 2).

Beim Erhitzen von Glycogen mit Brom und Wasser (im Wasserbade) bildet sich neben Kohlensäure und Bromoform eine starke Säure, die durch Verdunsten der Lösung, Entfernen des Broms durch Silberoxyd, Entsilbern des Filtrats durch Schwefelwasserstoff als gelblichrother Syrup gewonnen wird. Zur weiteren Reinigung wird dieselbe in das Kalksalz

<sup>1)</sup> Pflüger's Archiv 18, 253.

<sup>2)</sup> Americ. Journ. of Science and Arts XI. May 1876.

thergeführt; letzteres wird umcrystallisirt, wieder gelöst und mit Bleiessig gefällt; der ausgewaschene Niederschlag wird unter Wasser mit Schwefelwasserstoff zerlegt; nach dem Verdunsten des Filtrats hinterbleibt die Säure als ein dicker, farbloser Syrup, der nach Monaten noch keine Crystallisation zeigt. Die Säure ist löslich in Alcohol und löst frisch gefälltes Kupferoxyd reichlich auf; erst bei längerem Kochen der azurblauen Lösung tritt Reduction des Kupferoxyds ein. Aus den gut crystallisirbaren Salzen der Säure wurde für dieselbe die Zusammensetzung C6H12O7 ermittelt. Von den Salzen wurden dargestellt C6H11caO7 (ca = 20) in feinen Nadeln, in Wasser leicht löslich, C6H11baO7 + 1½H2O durchsichtige Prismen in Wasser sehr leicht löslich, unlöslich in Alcohol, ferner das Cobalt, Cadmium und Mangansalz; beim Vermischen eines in Wasser gelösten Salzes mit Bleizucker oder Bleiessig wurden Niederschläge erhalten von der Zusammensetzung: C6H8Pb2O7.

Beim Erhitzen von Kalksalzlösung mit überschüssigem Barytwasser wird ein basisches Salz erhalten, das in Wasser unlöslich ist: C6H10BaO7.

Die Säure, welcher Chittenden den Namen Glycogensäure gibt, ist einbasisch; sie kann aber wie die Gluconsäure u.A. mehrere Atome Metall aufnehmen. Dieselbe steht zum Glycogen in derselben Beziehung, wie die Dextronsäure zum Dextrin.

Baumann.

### 38. J. Seegen: Ueber die Umwandlung von Glycogen in Traubenzucker durch Speichel- und Pancreasferment <sup>1</sup>).

Die als unzweifelhaft hingestellte Thatsache, dass Glycogen durch Speichel- und Pancreasferment rasch und vollständig in Traubenzucker übergehe, steht nach Seegen im Widerspruch mit zahlreichen Beobachtungen seinerseits, die stets dasselbe Resultat ergaben. "Die Glycogenlösung enthielt nach vollständig abgelaufener Fermentation nur einen Bruchtheil des Traubenzuckers, welcher entstehen sollte, wenn die ganze gelöste Glycogenmenge in Traubenzucker umgewandelt wäre. Der Bruchtheil war verschieden, er schwankte von 34—41 %, wenn Speichel als Ferment angewendet wurde, und er betrug 45—48 %, wenn Pancreasextract als Ferment benutzt wurde."

<sup>1)</sup> Centralbl. f. d. med. Wissensch. 1876, No. 48.

"Diese Thatsache steht unzweiselhaft sest, die Deutung kann eine mehrsache sein, es hat entweder sich das Glycogen nicht, wie angenommen wird, in Traubenzucker umgewandelt, sondern in eine Zuckerart, welche Kupferoxyd in einem anderen Verhältnisse reducirt, oder es hat sich bei der Umsetzung des Glycogens neben Zucker noch ein anderes Spaltungsproduct gebildet."

Külz.

### 39. R. Böhm und F. A. Hoffmann (Dorpat): Ueber den Verbrauch der Kohlehydrate im thierischen Organismus <sup>1</sup>).

Jede Katze besitzt je nach ihrem Ernährungszustande einen gewissen Vorrath an Kohlehydraten, von dessen Grösse man durch quantitative Untersuchung des Blutes, der Leber und der Muskeln eine befriedigende Vorstellung erhält. Dieser Vorrath kann auch bei ausschliesslicher reichlicher Fleischnahrung bis zu 4-5 Grm. pro Kilo Thier betragen. Nach dreitägiger absoluter Carenz finden sich noch erhebliche Reste davon vor. Aufgebundene und tracheotomirte Katzen gehen innerhalb 36 Stunden zu Grunde, indem sie sich bis auf ca. 29° C. in ano abkühlen. Hüllt man aufgebundene, nicht tracheotomirte Katzen recht sorgfältig und dicht mit Watte ein, so gehen auch diese Thiere unter stetigem Aufsteigen der Innentemperatur etwa in derselben Zeit zu Grunde. In beiden Versuchsformen enthielten Blut, Leber und Muskeln, unmittelbar nach dem Tode untersucht, keine Spur von Kohlehydraten. Da selbst dreitägige Carenz den Vorrath an Kohlehydraten nicht aufzehrte, so müssen die Versuchsbedingungen einen grösseren Verbrauch von Kohlehydraten herbeigeführt haben. Dieser Verbrauch ist in der That so rapide, dass auch von grossen Kohlebydratmengen, welche man den Thieren während des Versuchs in's Blut injicirt, nichts in den Harn ausgeschieden und nichts in den Organen aufgespeichert wird.

Dabei spielt das Nervensystem eine hervorragende Rolle; denn Thiere, welche nach Durchschneidung des Halsmarks abkühlen, verbrauchen ihre Kohlehydrate nicht bis zum Tode, der meist sogar später erfolgt, als bei Katzen mit unversehrtem Halsmark.

Külz.

<sup>1)</sup> Centralbl. f. d. med. Wissensch. 1876, No. 27.

### IV. Andere Stoffe des Thierkörpers.

#### Uebersicht der Literatur.

- 40. E. Baumann, über gepaarte Schwefelsäuren im Organismus.
- 41. E. Salkowski, über Wirkung und Verhalten einiger schwefelhaltigen organischen Verbindungen im thierischen Organismus.
- 42. E. Baumann, über die Synthese der Aetherschwefelsäuren der Phenole.
- 48. Derselbe, über α-Kresylschwefelsäure.
- 44. R. von den Velden und E. Baumann, zur Kenntniss des Verhaltens der Terpene im Organismus.
- 45. E. Baumann und E. Herter, über das Verhalten der Phenole im Thierkörper.
- 46. G. Bunge und O. Schmiedeberg, über die Bildung der Hippursäure.
- 47. A. Almén, über die Empfindlichkeit der Phenol- und Salicylsäure-Reaction.
  - \*H. Schwarz, über das Vorkommen von Methylamin [Chem. Centralbl. 1876, pag. 5; Zeitschr. f. anal. Chem. 1876, 497]. Durch Destillation von Fäces mit Kalk erhielt Schwarz eine flüchtige Base, deren schwefelsaures Salz durch Alcohol vom Ammoniaksalz getrennt wurde. Ihre Platinchloriddoppelverbindung lieferte 41,09—41,60% Pt; die Verbindung des Methylammoniumchlorids verlangt 41,67% Pt.
- 48. O. Schmiedeberg und Harnack, über die Synthese des Muscarins und über muscarinähnlich wirkende Ammoniumbasen.
- 49. E. Gergens und E. Baumann, über das Verhalten des Guanidins, Dicyandiamidins und Cyanamids im Organismus.
- 50. Ed. Grimaux, sur la synthèse de l'allantoine.
  - \*John Murdoch und O. Döbner, über Hydrurylsäure [Ber. d. d. chem. Gesellsch. 9, 1102]. Alloxantin zerfällt beim Erhitzen in Hydrurylsäure, Oxalsäure, Kohlensäure und Ammoniak.
  - \*L. Medicus, über Spaltung der Uroxansäure [ebendaselbst 9, 1162].
  - \*H. Hill, über Aether der Harnsäure [ebendaselbst 9, 870 und 1090].
  - \*Reoch, Oxydation of urea [Journ. of anat. and physiol. 10, 3].
  - \*Depaire, Dosage de l'urée [Bull. de l'acad. roy. de med. de Belge 10, No. 10].
  - \*R. Maly, Verbindungen von Sulfoharnstoff mit Metallsalzen [Ber. d. d. chem. Gesellsch. 9, 172].
  - \*A. Claus, über Sulfoharnstoffderivate [ebendaselbst 9, 226].

- \*W. Michler, über mehrfach substituirte Harnstoffe [ebendaselbst 9, 396 und 710].
- \*W. Weith, Notiz über einfache Darstellung disubstituirter Harnstoffe [ebendaselbst 9, 820].
- \*M. Nencki, über die Constitution der Guanamine und der polymeren Cyanverbindungen [ebendaselbst 9, 244 und 1008].
- \*C. Engler und Janecke, Beiträge zur Bereitungsweise des Indols [ebendaselbst 9, 1411].
- \*Dieselben, Einiges über die Eigenschaften des Indols, insbesondere die Ueberführung desselben im Indigblau [ebendaselbst 9, 1414]. Das durch Schmelzen von Eiweiss mit Aetzkali erhaltene Indol gibt bei Behandlung mit Ozon kein Indigo und schmilzt bei 85 bis 86°, die Verff. nennen es desshalb Pseudoindol.
- \*H. Wichelhaus, über die Synthese des Indigblaus [ebendaselbst 9, 1106].
- \*A. Emmerling und C. Engler, zur Synthese des Indigblaus [ebendaselbst 9, 1422].
- \*J. L. W. Thudichum and Kingzett, On glycerophosphoric acid and its salts, as obtained from the phosphorised constituents of the brain. Journ. of the chem. Soc. July 1876.
- 51. H. Tappeiner, über die Oxydation der Cholsäure mit saurem chromsaurem Kali und Schwefelsäure.
- 52. Joh. Lang, Beiträge zur Kenntniss der Zersetzungsproducte der Gallensäuren.
- 53. A. Simony, über Bilifuscin.
  - \*E. Neumann, über das Vorkommen von Bilirubincrystallen bei Neugeborenen [Arch. d. Heilk. 17, 4, 871].
  - \*J. L. W. Thudichum, Further researches on bilirubin and its compounds. Journ. of the chem. Soc. May 1875.
  - \*Derselbe, State of animal chemistry in Austria. Chem. News April 18 and 21. 1876.
  - \*W. G. Smith, On some new tests for bile pigment. Dublin journ. of med. science Decbr. 1876.
  - \*J. L. W. Thudichum and C. T. Kingzett, on hemine, hematine and a phosphorised substance contained in blood corpuscles. Journ. of the chem. soc. Sept. 1876.
- 54. P. Cazeneuve, Recherches de chimie médicale sur l'hematine.
- 55. H. Struve, über das Vorkommen eines neuen, das Absorptionsspectrum des Blutes zeigenden Körpers im thierischen Organismus.
- 56. F. A. Zenker, über die Charcot'schen Crystalle in Blut und Geweben Leukämischer und in den Sputis.
- 57. E. Meissel, Asparagin in Malzkeimen.
- 58. L. Liebermann, Beitrag zur forensischen Untersuchung auf Alkaloide.
- 59. J. Selmi, A. Casali und L. Pesci, über Alkaloide der Leiche.
- 60. A. Moriggia, über die natürliche Giftigkeit der menschlichen Leichen.

- 61. A. Moriggia und G. Ossi, das Amygdalin.
- 62. J. Forster, Valentine's Meat-Juice und Fleischbrühe.
  - \*Ed. Puchot, Observations sur l'iode reactif de l'amidon [Compt. rend. 83, 225].
  - \*Dujardin, Beaumetz und Audigé, über die giftigen Eigenschaften des Glycerins [Gaz. des hôp. 1876, 89; Schmidt's Jahrb. 1877, No. 1, pag. 17].
  - \*J. L. W. Thudichum, Communications from the pathol. labor. 3 On the estimation of hydrogen occluded by copper with special reference to organic analyses by Thudichum and H. W. Hake [Journ. of the chem. Soc. Sept. 1876].

#### 40. E. Baumann: Ueber gepaarte Schwefelsäuren im Organismus 1).

Im Säugethierharn kommen neben den schwefelsauren Salzen Salze von Säuren vor, welche beim Erwärmen mit stärkeren Mineralsäuren gespalten werden in Schwefelsäure und andere verschiedenartige Körper. Dieselben bezeichnet Verf. als gepaarte Schwefelsäuren. Die Bestimmung der Schwefelsäure und der gepaarten Schwefelsäure im Harn geschieht in folgender Weise: 50 Ccm. Harn werden, mit Essigsäure und Chlorbarium versetzt, erwärmt abfiltrirt. Der Niederschlag, welcher alle Schwefelsäure der Sulfate enthält, wird mit Wasser und mit Salzsäure gewaschen, getrocknet, geglüht und gewogen. Filtrat und Waschwasser werden mit Salzsäure wieder erwärmt, der jetzt entstandene Niederschlag, welcher durch die in gepaarten Verbindungen im Harn enthaltene Schwefelsäure gebildet wird, wird mit Wasser und Alcohol gewaschen.

Pferdeharn enthält stets mehr gepaarte Schwefelsäure als solche in Salzen; das Verhältniss derselben betrug im Maximum fast 4:1, im Minimum 1,6:1.

Kaninchen-, Hunde- und Menschenharn enthalten gepaarte Schwefelsäuren constant, aber in viel geringerer Menge als der Pferdeharn.

Als gepaarte Schwefelsäuren bezeichnet Verf. die Substanzen des Harns, welche Phenol, Brenzcatechin und Indigo liefern, ausser diesen noch andere nicht genauer bekannte Verbindungen.

<sup>1)</sup> Vorl. Mittheilung. Ber. d. chem. Ges. 9, p. 54. Pflüger's Arch. 18, 285-808.

Die "phenolbildende Substanz" des Pferdeharns erhält man durch Verdunsten desselben zum Syrup, Aufnehmen mit Alcohol und Abdampfen des Filtrats; beim Stehen in der Kälte scheidet sich daraus eine Menge feiner Crystallblättchen ab, die nach dem Abfiltriren durch Umcrystallisiren aus Wasser und Alcohol gereinigt werden. Die Substanz wird zuletzt in blendend weissen, glänzenden Crystallblättchen erhalten; die leichter löslichen Theile derselben enthalten phenylschwefelsaures Kalium C6H5 SO4. Dasselbe ist in kaltem Alcohol fast unlöslich, leicht löslich in Wasser. Es zersetzt sich beim Erwärmen mit verdünnten Mineralsäuren in Phenol und Schwefelsäure.

In den Thierkörper eingeführtes Phenol geht zum grösseren oder kleineren Theil in Phenylschwefelsäure über. Der "Carbolharn" ist demgemäss sehr reich an gepaarter Schwefelsäure; nach reichlichem Geben von Phenol verschwindet die Schwefelsäure vollständig aus dem Harn. Aus dem Carbolharn lässt sich phenylschwefelsaures Kalium nach folgender Methode gewinnen: Der eingedampfte Harn wird mit absolutem Alcohol aufgenommen, das Filtrat wird mit alcoholischer Oxalsäurelösung gefällt, mit dem gleichen Volumen Aether versetzt, filtrirt und mit kohlensaurem Kali neutralisirt; die wieder verdunstete Lösung erstarrt nach einiger Zeit zu einem Crystallbrei, aus welchem durch Umcrystallisiren das phenylschwefelsaure Kalium vollkommen rein gewonnen wird.

Die Phenylschwefelsäure entsteht im Thierkörper aus fertig gebildeter Schwefelsäure. Nach Eingabe von schwefelsaurem Natron und grösseren Mengen Phenol entleerte ein Hund fast die ganze Menge der Schwefelsäure des eingegebenen Salzes in Form von Phenylschwefelsäure.

Neben der Phenylschwefelsäure findet sich im Blut, den Organen und dem Harn mit Phenol vergifteter Thiere noch eine zweite "phenolbildende Substanz", die noch nicht genauer gekannt ist. Wird Phenol in kleiner Menge eingegeben, so erscheint es fast vollständig in Form von Phenylschwefelsäure im Harn; wird dasselbe in etwas grösserer Menge in den Thierkörper gebracht, so erscheint im Harn zwar nie freies Phenol, aber neben Phenylschwefelsäure eine erhebliche Menge der zweiten "phenolbildenden" Substanz.

Die Phenylschwefelsäure besitzt keine giftigen Eigenschaften; da in den Körper eingeführtes schwefelsaures Salz die Umwandlung von gleichzeitig vorhandenem Phenol in nicht giftige Phenylschwefelsäure bewirkt, so ist das schwefelsaure Natron ein Gegengift gegen Phenol.

Brenzcatechin verhält sich wie das Phenol im Thierkörper. Eine Brenzcatechinschwefelsäure ist ein constanter Bestandtheil des Pferdeharns und kommt sehr häufig im Menschenharn in geringerer Menge vor.

Andere Phenole und gewisse Glucoside (Salicin) gehen im Thierkörper gleichfalls in Aetherschwefelsäuren über.

Das Indican des Harns ist gleichfalls eine gepaarte Schwefelsäure. Dasselbe ist nicht identisch mit der in Isatis tinctoria vorkommenden Indigo bildenden Substanz. Ersteres ist eine stärkere Säure als Essigsäure, Hippursäure, wird aber durch Oxalsäure und die stärkeren mineralischen Säuren aus seinen Salzen abgeschieden; im freien Zustande ist dasselbe ausserordentlich unbeständig. Beim Erwärmen mit verdünnter Salzsäure werden Indicanlösungen gespalten in Schwefelsäure und einen in Alcohol mit purpurrother Farbe löslichen Farbstoff der Indigogruppe. Bei dieser Spaltung wird kein Zucker gebildet, das Harnindican ist also kein Glycosid.

Der directe Beweis, dass das Indican eine gepaarte Schwefelsäure ist, wurde durch einige Versuche am Hunde geliefert; demselben wurde reines Indol beigebracht, welches, wie Jaffé gezeigt hat, in Indican im Körper übergeht. Nach Indoleingabe fanden sich sehr reichliche Mengen von Indican im Harn und die Menge der gepaarten Schwefelsäuren war um das 24 fache erhöht.

Verf. gibt endlich an, dass gewöhnlich es Terpentinöl im Thierkörper gleichfalls Vermehrung der gepaarten Schwefelsäure bewirke. (Vergl. von den Velden und Baumann dieses Jahresber. p. 65.)

Baumann.

## 41. E. Salkowski: Ueber Wirkung und Verhalten einiger schwefelhaltigen organischen Verbindungen im thierischen Organismus 1).

Da der Schwefel der Eiweisskörper keine giftige Wirkung hat und zu Schwefelsäure im Körper oxydirt wird, glaubt Verf. einen neuen Weg gefunden zu haben, über die Art der Bindung des Schwefels in den Eiweisskörpern Aufschluss erhalten zu können, durch die Untersuchung des

<sup>1)</sup> Ber. d. chem. Ges. 9, 140. Virchow's Archiv 66, 815-829.

Verhaltens schwefelhaltiger Körper im Organismus. Die Bindungsformen des Schwefels, in denen er eine giftige Wirkung zeigt und in denen er der Oxydation zu Schwefelsäure im Thierkörper nicht unterliegt, wären nach Verf. in den Eiweisskörpern nicht möglich, wenn er auch zugibt, dass man nicht unbedingt berechtigt ist, die giftige Wirkung eines Atomcomplexes einem bestimmten Bestandtheile derselben zuzuschreiben.

Die Versuche ergaben, dass Aethylschwefelsäure und Amylschwefelsäure im Körper nicht verändert werden, dass Sulfäthylsäure im Harn zum grössten Theil wieder erscheint und die Schwefelsäure des Harns nur unbedeutend vermehrt. Isäthionsäure geht zum Theil in Schwefelsäure über, namentlich bei Pflanzenfressern, weniger bei Fleischfressern. Bei Einführung derselben in den Magen und Darm wird gleichzeitig in ansehnlicher Menge unterschweflige Säure gebildet, aber nur beim Pflanzenfresser. Hinsichtlich des Taurins verweist Verf. auf seine früheren Versuche. Die Uramidoisäthionsäure (Taurocarbaminsäure) wird, Kaninchen in den Magen gebracht, unverändert ausgeschieden. Disulfätholsäure wird der Hauptmenge nach unverändert ausgeschieden, Spuren werden vielleicht zu Schwefelsäure oxydirt.

Am Schlusse theilt Verf. noch einige Bestimmungen über den Schwefel und Stickstoffgehalt der Fäces nach reiner Fleischfütterung mit; im Mittel aus 3 Versuchen fanden sich 5,97 % N und 1,52 % Schwefel. Von der Gesammtschwefelausscheidung erscheinen etwa % im Harn und nur 1/10 im Koth.

Als allgemeines Resultat seiner Untersuchung fasst Verf. zusammen:

- 1) Schwefelhaltige Säuren der fetten Reihe, in denen der Schwefel mit einem (oder zwei) Sauerstoffatomen zusammenhängt, wirken nicht giftig.
- 2) Ist der Schwefel mit beiden Affinitäten an Sauerstoff gebunden (Aethersäuren), so verändert sich die Substanz nicht beim Durchgang durch den Organismus; hängt der Schwefel dagegen mit einer Affinität am Kohlenstoff, so ist für das Verhalten von Einfluss, ob der Kohlenstoffkern eine Hydroxylgruppe enthielt oder nicht. Im ersteren Fall wird die Verbindung leicht oxydirt, im letzteren nicht oder nur spurenweise. Die Ersetzung der Hydroxylgruppe durch NH2 oder NH. CO NH2 modificirt das Verhalten in der früher beim Taurin erörterten Weise.

Baumann.

### 42. E. Baumann: Ueber die Synthese der Aetherschwefelsäuren der Phenole 1).

Erhitzt man gepulvertes pyroschwefelsaures Kalium mit überschüssigem Phenolkalium in concentrirter wässeriger Lösung, versetzt es nach einiger Zeit mit Alcohol und filtrirt heiss, so scheiden sich beim Erkalten des Filtrats eine Menge glänzender Crystallblättchen von phenylschwefelsaurem Kalium ab. Die so gewonnene Substanz ist identisch mit dem von Verf. aus menschlichem Carbolharn gewonnenen Salze; sie ist in kaltem Alcohol schwer, in heissem ziemlich, in Wasser leicht löslich. Die Lösung gibt beim Erwärmen mit Salzsäure Phenol und Schwefelsäure. Eine kleine Probe in der Reagirröhre rasch bis zum Schmelzen erhitzt und dann in Wasser gelöst, gibt mit Eisenchlorid eine schön rubinrothe Färbung. Die Entstehung des Salzes wird ausgedrückt durch folgende Reaction:

$$C_6H_5KO + K_2S_2O_7 = \frac{C_6H_5}{K} SO_4 + K_2SO_4.$$

Aus dem aus dem Pferdeharn dargestellten Kresol hat Verf. kresylschwefelsaures Kalium dargestellt, welches identisch ist mit dem aus Pferdeharn direct gewonnenen Salze. Andere Phenole scheinen dieselbe Reaction zu geben.

Baumann.

#### 43. E. Baumann: Ueber α-Kresylschwefelsäure 3).

Das aus Pferdeharn gewonnene Kalisalz der sogenannten phenolbildenden Substanz enthält ausser phenylschwefelsaurem Kali als Hauptmenge kresylschwefelsaures Kali CeH<sub>4</sub> CH<sub>3</sub> das aus den schwerer löskichen Portionen des Rohsalzes durch Umcrystallisiren rein gewonnen wird. Es verhält sich ganz analog dem aus "Carbolharn" rein dargestellten phenylschwefelsauren Kali, unterscheidet sich aber von diesem dadurch, dass es beim Erhitzen im zugeschmolzenen Rohr auf 150—160° unter theilweiser Zersetzung in eine neue Verbindung übergeht, deren Lösung mit Eisenchlorid schön blau gefärbt wird.

<sup>1)</sup> Ber. d. chem. Ges. 9, 1715.

<sup>2)</sup> Ber. d. chem. Ges. 9, 1889.

Aus dem Destillate einer grösseren Menge mit Salzsäure versetzten Pferdeharns konnte Verf. ein Kresol isoliren, das bei 197—199° siedet, welches identisch ist mit der Taurylsäure von Städeler. Dasselbe gibt, wie Städeler von seiner Taurylsäure angab, mit concentrirter Schwefelsäure eine crystallisirende Sulfosäure, deren Barytsalz analysirt wurde. Das Kresol, sowie das daraus dargestellte kresylsulfosaure Baryum stimmt in seinen Eigenschaften mit dem von Engelhardt und Latschinoff¹) beschriebenen α-Kresol überein. Mit Brom gibt es Verbindungen, die in ihren Eigenschaften, zuweilen auch in ihrem Bromgehalt mit dem Tribromphenol übereinstimmen, dieselben sind aber noch nicht rein erhalten worden.

Baumann.

### 44. Reinhard von den Velden und E. Baumann: Zur Kenntniss des Verhaltens der Terpene im Organismus<sup>2</sup>).

Baumann hat angegeben, dass gewöhnliches Terpentinöl im Organismus Bildung gepaarter Schwefelsäuren veranlasse. Die Verff. berichtigen diese Angabe dahin, dass reines Terpentinöl diese Eigenschaft nicht besitzt, und dass dieselbe in gewissen käuflichen Terpentinölsorten durch deren Gehalt an phenolartigen Verbindungen bedingt ist.

Baumann.

### 45. E. Baumann und E. Herter: Ueber das Verhalten der Phenole im Thierkörper <sup>3</sup>).

Phenol, käusliches Kresol, das auf Pferdeharn gewonnene Kresol, Thymol gehen im Organismus über in entsprechende Aetherschweselsäuren. Nach Einsührung von dem aus dem Pferdeharn gewonnenen Kresol in den Organismus wurde aus dem Harn eines Hundes kresylschweselsaures Kalium dargestellt, welches identisch ist mit dem von Baumann aus Pferdeharn gewonnenen Salze.

Bihydroxylderivate des Phenols und deren Homologe verhalten sich im Organismus ähnlich dem Phenol; ganz anders aber solche Phenole,

<sup>1)</sup> Jahresb. Fortschr. d. Chemie 1869, 447.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ber. d. chem. Ges. 9, 1746.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ber. d. chem. Ges. 9, 1747.

in denen Wasserstoffatome durch Carboxylgruppen ersetzt sind (aromatische Oxysäuren), sowie überhaupt die Phenolverbindungen, welche durch Eintritt irgend welcher Atomgruppen den Character einer Säure erhalten haben. Es bewirken z. B. Salicylsäure, Tannin, Gallussäure, Phenolsulfosäure keine Vermehrung der gepaarten Schwefelsäuren im Harn. Wird aber solchen Verbindungen der Character als Säure genommen, werden sie in Aether oder Amide umgewandelt, so haben sie wieder die Eigenschaft, im Thierkörper in Aetherschwefelsäuren überzugehen; Fütterungsversuche mit Salicylamid und mit Gaulteriaöl gaben dieser Theorie entsprechende Resultate.

Baumann.

### 46. G. Bunge und O. Schmiedeberg: Ueber die Bildung der Hippursäure 1).

Die Verff. suchten die Verhältnisse und Bedingungen, unter denen Synthesen unter Wasseraustritt im Thierkorper zu Stande kommen, an der Bildung der Hippursäure in demselben zu verfolgen, und waren zu dem Zwecke bemüht, zunächst eine Methode aufzusinden, mittelst welcher geringe Mengen von Hippursäure aus thierischen Geweben oder Flüssigkeiten in reinem Zustande erhalten werden können. Dieses gelang ihnen am besten auf folgende Weise: Die zerkleinerten Organe werden mit lauwarmem Wasser völlig extrahirt; aus den neutralen oder schwach angesäuerten Extracten wird das Eiweiss und der grösste Theil des Fettes durch Coagulation des ersteren entfernt; das Filtrat wird mit kohlensaurem Natron schwach alkalisch gemacht, zum Syrup eingeengt und mit einer grossen Menge Alcohol versetzt. Das wieder verdunstete alcoholische Filtrat wird mit Wasser aufgenommen, stark mit Salzsäure angesäuert, filtrirt und wiederholt mit Essigäther ausgeschüttelt; von diesem wird die Hippursäure neben Benzoesäure und Fett völlig aufgenommen. Die Verff. ermittelten, dass das Lösungsvermögen des Essigäthers für Hippursäure etwa zwölfmal so gross ist als das des gewöhnlichen Aethers. In dem Rückstande der Essigätherlösung wird dann die Hippursäure von Benzoësaure und Fett vollständig durch Petroleumather getrennt, in welchen letztere leicht übergehen, während Hippursäure ungelöst bleibt. Letztere

<sup>1)</sup> Arch. f. exper. Path. u. Pharm. 6, 288-255.

wird dann in warmem Wasser gelöst, mit ein wenig Thierkohle behandelt und zur Crystallisation verdunstet. Ist die Menge der Hippursäure sehr gering, so scheiden sich keine Crystalle ab; es gelingt dann, dieselbe von Beimengungen (hauptsächlich Milchsäure) zu trennen, indem man die Lösung mit Zinkoxyd digerirt, eindampft und mit absolutem Alcohol behandelt; die alcoholische Lösung wird wieder verdunstet, in Wasser gelöst, mit Salzsäure versetzt und mit Essigäther ausgeschüttelt. Aus dem Rückstande des Essigäthers erhält man dann auf Zusatz einiger Tropfen warmen Wassers nach einiger Zeit die Hippursäure crystallinisch.

Bei einem der zur Controllirung der Methode angestellten Versuche gelang es Bunge und Schmiedeberg, von 0,0105 Grm. Hippursäure, welche nebst 0,1 Grm. Benzoësäure dem Brei von zehn grossen Fröschen zugesetzt war, 0,0045 Grm. Hippursäure in Crystallen wieder zu gewinnen.

An der Hand dieser Methode suchten die Verff. zunächst den Ort des Thierkörpers, an welchem die Bildung der Hippursäure stattfindet, zu ermitteln.

Nachdem einige Versuche an Hunden, um die Bedeutung der Leber für diese Reaction zu erforschen, zu dem auch von Meissner und Shepard erhaltenen Resultate geführt hatten, dass nämlich die Folgen der Operation (Unterbindung aller Lebergefässe) den Versuch stören, wurden weitere Experimente in dieser Richtung an Fröschen vorgenommen. Es wurde zunächst festgestellt, dass die Frösche nach Einspritzung von benzoesaurem Natron und Glycocoll, und auch von ersterem allein Hippursäure enthalten, während in normalen Fröschen dieselbe sich nie findet.

Neun Fröschen wurden die Lebern exstirpirt und denselben im Ganzen 0,46 Grm. Benzoësäure als Na-Salz und 0,8 Grm. Glycocoll in die Rückenlymphsäcke gebracht. Einzelne der Thiere starben nach einigen Stunden, nach 20 Stunden wurden alle zerhackt, dieselben lieferten eine bedeutende Menge Hippursäure in schönen wohlausgebildeten Crystallen.

Aus entleberten Fröschen, welche nur benzoësaures Natron ohne Glycocoll erhalten hatten, wurde gleichfalls Hippursäure, aber in geringerer Menge als bei gleichzeitiger Einfuhr von Glycocoll, erhalten.

Daraus geht hervor, dass die Leber nicht der Ort der Hippursäurebildung ist und dass dieselbe auch nicht das Glycocoll dazu liefert.

Frösche, welchen die Nieren sammt den Hoden exstirpirt waren, lieferten nach Einspritzung von benzoësaurem Natron und Glycocoll gleich-

falls Hippursäure, und es ist danach bei den Fröschen auch die Niere nicht der ausschliessliche Ort der Bildung der Hippursäure.

Dagegen weisen die Verff. in einer Reihe von Versuchen an Hunden in überzeugender Weise nach, dass beim Hunde der Ort der Hippursäurebildung die Niere ist: Nach Unterbindung der Gefässe beider Nieren und Eingabe von Glycocoll und benzoesaurem Natron konnte weder im Blute, noch in der Leber, noch in den Muskeln auch nur eine Spur Hippursäure, dagegen reichlich Benzoesäure nachgewiesen werden.

Nach Unterbindung der Uretheren und Einspritzung von Glycocoll und benzoësaurem Natron enthielten Blut und Nieren Hippursäure in ansehnlicher Menge.

Bei einem unversehrten Thiere, welchem Glycocoll und benzoesaures Natron in die Ingularvene eingespritzt wurden, liess sich nach einer halben Stunde im Blute neben Benzoesaure eine geringe Menge Hippursäure nachweisen, im Harn viel Hippursäure und keine Benzoesaure.

Die Verff. suchten nun weiter die Bedingungen der Hippursäurebildung in der Niere am ausgeschnittenen Organe zu ermitteln. Zu dem Zwecke wurde defibrinirtes Blut mit benzoësaurem Natron und Glycocoll versetzt, während mehrerer Stunden unter einem Drucke von ca. 100 Mm. Quecksilber durch eine ausgeschnittene Hundeniere geleitet. Im Blute sowie in der Niere und der aus dem Ureter ausgesiossenen Flüssigkeit fand sich Hippursäure neben Benzoësäure, am reichlichsten im Blute. In einem Falle betrug die Menge der so erhaltenen umcrystallisirten Hippursäure 0,585 Grm. Wurde dem durch die Niere zu leitenden Blut nur benzoësaures Natron ohne Glycocoll zugesetzt, so konnte neben Benzoësäure nur sehr wenig Hippursäure nachgewiesen werden.

Das Vermögen, aus Benzoësäure und Glycocoll Hippursäure zu bilden, besass eine ausgeschnittene Niere noch, nachdem sie 48 Stunden im Eisschrank gelegen hatte. Nothwendig für die Hippursäurebildung aber ist, dass das Nierengewebe intakt sei; als zerstampfte Nieren mit Blut, benzoësaurem Natron und Glycocoll 24 Stunden in Berührung gelassen wurden, hatte sich keine Spur Hippursäure gebildet. Endlich weisen die Verff. noch nach, dass die Blutkörperchen eine bestimmte Rolle bei der Hippursäurebildung spielen; wurde Kochsalzlösung oder Blutserum mit benzoësaurem Natron und Glycocoll durch Nieren geleitet, so liess sich in den Flüssigkeiten keine Hippursäure nachweisen. In einigen Fällen wurden indessen auch hier sehr geringe Mengen von

letzterer gefunden; die Bildung dieser ist aber wahrscheinlich darauf zu beziehen, dass nicht alle Blutkörperchen aus den Gefässen vollkommen ausgespült waren; in der That färbte sich in diesen Fällen die durch die Nieren geleitete Flüssigkeit nach einiger Zeit deutlich roth.

Baumann.

### 47. A. Almén: Ueber die Empfindlichkeit der Phenol- und Salicylsäurereactionen 1).

Die vom Verf. bezüglich der Empfindlichkeit mit einander verglichenen Phenolreactionen waren die folgenden: 1) die Reaction mit Eisenchlorid, 2) mit Ammoniak und unterchlorigsaurem Natron, 3) mit Anilin und unterchlorigsaurem Natron, 4) mit Bromwasser, 5) mit salpetersaurem Quecksilberoxydul und ein wenig salpetriger Säure, 6) mit salpetersaurem Quecksilberoxydul und ein wenig salpetriger Säure, 7) mit dem nach den in Hoppe-Seyler's Lehrbuch gegebenen Vorschriften bereiteten Millon'schen Reagens.

Von den eben angeführten Reagentien erwies sich das Millon'sche als das empfindlichste, und selbst bei einer Verdünnung von 1 Theil Phenol mit 1,500,000 Theilen Wasser war noch, wenn die Flüssigkeit in dickeren Schichten beobachtet wurde, eine deutlich rothe Farbe zu sehen. Die Verdünnungen, bei welchen die Reactionen noch deutlich wahrgenommen werden konnten, waren für die übrigen Reactionen folgende: Für No. 6 in Verdünnung ½000000, für No. 4 ½00000, für No. 3 ½00000, für No. 2 ½00000, für No. 5 ½150000 und für No. 1 ½0000.

Für die Salicylsäure wurde nur die Empfindlichkeit der Reactionen 1, 2, 4 und 7 festgestellt. Das Millon'sche Reagens erwies sich für Salicylsäure ebenso empfindlich wie für Phenol und fast ebenso empfindlich wie das Millon'sche Reagens war die Reaction mit Eisenchlorid. Für die Reaction No. 4 lag die Grenze bei einer Verdünnung von ½0000, während die Reaction No. 2 nicht einmal bei der Verdünnung ½1000 gelingen wollte.

Hammarsten.

¹) Upsala Läkareförenings Förhandlingar 11, 898. Karbol och salicyl syr reaktioners olika käuslighet af Aug. Almén.

# 48. O. Schmiedeberg und E. Harnack: Ueber die Synthese des Muscarins und über muscarinähnlich wirkende Ammoniumbasen 1).

Die aus Thier und Pflanzenbestandtheilen gewonnenen, bisher als Cholin, Neurin, Sinkalin, Amanitin (Harnack)<sup>2</sup>) bezeichneten Substanzen sind identisch unter einander und mit dem synthetisch dargestellten Hydroxäthylenammonium; alle diese Körper geben bei der Oxydation mit concentrirter Salpetersäure Muscarin.

Die Platinverbindung des künstlich dargestellten Muscarins hat die Zusammensetzung C<sub>5</sub>H<sub>14</sub>NO<sub>2</sub>Cl + PtCl<sub>4</sub> + 2 H<sub>2</sub>O des Golddoppelsalz: C<sub>5</sub>H<sub>14</sub>NO<sub>2</sub>Cl + AuCl<sub>5</sub>. Aus dem Platinsalze wurde das Muscarinhydroxyd

dargestellt N 
$$\begin{cases} (CH_3)^3 \\ C_2H_5O_2 \\ OH. \end{cases}$$

Das Muscarin kann durch Reduction in Cholin zurückverwandelt werden; beim Erhitzen liefert es Trimethylamin.

Die Oxydation des salzsauren Cholins stellen die Verf. in folgender Weise dar:

Die Verf. nehmen im Muscarin eine ähnliche Bindung der Hydroxylgruppen an, wie im Chloralhydrat. Essigsäureanhydrit wirkt beim Erhitzen mit Muscarin nicht auf dasselbe ein.

Sauerstofffreie Trimethylammoniumbasen zeigen eine ähnliche giftige Wirkung auf den Organismus wie das Muscarin.

Untersucht wurden das Isoamyltrimethylammoniumchlorid und das Valeryltrimethylammoniumchlorid.

Baumann.

<sup>1)</sup> Archiv f. exp. Path. u. Pharm. 6, 101.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Id. 4, 168.

## 49. E. Gergens und E. Baumann: Ueber das Verhalten des Guanidin, Dicyandiamidin und Cyanamid im Organismus 1).

Meissner, Voit u. A. haben gezeigt, dass das in den Thierkörper eingeführte Kreatin als solches bez. als Kreatinin im Harn wieder erscheint. Da das Kreatin ein substituirtes Guanidin

$$NH = C < \frac{N(CH_3)CH_2COOH}{NH_2}$$

das Guanidin selbst aber ein viel leichter veränderlicher Körper als das Kreatin ist, suchten die Verff. festzustellen, ob die durch schwaches Alkali bei gelindem Erwärmen bewirkte Umsetzung von Guanidin in Harnstoff und Ammoniak ebenso leicht durch die alkalischen Flüssigkeiten des Thierkörpers bewirkt werde. Zu den Versuchen an Thieren diente schwefelsaures Guanidin; wegen der stark toxischen Eigenschaften (s. d. Origin. ferner Putzeys und Swaen, Pflüger's Arch. 12, 597) der Guanidinsalze konnten den Versuchsthieren nur kleine Dosen davon beigebracht werden. Die Verff. suchten zunächst aus dem Harn von Kaninchen, denen 0,5 Grm. des Salzes subcutan gegeben war, das Guanidin als salzsaures Guanidinplatinchlorid wieder abzuscheiden, was ihnen indessen nicht gelang. Dagegen konnten sie auf einem indirecten Wege nachweisen, dass in der That ein kleiner Theil des Guanidins jedenfalls den Thierkörper unverändert verlässt (s. Orig.).

Das Dicyandiamidin NH = C < NH<sub>2</sub> ein Guanidin, in dem 1 Hatom durch die Gruppe CONH<sub>2</sub> ersetzt ist, verhält sich analog dem Kreatin im Thierkörper und ist wie dieses nicht giftig. Aus dem Harn eines Kaninchens, dem 1 Grm. schwefelsaures Dicyandiamidin in den Magen gebracht worden war, konnte ein beträchtlicher Theil desselben in Form der characteristischen Kupferverbindung des Dicyandiamidins wiedergewonnen werden.

Das Cyanamid, welches ähnliche Vergiftungserscheinungen hervorruft wie das Guanidin und Methylguanidin, geht nicht unverändert in den Harn über.

Baumann.

<sup>1)</sup> Pflüger's Arch. 12, 205.

#### 50. Ed. Grimaux: Sur la synthèse de l'Allantoine 1).

Durch Einwirkung von Brenztraubensäure auf Harnstoff hat Grimaux unter anderen einen Körper C5H8N4Os 2) (Pyvurile) dargestellt, welcher bei seiner Zersetzung Parabansäure liefert, und betrachtet diesen Körper als homolog mit Allantoin; es gelang nun Grimaux in der That, das Allantoin selbst darzustellen durch Einwirkung von Harnstoff auf Glyoxylsaure: 1 Theil Glyoxylsaure wird mit 2 Theilen Harnstoff während 8-10 Stunden auf 1000 erwärmt, die Masse wird dann mit dem 4 fachen Gewicht kochenden Alcohols extrahirt und der Rückstand im 12-15 fachen Gewichte heissen Wassers gelöst; durch einmaliges Umcrystallisiren der aus der wässerigen Lösung gewonnenen Crystalle wird die Substanz rein Sie besitzt die Zusammensetzung und die Eigenschaften des Allantoins; sie gibt beim Kochen mit Barytwasser Oxalsäure, löst sich leicht in Alkalien und wird aus dieser Lösung durch Säuren wieder abgeschieden; sie fällt salpetersaures Quecksilberoxyd, ammoniakalische Silberlösung; sie besitzt endlich dieselbe Löslichkeit in Wasser und dieselbe Crystallform wie das Allantoin.

Das Allantoin ist somit das Diureid der Glyoxylsäure:

$$CH < NH - CO - NH_2$$

$$CO - NH > CO.$$

Es ergeben sich daraus einfache Beziehungen des Diureids der Glyoxylsäure zu der Allantursäure von Pélouze C<sub>3</sub>H<sub>6</sub>N<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (dieselbe ist nach Grimaux das Ureid der Glyoxylsäure) und zu der von Mulder aus Allantoin gewonnenen Säure, die Letzterer gleichfalls Allantursäure nennt, C<sub>7</sub>H<sub>10</sub>N<sub>6</sub>O<sub>6</sub>; diese ist nach Grimaux Diglyoxylsäure-Triureid.

Baumann.

### 51, H. Tappeiner: Ueber die Oxydation der Cholsäure mit saurem chromsaurem Kali und Schwefelsäure<sup>3</sup>).

Bei der Oxydation mit einem Gemisch von 10 Grm. sauren chromsauren Kalis und 15 Grm. concentrirter Schwefelsäure, die mit dem drei-

<sup>1)</sup> Compt. rend. 83, 62.

<sup>2)</sup> Bull. de la Soc. chim. 28, 49, 1875.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Zeitschr. f. Biologie 12, 60.

fachen Volumen Wasser verdünnt war, erhielt Verf. 1) in Wasser unlösliche und 2) in Wasser lösliche Oxydationsproducte.

Die in Wasser unlöslichen Producte hatten den Character von Säuren; es liessen sich hauptsächlich zwei Körper daraus gewinnen, eine flüchtige und eine nicht flüchtige Säure, die sich mittelst ihrer Barytsalze von einander trennen lassen. Das Barytsalz der nicht flüchtigen Säure ist löslich in Wasser, das der flüchtigen Säure unlöslich. Aus dem ersteren Salze, das sich in kaltem Wasser mehr löst als in warmem, wurde eine Säure abgeschieden, die aus Alcohol in langen, schmalen, microscopischen Prismen crystallisirt. Von derselben wurden Kalium-, Baryum- und Silbersalze dargestellt und untersucht. Ihre Analysen führen zu der Formel C40H60O12, von welcher 5 H-Atome durch 5 Atome eines einwerthigen Metalls vertretbar sind.

Aus dem in Wasser unlöslichen Barytsalze der flüchtigen Fettsäure wurden durch fractionirte Fällung der daraus abgeschiedenen Säure mit essigsaurem Baryt zwei Säuren gewonnen, von welchen die eine jedenfalls der Reihe der fetten Säuren angehört; die Analysen führten für sie zu der Formel C15H30O2. Für die zweite Säure wurde die Zusammensetzung C22H42O3 annähernd gefunden. Die in Wasser löslichen Oxydationsproducte bestehen aus Essigsäure und einer nicht flüchtigen Säure, die bei 196—198° schmilzt und aus Alcohol in harten Krusten oder langen Nadeln crystallisirt. Die Alkalisalze, ebenso die Barytverbindung sind in Wasser löslich. Die Analysen derselben und ihrer Salze führen vorläufig zu der Zusammensetzung C41H58O22.

Baumann.

### 52. Johann Lang: Beiträge zur Kenntniss der Zersetzungsproducte der Gallensäuren 1).

Nach einer sehr ausführlichen Einleitung, welche nicht nur die Chemie, sondern auch die physiologische Bedeutung der Gallenstoffe erschöpfend behandelt, geht Verf. zu seinen eigenen Untersuchungen über. Er berichtet zuerst über die ihm gelungene Darstellung einiger Salze des Taurins.

<sup>1)</sup> Johann Lang: Bidrag tiu kännedomen om gallsyrornas sönderdelningsprodukter, Akademisk Afhandling Lund 1875.

Verf. erhielt Verbindungen von Taurin mit folgenden Metallen: Blei, Quecksilber, Cadmium, Calcium und Natrium, während es ihm nicht gelingen wollte, Verbindungen mit Kupfer, Zink und Magnesium darzustellen. Mit Blei wurden zwei Verbindungen, ein neutrales und ein basisches Salz, erhalten. Mit Quecksilberexydul verbindet sich das Taurin nicht; es entsteht dabei das Oxydsalz, während metallisches Quecksilber sich abscheidet. Das Quecksilberoxydsalz ist insofern von Bedeutung, als es nach dem Verf. in mehreren Fällen die Abscheidung des Taurins aus Gemengen mit anderen Stoffen ermöglicht. Es möchte desshalb passend sein, dieses Salz hier etwas ausführlicher zu besprechen.

Das Quecksilberoxydsalz, HgOC4H6NS2O5, wird sehr leicht erhalten, wenn kleine Mengen von frisch gefälltem, noch feuchtem Quecksilberoxyd portionsweise in eine siedende, wässerige Taurinlösung eingetragen werden. Das Salz stellt ein weisses, kaum crystallinisches Pulver dar, welches in Wasser — kaltem wie heissem — nur wenig löslich und in Alcohol ganz unlöslich ist. Die Analysen ergaben als Mittel folgende Zahlen:

|    |   |   | В | Gefunden: |       |  |  |
|----|---|---|---|-----------|-------|--|--|
| C  | • | • | • | 10,71     | 10,40 |  |  |
| S  | • | • | • | 14,28     | 14,46 |  |  |
| Hę | 5 | • | • | 44,65     | 44,72 |  |  |

Die Chologlycolsäure C52H42O14, analog der von Strecker entdeckten Benzoglycolsäure, stellte Verf. durch Einwirkung von salpetriger Säure auf Glycocholsäure dar. In eine salpetersaure Lösung von Glycocholsäure von 6 bis 8° C. leitete er Dämpfe von salpetriger Säure ein, sättigte mit Baryumhydrat, entfernte den überschüssigen Baryt mit CO2, filtrirte und concentrirte die Lösung. Durch Zusatz von Salpetersäure wurde die Chologlycolsäure ausgefällt als eine amorphe Masse, welche nicht in Crystallen erhalten werden konnte. Durch anhaltendes Kochen mit verdünnter Schwefelsäure wurde Glycolsäure erhalten. Das Silbersalz dieser Säure enthielt 58,46 % statt 59 % Ag. Verf. untersuchte die Verbindungen der Chologlycolsäure mit Natrium, Baryum und Silber.

Glycodyslysin. Ein Gemenge von aquivalenten Theilen fein gepulvertem Glycocoll und Cholalsäure, 12—24 Stunden im zugeschmolzenen Rohre auf 190—200° C. erhitzt, gab eine geschmolzene Masse, welche in absolutem Alcohol fast vollständig löslich war. Den so ge-

wonnenen Körper nennt Verf. Glycodyslysin. Die Analysen führten zu der Formel C52H89NO8 1).

|            | ] | Berechnet: |      | Gefunden: |       |       |      |       |  |  |  |  |
|------------|---|------------|------|-----------|-------|-------|------|-------|--|--|--|--|
|            |   |            | 8    | b         | C     | d     | е    | f     |  |  |  |  |
| <b>C</b> . | • | 72,73      | _    | _         | 73,16 | 73,08 | -    | 72,34 |  |  |  |  |
| H .        | • | 9,09       |      | _         | 9,47  | 9,35  |      | 9,28  |  |  |  |  |
| N.         | • | 3,26       | 3,12 | 3,07      | -     |       | 3,02 |       |  |  |  |  |
| 0.         | • | 14,92      |      |           |       |       |      | _     |  |  |  |  |

Das Glycodyslysin ist ganz indifferent, es löst sich in Alcohol, und durch Zusatz von Wasser wird diese Lösung milchig getrübt. Durch Zusatz von verdünnter Natronlauge klärt sich die milchig trübe Flüssigkeit fast augenblicklich und es setzt sich ein pulverförmiger Niederschlag ab. Erhitzen mit einer alcoholischen Kalilösung gab weder Glycocholnoch Cholonsäure, und das Glycodyslysin wurde dabei nicht merkbar angegriffen. Anhaltendes Kochen mit concentrirter Chlorwasserstoffsäure gab Glycocoll. Durch Erhitzen von Glycocholsäure in zugeschmolzenen Röhren auf 190—200 °C. erhält man einen Stoff, welcher mit dem synthetisch gewonnenen Glycodyslysin übereinstimmt.

Hammarsten.

#### 53. A. Simony: Ueber Bilifuscin<sup>2</sup>).

Völlig mit Chloroform erschöpfte Leichengalle wurde mit dem gleichen Volumen Wasser verdünnt, mit Essigsäure angesäuert und filtrirt; der Niederschlag wurde mit angesäuertem Wasser gewaschen und endlich mit starkem Alcohol extrahirt. Aus dem Rückstande der schwarzbraunen Lösung wurden durch Auskochen mit Wasser die Gallensäuren entfernt. Der Rückstand wurde in wenig Alcohol gelöst und mit Aether gefällt. Der Niederschlag ist das Bilifuscin des Verf.'s, identisch mit Brücke's Bilifuscin und verschieden von der gleichnamigen Substanz Städeler's; dasselbe ist in Alcohol, Eisessig, Alkalien mit brauner Farbe löslich, schwer löslich in Cloroform, unlöslich in Wasser, Aether und verdünnten

<sup>1)</sup> Die chemischen Formeln sind hier so angeführt, wie sie von dem Verf. selbst geschrieben werden.

<sup>3)</sup> Sitzungsber. d. k. Acad. d. Wissensch. Wien 78, 8. Abth. Mai 1876,

Säuren. Die alcoholische Lösung über concentrirte Schweselsäure geschichtet gibt eine dunkel rothbraune Färbung. Beim Destilliren über Zinkstaub wird ein unangenehm riechendes Oel erhalten, welches wahrscheinlich Indol enthält.

Beim Kochen des Bilifuscins mit Barythydrat und Extrahiren der eingedampsten Flüssigkeit mit concentrirter Essig- und Salzsäure wurde eine bräunlich rothe Lösung erhalten, aus der nach dem Verdünnen mit Wasser durch Chloroform ein rother Farbstoff aufgenommen wird, dessen verdünnte Lösung in Alcohol einen scharf begrenzten Absorptionsstreisen zwischen E und F zeigt, ähnlich dem des Urobilins; derselbe ändert sich beim Kochen mit Zinn und Salzsäure nicht.

Baumann.

### 54. Paul Cazeneuve: Recherches de chimie médicale sur l'hématine 1).

Zur Darstellung des Hämatins behandelt Glénard das durch Alcohol aus dem Blute erhaltene Coagulum mit schwach salzsaurem Aether; diesem wird durch Schütteln mit NHs haltigem Wasser das Hämatin entzogen und aus der ammoniakalischen Lösung durch Essigsäure gefällt. Nach Cazeneuve wird auf diese Weise das Blutcoagulum schwer vollständig erschöpft, und bei Alcoholgehalt des Aethers kann eine Verunreinigung mit Eiweiss stattfinden. Cazeneuve empfiehlt zwei andere Verfahren.

- 1) Mit NaCl-Lösung gewaschene Blutkörperchen werden mit dem doppelten Volumen Aether, von 56° (enthaltend 25—30°/o Alcohol) geschüttelt. Nach 24 Stunden wird der Rückstand im Mörser mit einem gleichen Aethergemisch behandelt, welches 2°/o Oxalsäure aufgelöst enthält, aus der abfiltrirten Lösung mit NH3 haltigem Aether der grösste Theil der Oxalsäure abgeschieden und durch Neutralisation mit demselben ammoniakalischen Aether in braunen Flocken das Hämatin ausgefällt, welches nach 24 Stunden abfiltrirt und mit Aether, verdünnter Essigsäure, Alcohol gewaschen wird.
- 2) Defibrinirtes Blut wird mit 30 % Alcohol haltendem Aether coagulirt, nach 24 Stunden das Coagulum mit Essigsäure haltigem Essig-

<sup>1)</sup> Thèse pour le doctorat. Paris 1876, 76 Seiten.

äther behandelt und die Lösung mit dem doppelten Volumen Wasser versetzt. Dadurch wird dem Aether die Essigsäure entzogen und das Hämatin fällt in der sich abscheidenden Aetherschicht aus, welche im Scheidetrichter getrennt gewonnen wird. Das Hämatin wird abfiltrirt mit kochendem Wasser, Alcohol und Aether gewaschen.

Zur Darstellung des Hämins versetzte Cazeneuve die oben erhaltene oxalsaure, alcoholisch ätherische Lösung mit einigen Tropfen HCl haltigem Aether. Wird diese Lösung auf Wasser gegossen, so scheiden sich an der Grenze der Flüssigkeiten die Hämincrystalle ab. Aehnlich wird brom- und jodwasserstoffsaures Hämatin gewonnen. Eine CNH-Verbindung hat Cazeneuve nicht darstellen können, überhaupt konnte er im Gegensatz zu Husson [Thierchem.-Ber. 5, 325] keine Verbindungen des Hämatins mit anderen als den obigen Säuren erhalten.

Herter.

# 55. Heinrich Struve: Ueber das Vorkommen eines neuen, das Absorptionsspectrum des Blutes zeigenden Körpers im thierischen Organismus 1).

Wird fettes Rind- oder Kalbsleisch mit Aether ausgezogen, so geht nicht in die ersten, wohl aber in die letzten Extracte ein Körper über, der das Spectrum des Oxyhämoglobins zeigt, aber auf Zusatz von Schweselalkalien und von Säuren seine Absorptionserscheinungen nicht verändert. In magerem Rindsleisch, sowie in anderen Fleischsorten fand Struve diese Substanz nicht, dagegen ist dieselbe in der Leber vom Rind, Kalb, Huhn und vom Menschen enthalten. Struve hält die Substanz für eine Verbindung eines basischen mit einem sauer reagirenden Körper, von welchen dem ersteren die Absorptionserscheinungen zukämen.

Herter.

### 56. F. A. Zenker: Ueber die Charcot'schen Crystalle im Blut und Geweben Leukämischer und in den Sputis<sup>2</sup>).

Farblose Crystalle, unlöslich in Wasser, löslich in Säuren und Alkalien, sehr resistent gegen die Fäulniss, fand zuerst Charcot in Blut, Milz und Leber Leukämischer, wo sie sich erst nach dem Tode bilden,

<sup>1)</sup> Ber. d. deutsch. chem. Ges. 9, 623.

<sup>2)</sup> Archiv f. klin. Medicin 18, 125-135.

sowie in den Sputis auch bei nicht leukämischen Personen. Neumann beobachtete dieselben häufig im Knochenmark. Sie bilden langgestreckte Oktaëder, werden aber bei ihrer Kleinheit (die grössten sind 0,017 Mm. lang) leicht für rhombische Tafeln gehalten. Sie bestehen wahrscheinlich aus einem organischen Körper (einem Eiweisskörper nach Charcot und Vulpian, einer mucinähnlichen Substanz nach Salkowski). Häufig scheiden sich nach Zenker die Crystalle innerhalb der farblosen Blutkörperchen ab. Der von Leyden aufgestellte causale Zusammenhang der Crystalle mit Bronchialasthma scheint nach Zenker's Ausführungen zweifelhaft. Interessant ist das von Zenker beobachtete leichte Crystallisiren des Hämoglobins im leukämischen Blut, worin dasselbe mit dem normalen Milzvenenblut (Funke) übereinstimmt.

Herter.

### 57. E. Meissel: Asparagin in Malzkeimen. (Mittheilung aus der chemischen Versuchsstation zu Wien 1).

Bei der Ermittelung des Proteingehaltes von Nahrungsmitteln nach dem Stickstoffgehalte derselben ist die Möglichkeit im Auge zu behalten, dass ein Theil des Gesammtstickstoffes der betreffenden Substanz anderen Körpern als den eigentlichen Eiweisskörpern angehören kann. Bereits E. Schulze hatte gezeigt, dass in Rüben ein sehr beträchtlicher Theil des Gesammtstickstoffes in Form von Salpetersäure und Amid etc. vorhanden sein kann. Ebenso hat v. Gorup-Besanez [Thierchem.-Ber. 4, 51] in den Wickenkeimlingen Asparagin und Leucin nachgewiesen.

Verf. unternahm es daher, ein anderes gebräuchliches Futtermittel: die Malzkeime auf ihren Gehalt an Asparagin zu prüfen und bediente sich hierbei des von R. Sach se empfohlenen modificirten Verfahrens, wobei sich in den von Verf. untersuchten Malzkeimen 2,66 % Asparagin nachweisen liessen. Es ergibt sich hieraus, dass behufs Berechnung des Proteingehaltes aus dem Gesammtstickstoff von letzterem zunächst eine 2,66 % Asparagin entsprechende N-Menge, d. i. 0,564 N, abzuziehen ist, wodurch der Proteingehalt der Malzkeime sich um 3,5 % niedriger berechnet.

Weiske.

<sup>1)</sup> Oesterreichisches landwirthschaftl. Wochenblatt 1876, p. 208.

### 58. Leo Liebermann: Beitrag zur forensischen Untersuchung auf Alkaloide 1).

Bei einer Untersuchung auf Gifte wurde aus einem Magen eine alkaloidartige, in ihren Reactionen dem Coniin ähnliche nicht flüchtige und nicht giftige Substanz erhalten (cf. Jahresber. 1874, p. 70).

Baumann.

### 59. J. Selmi, A. Casali und L. Pesci: Ueber die Alkaloide der Leiche.

(Gli alcaloidi dei cadaveri Bollettino delle Scienze mediche. — Bologna 1876, p. 256).

Ohne Berücksichtigung der von Moriggia und Battistini schon im vorigen Jahre veröffentlichten kurzen Notiz über die Giftigkeit der menschlichen Leichen berichten die Verff. über vier von ihnen ebenfalls in menschlichen Leichen gefundenen Alkaloide. Zuerst haben sie sich des folgenden Untersuchungsverfahrens bedient:

Die Eingeweide wurden in Alcohol digerirt und dann durch Schwefelsaure angesauert, der Alcohol dann im Wasserstoffstrome verdunstet, die zurückbleibende wässerige Flüssigkeit filtrirt und mit basischem essigsaurem Blei gefällt, wieder filtrirt, der Rückstand durch Schwefelwasserstoff von Blei befreit, nochmals filtrirt, die Flüssigkeit mit Baryumhydrat behandelt und der Niederschlag durch Aether extrahirt. Durch die ätherische Lösung wurde dann ein CO2-Strom durchgeleitet, wodurch eine leichte Trübung entstand. Bei Verdunstung der ätherischen Lösung blieb ein alkalischer, aromatisch riechender, bitter schmeckender und auf der Zunge prickelnder Rückstand, welcher die Eigenschaften eines Alkaloides besitzend von den Verff. Ptomain genannt wurde. Die hervorragendste Reaction dieses Körpers ist, dass er mit jodsaurem Natriumjodür einen braunen Niederschlag gibt, welcher allmälig in gelbgrünen Platten sich niederschlägt. Dieses Alkaloid, von Vella auf giftige Eigenschaften erprobt, zeigte sich unwirksam. Dagegen erwies sich die nach Extraction mit Aether zurückbleibende Barytmischung giftig und, um die Ursache

<sup>1)</sup> Ber. d. chem. Ges. 9, 151.

dieser Giftigkeit zu untersuchen, veränderten die Verff. den Untersuchungsprocess folgenderweise:

Die Eingeweide einer einen Monat nach der Begrabung ausgegrabenen Leiche wurden zuerst in Alcohol digerirt, die Mischung angesäuert und dann der Alcohol abdestillirt. Die rückständige wässerige Flüssigkeit filtrirt war braun, wurde aber durch Behandlung mit basischem Bleiacetat und Entfernung des Bleiüberschusses durch Schwefelsäure farblos erhalten. Sie wurde nun stark concentrirt, mit trockenem Baryt gemischt und mit Aether mehrmals extrahirt, die ätherische Lösung filtrirt und der Rückstand mit Amylalcohol ausgezogen.

Die ätherische Lösung, durch einen trockenen CO2-Strom behandelt, gab einen leichten, weissen Niederschlag, welcher nach 24 Stunden sich vollständig abgesetzt hatte, indem sich an den Wänden des Gefässes viele sehr kleine Tröpfchen fanden. Der Aether wurde abgegossen, mit etwas destillirtem Wasser die Tröpfchen und der Niederschlag gelöst. Die so erhaltene klare, stark alkalische Flüssigkeit zeigte die Reactionen des Ptomains, wurde durch jodsaures Jodkalium gefällt und gab bei vorsichtiger Behandlung lange gelbgrüne crystallinische Tafeln.

In der abgegossenen ätherischen Flüssigkeit fanden die Verff. noch zwei ungiftige Alkaloide, welche leicht von einander zu unterscheiden sind durch die verschiedene Crystallisation, welche durch jodsaures Jodkalium erzeugt wird (gelbe discoïde Crystalle in Reihen oder Verästelungen angesammelt und kurze braune rhomboïde Platten zu unregelmässigen Sternen gesammelt), die aber schwer von einander zu trennen sind.

Die Amylalcohollösung enthielt noch ein viertes Alkaloid, welches allein giftige Eigenschaften haben soll und durch jodsaures Jodkalium gefällt allmälig schöne, lange, braune Crystallplatten liefert. Die drei ungiftigen, in Aether löslichen Alkaloide haben die folgenden Eigenschaften gemein: alkalische Reaction, keinen bitteren Geschmack, auf der Zunge Hervorrufung des Gefühls von Prickeln und Lähmung, nicht Fällbarkeit durch Platintetrachlorür, Fällbarkeit durch jodsaures Jodkalium.

Wenn die Fäulniss bei niedriger Temperatur stattfindet, erzeugen sich ebenfalls Alkaloide, theils in Aether löslich, theils unlöslich, aber von den obengenannten nach langem Verweilen in der Erde gefundenen ziemlich verschieden.

Rovida.

#### 60. A. Moriggia: Ueber die natürliche Giftigkeit der menschlichen Leichen.

(Intorno alla venenositá naturale del cadavere umano.)

2. Versuchsreihe. Rom 1876. Aus den Berichten der königlichen Academie dei Lincei. 3. Band. 2. Reihe.

Durch neue Untersuchungen bestätigt Verf. zuerst die in der Abhandlung, worüber im vorigen Jahr schon berichtet worden, erlangten Resultate, und erweitert dieselben, indem er angibt, dass die Leichen von allen an irgendwelcher Krankheit gestorbenen Menschen 80 Tage nach dem Tode im sehr warmen Sommer das Gift in grösserer Menge enthalten, als wenn sie kurze Zeit nach dem Begraben untersucht werden.

Das Gift ist löslich in reinem und angesäuertem Wasser, so dass das Wasserextract der Leichen selbst nach verschiedenen Behandlungen mit Reagentien noch tödtlich wirkt. Wird aber der wässerige und auch saure Auszug der Eingeweide in zahlreichen wiederholten Malen mit Aether, Aetheralcohol und Amylalcohol extrahirt, so wird das Gift aufgenommen. Aether und Amylalcohol nehmen aber aus der Mischung auch einen Theil etwa vorhandenen Strychnins auf. Wegen der Löslichkeit des Leichengiftes in Amylalcohol ist die Vorschrift Dragendorff's für die Extraction des Curarins aus faulen Flüssigkeiten nicht mehr maassgebend.

Um die ganze Menge des Leichengiftes aus den Eingeweiden zu entfernen, müssen die obengenannten Reagentien ganz rein und in grosser Menge gebraucht werden.

Rovida.

#### 61. A. Moriggia und G. Ossi: Das Amygdalin.

(Aus den Ber. d. kon. Akad. dei Lincei. 3. Band, 2. Reihe. Rom 1876.)

Das Amygdalin in den Verdauungscanal der höheren Thiere, namentlich der Pflanzenfresser, eingeführt, zeigt giftige Wirkung, welche durch die bekannten Producte der Amygdalinfermentation hervorgebracht wird, auch ohne dass zugleich Emulsin den Thieren einverleibt wird. Die Fermentation entsteht hauptsächlich im Darme (sowohl Dünndarm als Cocum), dessen Inhalt wie Emulsin wirkt. Die giftige Wirkung des Amygdalins bleibt nicht aus, auch wenn die es enthaltende Substanz vorher gekocht wird, um die etwaige Wirkung von Emulsin zu vernichten. Sauerer oder neutralisirter Magensaft von Hunden, menschlicher Speichel, Rindsgalle, Stärkekleister, Traubenzucker, Legumin, Caseïn und Bierhefe, frisch mit Amygdalinlösung gemischt, scheinen nach langer Zeit keine Amygdalinfermentation zu geben; statt dessen pflanzliches Albumin und frisches oder gekochtes Eigelb und noch mehr der Inhalt des Dünndarmes und des Cöcum erzeugten deutliche Fermentationsproducte (Cyanwasserstoffsäure).

Rovida.

QA A Thaila

#### 62. J. Forster: Valentines Meat-Juice und Fleischbrühe 1).

Dasselbe besteht nach einer Analyse des Verf.'s aus:

59,16 % Wasser,

40,84,, festen Theilen, davon

13,88 ,, Asche,

26,96 ,, verbrennliche Substanz,

0,73 ,, Eiweiss,

3,45 ,, Stickstoff,

20,50 ,, in 90 % igem Alcohol unlöslich.

#### Die Asche enthält in 100 Theilen:

Kalinm

| Lanum.        | • | • | • | • | • | • | • | • | 0 <del>1</del> ,1 | THOME.    |  |
|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|-----------|--|
| Natrium       |   | • |   | • | • | • | • | • | 9,7               | ,,        |  |
| Kalk .        | • |   |   | • | • | • | • | • | 0,36              | ,,        |  |
| Magnesia      | • | • | • | • |   | • | • | • | 2,55              | "         |  |
| Phosphorsaure |   |   | • | • | • | • | • | • | 27,00             | <b>,,</b> |  |
|               |   |   |   |   |   |   |   |   |                   | Baumann.  |  |

<sup>1)</sup> Zeitschr. f. Biologie 12, 475.

### V. Blut und Lymphe.

#### Uebersicht der Literatur.

- 63. A. Jäderholm, Untersuchungen über den Blutfarbstoff und dessen Zersetzungsproducte.
- 64. M. Wiskemann, spectralanalytische Bestimmungen des Hämoglobingehaltes des menschlichen Blutes.
- 65. A. A. Korniloff, vergleichende Bestimmungen des Farbstoffgehaltes im Blute der Wirbelthiere.
- 66. Alb. Schmidt, über die Dissociation des Sauerstoffhämoglobins im lebenden Organismus. Sammlung physiol. Abhandl., herausgeg. von W. Preyer, 1. Reihe, Heft 3. 1876.
- 67. A. A. W. Hubrecht, Untersuchungen über Nemertinen aus dem Golf von Neapel.
  - \*Herm. Vogel, die spectralanalytische Reaction auf Blut. [Ber. d. d. chem. Gesellsch. 9, 587.]
  - \*Derselbe, zur Spectroscopie der Blutfarbstoffe [ebendaselbst 9, 1472].
  - \*C. Gänge, zur Spectroscopie der Blutfarbstoffe [ebendaselbst 9, 883]. Vogel und Gänge handeln von den Unterschieden in den Spectralerscheinungen der Blutfarbstoffe und der Indigofarbstoffe.
  - J. L. W. Thudichum und C. T. Kingzett, on hemine, hematine and a phosphorised substance contained in blood corpuscles. Vergl. Cap. IV, pag. 59.
  - P. Cazeneuve, recherches de chimie médicale sur l'hématine. Vergl. Cap. IV, pag. 76.
  - \*A. Jäderholm, die gerichtlich medicinische Diagnose der Kohlenoxydvergiftung; deutsche Originalausgabe, Berlin 1876. J. Springer. Vergl. Jahresber. über Thierchem. 1874, pag. 102.
  - \*Wesche, über Leuchtgasvergiftung und Kohlenoxydblut [Eulenberg's Vierteljahrsschr. f. gerichtl. Med. 25, 2, 276].
  - \*C. Liman, einfache Methode, das Kohlenoxydhämoglobin in Sauerstoffhämoglobin zu verwandeln. Centralbl. f. d. med. Wiss. 1876. No. 20. Nur Bekanntes.
- 68. F. Hofmeister, über den Nachweis der Carbaminsäure in thierischen Flüssigkeiten.
- 69. P. Picard, recherches sur l'urée du sang.

- 70. Yvon, du dosage de l'urée dans le sang, quantité et variation de ce corps dans l'hémiplégie.
  - \*V. Istomin, über die Zersetzung des Harnstoffs im Blute. St. Petersburg, med. Wochenschr. 1876. No. 25.
  - Cl. Bernard, critique expérimentale sur la formation de la matière sucrée dans les animaux, sur la glycémie. Vergl. Cap. III, pag. 50.
- 71. M. Abeles, der physiologische Zuckergehalt des Blutes.
- 72. A. Jarisch, Untersuchungen über die Bestandtheile der Asche des Blutes.
- 78. J. Puls, über quantitative Eiweissbestimmungen des Blutserums und der Milch.
- 74. G. Bunge, zur quantitativen Analyse des Blutes.
  - \*Mathieu und Maljean, étude sur les altérations du sang dans la fièvre traumatique et les fièvres en général. Bull. et mém. de la soc. d. chir. T. II. 1876. No. 8.
- 75. C. A. Ewald, über eine neue Methode, den Stickstoffgehalt des Blutes zu bestimmen.
- 76. G. Noël, étude générale sur les variations physiologiques des gaz du sang.
- 77. C. A. Ewald, Untersuchungen zur Gasometrie der Transsudate des Menschen. Zweite Adtheilung.
- 78. Zweifel, die Respiration des Fötus.
  - \*Jolyet und Régnard, notes sur les modifications apportées dans les produits de la respiration et sur le sang par les inhalations de nitrite d'amyle. Gaz. méd. de Paris. 1876. No. 29.
- 79. P. Bert, recherches sur le sang de rate.
  - \*Oré, études historiques, physiologiques et cliniques sur la transfusion du sang. Paris, 1876. 2 ed. J. B. Baillière et fils, pag. 704.
  - \*P. Bruns, Experimente über den Blutgehalt der menschlichen Extremitäten mit Rücksicht auf die Esmarch'sche Methode der künstlichen Blutleere. Virchow's Arch. 66, 374—384.
- 80. F. Penzoldt, über das Verhalten von Blutergüssen in serösen Höhlen.
- 81. G. Hayem, les caractères anatomiques du sang dans les anémies, Note sur l'action du fer dans les anémies.
- 82. A. Bruel, recherches expérimentales sur les effets toxiques de la nitroglycerine et de la dynamite.
- 83. H. Köhler, über die angebliche Zerlegbarkeit des salicylsauren Natrons durch die Kohlensäure des Blutes.
- 84. R. Fleischer, über das Schicksal der Salicylsäure im thierischen Organismus.

### 63. Axel Jäderholm: Untersuchungen über den Blutfarbstoff und dessen Zersetzungsproducte 1).

Vermittelst eines neuen, von Wrede construirten Spectroscopes konnte Verf. die Lage der Oxyhämoglobin- und Kohlenoxydhämoglobin-bänder im Spectrum etwas genauer als früher bestimmen. Bei diesen neuen Bestimmungen erhielt er folgende, von den von ihm früher gefundenen, nur wenig abweichende Zahlen. Die Mitte des Oxyhämoglobin-bandes  $\alpha$  entspricht einer Wellenlänge von  $577^{1/2}$ , die Mitte des Bandes  $\beta$  einer Wellenlänge von  $539^{1/2}$  Milliontheilen eines Millimeters. Die Mitte des Kohlenoxydhämoglobinbandes  $\alpha$  entspricht einer Wellenlänge von 572, die Mitte des Bandes  $\beta$  einer Wellenlänge von 532 Milliontheilen eines Millimeters.

Wenn Blut mit einer concentrirten Lösung von Natriumhydrat (1,30 specifisches Gewicht) versetzt wird, entsteht, wie Verf. in einer früheren Abhandlung (diese Berichte Bd. 4) gezeigt hat, allmälig eine Lösung von reducirtem Hämatin, aus welcher das Hämatin, von etwas Eiweiss verunreinigt, durch Säuren als Oxyhämatin ausgefällt werden kann. Aus diesem Niederschlage kann mit säurehaltigem Alcohol oder Aether eine Lösung gewonnen werden, welche die von Hoppe-Seyler beschriebenen, nicht bei allen Concentrationen sichtbaren, vier Absorptionsstreifen des in schwefelsäurehaltigem Alcohol gelösten reinen Hämatins zeigen. Der erste, zwischen C und D sichtbare Streifen liegt indessen in den alcoholischen Lösungen etwas näher an D als in der ätherischen.

Dieses Spectrum gehört dem eisenhaltigen Hämatin und nicht — wie Preyer meint — einem eisenfreien Farbstoffe, dem Hämatoïn an. Die Angaben von Preyer über das Hämatoïn konnte Verf. nicht bestätigen. In einer sauren Hämatinlösung spaltet sich allerdings etwas Eisen ab; aber die Hauptmasse des Pigmentes bleibt eisenhaltig, und es ist gerade dieser eisenhaltige Farbstoff, welcher das Hämatoïnspectrum gibt. Uebrigens konnte Verf. beim Verdunsten der Aetherlösungen den Farbstoff in — bisweilen sehr schön ausgebildeten — Crystallen erhalten, und diese Crystalle, welche nach Verf. mit den Hämatoïncrystallen Preyer's

<sup>1)</sup> Nordiskt Medicinskt Arkiv. 8, No. 12. Undersökningar af blodfärgämnet och dess sönderdelningsprodukter af Axel Jäderholm.

identisch sind, waren eisenhaltig. Solche Crystalle erhielt Verf. bei Anwendung verschiedener Säuren, wie Chlorwasserstoffsäure, Schwefelsäure, Oxalsäure, Citronensäure, Weinsteinsäure und Aepfelsäure.

Nach den früheren Untersuchungen des Verf.'s soll das Hämochromogen von Hoppe-Seyler in alkalischer Lösung mit dem reducirten Hāmatin von Stokes identisch sein, und in dieser Abhandlung will er nun zeigen, dass das Hämochromogen in saurer Lösung auch nichts anderes als Hämatin sei. Zu dem Ende hat er die Versuche von Hoppe wiederholt und dabei gefunden, dass, wenn keine Erwärmung um das Pigment aus den ausgefällten Flocken zu lösen - angewendet wurde, nur Hämatin in saurer Lösung entstand. Bei der Erwärmung wird dagegen stets auch etwas eisenfreies Pigment (Hämatoporphyrin) gebildet, und das von Hoppe-Seyler beschriebene Spectrum des Hämochromogens in saurer Lösung ist nach Jäderholm zusammengesetzt aus dem Spectrum des sauren Hämatins und des sauren Hämatoporphyrins. Bei seinen Versuchen überzeugte sich Verf. stets, vor dem Zusammenmischen der Flüssigkeiten, durch spectroscopische Untersuchung von der vollständigen Reduction des Oxyhämoglobins, aber es ist übrigens nach Jäderholm ganz gleichgültig, ob man von dem Oxyhāmoglobin oder dem reducirten Hämoglobin ausgeht. In beiden Fällen wird bei Anwendung von schwefelsäurehaltigem Alcohol Hämatin in saurer Lösung gewonnen.

Das Methämoglobin betrachtet Verf. in Uebereinstimmung mit Sorby als ein oxydirtes Oxyhämoglobin, ein Peroxyhämoglobin. Dem entsprechend entsteht das Peroxyhämoglobin auch nicht nur bei der spontanen Zersetzung des Hämoglobins oder bei Zusatz von sehr kleinen Säuremengen, sondern es entsteht auch durch Einwirkung von oxydirenden Agentien. Es gelang also dem Verf., das Methämoglobin (Peroxyhämoglobin) mittelst Kaliumpermanganat, Kaliumchlorat, Natriumhypochlorit und Nitrite darzustellen. Gänge's Beobachtungen über das Nitrithämoglobin beziehen sich auf das Methämoglobin (Peroxyhämoglobin). Das Peroxyhämoglobin entsteht auch bei Zersetzung des Hämoglobins durch andere Stoffe, die theils nicht oxydirend wirken, theils der Lösung keine saure Reaction ertheilen. Solche Stoffe sind Ferrosulfat und Ferridcyankalium. Auch bei Zusatz von minimalen Alkalimengen und Erwärmen entsteht neben Hämatin auch das Peroxyhämoglobin.

Nach den Beobachtungen von Lothar Meyer, Pflüger und

Zuntz und Strassburg wird bei Zusatz von kleinen Säuremengen zum Blute ein Theil des Sauerstoffes in festere Verbindung übergeführt. Dabei entsteht auch das sogenannte Methämoglobin und nach Jäder-holm's Ansicht wird also der verschwindende Sauerstoff zu einer Oxydation des Oxyhämoglobins zu Peroxyhämoglobin verwendet. Die neu entstandene festere Verbindung ist also Peroxyhämoglobin.

Dass der unter den obengenannten, verschiedenen Umständen entstandene neue Farbstoff stets derselbe ist, geht aus dem constanten spectroscopischen Verhalten desselben hervor. Das Peroxyhämoglobin in schwach sauer oder neutraler Lösung zeigt das von Preyer (pag. 191 seiner Abhandlung über die Blutcrystalle) richtig beschriebene, vier Streifen enthaltende Spectrum. Dieses Spectrum stimmt ganz mit demjenigen von Hämatin in saurer Lösung überein; nur kann der erste Streif, zwischen C und D, welcher, wie Sorby zeigte, mit steigender Acidität nach der rothen Seite verschoben wird, in dem sauren Hämatinspectrum eine andere, etwas veränderliche Lage einnehmen.

Es liegt nichts näher, als dieses Peroxyhämoglobinspectrum nur als ein saures Hämatinspectrum aufzufassen; aber einer solchen Auffassung widerspricht sogleich das optische Verhalten der alkalischen Lösung. Diese Lösung zeigt die drei von Gänge (für das Nitrithämoglobin) und von Preyer (nach Zusatz von Kaliumpermanganat) beobachteten Absorptionsstreifen. Der erste, zwischen C und D, aber nahe an D gelegene Streif, kann, wie schon Preyer angab, unmöglich von dem alkalischen Hämatin herrühren und muss unzweifelhaft dem alkalischen Peroxyhamoglobin (Methamoglobin) eigenthümlich sein. Die zwei anderen, zwischen D und E gelegenen, nehmen fast ganz die Lage der beiden Oxyhamoglobinbander  $\alpha$  und  $\beta$  im Spectrum ein. Dennoch können sie, und zwar aus mehreren im Originale angeführten Gründen, nicht von einem bei Zusatz von Alkali zum Vorschein kommenden Reste von Oxyhämoglobin herrühren. Von diesen Gründen möchte es erlaubt sein, folgende zwei — die Stärke der Bänder und das Verhalten des Kohlenoxydhämoglobins — hier anzuführen. In dem alkalischen Peroxyhämoglobinspectrum ist der Streif  $\beta$  stärker als  $\alpha$ , während in dem Oxyhamoglobinspectrum bekanntlich umgekehrt der Streif a stärker ist. Die beiden Bänder ( $\alpha'$  und  $\beta'$  nach Jäderholm) sind auch in einer alkalischen, aus Kohlenoxydhämoglobin dargestellten Peroxyhämoglobinlösung vorhanden, und wenn sie von nicht umgewandeltem Hämoglobin herrührten,

würden sie wohl also die Lage der beiden Kohlenoxydhämoglobinbänder einnehmen. Dies ist indessen nicht der Fall, die beiden Streifen  $\alpha'$  und  $\beta'$  haben stets, gleichgültig, ob man von dem Oxy- oder dem Kohlenoxydhämoglobin ausging, dieselbe Lage im Spectrum.

Der Beweis, dass das Methämoglobin wirklich als ein Peroxyhāmoglobin aufzufassen sei, liegt in dem Verhalten dieses Stoffes zu reducirenden Agentien. Bei Zusatz von reducirenden Stoffen zu der alkalischen Lösung entsteht nämlich erst Oxyhamoglobin und dann reducirtes Hamoglobin, welch' letzteres beim Schütteln mit Luft wieder in Oxyhamoglobin verwandelt wird. Bei kräftiger Reduction kann man das erste Stadium die Entstehung des Oxyhāmoglobins - übersehen und beobachtet im Spectrum nur reducirtes Hāmoglobin (bisweilen neben ein wenig reducirtem Hämatin), welches beim Schütteln mit Luft in Oxyhämoglobin übergeführt wird. Bei Versuchen mit Kohlenoxydhämoglobin erhält man nach Zusatz von Reductionsmitteln das Kohlenoxydhämoglobin zurück. Dabei werden die Bänder  $\alpha'$  und  $\beta'$  deutlich nach E verschoben, was wiederum beweist, dass sie nicht von einem, nach Zusatz von Alkali zu der Peroxyhāmoglobinlösung zum Vorschein kommenden Reste von unverändertem Kohlenoxydhāmoglobin, resp. Oxyhāmoglobin herrühren. Aus einer mit Nitriten dargestellten Peroxyhāmoglobinlösung wurde das Hāmoglobin durch Reductionsmittel oft (bei Versuchen mit Amylnitrit stets) als Stickstoffoxydhamoglobin wiedergewonnen.

Bei der Behandlung einer alkalischen Peroxyhämoglobinlösung mit Reductionsmitteln wird zuerst der überschüssige Sauerstoff entfernt und es entsteht Oxyhämoglobin, welches doch rasch vollständig reducirt wird. Es findet also hier scheinbar eine "Reconstruction" oder eine Synthese des Hämoglobins aus den Zersetzungsproducten statt; aber auch nur scheinbar, denn die Beobachtungen von Preyer und Munnich, welche durch die Beobachtungen von Jäderholm leicht zu erklären sind, beweisen nicht, dass eine Synthese von Hämatin und Eiweiss zu Hämoglobin künstlich zu erzielen ist.

Hammarsten.

### 64. Max Wiskemann: Spectralanalytische Bestimmungen des Hämoglobingehaltes des menschlichen Blutes 1).

Wiskemann bestimmte nach Vierordt's Methode [vergl. Thierchem.-Ber. 1875, pag. 110] in menschlichem Blut unter verschiedenen Verhältnissen den Hämoglobingehalt, ausgedrückt in den Werthen des Exstinction scoëfficienten2) für das zweite Absorptionsband des 100fach verdünnten Blutes in 1 Cm. dicker Schicht. Dieser Werth schwankte bei gesunden jungen Männern zwischen 0,929 und 1,393. Für Weiber zwischen 20 und 30 Jahren fand Wiskemann als Mittel von zehn nahe übereinstimmenden Fällen 0,965. Frauen am Ende der Schwangerschaft und kurz nach der Geburt ergaben 0,628 bis 0,970, Kinder unter 14 Tagen 1,163-1,343. Blut aus der Nabelarterie gab 1,250-1,343, aus dem mütterlichen Theil der Placenta 0,818-1,246. Nach Blutverlusten fand Wiskemann den Werth bis auf 0,402 vermindert. Bei der Untersuchung verschiedener pathologischer Zustände trifft man auf der einen Seite Fälle, in denen das Blut den übrigen Geweben gegenüber ganz vorwiegend gelitten zu haben scheint, während es in anderen Fällen kaum eine Aenderung des Hämoglobingehaltes zeigt. So fand Wiskemann bei einer Phthisischen drei Stunden vor dem Tode 0,768, bei einer anderen 0,528, bei Diabetes mellitus 0,877 und 0,926, bei einer Patientin mit asthenischer Pneumonie 0,443. Nach Wiskemann sind die Schwankungen der Gesammtblutmenge bei Beurtheilung obiger Zahlen zu berücksichtigen. (Näheres über die pathologischen Fälle in Wiskemann's Dissertation, Freiburg 1875.)

Herter.

<sup>1)</sup> Zeitschr. f. Biologie 12, 484—447.

<sup>3)</sup> Die Exstinctionscoëfficienten sind den Concentrationen der Farbstofflösung proportional. Die restirende Lichtmenge wird an der Verengerung des Spaltes gemessen, welche denselben Grad der Verdunkelung bewirkt als die Absorption in der untersuchten Flüssigkeit. Wiskemann bestimmte auch in einigen Fällen den Exstinctionscoëfficienten für die zwischen beiden Absorptionsbändern gelegene Region; die erhaltenen Zahlen stimmen mit den oben angegebenen nicht gut überein.

### 65. A. A. Korniloff: Vergleichende Bestimmungen des Farbstoffgehaltes im Blut der Wirbelthiere <sup>1</sup>).

Korniloff bestimmte nach Vierordt (vergl. Referat über Wiskemann: Spectralanalyt. Bestimmungen etc. in diesem Bericht) den Exstinctionscoöfficienten für das zweite Absorptionsband des Hāmoglobins im Blute von 110 Wirbelthieren (44 Species). Dem mit Wasser verdünnten Blut wurde zur Klärung ein "Minimum" Aetznatron zugesetzt. Korniloff fand für ausgewachsene Thiere folgende Mittelzahlen: .

|           |   |   |   |   | $\mathbf{Z}_{i}$ | ahl | der Thiere. | Exstinctionscoëfficient. |
|-----------|---|---|---|---|------------------|-----|-------------|--------------------------|
| Fische    | • |   | • | • | •                | •   | 16          | 0,3564                   |
| Amphibier | 3 | • | • |   |                  | •   | 13          | 0,3889                   |
| Reptilien | • | • | • | • | •                | •   | 13          | 0,4328                   |
| Vögel.    | • | • | • | • | •                | •   | 17          | 0,7814                   |
| Säuger    | • | • | • | • | •                | •   | 22          | 0,9366                   |

Die Männchen haben besonders bei Kaltblütern in der Regel einen höheren Hämoglobingehalt als die Weibchen. Junge Thiere haben einen geringeren Farbstoffgehalt als alte. Die von Korniloff für junge und alte Thiere gefundenen Werthe verhalten sich bei Säugern wie 100:120, bei Vögeln wie 100:167, bei Kaltblütern wie 100:124. (Vergl. dagegen Wiskemann a. a. O.)

Die Bestimmungen, welche Korniloff an anderen Stellen des Spectrums machte, weichen von den für das zweite Absorptionsband erhaltenen in verschiedenem Grade ab. Wird der Werth für Band II. = 1000 gesetzt, so schwankt in Korniloff's Bestimmungen der Verhältnisswerth für Band I. von 992 bis 558, ein Umstand, der nach Korniloff vielleicht auf einer optischen Verschiedenheit der Hämoglobine in den verschiedenen Thierclassen beruht und der jedenfalls die directe Vergleichbarkeit der für verschiedene Thiere gefundenen Werthe in Frage stellt.

Herter.

<sup>1)</sup> Zeitschr. f. Biologie 12, 515-583.

### 66. Albert Schmidt: Ueber die Dissociation des Sauerstoffhämoglobins im lebenden Organismus 1).

#### I. Sauerstoffhämoglobin im lebenden fötalen Blute.

Schmidt überzeugte sich spectroscopisch bei Meerschweinchenföten von der Anwesenheit von Sauerstoffhämoglobin im Blut der Nabelvene, welches in einem Falle auch dem blossen Auge heller als das der Nabelarterien erschien. Auch das Herzblut enthielt constant Sauerstoffhämoglobin vor Beginn der Lungenathmung. Das Blut wurde vermittelst einer Pravaz'schen Spritze entnommen, deren Höhlung bis auf einen schmalen Raum durch einen Glasstab ausgefüllt und aus der die Luft durch Steinöl verdrängt war. Die Untersuchung geschah mit dem Sorby Browning'schen Microspectroscop. Schmidt beobachtete, dass das Herz des Fötus nach dem Verschwinden des Sauerstoffes aus dem Blute noch fortschlägt.

#### II. Einfluss der Todesart auf die Dissociation des Sauerstoffhämoglobins im Blute.

Das Blut enthält nach Schmidt viel Sauerstoffhämoglobin nach dem Tode durch Verhungern<sup>2</sup>) und Erfrieren<sup>3</sup>) bei Meerschweinchen, Eintritt von Luft in die Ingularvene, Blausäurevergiftung (Frosch). Das Blut enthält bald überwiegend Sauerstoffhämoglobin, bald sauerstofffreies Hämoglobin, bald beides reichlich, nach dem Tode durch Steinölinjection in die Ingularvene, Vergiftung mit arseniger Säure und Blausäure (Meerschweinchen). Es enthält neben Hämoglobin nur Spuren oder kein Sauerstoffhämoglobin nach dem Tode durch Tracheaverschluss, Erdrosseln, Ertränken, Pneumothorax, Stich in das verlängerte Mark, Schlag auf den Kopf, Luftverdünnung, Hitze, Abkühlung (Frosch), Vergiftung mit Nitrobenzol, Chloroform, Alcohol, Arsenwasserstoff, Jod, Physostigmin, Strychnin, Chinin, Nicotin, KNO<sub>2</sub>, NaNO<sub>3</sub>. Das Blut zeigt ein eigenthümliches Spectrum nach Inhalation von Schwefelwasserstoff, Amylnitrit, Kohlenoxyd, Injection von KNO<sub>2</sub>.

<sup>1)</sup> Preyer's Samml. physiol. Abth. 1. Reihe. 3. Heft. Jena 1876. 43 Seiten.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Die auf absolute Carenz gesetzten Meerschweinchen starben nach 5,4 bis 7,6 Tagen bei einem Gewichtsverlust von 33,0-41,0%.

<sup>\*)</sup> Der Tod erfolgte bei einer Körpertemperatur von 17°.

### III. Dissociation des Sauerstoffhämoglobins durch lebende Gewebe.

Im ruhenden unterbundenen ausgeschnittenen Froschherzen verschwindet der O weniger schnell aus dem Blute als im schlagenden nicht unterbundenen Herzen des unter Luftabschluss gehaltenen Thieres. Wenn das nur O freies Blut haltende Froschherz zu schlagen aufgehört hat, können durch Zutritt von O wieder Contractionen hervorgerufen werden. Todte Muskeln entziehen einer Blutlösung den Sauerstoff schneller als lebende, letztere wirken stärker, wenn sie gearbeitet, als wenn sie geruht haben. Frisches Lebergewebe dissociirt das Sauerstoffhämoglobin in sehr energischer Weise; schwächer wirkt gekochte Leber sowie das Wasser-Chinin, welches die im unvermischten Blute vorund Alcoholextract. gehende Dissociation ebenso verhindert als die durch Penicillium bewirkte, hemmt nach Schmidt die Sauerstoffentziehung durch Gehirn und Lebergewebe nicht. Die obige Arbeit schliessende Betrachtung betont, dass der Sitz der Oxydationsprocesse des thierischen Organismus im Wesentlichen in den Geweben und nicht im Blute zu suchen ist.

Herter.

### 67. A. A. W. Hubrecht: Untersuchungen über Nemertinen aus dem Golf von Neapel 1).

Hubrecht fand spectroscopisch Oxyhämoglobin in den scheibenförmigen Blutkörperchen von Drepanophorus, bei anderen Nemertinen
ohne rothe Blutkörperchen (Meckelia) fand er Oxyhämoglobin in den
roth gefärbten Hirnganglien, welche nach Hubrecht durch eigenthümliche Canäle (Seitenorgän) mit dem umgebenden Wasser in Gasaustausch
treten. Ein ähnliches Verhalten ist von Ray Lankester (Proc. R.
Soc. of London 1873, pag. 140) am Bauchstrang von Aphrodite wahrgenommen, während die übrigen Fälle, in denen Hämoglobin bei Wirbellosen gefunden wurde, sich immer auf die Leibes- und Blutflüssigkeit
oder auf das Muskelgewebe bezogen.

Herter.

<sup>1)</sup> Niederländ Archiv f. Zoologie 2, Heft 3.

## 68. Franz Hofmeister: Ueber den Nachweis der Carbaminsäure in thierischen Flüssigkeiten 1).

E. Drechsel hatte zu zeigen versucht [Jahresber. 1875, pag. 66], dass bei Oxydation von Glycocoll in alkalischer Lösung, bei Oxydation von Ameisensäure bei Gegenwart von Ammoniak durch Kaliumpermanganat Carbaminsaure gebildet werde, dass dieselbe überhaupt entstehe überall, wo Kohlensäure und Ammoniak im Entstehungszustande zusammenkommen. Den Nachweis der Carbaminsäure führte Drechsel dadurch, dass in den Lösungen, die frei von NH3 und CO2 waren, nachdem sie längere Zeit gestanden hatten oder vorübergehend erhitzt waren, diese beiden Zersetzungsproducte der Carbaminsäure aufgefunden wurden. Verf. zeigt nun, dass die von Drechsel beobachteten Reactionen durch andere Substanzen in der Flüssigkeit bewirkt sein konnten, und erinnert zunächst daran, dass frisch gefälltes Calciumcarbonat nur allmälig in der Kälte sich völlig abscheidet und dass dieses ganz besonders der Fall ist, wenn Chlorcalciumlösung in überschüssigem Ammon mit Ammonium- oder Natriumcarbonat versetzt wird. Wie Ammon wirkt auch Natron, Kali und Kalkhydrat hemmend auf die Ausscheidung des Calciumcarbonats ein. Eine Lösung von kohlensaurem Natron und Aetznatron wurde mit überschüssigem Chlorcalcium gefällt und nach drei Stunden filtrirt; nach 48 stündigem Stehen war das Filtrat fast klar geblieben; beim Erhitzen zum Kochen trat ein starker Niederschlag von kohlensaurem Kalk ein.

Bei einem weiteren Versuche hatte Drechsel Glycocoll mit der Hälfte der zur völligen Oxydation desselben nöthigen Menge übermangansauren Kalis oxydirt, die filtrirte Lösung mit Kalkmilch und mit Chlorcalcium versetzt; im Filtrate schloss Drechsel auf Anwesenheit von Carbaminsäure, weil dasselbe direct keine Ammoniakreaction, wohl aber nach dem Kochen oder einigem Stehen in der Kälte nach Zusatz von Aetzkali gab. Dieselbe Flüssigkeit gab beim Kochen Ausscheidung von kohlensaurem Kalk. Gegenüber diesem Versuche weist Verf. nach, dass eine Lösung von Oxaminsäure, die in jener Flüssigkeit enthalten sein musste, mit kohlensaurem Natron und einigen Tropfen Kalilauge versetzt, nach Drechsel's Verfahren behandelt, dieselben Reactionen in

<sup>1)</sup> Pflüger's Archiv 12, 837.

exquisiter Weise gibt; das völlige Ausfallen des kohlensauren Kalkes war wie beim früheren Versuche durch den vorhandenen Aetzkalk verhindert. Auch der von Drechsel versuchte Nachweis von Carbaminsäure im Blutserum ist unzureichend, insofern die von Drechsel erhaltenen Reactionen auch bei Anwendung einer Eiweisslösung, die keine Carbaminsäure enthielt, eintraten.

Die Entstehung von Carbaminsäure durch Oxydation von Amidosäuren, sowie deren Anwesenheit im Blute kann danach nicht als erwiesen betrachtet werden.

Baumann.

#### 69. P. Picard: Recherches sur l'urée du sang 1).

Picard versetzt das Blut mit dem gleichen Gewicht Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>; nach dem Aufkochen wird der Gewichtsverlust durch destillirtes Wasser ausgeglichen und die Flüssigkeit filtrirt. Ein abgewogener Theil des Filtrats (ca. 50 Grm.) wird in einem Kolben mit 20 Ccm. reiner Chlorwasserstoffsäure so lange gekocht, bis die permanenten Gase ausgetrieben sind. Jetzt wird durch einen vermittelst eines Hahnes verschliessbaren Trichter Millon'sches Reagens (etwa 20 Ccm.) eingegossen und 8-10 Minuten lang auf 100° erhitzt. Die aus dem Harnstoff gebildete CO2 wird in Barytwasser aufgefangen, nach Zusatz von HCl aus demselben ausgepumpt und volumetrisch bestimmt. Wurde ein Ccm. der gefundenen CO<sub>2</sub> = 0,002688 Grm. Harnstoff gerechnet, so stellte sich in dem arteriellen Blut eines kräftigen Hundes der Harnstoffgehalt auf 1,45 pro Mille, in dem venösen dagegen auf 0,80 pro Mille. Für geschwächte Thiere ergaben sich geringere Werthe. Der Unterschied zwischen arteriellem und venösem Blut trat nur auf, wenn die gleichzeitig entnommenen Blutproben sofort in Arbeit genommen wurden; nach 15 bis 20 Minuten gab arterielles Blut keine höheren Werthe mehr. Picard schliesst daraus, dass ausser Harnstoff, der durch Musculus'sches Ferment nachgewiesen wurde, noch ein anderer mit Millon's Reagens CO2 liefernder Körper im arteriellen Blute existirt, der in den Capillaren zerstört wird.

Herter.

<sup>1)</sup> Compt. rend. 88, 991, 1179.

### 70. Yvon: Du dosage de l'urée dans le sang. Quantité et variation de ce corps dans l'hémiplégie 1).

Nach der früher beschriebenen Methode der Harnstoffbestimmung [Jahresber. 1873, pag. 51] fand Yvon im Typhusblute 0,520 Grm. Harnstoff auf 1000 Grm. Blut, in einigen Fällen von Urämie 2 Grm. und mehr im Liter, während nach Gerhart 1000 Grm. normales Blut ungefähr 0,180 Grm. Harnstoff enthalten. Bei Hemiplegie ist der Harnstoffgehalt des Blutes stets vermehrt; die gelähmte Seite enthielt durchschnittlich 0,5 Grm., die gesunde 0,467 im Liter Blut.

Baumann.

## 71. M. Abeles (Karlsbad): Der physiologische Zuckergehalt des Blutes<sup>2</sup>).

Abeles gelangte zu folgenden Resultaten:

- 1) Im Blut ist normaliter eine Substanz enthalten, die alle characteristischen Reactionen des Traubenzuckers zeigt (Reduction von Kupferund Wismuthoxyd, Gährung mit Hefe, Rechtsdrehung; sie geht mit Kalieine Verbindung ein, aus der sie durch Kohlensäure abgeschieden wieder reducirend und optisch wirkt).
- 2) Dieser Zucker ist in allen Theilen des Gefässsystems in innerhalb gewisser Grenzen schwankender Menge vorhanden. Das arterielle Blut enthält in der Regel etwas weniger als das venöse. Das Mittel beträgt im ersteren 0,047 %, im letzteren 0,053 %. Das einem gesunden Individuum aus der Medianvene entnommene Blut (170 Grm.) enthielt 0,064 % Zucker.
- 3) Das Blut des rechten Herzens, das der Vena cava nach Aufnahme der Lebervenen und das der Pfortader zeigen keinen wesentlichen Unterschied im Zuckergehalt (im Mittel aus fünf Versuchen 0,053 %).
- 4) Die gleichzeitige Unterbindung der Aorta, der Vena portae und der Vena cava oberhalb des Zwerchfelles hat keinen merklichen Einfluss auf den Zuckergehalt des Blutes.

<sup>1)</sup> Gaz. méd. de Paris 1876, pag. 602.

<sup>2)</sup> Med. Jahrbücher, III. Heft, 1875.

Zu jeder Analyse wurden ungefähr 200 Grm. Blut verwandt. Die aus dem Blute nach dem Enteiweissen (s. d. Original) schliesslich resultirende Flüssigkeit wurde langsam zu frischer, zum Kochen erhitzter Fehling'scher Lösung gesetzt. Der Traubenzucker wurde aus dem gewogenen Kupferoxyd, in welches das ausgeschiedene Kupferoxydul übergeführt wurde, berechnet. Abeles hält es nicht für zulässig, mit so geringen Blutmengen (3—4 CC), wie sie Bock und Hoffmann [Thierchem.-Ber. 4, 436] zu ihren Analysen benutzten, mittelst Titrirung oder nach irgend einer Methode genaue quantitative Bestimmungen des Traubenzuckers machen zu wollen. In zwei Versuchen fand Abeles die Angabe von Bock und Hoffmann, dass der Zucker nach Ausschaltung der Leber aus dem Blute schwinde, nicht bestätigt.

Külz.

### 72. A. Jarisch: Untersuchungen über die Bestandtheile der Asche des Blutes <sup>1</sup>).

Die neuen Analysen Jarisch's wurden im Wesentlichen auf dieselbe Weise ausgeführt wie seine früheren [Thierchem.-Ber. 1871, pag. 104]. Den von Hoppe-Seyler [Jahresber. der ges. Medicin 1871, I, pag. 82] hervorgehobenen, durch die Anwendung von Porzellangefässen verursachten Fehler hält Jarisch für unbedeutend. Jarisch hat übrigens auch hier den P-Gehalt des Lecithins nicht berücksichtigt; und seine Zahlen entsprechen nicht den im Blut vorhandenen anorganischen Bestandtheilen, sondern geben das Verhältniss der anorganischen Stoffe, welches durch die Veraschung hervorgebracht ist. Jarisch findet daher entweder sehr wenig oder gar keine CO<sub>2</sub> in der Blutasche. Die Menge der bei der Veraschung ausgetriebenen Salzsäure ist nach Bunge (siehe die folgende Arbeit) zwar nicht gross, aber doch nicht ganz unerheblich. Die ganze Menge der gefundenen Schwefelsäure ist nach Bunge ein Product der Verbrennung. Jarisch's Hauptresultate veranschaulicht folgende Tabelle:

<sup>1)</sup> Med. Jahrbücher 1877, Heft 1.

|                                | Normales<br>Menschen-<br>blut <sup>1</sup> ). | Blut eines<br>pneumonie-<br>kranken<br>Mannes. | Pferde-<br>blut³).          | Ochsen-<br>blut <sup>2</sup> ). | Normales<br>Hunde-<br>blut <sup>1</sup> ). | Blut<br>kranker<br>Hunde*). |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
|                                | °/o                                           | º/o                                            | <sup>0</sup> / <sub>0</sub> | 0/0                             | %                                          | <b>º/</b> o                 |
| P2O5                           | 8,82                                          | 8,61                                           | 8,38                        | 4,98                            | 12,74                                      | 12,15                       |
| 803                            | 7,11                                          | 11,44                                          | 6,31                        | 6,17                            | 4,13                                       | 3,64                        |
| Cl                             | 30,74                                         | 28,63                                          | 28,63                       | 35,02                           | 32,47                                      | 33,99                       |
| CO2                            |                                               | _                                              | 1,30                        | 2,97                            | _                                          | <u> </u>                    |
| K <sub>2</sub> O               | 26,55                                         | 22,92                                          | 29,48                       | 10,74                           | 3,96                                       | 3,16                        |
| Na <sub>2</sub> O              | 24,11                                         | 26,06                                          | 21,15                       | 37,44                           | 43,40                                      | 44,08                       |
| CaO                            | 0,90                                          | 1,24                                           | 1,08                        | 1,15                            | 1,29                                       | 1,16                        |
| MgO                            | 0,53                                          | 0,50                                           | 0,60                        | 0,18                            | 0,68                                       | 0,59                        |
| Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 8,16                                          | 7,03                                           | 9,52                        | 9,24                            | 8,64                                       | 8,78                        |

Die letzte Rubrik gibt die Blutasche von Hunden, bei denen durch Injection von Stärkekleister in die Vena jugularis oder durch Injection von verdünntem Ammoniak in das Lungenparenchym mehr oder weniger grosse pneumonische Herde erzeugt worden waren. Die Temperatur der Thiere schwankte zwischen 38,5 und 39,4°C. Im Allgemeinen zeigen die Mittelzahlen dieser Analyse keine erhebliche Abweichung von der Norm, doch fallen die grossen Differenzen der einzelnen Cl-Bestimmungen auf (28,95 bis 37,67 %); bei den gesunden Thieren fand Jarisch die Abweichungen vom Mittel bedeutend kleiner.

Herter.

## 73. J. Puls: Ueber quantitative Eiweissbestimmungen des Blutserums und der Milch 4).

Nach Liborius [Thierchem.-Ber. 1872, 6] ist die Eiweissbestimmung durch Fällung mit Alcohol die genaueste, aber wegen des hohen Aschengehaltes der von Liborius erhaltenen Präcipitate (zu-

<sup>1)</sup> Mittel aus vier Bestimmungen.

<sup>2)</sup> Mittel aus zwei Bestimmungen.

<sup>3)</sup> Mittel aus fünf Bestimmungen.

<sup>4)</sup> Pflüger's Archiv 18, 176-196.

weilen 10—20 %) schien sie nicht empfehlenswerth. Heyn si us empfahl [Pflüger's Archiv 10, 244], das Eiweiss als festen Rückstand der dialysirten Flüssigkeit zu bestimmen, wogegen Puls unter anderem die Diffusibilität des Eiweisses geltend macht. Al. Schmidt's Versuch, mit Alcohol das Eiweiss zu fällen und auszuwaschen, ohne Anwendung von Wasser, gab bessere Resultate (a. a. O. 11, 10), und Puls unternahm es daher, die näheren Bedingungen für das gute Gelingen dieser Methode festzustellen 1).

Er fand, dass, wenn man das Serum mit Essigsäure bis zum Verschwinden der amphoteren Reaction versetzt und dann 4 bis 9 Volumina Alcohol und Wasser zufügt, so dass der Alcoholgehalt der entstandenen. Mischung 70 % beträgt, einerseits kein Eiweiss der Fällung entgeht und andererseits die löslichen Salze zum grössten Theil davon getrennt werden.

Puls erhitzte nach Al. Schmidt das Gemisch zum Sieden; der Niederschlag wurde erst mit 70% Alcohol, dann mit absolutem Alcohol und Aether ausgewaschen, bei 120% getrocknet, gewogen und das Gewicht der Asche in Abrechnung gebracht. Der Eiweissniederschlag enthielt in Puls' Bestimmungen nur 0,1% lösliche Salze (NasSO4), die nach Puls durch längeres Waschen auch hätten entfernt werden können. Will man das Veraschen umgehen, so kann man 0,7—0,8% des erhaltenen Niederschlages als durchschnittlichen Aschengehalt abziehen. In diesem Falle muss man sich vor einem Ueberschuss von Essigsäure hüten, weil sonst die unlöslichen Salze zum Theil in's Filtrat gehen. Uebrigens ist obige Zahl nur approximativ, da der Salzgehalt des Serums Schwankungen unterliegt.

Dieser Methode gegenüber gab die Bestimmung nach Scherer (Kochen der mit Essigsäure versetzten Flüssigkeit) einen Verlust von 4,4 %, der auch durch Sättigung der Lösung mit Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> nicht vermieden werden konnte.

Für die Milch hat schon Tolmatscheff [Hoppe-Seyler's med.-chem. Unters. pag. 272] die Eiweissbestimmung vermittelst Alcohol angewandt. Puls verfuhr im Allgemeinen nach obiger Methode; die Milch (Kuh- oder Frauenmilch) wurde mit Essigsäure versetzt, bis die amphotere Reaction fast verschwunden war, mit Alcohol und Wasser wie

<sup>1)</sup> Das für die Bestimmung der Albuminstoffe in Blutserum vermittelst Alcohol von Hoppe-Seyler angegebene Verfahren (Handbuch 4. Aufl. pag. 878) wird von Puls nicht erwähnt. Ref.

oben vermischt und zum Sieden erhitzt. Nach Abfiltriren des Alcohols wurde der Niederschlag im Becherglas mit Aether ausgewaschen und dann mit siedendem Alcohol von 70 % extrahirt, wodurch Milchzucker und lösliche Salze vollständig entfernt wurden. Parallelbestimmungen, in denen nach Hoppe-Seyler Casein und Albumin getrennt bestimmt wurden, gaben um 0,2 % niedrigere Werthe, ein Umstand, den Puls durch die Schwierigkeit erklärt, den Zusatz der Essigsäure richtig zu bemessen. Nach Brunner's Verfahren [die oben erwähnte Modification der Scherer'schen Methode, Thierchem.-Ber. 3, 116] werden in der Milch die Eiweissstoffe nicht vollständig ausgefällt, wie auch aus Brunner's eignen Controlbestimmungen der N-Ausscheidung hervorgeht. Die nach Hoppe-Seyler und Brunner erhaltenen Eiweissniederschläge hinterliessen beim Veraschen keinen Rückstand ausser Spuren von löslichen Salzen, während die Alcoholpräcipitate die unlöslichen Salze vollständig einschliessen.

In den erhaltenen Alcohol- und Aether-Extracten bestimmte Puls die Menge des Fettes. Die erhaltenen Resultate stimmten mit den nach Hoppe-Seyler (Handbuch 4. Aufl. 435) aus dem Caseïn-Niederschlag, sowie mit den nach Trommer gefundenen. Bei letzterer Methode ist es nach Puls nöthig, der Milch etwa das gleiche Gewicht Marmor zuzusetzen und das getrocknete und gepulverte Gemisch sehr sorgfältig mit Aether zu extrahiren.

Puls analysirte die Milch einer 22 jährigen sehr robusten Erstgebärenden, die 10½ Monate gestillt hatte. Die gefundene Zusammensetzung: Eiweiss 0,97%, Fett 3,08%, Zucker 5,26% bestätigt die auch mit den Bestimmungen von Bunge [Zeitschr. f. Biologie 10, 316] übereinstimmende Angabe Brunner's, dass die Frauenmilch mit der Zeit nach der Entbindung an Eiweiss abnimmt.

Herter.

### 74. G. Bunge: Zur quantitativen Analyse des Blutes 1).

Für die Bestimmung des Verhältnisses zwischen Plasma und Blutkörperchen ist es wesentlich, einen Bestandtheil zu kennen, der nur dem einen oder nur den anderen angehört. Das Fibrin wird nicht allein vom

<sup>1)</sup> Zeitschr. f. Biologie 12, 191-216.

Plasma geliefert; der Antheil, welchen an seiner Bildung die farblosen Blutkörperchen haben, ist vielleicht bei quantitativen Bestimmungen nicht zu vernachlässigen. Von Sacharjin [Virchow's Arch. 21, 337] ist es wahrscheinlich gemacht, dass im Pferdeblut, vielleicht auch im Menschenblut, die rothen Blutkörperchen frei von Natron sind, während die Annahme, dass dieselben auch kein Chlor enthalten, von Zimmermann widerlegt wurde, aber nach Bunge nicht in genügend exacter Weise.

Bunge unterzog die Frage nach dem Vorkommen von Natron und Chlor in den Blutkörperchen einer eingehenden Prüfung. Er bestimmte in desibrinirtem Blut von zwei Schweinen, einem Pferd, einem Rind und einem Hund das Verhältniss von Natron und Chlor: 1) in einem mit Hilfe der Centrifuge erhaltenen wenig Serum einschliessenden Blutkörperchenbrei, 2) im Gesammtblut und 3) in dem Serum. Bei dem Schweine- und Pferdeblut nahm mit Abnahme des Serums der Natrongehalt rascher ab als der Chlorgehalt. Daraus folgt mit Nothwendigkeit, dass die Blutkörperchen Chlor enthielten. Um zu prüfen, ob dieselben frei von Natron waren, berechnete Bunge aus den Natronbestimmungen, wieviel Procente Serum das Blut in diesem Falle enthalten musste und verglich damit den nach Hoppe-Seyler (Handbuch §. 241) durch Bestimmung von Hämoglobin und Albuminstoffen in den in Kochsalzlösung gesenkten Blutkörperchen erhaltenen Werth. Er fand die Serummenge

|           |      |                       | im         | Schweineblut.                     | im Pferdeblut.        |
|-----------|------|-----------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------|
| berechnet | nach | Hoppe-Seyler          | •          | 56,57 <sup>0</sup> / <sub>0</sub> | 46,49 %               |
| ,,        | nach | den Natron-Bestimmung | 9 <b>n</b> | 56,32 <sup>0</sup> / <sub>0</sub> | 46,85 <sup>0</sup> /e |

Demnach enthielten die rothen Blutkörperchen des analysirten Schweine- und Pferdeblutes kein Natron. Dagegen fand sich Natron in den Blutkörperchen des Rinder- und Hundeblutes, denn das Verhältniss des Natrons zum Chlor änderte sich hier bei abnehmendem Serumgehalt in entgegengesetztem Sinne als bei obigen Blutarten: Da die Bestimmung des Serumgehaltes nach Hoppe-Seyler im Rindsblut bedeutend geringer aussiel (68,13 %) als der aus der Chlorbestimmung berechnete Werth (82,14 %) unter der Annahme, dass dasselbe nur im Serum enthalten sei, so mussten auch die Blutkörperchen chlorhaltig sein. Auch in den Blutkörperchen des Hundeblutes fehlte nach Bunge das Chlor nicht. Bunge's Analysen stellen wir in folgender Tabelle zusammen:

|                                | <b>t</b> I | Gewichtst<br>erchen ko | heile Blut-<br>mmen : | Auf 1000 Gewichtstheile<br>Serum kommen: |        |       |
|--------------------------------|------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------|-------|
|                                | Schwein.   | Pferd.                 | Rind.                 | Schwein.                                 | Pferd. | Rind. |
| Wasser                         | 632,1      | 608,9                  | 599,9                 | 919,6                                    | 896,6  | 913,3 |
| Feste Stoffe .                 | 367,9      | 391,1                  | 400,1                 | 80,4                                     | 103,4  | 86,7  |
| Hāmoglobin .                   | 261,0      | _                      | 280,5                 | _                                        | _      |       |
| Eiweiss                        | 86,1       | _                      | 107,3                 | 67,7                                     | _      | 73,2  |
| Andere orga- ) nische Stoffe ) | 12,0       | -                      | 7,5                   | 5,0                                      | _      | 5,6   |
| Anorganische Stoffe            | 8,9        | _                      | 4,8                   | 7,7                                      | _      | 7,9   |
| Kali                           | 5,543      | 4,92                   | 0,747                 | 0,273                                    | 0,27   | 0,254 |
| Natron                         |            |                        | 2,098                 | 4,272                                    | 4,43   | 4,351 |
| Kalk                           | _          | _                      |                       | 0,136                                    | _      | 0,126 |
| Magnesia                       | 0,158      | <del>-</del> .         | 0,017                 | 0,038                                    |        | 0,045 |
| Eisenoxyd                      |            |                        | _                     | 0,011                                    |        | 0,011 |
| Chlor                          | 1,504      | 1,93                   | 1,685                 | 3,611                                    | 3,75   | 8,717 |
| Phosphorsäure                  | 2,067      |                        | 0,708                 | 0,188                                    | _      | 0,266 |

Bei der Bestimmung der Phosphorsäure wurde der P-Gehalt des Lecithins nicht berücksichtigt. Schwefelsäure fand Bunge im Hundeund Rinderblut nur in unwägbaren Mengen. Das Chlor wurde durch Einäscherung mit NacCOs bestimmt. Bei Veraschung ohne diesen Zusatz treten Verluste ein, und nach Bunge ist bei allen bisherigen Analysen der Blutasche die Cl-Bestimmung zu niedrig ausgefallen. Die Alkalien wurden nach der von Bunge früher [Zeitschr. f. Biologie 10, 295 und Liebig's Ann. 172, pag. 16] beschriebenen Weise bestimmt. Das Hämoglobin wurde aus dem Eisengehalt nach dem von Hoppe-Seyler und Al. Schmidt für Hundehamoglobin gefundenen Gehalt von 0,48% Fe berechnet. Die Summe der ausser dem Eiweiss und dem Hämoglobin im Blute vorhandenen organischen Stoffe — mit Einschluss der gebundenen Kohlensaure - wurde aus der Differenz gefunden. Bei der Eiweissbestimmung wurden 5-10 Grm. Blut nach Zusatz einiger Tropfen Essigsaure mit dem 5-10 fachen Volumen absoluten Alcohols einige Tage bei 60-70° C. stehen gelassen, der Niederschlag abfiltrirt und das in die Waschflüssigkeiten übergegangene Eiweiss auf einem zweiten Filter gewogen. Von dem Gewicht der Niederschläge wurde die Asche in Abzug gebracht.

Der Kalk scheint nach obigen Analysen im Schweine- und Rinderblut nur dem Serum anzugehören. Auffallend ist die nahe Uebereinstimmung des Kali- und Natrongehaltes im Serum der verschiedenen Blutarten, während die Zusammensetzung der Blutkörperchen eine sehr verschiedene ist. Daraus schliesst Bunge unter Berücksichtigung der Analysen von Kemmerich und Verdeil, dass das mit der Nahrung aufgenommene Kali aus den Körperchen des Blutes das Natron verdrängen und dasselbe ersetzen kann, dem Plasma dagegen das Natron wohl zum Theil entziehen, aber nicht ersetzen kann.

Herter.

## 75. C. A. Ewald: Ueber eine neue Methode, den Stickstoffgehalt des Blutes zu bestimmen <sup>1</sup>).

Ewald wandte die von Plehn [Thierchem.-Ber. 5, 139] beschriebene Titrirung mit unterbromigsaurem Natron an. Das durch Glaubersalz und Essigsäure von Eiweiss befreite Blut enthält nach Ewald Kreatin etc. in so geringer Menge, dass die Resultate obiger Methode ohne erheblichen Fehler auf Harnstoff berechnet werden können. Er fand so im Mittel aus 19 Bestimmungen 0,0837 % Harnstoff im Blut.

Herter.

## 76. Georges Noel: Etude générale sur les variations physiologiques des gaz du sang<sup>2</sup>).

Noel's Analysen weisen nach, dass der Stickstoffgehalt des Blutes nur sehr geringen Schwankungen unterliegt und von Blutverlust, Chloroformwirkung, mässiger Abkühlung der Körpertemperatur nicht beeinflusst wird.

Die Galle eines Hundes enthielt nach N o el 4,03  $^{\circ}/_{\circ}$  CO<sub>2</sub>, 1,22  $^{\circ}/_{\circ}$  0, 9,13  $^{\circ}/_{\circ}$  (?) N.

Herter.

<sup>1)</sup> Verhandlungen der physiologischen Gesellschaft zu Berlin, Sitzung vom 28. Januar 1876.

<sup>2)</sup> Thèse. Paris, 1876. 62 Seiten.

## 77. C. Anton Ewald: Untersuchungen zur Gasometrie der Transsudate des Menschen. Zweite Abtheilung 1).

Nach einer Kritik der Arbeiten von Demarquay [Essai de pneumatologie méd. Paris 1866] und Leconte [Arch. génér. de méd. V. Sér. T. 14, 424] über die Resorption von Gasen im Unterhautzellgewebe und in Körperhöhlen theilt Ewald die Resultate seiner Untersuchungen mit. Er bestimmte die Zusammensetzung der Gase bei Pneumothorax und in 4 Fällen auch die Volumprocente der in den gleichzeitig vorhandenen Flüssigkeiten enthaltenen Gase. Hier wurde die "locker gebundene" Kohlensäure besonders bestimmt; die Dosirung des Sauerstoffs geschah entweder durch Verpuffung oder durch Absorption vermittelst Schwämmchen, mit einer Lösung von pyrogallussaurem Kali getränkt. (Siehe umstehende Tabelle auf pag. 104.)

Hoher O- und niedriger CO<sub>2</sub>-Gehalt weisen, wie schon Demarquay hervorhob, auf eine Communication mit der Lungenluft hin, welche hier unstreitig in I, IV und V stattfand. Das Mittel aus diesen Analysen beträgt 2,77 % CO<sub>2</sub>, 16,75 % O, 80,5 % N<sup>2</sup>). In VII, XIV und XV bestand nach Ewald eine unvollständige oder zeitweise unterbrochene Communication, während 6 Fälle von geschlossenem Pyopneu mothorax die Mittelzahlen 18,13 % CO<sub>2</sub>, 2,6 % O, 79,81 % N darbieten. Ewald überzeugte sich, dass die Beschaffenheit und Reaction der eitrigen Flüssigkeit ohne Einfluss auf die Zusammensetzung der Gase ist und hält daher die Zusammensetzung der Gase des geschlossenen Pneumothorax für den Ausdruck der Gasspannung en des entzündeten Pleuragewehes. Die CO<sub>2</sub>-Spannung des bis zur Eiterbildung entzündeten Gewebes erreicht also nach obigen Analysen einen Werth von 15—20 Volumen % O. Der

<sup>1)</sup> Reichert's und Du Bois Reymond's Archiv 1876, pag. 422-454. Vergl. Thierchem.-Ber. 1874, pag. 421.

<sup>2)</sup> Zur Stellung der Diagnose in der ärztlichen Praxis empfiehlt Ewald, das durch die Punktionsspritze entleerte Gas in einer umgekehrten, mit concentrirter Salzlösung gefüllten Burette aufzufangen und die CO2 durch ein eingeführtes Stück Kali absorbiren zu lassen. Beträgt das absorbirte Volumen weniger als den zehnten Theil des Gases, so ist auf eine Communication mit der Lunge zu schliessen.

| [ Seropaeum othorax, wathrobelnies etwa 6 Tage   alt. Patient ungehellt entlessen. | Plearit, purulent, Pheumothorax wihrend ciner. Punktion sum Ablaquen des Eiters entstanden und die Luft sofort aufgefangen. | (Pyopneumothorax, Darobbruch einer Pleuritis bei | In den Fallen, we der N.Gebalt beer nie 1,8% gofunden wurde, balt Mwald ein Bindringen von Luft für niebt unmöglich (Tbier-<br>nBer. 1874, pag. 480]. |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ç                                                                                  | <u>'</u>                                                                                                                    |                                                  | B H                                                                                                                                                   |
| 1                                                                                  | 1                                                                                                                           | 1                                                | A PER                                                                                                                                                 |
| 8,18 1,III   90,61 -                                                               | 6,81 17,57 75,60                                                                                                            | 8,66 13,26 78,09 -                               | 1,8% gofundan wurds                                                                                                                                   |
| Berde, elkalisch.                                                                  | Bitrig, neutral.                                                                                                            | Bitrig.                                          | N-Gebalt berr als                                                                                                                                     |
| 1                                                                                  | 1                                                                                                                           | ı                                                | Wo der 3<br>450].                                                                                                                                     |
| 1                                                                                  | 1                                                                                                                           | 1                                                | Allen,                                                                                                                                                |
| -                                                                                  | 1                                                                                                                           | t                                                | den F                                                                                                                                                 |
| XIII.                                                                              | XIV.                                                                                                                        | XV                                               | oben-Be                                                                                                                                               |
|                                                                                    |                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                                                                       |

Fall von Seropneumothorax (XIII.) weicht durch seinen geringen CO<sub>2</sub>-Gehalt von diesen Zahlen erheblich ab. Ewald untersuchte mit Pflüger's Aerotonometer [Strassburg, Pflüger's Archiv 6] die CO<sub>2</sub>-Spannung seröser Exsudate.

|     | Tonometer. |                              |       |                                                    |                         |                                                             |  |
|-----|------------|------------------------------|-------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|--|
|     | pCt.       | CO <sub>2</sub> nach eitung. | de    | r B<br>CO <sub>2</sub><br>  nach<br>er<br>leitung. | Mittlere<br>Spannung.   | Bemerkungen.                                                |  |
| I.  | 5,47       | 7,82                         | 8,45  | 7,21                                               | 7,51º/o CO <sub>2</sub> | Cew. 1,018.                                                 |  |
| II. | 15,54      | 11,24                        | 9,44  | 10,61                                              | 10,92%                  | Hellgelbes Exsudat. Dauer circa 4 Wochen. Spec. Gew. 1,020. |  |
| IV. | 8,86       | 11,10                        | 16,26 | 12,28                                              | 11,50 %                 | Seröses Exsudat circa 6 Wo-<br>chen alt.                    |  |

Die erhaltenen Zahlen stimmen mit dem CO<sub>2</sub>-Gehalt im Fall XIII. (8,13 %) wohl überein. Die CO<sub>2</sub>-Spannung der Gewebe wächst mit der Intensität der Entzündung. Der abnorm hohe CO<sub>2</sub>-Gehalt in X. ist eine Folge der jauchigen Zersetzung des Exsudats. Der Sauerstoff wird bei längerem Bestehen des Pneumothorax bis auf eine nahezu constante Menge (ca. 2,6 %) absorbirt. Diese entspricht also der O-Spannung des entzündeten Pleuragewebes.

Der Stickstoff kann aus dem Pneumothorax nur sehr schwer resorbirt werden. Erst wenn sein Partiardruck sich über den der Lungenluft erhebt, verschwindet er allmälig.

Dieser Arbeit folgt eine vorläufige Mittheilung Ewald's:

- 1) Hunde, welche in starker Morphium-Narcose sich befinden, haben einen bis auf die Hälfte verringerten Sauerstoffgehalt des Blutes. Der CO<sub>2</sub>-Gehalt ist unverändert oder sogar etwas gesteigert.
- 2) Hunden, welchen man grössere Quantitäten (bis 10 Grm.) Traubenzucker in die Venen injicirt, zeigen unmittelbar nach der Injection eine Verminderung des O- und CO<sub>2</sub>-Gehaltes um 2 bis 4 %.

Herter.

#### 78. Zweifel: Die Respiration des Fötus 1).

Zweifel überzeugte sich vermittelst eines etwas modificirten Hoppe-Seyler'schen Apparates [vergl. Stroganow, Pflüger's Archiv, Bd. XII.], dass das Blut im menschlichen Nabelstrang, resp. im Placentarreste desselben mit dem Browning'schen Spectroscop die Absorptionsstreifen des Oxyhamoglobins zeigt, welches nur aus dem Gefässsystem der Mutter stammen kann. Ferner gelang es ihm, den Gaswechsel des Fötus aus der dunkleren Farbe des Nabelarterienblutes gegenüber derjenigen des Nabelvenenblutes nachzuweisen. Tracheotomirten trächtigen Kaninchen wurde der Uterus eröffnet und an den Gefässen des Nabelstrangs ein deutlicher Farbenunterschied wahrgenommen, welcher verschwand, wenn die Mutterthiere asphyktisch gemacht wurden und wieder auftrat, wenn bei denselben künstliche Respiration eingeleitet wurde. Nach Unterbrechung der O-Zufuhr traten bei den Föten sehr rasch Athembewegungen ein, welche allmälig aufhörten, aber so lange das Herz schlug, durch neue O-Zufuhr wieder hervorgerufen werden konnten. waren bei diesen Versuchen in ein 0,7 % NaCl-Bad von 38 % C. versenkt; dadurch werden nach Zweifel die durch die Abkühlung an der Luft eintretenden Contractionen des Uterus vermieden, welche die negativen oder zweifelhaften Resultate anderer Autoren verursacht zu haben scheinen.

Herter.

### 79. Bert: Recherches sur le sang de rate<sup>2</sup>).

Bei Milzbrand kann aus dem Blute der Milz durch Alcohol eine Substanz gefällt werden, welche stark giftig wirkt; das Blut der vergifteten Thiere ist selbst nicht mehr giftig; die giftige Substanz reproducirt sich also nicht selbst, sondern ist wahrscheinlich von Bacterien gebildet, welche durch die Alcoholbehandlung getödtet werden.

Baumann.

<sup>1)</sup> Archiv f. Gynäkologie 9, 291-305.

<sup>2)</sup> Gaz. méd. de Paris 1876, pag. 643.

## 80. F. Penzoldt: Ueber das Verhalten von Blutergüssen in serösen Höhlen 1).

Penzoldt brachte frisches Blut unter Vermeidung von Lufteintritt in seröse Körperhöhlen ein. Die Versuche wurden an verschiedenen Thieren, meist an Kaninchen angestellt und in der Regel Blut von derselben Species verwendet. Die Resultate werden von Penzoldt so zusammengefasst:

In der Thoraxhöhle des Säugethiers bleiben Blutergüsse einige Zeit lang flüssig, grössere nur ein paar Stunden, kleinere, wenigstens zum Theil, höchstwahrscheinlich etwas länger. Die Gerinnung wurde jedenfalls verzögert, aber nie um mehr als 24 Stunden. Die neben den Gerinnseln vorhandene blutähnliche Flüssigkeit war entweder das Serum des ursprünglichen Blutergusses, dann coagulirte sie nach der Entleerung nicht mehr, oder sie zeigte nachträglich Gerinnung und war alsdann mit hoher Wahrscheinlichkeit als ein secundär erfolgter pleuritischer Erguss aufzufassen.

In der Peritonealhöhle blieb das Blut einige Zeit flüssig, denn es wurde entweder ganz oder zum Theil in einem oder ein paar Tagen resorbirt. Bei längerem Aufenthalt trat schliesslich auch Gerinnung ein.

In dem Pericordialraum des Warmblüters gerinnt wahrscheinlich ein Bluterguss sehr bald.

Herter.

## 81. G. Hayem: Des caractères anatomiques du sang dans les anémies 2).

### G. Hayem: Note sur l'action du fer dans les anémies 3).

Wie Duncan für die Chlorose, so fand Hayem auch für verschiedene andere pathologische Zustände ein Missverhältniss zwischen der Zahl der rothen Blutkörperchen und dem Hämoglobingehalt des Blutes, gemessen durch eine approximative colorimetrische Schätzungsmethode. Eisenpräparate vermehren nach Hayem den Hämoglobingehalt der Blutkörperchen.

<sup>1)</sup> Archiv f. klin. Medicin 1876, 34 Seiten.

<sup>2)</sup> Compt. rend. 88, 152, 230.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) A. a. O. pag. 985.

## 82. A. Bruel: Recherches expérimentales sur les effets toxiques de la nitroglycerine et de la dynamite 1).

Bruel fand nach subcutaner Injection von Nitroglycerin eine Herabsetzung der Temperatur der Versuchsthiere und constatirte in dem Blute derselben ein Aneinanderrücken der O-Hämoglobinstreifen, sowie das Auftreten eines Streifens bei C nahe demjenigen des Hämatins in saurer Lösung. Das arterielle Blut enthielt bedeutend weniger O als normal (4,8—7,2 Volumen %) und nahm auch beim Schütteln mit Luft nicht mehr O auf. Jolyet und Regnard fanden bei einem jungen Hunde von 6,75 K. nach Injection von 70 Tropfen Nitroglycerin eine Herabsetzung der stündlichen O-Aufnahme von 6,526 L. auf 3,672 L. und der stündlichen CO<sub>2</sub>-Abgabe von 3,466 L. auf 2,332 L. Der Harn der vergifteten Thiere wirkte stark reducirend auf die Barreswil'sche Lösung. Der Tod erfolgt durch Behinderung der Oxydationsprocesse.

Herter.

#### 83. H. Köhler: Ueber die angebliche Zerlegbarkeit des salicylsauren Natrons durch die Kohlensäure des Blutes<sup>2</sup>).

Binz [Buchner's news Repertorium der Pharmacie 25, 1876, pag. 205 und The Practitioner No. 96, June pag. 442, 1876] wies nach, dass 1 % Natriumsalicylatlösung, welche beim Schütteln mit Aether nichts an diesen abgibt, nach Durchleiten von CO2 einen Theil der in dem Salze enthaltenen Salicylsäure in den Aether übergehen lässt und schloss daraus, dass auch durch die CO2 des Blutes eine theilweise Zerlegung des salicylsauren Natrons stattfinden müsse. Köhler fand nach einer im Original nachzusehenden Methode, dass das bei Luftabschluss dem lebenden Thiere entnommene normale Blut nicht so viel freie oder im Dissociationszustand befindliche CO2 enthält, um bei 37 % C. auch nur eine Spur Salicylsäure aus dem Salicylat frei zu machen. Der Aetherextract des Blutes war in kochendem Wasser ganz unlöslich und gab die bekannte Eisenchloridreaction nicht. Wurde dagegen Erstickungsblut angewendet, so war im Aetherauszuge stets Salicylsäure nachzuweisen.

<sup>· 1)</sup> Thèse. Paris 1876. Robin: Journ. d. l'anat.

<sup>2)</sup> Centralbl. f. d. med. Wissensch. 1876. No. 82.

Uebereinstimmend mit Feser und Friedberger fand Köhler nach Eingabe von Salicylsäure in dem Blute der Versuchsthiere keine freie Salicylsäure, vorausgesetzt, dass dieselben nicht so enorm grosse Dosen erhalten hatten, dass sie unter heftigen Convulsionen asphyktisch zu Grunde gingen.

Herter.

## 84. R. Fleischer: Ueber das Schicksal der Salicylsäure im thierischen Organismus 1).

Verf. behandelt in einem ersten Theile seiner Arbeit die chemischen Eigenschaften der Salicylsäure, aus welchem hervorzuheben ist, dass die Salicylsäure wie die Harnsäure (Liebig), die Hippursäure (Maly) Dinatriumphosphat zersetzt unter Bildung von Mononatriumphosphat und salicylsaurem Natrium.

Setzt man Salicylsäure zu Eiweisslösungen, so lässt sich diese in denselben ebensowenig wie im Blute von Thieren nach Eingabe von Salicylsäure in irgend einer Verbindung mit Eiweiss nachweisen. Von einem Hunde nach Salicylsäuregabe entnommenes Blut gab weder bei der Destillation für sich noch nach Zusatz von Essigsäure Salicylsäure ab. Das Destillat gab aber deutliche Salicylsäurereaction, als mit Zusatz von Salzsäure oder Phosphorsäure destillirt wurde. Beim Schütteln mit Aether wurde keine Salicylsäure aufgenommen. In den durch Erhitzen oder durch Alcohol ausgefällten und ausgewaschenen Eiweisskörpern konnte keine Salicylsäure gefunden werden.

Verf. schliesst aus seinen Versuchen, dass die Salicylsäure im Blute an Alkalimetalle gebunden ist und im Harn als Salicylat ausgeschieden wird; die Ausscheidung der Salicylsäure scheint durch die Gegenwart von kohlensauren Salzen im Blute beschleunigt zu werden, was in Uebereinstimmung steht mit den Angaben von Feser und Friedberger, dass dieselbe vom Pflanzenfresser leichter ertragen und schneller ausgeschieden werde als vom Fleischfresser. Die in den Geweben frei werdende Kohlensäure ist nicht im Stande, Salicylsäure zu entbinden (cf. Binz pag. 108).

<sup>1)</sup> Archiv f. klin. Medicin 19, 59. Centralbl. f. d. med. Wiss. 1876, pag. 628.

### VI. Milch.

#### Uebersicht der Literatur.

- \*W. Fleischmann, Beiträge zur Kenntniss der physikalischen Constitution der Milch. [A. Müller's Centralbl. für Landwirthschaft 1876, pag. 192.]
- 85. F. Soxhlet, Untersuchungen über die Natur der Milchkügelchen und eine weitere Theorie des Butterungsprocesses.
  - L. Liebermann, über den Stickstoff- und Eiweissgehalt der Frauenund der Kuhmilch. [Ann. Chem. Pharm. 181, 90 u. 103. Vergl. Jahresber. d. Thierchem. f. 1875, pag. 122.]
- 86. C. Makris, Studien über die Eiweisskörper der Frauen- und Kuhmilch.
  - Al. Schmidt, über die Beziehungen des Kochsalzes zu den thierischen Fermentationsprocessen. Vergl. oben Cap. I, pag. 28.
  - O. Hammarsten, über Lactoprotein. Vergl. oben Cap. I, pag. 13.
  - L. V. Lundberg, kleinere Beiträge zur Kenntniss des Caseïns. Vergl. oben Cap. I, pag. 11.
  - \*C. Hennig, über die Reaction der Kuhmilch. [Jahrb. f. Kinderkrkht. Cap. IX, Heft 4.]
- 87. J. Duval, sur un acide nouveau préexistant dans le lait frais de jument.
- 88. N. Gerber, analytische Beiträge zur Fettbestimmung der Milch und Analysen von condensirter Milch.
  - J. Puls, über quantitative Eiweissbestimmungen des Blutserums und der Milch. Vergl. oben Cap. V, pag. 97.
- 89. F. Soxhlet, der verzögernde Einfluss der Kälte auf die Gerinnung der Milch.
- 90. Eug. Tisserand, de l'action du froid sur le lait et les produits qu'on en tire.
  - \*H. A. Mott, Zusammensetzung der Milch der äthiopischen und der kaukasischen Race. [American Chemist April 1876, ref. in Oesterr. Jahrb. f. Pädiatrik 1876, II, pag. 97].
- 91. Th. v. Genser, Untersuchungen des Secretes der Brustdrüse eines neugeborenen Kindes.
- 92. Ammon, Untersuchung des Secretes der Milchdrüsen (Hexenmilch) eines 5 Wochen alten Fohlens.
- 98. F. Soxhlet, die Verwendung antiseptischer Stoff zur Milchgerinnung.

Milch. 111

94. G. Kühn, Versuche über den Einfluss der Ernährung auf die Milchproduction des Rindes.

- \*Ed. Klink, Untersuchungen über den Nachweis des Quecksilbers in der Frauenmilch während einer Einreibung mit grauer Salbe. [Vierteljahrschr. f. Dermatologie und Syphilis von Pick und Auspitz III., Heft 2.]
- \*Lewald, Absorption of medicaments by the milk. [Obstetrical journ. of Great Brit. and Ireland, Vol. III, pag. 558.]
- \*F. A. Kehrer, Untersuchungen über den physiologischen Milchfluss der Stillenden. [Kehrer's Beiträge zur vergl. u. experim. Geburtsk., Heft 4.]

### 85. Dr. F. Soxhlet: Untersuchungen über die Natur der Milchkügelchen und eine weitere Theorie des Butterungsprocesses.

(Aus d. Laborat. d. k. k. landwirthsch. chem. Vers.-Station zu Wien 1).

Die Annahme, dass die in der Milch enthaltenen Fettkügelchen mit einer Eiweissmembran umgeben seien, ist u. A. auf die bereits von Mitscherlich hervorgehobene Thatsache begründet, dass es erst nach Zusatz von Essigsäure oder Kalilauge zur Milch gelingt, letzterer das Fett durch Schütteln mit Aether zu entziehen. Gegen diesen Beweis für die Existenz der Milchkügelchenmembranen hebt Verf. hervor, dass zur Auflösung der angeblichen Eiweisshüllen nothwendigerweise mehr Essigsäure nothig sein müsse, als die Coagulation der Milch selbst erfordert; der Versuch zeige jedoch das Gegentheil. Verf. konnte nämlich auch dann durch Schütteln mit Aether die gesammte Fettmenge der Milch extrahiren, wenn letztere vorsichtig mit soviel verdünnter Essigsäure versetzt wurde, dass noch keine Spur von Coagulation erfolgte, aber das in der Milch anwesende Natriumphosphat bis auf eine geringe Menge in saures Phosphat übergeführt und durch Einleiten von Kohlensäure das ganze Casein ausgefällt war. Hieraus schliesst Verf., dass die Einwirkung des Aethers auf die Milchkügelchen nach Essigsäurezusatz nur dadurch zu Stande kommt, dass die emulsive Beschaffenheit der Milch aufgehoben wird. Auch aus der durch Labzusatz gewonnenen Milch konnte durch Schütteln mit Aether fast die ganze Fett-

<sup>1)</sup> Landwirthschaftl. Versuchs-Stationen 19, 118.

menge extrahirt werden. Der Milch wird demnach durch Schütteln mit Aether etc. stets dann das Fett entzogen, wenn das Casein derselben vorher durch Essigsäure, Kohlensäure, Lab, Kalilauge, Alcohol etc. seiner emulgirenden Eigenschaft beraubt resp. zum Gerinnen gebracht ist, ohne dass hierbei die Annahme einer Eiweissmembran um die Fettkügelchen nothwendig wird.

Dass Aether beim Schütteln der Milch die Fetttröpfchen nicht löst. scheint nach Verf. die Wirkung von Adhäsionserscheinungen zwischen Milchflüssigkeit und Fettkügelchen einerseits und zwischen Milchflüssigkeit und Aether andererseits zu sein; ebenso wird, wie bei anderen emulsiven Flüssigkeiten, die Vereinigung der Milchkügelchen nur gehindert durch die einfach adhärirende Flüssigkeit, welche dieselben umspült und durch die sehr geringen Berührungsflächen der Fetttröpfchen, nicht aber durch vorhandene Eiweissmembranen. Auch microscopisch vermochte Verf. trotz stärkster Vergrösserung eine Membran nicht zu entdecken, oder die von Henle, Fürstenberg und Frey beschriebenen Erscheinungen des Ineinandersliessens etc. der Fetttröpfchen nach Essigsäurezusatz wahrzunehmen. Auch das von Simon und Fürstenberg angegebene Verfahren, die Hüllen der Milchkügelchen darzustellen, konnte Verf. nicht bestätigen und behauptet, dass die Beobachtungen dieser Forscher auf Täuschungen beruhen. Dass selbst nach langem Stehen der Milch nicht alle Fettkügelchen ihrem geringen specifischen Gewicht gemäss an die Oberfläche emporsteigen, erklärt Verf. durch die Zähflüssigkeit der Milch und bestreitet die aus diesem Umstand gezogenen Folgerungen Brücke's und Hoppe-Seyler's für die Existenz einer Eiweissmembran, da auch andere, specifisch leichtere oder schwerere Körper, z. B. sehr verdünnte Gummilösung, ebenfalls in Folge deren Viscosität Jahre lang suspendirt erhalten werden.

Man pflegte schliesslich durch die Annahme der Existenz von Membranen um die Milchkügelchen auch den Butterungsprocess zu erklären, indem man annimmt, dass beim Buttern die Membranen zersprengt werden und dadurch ein Zusammenballen der Fetttröpfchen stattfindet. Dagegen gelangt Verf. zur Erklärung des Butterungsprocesses und den dabei auftretenden Erscheinungen zu folgenden Schlüssen: Unzweifelhaft befinden sich die Fettkügelchen der Milch, sowie sie aus dem Euter kommen, im flüssigen Aggregatszustande und behalten diesen, wie aus microscopischen Betrachtungen hervorgeht, auch nach Abkühlen der Milch

bis auf gewöhnliche Zimmertemperatur unabhängig von ihrem Schmelzoder Erstarrungspunkte noch bei. Lässt man jedoch Milch bei 3-4°C. gefrieren und hierauf langsam aufthauen, so ist das microscopische Bild der Fettkügelchen ein ganz verändertes; die Kugel- und Tropfenform derselben ist verloren gegangen und die Begrenzungslinien derselben sind gezackt. Dasselbe körnige Ansehen haben nun aber die Fettkügelchen auch, nachdem die Milch eine Zeit lang gebuttert worden war. Verf. nimmt daher an, dass durch den Butterungsprocess der vorher flüssige Aggregatszustand der Fetttröpfchen, ebenso wie dies bei Abkühlung der Milch auf 3-4° C. der Fall ist, in den festen umgeändert wird, nur dass dieses das Zusammenballen der einzelnen Fettkügelchen veranlasst. Bestärkt wird Verf. in dieser Annahme durch von ihm ausgeführte Butterungsversuche, welche ergaben, dass sich vorher auf 3-4° C. abgekühlte Milch weit schneller buttert als nicht abgekühlte. Verf. glaubt, dass die Fettkügelchen sich in der Milch, analog gewissen Beobachtungen von Fahrenheit, Musson und Dufons, durch "Unterkühlung" im flüssigen Zustande in der Milch halten und erst durch Abküllung unter 0° oder durch mechanische Erschütterung (Buttern) in den festen Aggregatszustand übergehen, mit welcher Annahme auch die verschiedenen beim Butterungsprocess vorkommenden Erscheinungen sich in Einklang bringen lassen.

Weiske.

#### 86. C. Makris: Studien über die Eiweisskörper der Frauenund Kuhmilch 1).

Um mancherlei Lücken, welche trotz zahlreicher Forschungen über die Eiweisskörper der Kuh- und Frauenmilch vorhanden sind, auszufüllen, führte Verf. auf Veranlassung Hoppe-Seyler's eine Reihe von Untersuchungen über die Eigenschaften und Zusammensetzung dieser Eiweissstoffe aus. Zunächst bespricht Verf. ausführlich die bisher angewandten Methoden zur Milchanalyse, insbesondere diejenigen von Hoppe-Seyler, Haidlen, Le Cannu, Quevenne, Baumhauer etc., sowie die bis jetzt vorliegenden älteren und neueren Untersuchungen über die Frauenmilch, aus denen trotz mannigfacher Widersprüche in den ver-

<sup>1)</sup> Inaugural-Dissertation. Strassburg 1876. Buchdruckerei von H. L. Kayser.

Maly, Jahresbericht für Thierchemie. 1876.

schiedenen Resultaten doch hervorgeht, dass Unterschiede zwischen Frauenund Kuhcasein vorhanden sind, sowie dass man das Frauencasein bis jetzt noch nicht rein dargestellt und die Eiweissstoffe in der Frauenmilch nicht vollständig abgetrennt und genau quantitativ bestimmt hat.

Verf. war daher vor Allem bemüht, eine zuverlässige, quantitative Bestimmungsmethode des CaseIns und Albumins der Frauenmilch ausfindig zu machen. Zu den Untersuchungen wurde stets frische Frauenmilch von Personen, deren Constitution, Alter etc. bekannt war, verwendet. Die Reaction dieser frischen Milch war stets alkalisch, die Farbe meist eine rein mattweisse. Eine deutliche Gerinnung durch Sauerwerden wurde niemals beobachtet. Als Fällungsmittel erwies sich schwefelsaures Magnesium am geeignetesten, und zwar wurde die betreffende Portion Milch mit diesem Salze gesättigt, hierauf mit gesättigter MgSO4-Lösung auf das 10fache Volumen verdünnt, das flockig abgeschiedene Casein abfiltrirt und das schwach opalisirende Filtrat mit Essigsäure schwach angesäuert. Auf diese Weise gelang es, sowohl Caseïn als auch Albumin in der Frauenmilch vollständig abzuscheiden. Das Fett liess sich aus beiden Niederschlägen durch längeres Behandeln mit Aether entfernen. Dagegen gelang es nicht, den Caseinniederschlag durch Auswaschen mit Wasser von Milchzucker und löslichen Salzen zu befreien, ohne zugleich CaseIn wieder in Lösung zu bringen, wesshalb Verf. das Verfahren dahin modificirte, dass er den CaseInniederschlag auf ein bei 120° C. getrocknetes Filter brachte, durch Auswaschen mit MgSO4-Lösung von Milchzucker befreite, hierauf bei 120°C. trocknete, wog und schliesslich zur Bestimmung der darin enthaltenen MgSO4 veraschte.

Zehn verschiedene Proben von Frauenmilch, welche vom Verf. nach obigem Verfahren untersucht wurden, zeigten einen Gehalt von 1,870 % bis 4,680 % Casein und 0,600 % bis 1,770 % Albumin, resp. von 3,020 % bis 5,565 % Gesammteiweissstoffen.

Trotzdem die analytischen Resultate von zwei verschiedenen Portionen einer und derselben Milch immer gut übereinstimmten, kann Verf. doch nicht umhin, hervorzuheben, dass die von ihm angewandte Methode langwierig und insofern auch bedenklich ist, als die dabei erzielten Werthe für Casein und Albumin mit dem durch Alcoholfällung erhaltenen nicht übereinstimmen.

Zur weiteren Prüfung des Frauencaseins fällte Verf. dasselbe mit MgSO<sub>4</sub>, behandelte es hierauf mit Aether unter Zusatz von wenig Essig-

saure und Alcohol und wusch schliesslich mit heissem Wasser aus. Das auf diese Weise erhaltene Casein besass im frischen Zustande eine grauweisser Farbe, war unlöslich in warmem und kaltem Wasser, dagegen etwas löslich in Alcohol und leicht löslich in Alkalien. Es enthielt noch 2 % aus schwefelsauren und phosphorsauren Salzen bestehende Asche.

Die Elementaranalyse ergab im Mittel von drei Bestimmungen: 52,353 % C, 7,266 % H, 14,650 % N.

Dagegen zeigte reines KuhcaseIn, welches in Wasser, Alcohol und Alkalien löslich war, folgende Zusammensetzung im Mittel von drei Analysen: 53,622 % C, 7,422 % H, 14,200 % N.

Das Kuhcasein ist demnach etwas C-reicher als das Frauencasein. Ausserdem ist es in MgSO<sub>4</sub> nicht unlöslich und im gefällten Zustande von anderer physikalischer Beschaffenheit als das Frauencasein.

Um ferner die Löslichkeit der Eiweissstoffe beider Milcharten zu prüfen, isolirte Verf. dieselben durch Fällen mit Alcohol. Von dem Frauencasein waren in 100 CC. Wasser nach 24 Stunden 0,012 Grm. gelöst, vom Kuhcasein dagegen 0,062 Grm. In Alcohol von 85 % betrug unter denselben Umständen die Löslichkeit des ersteren 0,003 Grm., die des letzteren 0,030 Grm.

In Folge dieser sehr geringen Löslichkeit der Eiweissstoffe, insbesondere derjenigen in der Frauenmilch, hält Verf. die Abscheidung derselben durch Alcohol für genauer als durch die Berechnung aus dem N-Gehalte.

Schliesslich fand Verf. in der Kuhmilch stickstoffhaltige Extractivstoffe, welche durch Bleiacetat theils gefällt, theils nicht gefällt werden; in der Frauenmilch konnten dagegen derartige Substanzen nicht aufgefunden werden.

Weiske.

## 87. J. Duval: Sur un acide nouveau préexistant dans le lait frais de jument 1).

Die frische, schwach alkalische oder neutrale Pferdemilch enthält das Salz einer Säure, welche in Gruppen von kleinen Nadeln crystallisirt, nicht flüchtig ist und beim Erhitzen einen eigenthümlichen Geruch

<sup>1)</sup> Compt. rend. 82, 419.

verbreitet. Ihr Verhalten gegen salpetersaures Silber, Eisenchlorid, Goldchlorid unterscheiden sie von der Hippursäure. Sie ist verbunden mit einer flüchtigen Base, welche beim Erwärmen entweicht; aus diesem Grunde wird Pferdemilch bei fortgesetztem Kochen etwas sauer. Die Base ist nicht Ammoniak, vielleicht aber ein substituirtes Ammoniak. Du val benennt seine Substanz, acide équinique".

Baumann.

## 88. N. Gerber: Analytische Beiträge zur Fettbestimmung der Milch und Analysen von condensirter Milch 1).

Zur Fettbestimmung der Milch aus dem Coagulum sind bereits verschiedene Apparate und Methoden vorgeschlagen. Verf. hat einen möglichst einfachen und practischen Apparat construirt, welcher von demselben Princip der Entfettung wie die bereits vorhandenen ausgeht und sich von diesen nur dadurch unterscheidet, dass man in einen trichterförmigen Aufsatz das Coagulum mit einem gewogenen Filter zur Entfettung hineinbringen kann, sodass sich nach vollendeter Fettextraction auch das Casein und Albumin zugleich mitbestimmen lässt.

Zur Bestimmung von CaseIn + Albumin und Fett schlägt Verf. folgenden Weg vor: 10 bis 20 Grm. Milch werden mit dem 20- bis 30 fachen Wasservolumen verdünnt und mit sehr verdünnter Essigsäure unter Umrühren so lange versetzt, bis die Milch anfängt, kleine Flocken zu bilden. Hierauf stellt man das die Milch enthaltende Gefäss in ein Wasserbad von 75° C. und bringt alsdann das Coagulum auf ein bei 110° C. getrocknetes Filter. Das Serum wird bis auf ein ½ Volumen eingedampft, wodurch das Albumin weit vollständiger ausgeschieden wird als durch blosses Kochen. Verf. bringt alsdann dieses Albumin ebenfalls auf das gewogene Filter zum CaseIn und schlägt überhaupt vor, um constantere Zahlen für die Eiweissstoffe der Milch zu erlangen, beide stets zusammen zu bestimmen. Die auf dem gewogenen Filter enthaltenen Eiweissstoffe werden nun in dem vom Verf. construirten Apparat erschöpfend mit Aether extrahirt, während in dem Filtrate der Zucker nach bekannter Methode bestimmt wird.

Verf. untersuchte ausserdem verschiedene condensirte Milchsorten,

<sup>1)</sup> Milchzeitung 1876, pag. 1896.

wobei es zur Bestimmung des Wassergehaltes als nothwendig erschien, eine bekannte Menge condensirter Milch zuerst in Wasser zu lösen, mit einer gewogenen Menge Sand zu versetzen und dann wie bekannt zu verfahren.

Um die Salze vollkommen kohlenfrei zu erhalten, vermengte Verf. dieselben vor dem Glühen mit geringen Mengen salpetersauren Ammoniaks. Weiske.

### 89. F. Soxhlet: Der verzögernde Einfluss der Kälte auf die Gerinnung der Milch 1).

Zwei Liter Milch in 20 CC. hoher Schicht in einem unbedeckten von Eiswasser umgebenen Cylinder aufbewahrt, waren nach 34 Tagen geronnen. Die Temperatur der Milch schwankte hierbei zwischen + 1 bis + 2° C. Nach Verlauf von 14 Tagen war noch keine wahrnehmbare Veränderung im Geruch und Geschmack dieser Milch bemerkbar gewesen; nach 17 Tagen hatte die Milch einen schwach bitterlich, ranzigen Beigeschmack, die saure Reaction hatte etwas zugenommen und beim Kochen einer kleinen Probe trat deutlicher Geruch nach flüchtigen Fettsäuren auf. Allmälig erhöhte sich dieser Gehalt an flüchtigen Fettsäuren, sodass die Milch bereits in der Kälte danach roch. Nach 28 Tagen gerann die Milch beim Kochen und nach 34 Tagen war die ganze Menge ohne Kochen geronnen.

Diese Gerinnung bei niederer Temperatur beruht nach Verf. auf Bildung grösserer Mengen von flüchtigen Fettsäuren, die durch Oxydation des Milchfettes an der Luft entstehen, während die Gerinnung der Milch bei gewöhnlicher Temperatur durch Milchsäurebildung aus Milchzucker in Folge vorhandener, organisirter Fermente hervorgerufen wird.

Weiske.

## 90. Eug. Tisserand: De l'action du froid sur le lait et les produits qu'on en tire 2).

Die Sahne setzt sich um so schneller ab und die Ausbeute an Sahne und Butter ist nach Tisserand um so grösser, je mehr sich die

<sup>1)</sup> Wiener landwirthschaftl. Zeitung 1876, pag. 264.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Compt. rend. 82, 266.

Temperatur der Milch dem Gefrierpunkt nähert. Auch sollen die aus der kalt gehaltenen Milch gewonnenen Producte von besonders guter Qualität sein.

Herter.

## 19. Th. v. Genser: Untersuchungen des Secrets der Brustdrüse eines neugeborenen Kindes 1).

Das stark alkalische Secret (8 Grm.) zeigte unter dem Microscop Milchkügelchen und Colostrumkörperchen. Die chemische Analyse ergab: Casein 5,57, Albumin 4,90, Milchzucker 9,56, Butter 14,56, Salze 8,26, Summa der festen Bestandtheile 42,95, also Wasser 957,05. Unter den anorganischen Bestandtheilen wurde Eisen nachgewiesen. [Ref. Centralbl. f. d. med. Wissensch. 1876, pag. 461.]

## 92. Ammon: Untersuchung des Secrets der Milchdrüsen ("Hexenmilch") eines 5 Wochen alten Fohlens?).

Die schon etwas zersetzte Milch, weiss, dünnflüssig, schwach säuerlichen Geruchs, stark saurer Reaction, coagulirte beim Erhitzen ohne Säurezusatz. Essigsäure fällte das Caseln nicht flockig, sondern in Klümpchen. Das specifische Gewicht betrug 1,0138. Die Analyse ergab: fester Rückstand 6,90 %, Caseln 0,5, Albumin 1,02, Extractivstoffe und Zucker 3,67, Asche 0,44 %.

Herter.

## 93. F. Soxhlet: Die Verwendung antiseptischer Stoffe zur Milchgerinnung<sup>3</sup>).

Das Streben, Mittel ausfindig zu machen, welche das Gerinnen der Milch möglichst verzögern, veranlasste Verf., eine Reihe Versuche mit Salicyl-, Benzoë- und Borsäure, sowie mit Thymol anzustellen. Alle Versuche wurden gleichzeitig mit je 100 CC. frischer Milch in unbedeckten Gläsern bei einer Temperatur von 17 bis 19° C. ausgeführt. Salicyl-,

<sup>1)</sup> Jahrb. f. Kinderheilk. N. F. 9, 160.

<sup>2)</sup> D. Zeitschr. f. Thiermedicin 8, 96.

<sup>\*)</sup> Wiener landwirthschaftl. Zeitung 1876, pag. 303.

Benzoë- und Borsäure wurden in verschiedenen gewogenen Mengen in Substanz, Thymol in Form einer 10 % alcoholischen Lösung zugesetzt. Eine Milchprobe blieb zur Controle ohne jeden Zusatz, eine andere wurde mit 2 Volumprocent Alcohol versetzt, weil die Thymolprobe in maximo diese Alcoholmenge enthielt.

Die Versuche mit Salicylsäurezusatz zur Milch ergaben, dass 0,7 % Salicylsäure die Milch sofort gerinnen macht, indem diese Menge hinreicht, um das in der Milch enthaltene neutrale Alkaliphosphat in saures Salz zu verwandeln und das Kali, welches an das Casein gebunden ist und dieses in Lösung erhält, zu binden. Aus diesem Grunde übten Zusätze von 0,125 % und 0,250 % Salicylsäure auch keine grössere Wirkung als Zusätze von 0,075 %. Die Gerinnung der Milch wurde hierbei um 50 bis 60 Stunden verzögert. Weit günstiger war das Resultat, wenn die Salicylsäure in einer gesättigten Lösung von neutralem phosphorsaurem Natron der Milch zugesetzt wurde.

Ganz analog verhielt sich in dieser Beziehung die Benzoësäure.

Thymol wirkte in stärkeren Zusätzen besser conservirend, ist aber seines starken Geruches und Geschmackes wegen practisch nicht verwendbar.

Borsäure wirkte in geringen Mengen zugesetzt nahezu ebenso conservirend wie Salicylsäure, in grösseren Mengen aber weit stärker. Erst bei 60 % Borsäurezusatz coagulirte die Milch.

Weiske.

## 94. G. Kühn: Versuche über den Einfluss der Ernährung auf die Milchproduction des Rindes 1).

Vorliegende Versuche, welche Verf. unter Mitwirkung von G. Aarland, H. Bäsecke, B. Dützell, A. Haase und A. Schmidt
auf der Versuchs-Station Möckern ausführte, sind eine Fortsetzung derjenigen, über welche bereits früher [Jahresber. f. Thierchemie 1871, pag.
129, 1874 pag. 176 und 1875 pag. 125] berichtet wurde. Dieselben
betreffen diesmal insbesondere den Einfluss der Lactationsdauer auf die
Quantität und Qualität der Milch. Die hierbei gewonnenen Zahlen ergeben, dass je nach der verschiedenen Individualität der Thiere mit zu-

<sup>1)</sup> Journal f. Landwirthschaft 28, 481 und 24,

nehmender Lactationsdauer die tägliche Production des Milchquantums in sehr wechselnden Mengen abnimmt und dass die Grösse der Depression mit der Milchergiebigkeit des betreffenden Individuums zweifellos im Zusammenhange steht, wie z. B. nachstehende, aus den einzelnen Versuchsperioden berechnete und nach der Höhe des Milchertrages geordnete Zahlen ergaben:

| Anfangsertrag.  | Depression pro Tag. | Depression in % des Anfangsertrages. |
|-----------------|---------------------|--------------------------------------|
| 13,71 K.        | 26,8 Grm.           | 0,20 %                               |
| 18,06 ,,        | 26,5 ,,             | 0,20 ,,                              |
| 11,90 ,,        | 13,2 ;,             | 0,11 ,,                              |
| 11,77 ,,        | 26,7 ,,             | 0,23 ,,                              |
| 10,03 ,,        | 15,3 ,,             | 0,15 ,,                              |
| <b>8,8</b> 3 ,, | 19,5 ,,             | 0,22 ,,                              |
| 8,15 ,,         | 18,8 ,,             | 0,23 ,,                              |
| <b>8,08</b> ,,  | 21,5 ,,             | 0,27 ,,                              |
| 8,00 ,,         | 10,0 ,,             | 0,13 ,,                              |
| 7,94 ,,         | 8,4 ,,              | 0,11 ,,                              |
| <b>7</b> ,88 ,, | 7,2 ,,              | 0,09 ,, etc.                         |

In Betreff des Einflusses der Lactationsdauer auf die Qualität der Milch gelangt Verf. aus seinen Versuchen zu dem Resultate, dass im Allgemeinen mit der Dauer der Lactation die Milch des Rindes concentrirter zu werden pflegt und dass Veränderungen im Körperzustande des betreffenden Thieres in der Weise wirken, dass Erhöhung des Lebendgewichtes bez. Verbesserung des Körperzustandes jene Neigung unterstützt, Erniedrigung ihr entgegen wirkt, ohne indess selbst in eclatanten Fällen jene natürliche Erhöhung des Trockengehaltes immer zum Verschwinden bringen zu können.

Den Fettgehalt der Milch fand Verf. in Uebereinstimmung mit den Resultaten früherer, von ihm ausgeführter Versuche, mit der Dauer der Lactation geringer werdend, wobei indess nicht zu verkennen war, dass sich dieser Tendenz durch Verbesserung des Körperzustandes meist mit Erfolg entgegen wirken liess.

Der Einfluss der Lactationsdauer auf den Gehalt der Milch an Gesammt-Eiweisskörpern (Casein und Albumin, N > 6,25) äusserte sich in den meisten Versuchen dahin, dass derselbe mit der Zeit stieg und

mit der Abnahme des Fettgehaltes in Verbindung stand, woraus Verf. schliesst, dass mit der allmälig abnehmenden Thätigkeit der Drüse auch der Process der Fettbildung aus Eiweiss (fettige Degeneration) an Ausdehnung verliert. Betrachtet man jedoch jene Eiweisskörper für sich, so ergibt sich die Zunahme nur für das Casein, während die Albuminmenge sich vermindert.

Der Zuckergehalt der Milch hatte in den meisten Fällen mit der Dauer der Lactation abgenommen. Aus den vom Verfasser angestellten Versuchen ergab sich ferner, dass eine Erhöhung des Futterquantums immer auch eine Erhöhung der Milchproduction, sowie der Milchtrockensubstanz zur Folge hatte. Beigaben einer und derselben Menge von anderen Futtermitteln (Bohnenschrot, Palmkernmehl, Malzkeime, Rüböl) zum ursprünglichen Normalfutter, hatten je nach der Individualität der Thiere sehr verschiedenen Erfolg, indem unter sonst gleichen Verhältnissen das schwerere Thier eine geringere, das milchergiebigere eine höhere Mehrproduction zeigte.

Von den im Beifutter verabreichten N-Stoffen erwiesen sich nur Eiweiss und Fett von Bedeutung für die Vermehrung der Milchproduction, während Stärkemehl etc. in dieser Beziehung ohne Einfluss blieben. Betreff des Fettes nimmt jedoch Verf. an, dass dessen Einfluss auf die Vermehrung der Milchproduction nur eine indirecte war und in der Weise wirkte, dass ein gewisses Eiweissquantum der Nahrung für die Milchbildung erspart und verfügbar wurde. Eine einseitige Vermehrung des Fettes in der Milch, welche Stohmann bei Ziegen nach Oelbeigabe zum Futter beobachtet hatte, konnte Verf. nicht wahrnehmen, wohl aber waren in Folge der Oelbeigaben alle Milchbestandtheile vermehrt. Diese Verschiedenheit in den Versuchsergebnissen führt Verf. darauf zurück, dass das in der Milch ausgeschiedene Butterfett zum Theil durch fettige Metamorphose in nerhalb der Drüse aus Eiweiss entsteht, zum Theil vom Blute aus, wohin es entweder direct aus der Nahrung gelangt, oder innerhalb dessen es aus Eiweiss entsteht, in die Drüsenzellen eingelagert wird.

Weiske.

### VII. Harn.

#### Uebersicht der Literatur.

- \* E. De le fosse, procédés pratiques pour l'analyse des urines, des dépots et des calculs urinaires. Paris 1876, 74 Seiten.
- \*W. P. Waschburne, dosage de l'azote total de l'urine [Bull. de la soc. chim. 25, 498]. Waschburne empfiehlt, den Harn unter Zusatz von Gyps und Oxalsäure zur Trockne zu verdampfen und den Rückstand nach Will und Varrentrapp zur Stickstoffbestimmung zu verwenden.

#### Harnstoff.

- \*Ritter, dosage de l'urée [Revue méd. de l'Est 5, 157]. Die nach verschiedenen Methoden erhaltenen Werthe des Harnstoffs stimmen bei normalem Harne unter einander überein, nicht aber bei Harn von verschiedenen pathologischen Zuständen.
- \*Depaire, dosage de l'urée [Bull. de l'acad. de méd. de Belg. 10, No. 10].
- 95. W. Bredschneider, Beiträge zur Kenntniss der Vorstufen des Harnstoffs und der Oxydation aromatischer Verbindungen im Thierkörper.
- 96. A. Kossel, zur Kenntniss der Arsenwirkungen.
  - \*François Genevoix, les variations de l'urée et de l'acide urique dans les maladies du foie. Thèse, Paris 1876, No. 405.
- 97. P. Brouardel, l'urée et le foie. Variations de la quantité de l'urée eliminée dans les maladies du foie.
- 98. T. Tomasi, über den Harnstoff in diabetischen Harnen.
- 99. F. Musculus, über die Gährung des Harnstoffs.
  - \*Bertrand Ribes, études sur les urines ammoniacales. Thèse, Paris 1876, No. 144.

#### Harnsäure, Kreatin, Allantoin, Guanin, Hippursäure.

- 100. E. Salkowski, Bildung von Allantoin aus Harnsäure im Thierkörper.
- 101. Derselbe, über die quantitative Bestimmung der Harnsäure im Harn.
- 102. Botho Scheube, die Harnsäure-Ausscheidung und Sedimentbildung bei croupöser Pneumonie.
- 103. D. Pecile, Guanin im Schweineharn.

Harn. 123

- 104. H. Senator, über die Ausscheidung des Kreatins bei Diabetes mellitus und insipidus.
  - G. Bunge und O. Schmiedeberg, Bildung der Hippursäure. Vergl. oben IV, pag. 66.
- 105. H. Weiske, Untersuchungen über die Hippursäurebildung im Körper der Herbivoren bei Verabreichung verschiedener Futtermittel.

#### Indolderivate.

- 106. E. Salkowski, über die Quelle des Indicans im Harn der Fleischfresser.
- 107. M. Nencki, zur Geschichte des Indols und der Fäulnissprocesse im thierischen Organismus.
- 108. E. Salkowski, über die Bildung des Indols im Thierkörper.
- 109. Derselbe, über die Bestimmung des Indigo im Harn.

#### Schwefelverbindungen.

- 110. J. Munk, zur Kenntniss der phenolbildenden Substanz im Harn.
  - E. Baumann, über gepaarte Schwefelsäure im Organismus. Vergl. oben IV, pag. 60.
  - E. Salkowski, über Wirkung und Verhalten einiger schwefelhaltiger organischer Verbindungen im thierischen Organismus. Vergl. IV, pag. 62.
  - E. Baumann, über Synthese der Aetherschwefelsäuren der Phenole. Vergl. oben IV, pag. 64.
  - Derselbe, über a-Kresylschwefelsäure. Vergl. oben IV, pag. 64.
  - R. v. d. Velden und E. Baumann, zur Kenntniss des Verhaltens der Therpene im Organismus. Vergl. oben IV, pag. 65.
  - E. Baumann und E. Herter, über das Verhalten der Phenole im Thierkörper. Vergl. oben IV, pag. 65.
- 111. R. v. d. Velden, über Ausscheidung gepaarter Schwefelsäuren im menschlichen Harn.
  - \*A. Strümpell, über das Vorkommen von unterschwefliger Säure im Harn der Menschen [Arch. d. Heilk. 1876, pag. 390]. Strümpell fand im Harn eines Typhuskranken unterschweflige Säure, welche wahrscheinlich als Alkalisalz darin enthalten war.
- 112. J. Munk, über das Vorkommen der Schwefelcyansäure im Harn.
- 113. R. Gscheidlen, über das constante Vorkommen einer Schwefelcyanverbindung im Harn der Säugethiere.
- 114. A. Niemann, Beiträge zur Lehre von der Cystinurie beim Menschen.
- 115. W. F. Löbisch, chemische Untersuchung eines Falles von Cystinurie.
- 116. M. Regensburger, über die Ausscheidung der Schwefelsäure im .
  Harn nach Aufnahme von fein vertheiltem Schwefel in den Darm.

#### Traubenzucker, Inosit, Diabetes.

- \*E. Külz, ist der Traubenzucker ein normaler Harnbestandtheil? [Pflüger's Arch. 12, 269.] Es ist Külz nicht gelungen, aus 200 Liter Harn Traubenzucker in Substanz darzustellen.
- 117. v. Mering, über Diabetes mellitus.
- 118. G. Paolucci, Bedeutung der intermittirenden Glycosurie.
- 119. Derselbe, Einfluss der Nahrung auf die Glycosurie.
- 120. J. Lussana, über die Glycosurie und die Glycogenbildung in der Leber.
  - \*E. Külz, über das Auftreten von Inosit im Harn gesunder Individuen [Sitzungsber. d. Ges. z. Bef. d. ges. Naturwiss. zu Marburg 1875, pag. 78]. Külz fand im Harn von 6 normalen Individuen nach reichlicher Wasserzufuhr (6—10<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Liter) 0,4 bis 0,9 Grm. Inosit und bestätigte somit die bekannte Angabe von Strauss.

#### Oxalsäure.

121. P. Fürbringer, zur Oxalsäureausscheidung durch den Harn.

#### Eiweissharn.

- 122. H. Haas, eine linksdrehende Substanz im Menschenharn.
- 123. Pratesi, neues Reagens auf Eiweiss im Harn.
- 124. Führy-Snethlage, über die Menge des Paraglobulins im Harn bei Albuminurie.
- 125. J. Petri, Versuche zur Chemie des Eiweissharns.
- 126. J. Stolnikow, eine neue Methode für quantitative Eiweissbestimmung im Harn.
- 127. Alexis Ferret, étude sur un cas d'albuminurie.
  - \*Ch. H. Petit, recherches sur l'albuminurie des femmes enceintes. Thèse, Paris 1876, No. 384.
  - \*Alex. Badin, de l'albumniurie consécutive aux applications de teinture d'iode chez l'enfant. Thèse, Paris 1876, No. 311. Verf. findet, dass nach äusserlichem Gebrauch von Jodtinctur bei Kindern sehr leicht Albuminurie auftritt, während eine solche Gefahr für Erwachsene nicht besteht.

#### Gallenstoffe im Harne.

- 128. Ottomar Rosenbach, zur Untersuchung des Harns auf Gallenfarbstoff.
- 129. Derselbe, eine angebliche Gallenfarbstoffreaction.
- 180. Casali, über die Aufsuchung der Galle im Harn.

#### Niederschläge im Harne.

181. E. Salkowski, über Bildung unlöslicher Niederschläge im Körper.

\*P. Cazeneuve, Analyse chimique d'un calcul rénal [Gaz. méd. de

- Paris 1876, pag. 422]. Zwei während einer starken Hämaturie abgegangene Steine von dunkelbrauner Farbe bestanden zu ungefähr 75% aus Eisenoxyd.
- \*J. Neupauer, über Harnsteine bei Kindern mit Berücksichtigung der aus 192 Steinen bestehenden Sammlung des Pester Armenkinderspitals, nach Beobachtungen von Pr. J. Bókai [Jahrb. f. Kinderheilk. N. F. 5, 856—391 und 6, 841—371.]
- 132. Beneke, zur Cholesterinfrage.
- 183. L. Güterbock, Gallenconcremente in der Harnblase.

#### Anorganische Harnbestandtheile.

- 134. C. Voit, über Ausscheidung des Salmiaks im Harn.
- 135. Pacquelin et Jolly, note sur l'origine du phosphate de chaux éliminé par les voies urinaires.
- 136. A. Belohoubek, Methode zur maassanalytischen Bestimmung der Phosphorsäure.
- 187. W. Zuelzer, über das Verhältniss der Phosphorsäure zum Stickstoff im Urin.
- 188. L. J. Teissier, du diabète phosphatique. Recherches et variation des phosphates dans les urines.
- 139. B. J. Stokvis, weitere Beiträge zur Kenntniss der Phosphorsäureausscheidung bei Arthritis.
- 140. Strübing, über die Phosphorsäure im Urin unter dem Einfluss excitirender und deprimirender Mittel.
- 141. El. Leviclansky, über die Ausscheidung der Chloride im Harn und den Einfluss des trichlorbuttersauren Natrons auf dieselbe.
- 142. A. Dehn, über die Ausscheidung der Kalisalze.
- 148. R. Buchheim, über die Ausscheidung der Säuren durch die Nieren.
- 144. R. Maly, über die Aenderung der Reaction durch Diffusion und die dadurch mögliche Erklärung beim Vorgange der Secretion von saurem Harn aus alkalischem Blute.
- 145. C. Stein, über alkalischen Harn bedingt durch Ueberschuss von fixem Alkali mit -besonderer Berücksichtigung seines Vorkommens bei Magenkrankheiten.
- 146. Quincke, über die diuretische Wirkung kohlensäurehaltiger Getränke.

#### Verschiedenes.

- \*W. Markownikoff, über das Aceton im Harne der Diabetiker. Journ. d. russ. chem. Gesellsch. 8, 14.
- 147. J. Parrot et A. Robin, études pratiques sur l'urine normale des nouveau-nés.
- 148. Dieselben, études cliniques sur l'urine des nouveau-nés dans l'athrepsie.
  - \*A. Martin und C. Ruge, über das Verhalten des Harns und der

Nieren bei Neugeborenen. Stuttgart, Ferd. Enke 1875. [Abdruck aus Martin u. Fassbender's Zeitschr. f. Geburtshülfe und Frauenkrankheiten 1, Heft 2, 1876.] Vergl. Thierchem.-Ber. 1875, pag. 180.

- 149. P. Roche, Contribution à l'étude du mouvement de désassimilation chez le vieillard.
- 150. L. Kleinwächter, das Verhalten des Harns im Verlaufe des normalen Wochenbetts.
- 151. F. Schmutziger, Beiträge zur Kenntniss der Leukämie.
- 152. Ganghofner und Přibram, über das Verhalten des Harns bei Melanoseu.
  - \*S. Rabow, Beiträge zur Kenntniss der Beschaffenheit des Harns bei Geisteskranken. Arch. f. Psychiatr. und Nervenkrankheiten 7, 62.
  - \*Ralfe, Tertianfieber, Untersuchung des Harns an Fiebertagen und an fieberfreien Tagen. Med. Times and Gaz. 1876, pag. 89. Centralbl. f. d. med. Wiss. 1876, pag. 688.
  - \*A. Ollivier, de la polyurie et des variations de la quantité d'urée à la suite de l'hémorrhagie cerebrale. [Arch. d. physiol. 2 Sér. 8, No. 1.]

# 95. W. Bredschneider: Beiträge zur Kenntniss der Vorstufen des Harnstoffs und der Oxydation aromatischer Verbindungen im Thierkörper. (Dissertation, Königsberg 1876.)

Nach Fütterung von Hunden mit Leucin fand Bredschneider eine geringe Vermehrung des Harnstoffes, ausserdem erhielt er in geringer Menge eine Säure mit 25 % C- und 6,0 % H-Gehalt. Versuche mit Aethylbenzol führten zu keinem bestimmten Besultat; Bredschneider glaubt die Bildung von Phenylessigsäure daraus annehmen zu dürfen. [Nach Referat im Centralbl. f. d. med. Wissensch. 1876, pag. 942.]

#### 96. A. Kossel: Zur Kenntniss der Arsenwirkungen 1).

Nach Dosen von 0,03 bis 0,2 Grm. arsenigsaurem Natron vermehrte sich die Harnstoffausscheidung bei einem Hunde von 4,7 auf 5,0 Grm. pro Tag, in einem zweiten Versuche nach Dosen von 0,1 bis 0,25 Grm. arsenigsaurem Natron von 4,4 bis 8,7 Grm.

Baumann.

<sup>1)</sup> Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmakal. 5, 128.

127

#### 97. P. Brouardel: L'urée et le foie. Variations de la quantité de l'urée éliminée dans les maladies du foie 1).

Harn.

In einer längeren Arbeit, von welcher nur die Endergebnisse mitgetheilt werden können, sucht Verf. durch Versuche an Thieren sowohl als zahlreiche Beobachtungen an Kranken zu beweisen, dass bei den Erkrankungen der Leber die tägliche Ausscheidungsgrösse des Harnstoffs hauptsächlich von zwei Einflüssen abhängig ist:

- 1) der Unversehrtheit oder der Veränderung der Leberzellen;
- 2) von der grösseren oder kleineren Lebhaftigkeit der Blutcirculation in der Leber.

Icterus gravis, Icterus nach Phosphorvergiftung, Icterus "pseudogravis" bewirken verminderte Harnstoffausscheidung (letztere nur vorübergehend), bei Icterus simplex ist dieselbe dagegen nicht beeinflusst; bei eitriger Hepatitis steigt sie anfänglich, nimmt aber ab, sobald der Abscess einen grösseren Theil der Leber zerstört hat, auch wenn gleichzeitig Fieber besteht. Wenn bei Gallensteinkolik durch Verschliessung des Ductus choledochus die Leberzellen atrophiren, tritt gleichfalls bedeutende Herabsetzung der Harnstoffsecretion ein. Bei atrophischer und hypertrophischer Cirrhose verschwindet der Harnstoff beinahe aus dem Harn; ähnlichen Einfluss hat die fettige Degeneration der Leber.

Bei Herzkrankheiten tritt mit Entwickelung einer Stauungsleber bedeutende Verminderung der Harnstoffausscheidung ein.

Bei chronischen Leberaffectionen (Krebs, Hydatiden) entspricht der Zerstörung eines erheblichen Theiles der Leber eine verminderte Harnstoffsecretion.

Dagegen wurde bei Lebercongestionen in Folge gesteigerter Lebercirculation eine beträchtliche Vermehrung des Harnstoffs beobachtet.

Bei Bleikolik ist die Leber verkleinert und der Harnstoff herabgesetzt; nach dem Anfall kehren Leber- und Harnstoffausscheidung zur früheren Grösse zurück.

Bei vorübergehender Glycosurie ist der Harnstoff während oder am Ende desselben vermehrt; derselbe ist constant vermehrt bei Diabetes mellitus.

Baumann.

<sup>1)</sup> Arch. d. physiol. norm. et pathol. Sér. II. 8, 378-419 und 551-621.

# 98. T. Tommasi: Ueber den Harnstoff in diabetischen Harnen. (Intorno all' urea nelle urine diabetiche. — Lo Sperimentale 1876. Vol. 2°, pag. 259.)

Verf. bestimmt den Harnstoff in diabetischen Harnen, nachdem der Zucker durch Fermentation entfernt worden ist, mittelst Extraction des Harnstoffs selbst durch Alcohol, Behandlung des Rückstandes, nach Verdunstung des Alcohols, mittelst Salpetersäure und Wägung des salpetersauren Harnstoffes, nach Lecanu und Récamier. Nach diesem Verfahren findet Tommasi die tägliche Menge des Harnstoffes bei Diabetikern immer unter die Norm herabgesetzt und er glaubt, dass die von ihm angewandte Bestimmungsmethode sicherere Aufschlüsse gestattet als alle Titrirmethode, weil durch Alcohol die ganze Menge enthaltenen Harnstoffes extrahirt und ganz als salpetersaurer Harnstoff gewogen wird. Desshalb ist Verf. geneigt, die von fast allen anderen Forschern gefundene Vermehrung der täglichen Menge des Harnstoffes bei Diabetikern als durch die Titrirmethode verursachten Versuchsfehler zu betrachten.

Rovida.

#### 99. F. Musculus: Ueber die Gährung des Harnstoffs 2).

Dem Verf. ist es gelungen, das Ferment, welches die Spaltung des Harnstoffs in Ammoniak und Kohlensäure bewirkt, zu isoliren und den unzweifelhaften Beweis zu führen, dass dasselbe nicht organisirt ist, sondern der Klasse der ungeformten Fermente zuzurechnen ist. Das beste Material für die Gewinnung desselben ist der dickflüssige schleimreiche Harn bei Blasencatarrh; durch Alcohol wird daraus der Schleim als eine zähe Masse ausgefällt, der bei gelinder Wärme getrocknet und gut verschlossen aufbewahrt wird.

Die Filter, welche beim Abfiltriren des Schleims gedient haben, können nach Färbung mit Curcuma als Reagenspapier für Harnstoff dienen [Jahresb. 1874, pag. 54].

<sup>1)</sup> Es ist durch Heintz längst nachgewiesen, dass die Bestimmung des Harnstoff's auf diesem Wege wegen der Löslichkeit des salpetersauren Harnstoff's ganz ungenaue Resultate liefert. (D. Red/)

<sup>2)</sup> Pflüger's Arch. 12, 214.

129

Der trockene Schleim ist frei von Fermentzellen und löst sich in Wasser: die klare filtrirte Lösung zerlegt Harnstoff in kurzer Zeit. Durch Zusatz von Alcohol wird das Ferment aus dieser Lösung wieder gefällt, nach dem Trocknen stellt es dann eine amorphe glänzende Masse dar, von welcher 0,1 Grm. genügt, um 0,2 Grm. Harnstoff in 50 Ccm. Wasser gelöst in weniger als einer Stunde bei 30—34° in kohlensaures Ammoniak zu verwandeln. Mit dem Fermente imprägnirtes Papier in reines Phenol getaucht und mit Alcohol gewaschen, zeigte eine ungeschwächte Wirksamkeit auf Harnstoff.

Schon sehr verdünnte Säuren zerstören die Fähigkeit des Ferments, Harnstoff zu zerlegen, in kürzester Zeit. Verdünnte Alkalien hemmen die Wirkung desselben, ohne es selbst zu zerstören. Die wässerige Lösung des Ferments zeigt dem Mucin ähnliche Reactionen.

Das Ferment ist ohne Wirkung auf Kreatin, Guanidinsalze und andere dem Harnstoff nahestehende Verbindungen. Verf. schlägt vor, dasselbe zur quantitativen Harnstoffbestimmung zu benutzen, indem durch Bestimmung (Titrirung) des aus dem Harnstoff gebildeten Ammoniaks die Menge des Harnstoffs berechnet wird.

Baumann.

#### 100. E. Salkewski: Bildung von Allantoin aus Harnsäure im Thierkörper 1).

Verf. prüfte die Angabe früherer Autoren, dass Harnsäure im Thierkörper in Harnstoff und Oxalsäure übergehe. Die Bestimmung des Harnstoffs geschah nach der (etwas modificirten) Bunsen'schen Methode. Verf. erinnert daran, dass ausser Harnstoff noch andere Bestandtheile des Harns: Kreatin, Kreatinin, Harnsäure, Uramidosäuren CO2 und NH3, das Allantoin gleichzeitig Oxalsäure beim Erhitzen mit Barythydrat liefern.

Harnstoff ist nach Salkowski erst dann erwiesen, wenn man feststellt, dass bei der Zersetzung 2 NH3 auf 1 CO2 entsteht (dasselbe Verhältniss ergibt sich bei Zersetzung von Kreatin und Kreatinin. Ref.). Zur Zersetzung des Harns diente eine natronlaugehaltige Chlorbaryumlösung, mit welcher der Harn zu gleichen Theilen auf 220—230° erhitzt wurde.

<sup>1)</sup> Ber. d. chem. Ges. 9, 719.

Nach Fütterung mit Harnsäure betrug die Mehrausscheidung an N im Harn durchschnittlich 1,5 Grm. pro Tag. Die Resultate sprechen für die von früheren Autoren angegebene Bildung von Harnstoff aus Harnsäure; Oxalsäure fand sich in sehr geringer Menge, Harnsäure in Spuren; ausserdem fanden sich erhebliche Mengen von Allantoin, das nach Einengen des Harns auscrystallisirte; an einigen Tagen wurde dasselbe sogar als Sediment gefunden. Aus dem Harn eines Hundes, welcher an zwei Tagen je 4 Grm. Harnsäure erhalten hatte, konnten 1,42 Grm. Allantoin dargestellt werden. Dasselbe erwies sich durch die Analyse und crystallographische Untersuchung als identisch mit dem aus Harnsäure künstlich gewonnenen Allantoin.

Baumann.

### 101. E. Salkowski: Ueber die quantitative Bestimmung der Harnsäure im Harn 1).

Die früher von Salkowski angegebene Methode zur Harnsäurebestimmung gibt zwar genaue Resultate, ist aber in vielen Fällen zu umständlich. Verf. schlägt desshalb ein etwas modificirtes Verfahren von Fokker<sup>2</sup>) vor: 200 Ccm. Harn werden mit kohlensaurem Natron stark alkalisch gemacht, nach etwa einer Stunde 20 Ccm. concentrirte Salmiaklösung zugesetzt, 48 Stunden bei kühler Temperatur stehen gelassen, durch ein gewogenes Filter filtrirt und 2—3 Mal gewaschen, alsdann das Filter voll verdünnter Salzsäure gegossen und das Filtrat aufgefangen; das Aufgiessen von Salzsäure wird noch mehrmals wiederholt, bis, wie der Augenschein leicht lehrt, alles harnsaure Salz in Harnsäure übergegangen ist. Der nach 6 Stunden aus dem Filtrat gebildete Niederschlag wird auf dasselbe Filter gebracht, mit Wasser, dann mit Alcohol gewaschen, bei 110° getrocknet. Der erhaltenen Zahl addirt man 0,030 hinzu.

Banmann.

<sup>1)</sup> Virchow's Archiv 68, 399.

<sup>\*)</sup> Jahresber. 1875, pag 141.

#### 102. Botho Scheube: Die Harnsäureausscheidung und Sedimentbildung bei croupöser Pneumonie 1).

Die absoluten Mengen der ausgeschiedenen Harnsäure steigen und sinken mit denen des Harnstoffs. Das Maximum der täglich ausgeschiedenen Harnstoff- und Harnsäuremengen fällt nicht zusammen mit der höchsten Temperatur, sondern wird einen Tag nach dem Fieberabfalle erreicht, zu einer Zeit, wo die Dyspnoë verschwunden ist und der befallene Lungentheil zu normaler Athmung zurückkehrt.

Baumann.

#### 103. Domenico Pecile: Guanin im Schweineharn 2).

Der untersuchte Harn stammte von einem scheinbar gichtleidenden nur mit Kleie ernährten Schwein. Derselbe zeigte schwach saure Reaction, die bald in alkalische überging; specifisches Gewicht im Mittel 1,024.

100 Ccm. enthielten:

| Chlornati | ium   | •   | •   | •            | •            | •   | •   | • | • | • | 0,106 | Grm. |
|-----------|-------|-----|-----|--------------|--------------|-----|-----|---|---|---|-------|------|
| Natriums  | ulfat | •   | •   | •            | •            | •   | •   | • | • | • | 0,113 | "    |
| Calciump  | hospl | ıat | Ca  | H4           | ( <b>P</b> 0 | 4)2 | •   | • | • | • | 0,096 | ,,   |
| Magnesiu  | mpho  | ep! | hat | M            | gH4          | (P  | 04) | 2 |   | • | 0,177 | ,,   |
| Natrium   | hosp  | hat | N   | aH:          | PO           | 4   | •   | • | • | • | 0,568 | ,,   |
| Kaliumph  | osph  | at  | KH  | $\mathbf{P}$ | 04           | •   | •   | • | • | • | 0,310 | "    |
| Freie Ph  | ospho | rsi | iur | 9            | •            | •   | •   | • | • | • | 0,355 | ,,   |
| Harnstoff | •     | •   | •   | •            | •            | •   | •   | • | • | • | 1,998 | "    |

Bei der Bestimmung des Xanthins nach Neubaner wurde der durch ammoniakalische Silberlösung erhaltene Niederschlag mit heisser Salpetersäure von 1,1 specifischem Gewicht behandelt. Derselbe löste sich unvollständig, und beim Erkalten schieden sich rasch Crystalle aus, welche den Habitus des Salpetersäureguaninsilbers besassen, und durch ihr sonstiges Verhalten als solches erkannt wurden. Aus der vom salpetersauren Guaninsilber abfiltrirten Lösung schieden sich nach 10—12 tägigem

<sup>1)</sup> Arch. d. Heilk. v. Wunderlich 1876, pag. 185.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Liebig's Annal. 183, pag. 141.

Stehen in der Kälte Crystalle von salpetersaurem Xanthinsilber aus. Im Liter Harn fand Verf. 0,0068 Grm. Guanin und 0,0034 Grm. Xanthin.

Baumann.

#### 104. H. Senator: Ueber die Ausscheidung des Kreatins bei Diabetes mellitus und insipidus <sup>1</sup>).

Verf. empfiehlt für die Bestimmung des Kreatins in diabetischem Harn ½ der Tagesmenge auf 300 Ccm. einzudampfen, nachdem durch Gährung der Zucker daraus entfernt ist, sodann wird nach Neubauer's Methode verfahren. In 19 Bestimmungen bei Diabetikern wurde als Maximum der täglichen Ausscheidung an Kreatinin 1,860 Grm., als Minimum 0,231 Grm. gefunden. Das Verhältniss zwischen Kreatinin und Harnstoff im Harn war in den untersuchten Fällen sehr schwankend. Verf. glaubt, dass auch die von ihm vervollkommnete Methode der Bestimmung des Kreatinins nicht in allen Fällen vor Verlusten schützt und (für diabetischen Harn) etwas zu kleine Werthe gibt; indessen lässt sich der Einfluss der Nahrung auf die Kreatininausscheidung deutlich erkennen; in einem Falle trat nach streng animalischer Kost in der Kreatininausscheidung eine Steigerung von 0,312 auf 0,513 Grm., d. h. um ca. 65 % ein.

Für die Bestimmung des Kreatinins bei Diabetes insipidus wurde gleichfalls <sup>1</sup>/<sub>5</sub> der 24 stündigen Harnmenge auf 300 Ccm. eingedampft, im übrigen nach Neubauer verfahren. In 11 Bestimmungen fanden sich im Mittel 0,78 Grm. Kreatinin, auf die Tagesmenge des Harns berechnet. Das mittlere Verhältniss von Kreatinin zu Harnstoff stellte sich wie 1:65.

Baumann.

# 105. H. Weiske: Untersuchungen über die Hippursäurebildung im Körper des Herbivoren bei Verabreichung verschiedenartiger Futtermittel<sup>2</sup>).

Trotz vielfacher, vom Verf. ausführlich besprochener Untersuchungen, welche von verschiedenen Seiten über die Bildung und das Vorkommen

<sup>1)</sup> Virchow's Arch. 68, 422.

<sup>2)</sup> Zeitschr. f. Biol. 12, 241.

Harn. 133

ler Hippursäure angestellt worden sind, lässt sich doch nicht leugnen, lass man den Ort, an welchem die Hippursäure im Körper sich bildet, wwie die Stoffe, welche deren Bildung bewirken, mit Bestimmtheit noch sicht anzugeben vermag.

Um daher weitere Beiträge zur Frage über die Hippursäurebildung m Organismus der Pflanzenfresser zu liefern, stellte Verf. in Gemeinschaft mit Dr. O. Kellner und B. Wienand Versuche an, welche unächst die Hippursäurebildungsfähigkeit einer Reihe verschiedener Futtermittel unter übrigens gleichen Verhältnissen und hierauf unter Beigabe verschiedener anderer Substanzen feststellen sollten. Zu sämmtlichen Versuchen wurden zwei Hämmel gleichen Alters verwendet, deren Gesammtharn stets an 3 bis 4 hintereinderfolgenden Tagen auf seinen Hippursäuregehalt quantitativ untersucht wurde. Jeder Versuchsperiode ging eine mehrtägige, gleichmässige Vorfütterung mit dem zu prüfenden Futter voraus.

Bei Verabreichung von 2 Pfund Wiesenheu pro Tag und Kopf producirte jeder Hammel regelmässig täglich 15 bis 16 Grm. Hippursäure. Eine Beigabe von 15 Grm. Kochsalz zu demselben Futter rief, entgegen den Angaben von Grouven, keine Veränderung in der Hippursäureproduction hervor; dagegen fand in Uebereinstimmung mit den Untersuchungen von Henneberg und Stohmann nach Beigabe von Gerealien- und Leguminosenkörnern, sowie ganz besonders nach Beigabe von Kartoffeln eine bedeutende Depression der täglichen Hippursäureausscheidung statt.

Salicylsäure, welche neben 2 Pfund Wiesenheu in Dosen von 5 bis 15 Grm. pro Tag und Kopf verabreicht wurde, gelangte zum grösseren Theil als Salicylursäure, zum geringeren als Salicylsäure im Harn zur Ausscheidung, ohne jedoch die Hippursäureausscheidung herabzudrücken, welche wie früher 16 Grm. betrug. Benzoesäure, welche gleichfalls neben 2 Pfund Wiesenheu 9 Tage lang in gleichmässig steigenden Mengen von je 5 bis 15 Grm. verabreicht wurde, erschien neben der ursprünglichen vom Heu herrührenden Hippursäure stets vollständig in letztere Säure umgewandelt im Harn wieder, so dass die tägliche Hippursäuremenge, welche an Tagen mit 15 Grm. Benzoesäurebeigabe von einem Thiere ausgeschieden wurde, im Durchschnitt 36,5 Grm. betrug. Gleichzeitig ergaben Bestimmungen des Stickstoffgehaltes im Harn, dass trotz gleichmässiger Fütterung von 2 Pfund Wiesenheu in Folge der Benzoebeigabe

eine Steigerung der Stickstoffausscheidung eingetreten war, welche mit der Vermehrung der Hippursäure resp. des Glycins im Einklange stand. Aehnliches liess sich bei der Salicylsäure beobachten.

Bei der Fütterung von Erbsen-, Lein-, Hafer- und Weizenkörnern, sowie bei der Fütterung von Leguminosenstroh wurde keine Hippursäure oder doch nur Spuren derselben im Harn ausgeschieden, während bei Cerealienstrohfütterung eine verhältnissmässig reichliche Hippursäureproduction eintrat.

Weiter machte sich bemerkbar, dass die Hippursäureausscheidung nach Entziehung von Wiesenheu und Ersatz durch solche Futtermittel. welche, wie frühere Versuche ergeben hatten, keine Hippursäurebildungsfähigkeit besitzen, sofort aufhört. Wurde das Wiesenheu vor seiner Verfütterung mit verdünnter Schwefelsäure extrahirt, so schieden die Versuchsthiere nach Aufnahme desselben keine Hippursäure im Harn aus, wogegen dasselbe Heu, mit verdünnter Kalilauge extrahirt, circa die Hälfte derjenigen Hippursäuremenge lieferte, welche bei Fütterung mit normalem Wiesenheu erhalten worden war.

Als schliesslich neben solchen Futtermitteln, von welchen vorher festgestellt war, dass sie theils an und für sich keine Hippursäurebildungsfähigkeit besitzen, theils der Hippursäurebildung entgegenwirken, bestimmte Mengen von Benzoësäure, sowie von Benzoësäure und Glycin gegeben wurden, zeigte sich, dass in diesen Fällen ausschliesslich nur Benzoësäure und keine Hippursäure im Harn zur Ausscheidung gelangte. Verf. hebt daher hervor, dass die in den Körper eingeführte Benzoësäure keineswegs unter allen Umständen mit Glycin verbunden als Hippursäure im Harn ausgeschieden wird.

Weiske.

#### 106. E. Salkowski: Ueber die Quelle des Indicans im Harne der Fleischfresser 1).

Für die von Jaffé zuerst aufgestellte Ansicht, dass das Indican des Harns allein aus dem beim Zerfall des Eiweisses im Thierkörper gebildeten Indol entstehe, suchte Verf. eine weitere Stütze zu erbringen. Da nach Nencki's Untersuchungen die verschiedenen Eiweisskörper bei

<sup>1)</sup> Ber. d. chem. Ges. 9, 188.

der Pancreasverdauung verschiedene Mengen Indol lieferten, so musste ein und dasselbe Thier bei der Fütterung mit gleichen Mengen verschiedener Eiweisskörper entsprechend verschiedene Indicanausscheidung zeigen. Der dem Versuche unterworfene Hund schied bei völliger Entziehung der Nahrung

Harnstoff. Indigo.

am 2. bis 5. Hungertage . . . 10—11 Grm. 0,004—0,005 Grm.

bei Gelatinefütterung pro Tag 150 Grm. 52 ,, ca. 0,003 ,,

"Fibrinfütterung ,, ,, 600 ,, 42 ,, 0,016—0,017 ,,

aus.

Eine noch reichlichere Indigomenge lieferte die Fütterung mit Fleisch (600 Grm.). Die geringe Ausscheidung von Indican nach Leim steht im Einklange damit, dass Leim nach Nencki kein Indol liefert. In dem Auftreten des Indicans im Harn hungernder Thiere sieht Salkowski ein wesentliches Argument für die Ansicht, dass ein grosser Theil Eiweiss im lebenden Körper ganz in derselben Richtung zerfällt wie bei der Fäulniss — dass beide Processe identisch sind.

Baumann.

#### 107. M. Nencki: Zur Geschichte des Indols und der Fäulnissprocesse im thierischen Organismus 1).

Aus dem nach Fütterung mit Indol erhaltenen Hundeharn, der sehr reich an Indican war, erhielt Verf. durch Zusatz von Salzsäure einen purpurrothen sublimirbaren Farbstoff, sehr ähnlich oder identisch mit dem von Niggeler nach Fütterung mit Isatin im Harn gefundenen Körper. Nencki wendet sich dann gegen die von Salkowski ausgesprochene Ansicht, dass die Zersetzung des Eiweisses durch Fäulniss und durch ungeformte Fermente identisch sei und erklärt das Indol gerade als ein specifisches Zersetzungsproduct des Eiweisses durch geformte Fermente; dasselbe sei auch nach einem Versuche Hüfner's durch Einwirkung von reinem Pancreasferment auf Eiweiss nicht gebildet worden.

Baumann.

<sup>1)</sup> Ber. d. chem. Ges. 9, 299.

#### 108. E. Salkowski: Ueber die Bildung des Indols im Thierkörper 1).

Zur Widerlegung der Ansicht von Nencki, dass das Indol durch ungeformte Fermente aus Eiweiss nicht abgespalten werde, beruft sich Verf. auf die Versuche von Hoppe-Seyler, welcher die Bildung von Indol aus Eiweiss unter Aether constatirt hat, ferner auf die Entstehung desselben beim Erhitzen von Eiweiss mit Wasser auf 180°. Verf. hat selbst bei Eiweissverdauung durch Pancreas bei Ausschluss von Bacterien nach einigen Stunden schon Indolbildung constatiren können, will aber damit nicht entscheiden, ob im Thierkörper das Indol durch geformte oder gelöste Fermente gebildet wird und hebt nur als wesentlich hervor, dass eine Indolbildung nicht nur im Darme, sondern auch in den Geweben stattfinde. Am Schlusse trägt Verf. nach, dass vor ihm schon Jaffé<sup>2</sup>) Indigobestimmungen im Harn bei Fleischkost ausgeführt hat. [Noch früher hat Hoppe-Seyler das reichliche Vorkommen von Indican bei Fleischkost gezeigt. Virchow's Arch. 27, 288. Ref.]

Baumann.

#### 109. E. Salkowski: Ueber die Bestimmung des Indigo im Harn 3).

10 oder (bei indicanreichen Harnen) 5 oder 2½ Ccm. Harn, die dann bis zu 10 Ccm. verdünnt werden, werden nach Jaffé mit Salzsäure und Chlorkalklösung versetzt; die zur völligen Ausscheidung des Indigos erforderliche Menge der Chlorkalklösung wird durch zweckmässiges Probiren vorher ermittelt. Nach Beendigung der Reaction wird mit Aetznatron alkalisch gemacht, durch die ausgefällten Phosphate wird der Indigo mit niedergerissen und die Flüssigkeit ist leicht filtrirbar. Nach dem Auswaschen und Trocknen wird das Filter zerkleinert und mit heissem Chloroform extrahirt, bis kein Farbstoff mehr aufgenommen wird. Nach Feststellung des Volumens der Chloroformlösung wird durch colorimetrische Vergleichung mit einer Chleroformlösung von reinem Indigo, deren Gehalt bekannt ist, die Menge des aus dem Harn gewonnenen Indigos ermittelt. Zu dieser Bestimmung dienen gleich grosse und gleich

<sup>1)</sup> Ber. d. chem. Ges. 9, 408.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Centralbl. med. Wissensch. 1872, pag. 480.

<sup>&</sup>quot;) Virchow's Archiv 68, 407.

weite Glaskästchen, die am besten auf weisses Papier gestellt werden. In einem sehr indicanreichen menschlichen Harn fand Verf. in 100 Ccm. 27,7 Mgr. Indigo, einen Werth, über dessen Richtigkeit Verf. selbst noch Bedenken trägt. Sehr indicanarme Harne eignen sich nicht zu Indigobestimmungen nach obiger Methode; Verf. hebt die Möglichkeit hervor, dass das Indigoroth durch die reducirende Eigenschaft des alkalischen Harns verschwinden kann; in der That reducirt, wie Verf. angibt, jeder mit Aetznatron versetzte Harn Indigocarmin in nicht unbeträchtlicher Menge und schon in der Kälte ja selbst fein vertheiltes Indigo, wenn auch nicht so energisch.

Baumann.

### 110. Immanuel Munk: Zur Kenntniss der phenolbildenden Substanz im Harn 1).

Um über die normale Ausscheidungsgrösse der phenolbildenden Substanz bei bestimmter Nahrung Außschluss zu erhalten, stellte Verf. eine Anzahl Versuche an sich selbst an. Der Phenol wurde aus dem Destillate des mit Schwefelsäure angesäuerten Harns mit Bromwasser gefällt und als Tribromphenol gewogen. Nach fast ausschliesslicher Fleischkost erhielt Verf. aus seinem Harn 0,004—0,0075 Grm. Tribromphenol pro die. Im Durchschnitt (Mittel aus 3 Bestimmungen) wurde die tägliche Ausscheidung gefunden zu 0,006 Grm. Tribromphenol entsprechend 0,0011 Grm. Phenol. 1000 Ccm. Harn gaben bei diesen Bestimmungen durchschnittlich 0,0031 Grm. Tribromphenol.

Viel reicher als menschlicher Harn ist bekanntlich der Harn der Herbivoren an phenolbildender Substanz.

| 100 | Ccm.      | Pferdeharn g | aben . | • | 0,574 ( | 3rm. | Tribromphenol, |
|-----|-----------|--------------|--------|---|---------|------|----------------|
| 300 | "         | "            | ,,     | • | 1,522   | ,,   | ,,             |
| 150 | <b>,,</b> | <b>3</b> ;   | **     | • | 0,771   | ,,   | <b>,</b> ,     |
|     |           |              |        |   |         |      | _              |

550 Ccm. Pferdeharn gaben . . 2,867 Grm. Tribromphenol.

1000 Ccm. Harn gaben somit 5,204 Grm. Tribromphenol = 0,913 Grm. Phenol. Der Pferdeharn enthält danach 1800 Mal soviel von dem phenolbildenden Körper als der Menschenharn.

<sup>1)</sup> Pflüger's Arch. 12, 142.

Nach gemischter oder vorwiegend vegetabilischer Kost steigt die Ausscheidung des Phenols im menschlichen Harn um das 3-8 fache des Durchschnittswerthes bei Fleischköst. An solchen Versuchstagen mit gemischter Kost fand Verf. in seinem Harn von 24 Stunden 0,0165, 0,024 und 0,069 Grm. Tribromphenol. Verf. schliesst aus seinen Versuchen, dass die mit der Pflanzennahrung eingeführten aromatischen Verbindungen die Quelle des Phenols im Harne seien.

Schultzen und Naunyn hatten angegeben, dass eingenommenes Benzol im Harn als Phenol wieder erscheine. Es gelang Verf. nachzuweisen, dass nach Einnahme von Benzol (20—50 Tropfen pro die) während streng eingehaltener animalischer Nahrung im Harn keine Spur freien Phenols auftritt. Im Destillate des mit Schwefelsäure angesäuerten Harns fanden sich dagegen erhebliche Mengen Phenol bis zum 17 fachen der normalen Ausscheidung:

Menge des genommenen Benzols. Tribromphenol im Harn von 24 Stunden.

| <b>25</b> | Tropfen. | 0,061 | Grm |
|-----------|----------|-------|-----|
| <b>40</b> | <b>"</b> | 0,086 | ,,  |
| <b>50</b> | "        | 0,101 | ,,  |

Ein Theil des eingenommenen Benzols entweicht gasförmig vom Magen aus, ein anderer wird vielleicht durch die Lungen ausgeschieden; es erscheint desshalb nie die dem genommenen Benzol entsprechende Menge Phenol, sondern stets nur ein Bruchtheil davon im Harn.

Versuche des Verf. mit Toluol ergaben gleichfalls eine Bestätigung der früheren Angaben von Schultzen und Naunyn. Nach Einnahme von 4 Mal je 40-50 Tropfen pro die konnte an keinem Tage eine Zunahme der phenolgebenden Substanz im Harn constatirt werden; dagegen war die Hippursäure vermehrt: einmal betrug die Menge derselben 0,3335, ein andermal 0,587 Grm. in der Tagesmenge Urin.

Baumann.

### 111. Reinhard v. d. Velden: Ueber die Ausscheidung der gepaarten Schwefelsäuren im menschlichen Harn 1).

Die tägliche Ausscheidungsgrösse der gepaarten Schwefelsäuren [Baumann, Jahresb. pag. 60] schwankt unter normalen Verhältnissen

<sup>1)</sup> Centralbl. med. Wissensch. 1876, pag. 866.

nach der Nahrung und der mehr oder minder regen Verdauungsthätigkeit innerhalb weiterer Grenzen (0,617-0,094 Grm. bei 30 Bestimmungen).

Das Verhältniss zwischen derjenigen Schwefelsäure, die in Form von Sulfaten vorkommt, und der gepaarten Schwefelsäure ist ziemlich constant. Mittel aus 30 Bestimmungen 1:0,1045 (Schwankung 1:0,1442 bei 1:0,0708). Dieses Verhältniss findet sich auch in solchen Urinen, welche reich an Uraten, Phosphaten oder Wasser sind und in solchen, welche Zucker, Eiweiss oder Gallenbestandtheile enthalten.

Vermehrt sind die gepaarten Schwefelsäuren in Urinen, bei welchen a) durch toxische oder therapeutische Eingriffe der organische Paarling im Körper gebildet worden ist (Phenol, Salicin etc.) und b) in denjenigen, welche durch Störung der Darmfunctionen einen erhöhten Indicangehalt besitzen (Jaffé, Jahresber. 1872, pag. 148). Ausführlichere Mittheilung soll folgen.

Baumann.

#### 112. J. Munk: Ueber das Vorkommen der Schwefelcyansäure im Harn 1).

Verf. constatirte das Vorkommen von Schwefelcyanverbindungen im Harn von Menschen, Hunden und Kaninchen. Zur quantitativen Bestimmung derselben empfiehlt Verf., den Harn mit Silbernitrat zu fällen und in dem Niederschlag, der neben Chlorsilber Schwefelcyansilber enthält, den Schwefel zu bestimmen; menschlicher Harn enthält 0,08 Grm. Schwefelcyansäure oder 0,11 Grm. Schwefelcyannatrium im Liter; bei gemischter Kost repräsentirt die Schwefelcyansäure mit ihrem Schwefelgehalt etwa ein Drittel des ausser den Sulfaten im Harn vorhandenen Schwefels. Eingenommene Schwefelcyanverbindungen erscheinen im Harn wieder; doch werden sie nur sehr allmälig (7—8 Tage) vom Körper abgegeben.

### 113. R. Gscheidlen: Ueber das constante Vorkommen einer Schwefelcyanverbindung im Harn der Säugethiere <sup>2</sup>).

Menschlicher Harn mit etwas Salzsäure und einigen Tropfen Eisenchloridlösung versetzt, nimmt eine dunklere, schwach röthliche Färbung

<sup>1)</sup> Verh. d. physiol. Gesellsch. Berl. No. 9. 11. Nov. 1876.

<sup>3)</sup> Pflüger's Arch. 14, 401.

an. Fällt man 100 Ccm. Harn mit Barytwasser, verdampft das Filtrat zum Syrup, zieht mit Weingeist aus, verdunstet wieder, löst in Wasser und entfärbt mit Thierkohle, so entsteht auf Zusatz von Eisenchlorid eine intensiv rothe Färbung. Dieselbe Reaction gibt Pferde-, Rinder-, Hunde-, Kaninchen- und Katzenharn. Nach Ausfällung der Sulfate und Phosphate mit Barytwasser weiter eingeengter Harn gab beim Destilliren mit verdünnter Phosphorsäure Schwefelwasserstoff und Schwefelcyanwasserstoff. Aus grösserer Menge Menschenharn stellte Verf. Schwefelcyanblei dar und bestimmte durch Behandlung desselben mit Salpetersäure das daraus gebildete Bleisulfat. Die an letzterem erhaltene Menge entsprach genau dem angewandten Gewichte der Rhodanverbindung. Die von Sertoli, Löbisch und Voit gemachten Beobachtungen über einen schwefelhaltigen Körper des Harns: Entwickelung von Schwefelwasserstoff mit Zink und Salzsäure, Stickstoffgehalt, Fällbarkeit durch salpetersaures Quecksilberoxyd stimmen vollkommen überein mit den Eigenschaften des Schwefelcyans. Die von Baumann entdeckten schwefelhaltigen Verbindungen des Harns besitzen nicht das Vermögen, mit Zink und Salzsäure Schwefelwasserstoff zu entwickeln und Verf. folgert aus seinen Untersuchungen, dass die von Schönbein, Sertoli, Löbisch und Voit beobachteten Reactionen eines schwefelhaltigen organischen Körpers allein auf die Gegenwart von Schwefelcyan im Harn zu beziehen sind. Eine Schwefelwasserstoffentwickelung kann indessen allerdings auch durch die Gegenwart von unterschwefeliger Säure im Harn mitbedingt sein.

Die Ausscheidung der Schwefelcyanverbindung ist beim Menschen am grössten in dem Nachmittagsharn. Besonders reich daran ist auch der Harn von Rauchern.

Zur Bestimmung der Menge des Schwefelcyans im Harn benutzte Verf. eine von Oehl angegebene colorimetrische Methode, bei welcher aus der Intensität der Färbung und dem jeweiligen Grade der Verdünnung zweier mit Eisenchlorid gerötheter Schwefelcyanlösungen, von denen die eine von bekanntem Gehalte, der Gehalt der anderen an Schwefelcyan abgeleitet wird. In 1000 Theilen Menschenharn werden im Mittel aus 14 Bestimmungen 0,0225 Theile Schwefelcyan = 0,0314 Schwefelcyannatrium oder 0,0376 Schwefelcyankalium gefunden. Kaninchenharn enthält im Mittel aus 2 Bestimmungen in 1000 Theilen ca. 0,0211 Schwefelcyannatrium.

Um den Ursprung des Schwefelcyans im Harn und seine Beziehung zu der im Speichel vorkommenden Rhodanverbindung zu ermitteln, wurden einem Hunde sämmtliche Ausführungsgänge der Speicheldrüsen durchschnitten; durch die nicht vernähten Operationswunden wurde der Speichel zum Ausfluss gebracht; derselbe enthielt Rhodan, nicht aber der Harn, der weder die oben angeführten Reactionen gab, noch auch mit Zink und Salzsäure Schwefelwasserstoff entwickelte. Das Blut desselben Thieres war frei von Rhodanverbindungen, die Verf. früher in dem alcoholischen Extracte und der Leber vom normalen Hunde hatte nachweisen können. Es stammt danach die Schwefelcyanverbindung des Harns aus dem Speichel.

Baumann.

### 114. A. Niemann: Beiträge zur Lehre von der Cystinurie beim Menschen <sup>1</sup>).

Verf. hatte längere Zeit Gelegenheit, den Harn eines an Cystinurie leidenden Patienten zu untersuchen. Die Cystinbestimmung geschah in der Weise, dass der unzersetzte Harn vom Sediment abfiltrirt wurde; der Niederschlag wurde auf dem Filter völlig ausgewaschen, in Ammoniak gelöst und der feste Rückstand der ammoniakalischen Lösung als Cystin gewogen. Verf. fand, dass ein Verhältniss zwischen Schwefelsäure und Cystin bestand in der Weise, dass einer höheren Schwefelsäureausscheidung ein reichlicherer Gehalt des Harns an Cystin entsprach. In Procenten fanden sich:

| Schwefelsäur | e. |   |   |   |   |    |    |   |   | Cystin.       |
|--------------|----|---|---|---|---|----|----|---|---|---------------|
| 1) 0,057     | •  | • | • | • | • | •  |    | • | • | unbestimmbar. |
| 2) 0,064     | •  | • | • | • | • | •  | •  | • | • | 0,023         |
| 3) 0,090     | •  | • | • | • | • | •  | •  | • | • | 0,024         |
| 4) 0,101     | •  | • | • | • | • | •  | •  | • | • | 0,045         |
| 5) 0,116     | •  | • | • | • | • | •  | •  | • | • | 0,033         |
| 6) 0,119     | •  | • | • | • | • | •  | •  | • | • | 0,040         |
| 7) 0,139     | •  | • | • | • | • | •. | ٠. | • | • | 0,044         |
| 8) 0.183     |    |   | _ |   |   | _  | _  |   | _ | 0.064         |

Die Tagesmenge der Schwefelsäure erschien etwas vermindert.

<sup>1)</sup> Deutsch. Arch. f. klin. Med. 18, 282.

Harnstoff und Harnsäurebestimmungen ergaben, dass ersterer in normaler Menge im Cystinharn enthalten war, dagegen erschien die Harnsäure erheblich vermindert, durchschnittlich 0,007%. Das Auftreten des Cystins im Harn war ununterbrochen durchschnittlich zu 0,03%, die Tagesmenge schwankte zwischen 0,42—0,59 Grm. In dem vom Cystinsediment abfiltrirten Harn liessen sich stets noch erhebliche Mengen Cystin nachweisen. Blosses Kochen des Cystinharns bewirkt schon theilweise Zersetzung des Cystins.

Baumann.

#### 115. W. F. Löbisch: Chemische Untersuchung eines Falles von Cystinurie<sup>1</sup>).

Zur Bestimmung des Cystins wurden 500 Ccm. Harn mit 20 Ccm. 20 % iger Essigsäure versetzt und an einen kühlen Ort gestellt. Das Sediment (Harnsäure, oxalsaurer Kalk, in einigen Fällen harnsaures Natron und Cystin) wurde abfiltrirt mit verdünnter Essigsäure (bei Gegenwart von harnsaurem Natron, auch mit heissem Wasser) gewaschen, getrocknet und gewogen. Das Filter wurde dann wieder auf den Trichter gebracht, mit verdünnter Salzsäure gewaschen, wieder getrocknet und gewogen. Die Differenz beider Wägungen wurde als Cystin gerechnet. Bei einem Controlversuche dieser Methode wurden 0,0681 Grm. reines Cystin zu normalem Harn gesetzt. Die Verarbeitung in der angegebenen Weise lieferte 0,0658 Grm. Cystin, also 96,6 %. Während 14 Tagen wurden in den Tagesmengen des Harns Cystin, Harnstoff, Harnsäure und Schwefelsäure bestimmt. Als Mittelzahlen ergaben sich für die Harnmenge 1296 Ccm., für Harnstoff 33,28, Harnsäure 0,5445, Cystin 0,393, Schwefelsäure 2,439 Grm. Harnsäure und Harnstoffausscheidung waren durch das Cystin nicht beeinträchtigt. 3 tägige ausschliessliche Pflanzennahrung bewirkte keine bemerkbare Vermehrung der Cystinausscheidung. In 2 Fällen wurde auf die Gegenwart von Gallensäuren untersucht und aus 300 Ccm. Harn nach Hoppe-Seyler's Methode sehr deutliche Pettenkofer'sche Reaction erhalten. Der Harn reagirte stets sauer, mit Ausnahme eines Tages während der Periode, in welcher das Versuchsindividuum rein vegetabilische Nahrung zu sich nahm.

Baumann.

<sup>1)</sup> Liebig's Annalen 182, 231.

# 116. Martin Regensburger: Ueber die Ausscheidung der Schwefelsäure im Harn nach Aufnahme von fein vertheiltem Schwefel in den Darm <sup>1</sup>).

Verf. theilt zunächst einen Versuch von Dr. J. Etzinger mit, nach welchem nach Eingabe von präcipitirtem Schwefel die Menge der im Harn eines Hundes ausgeschiedenen Schwefelsäure erheblich vermehrt war. Nach Verf.'s Untersuchungen nimmt nach Aufnahme von Schwefel nicht nur die Menge der Schwefelsäure, sondern auch die Menge des nicht in Form von Schwefelsäure ausgeschiedenen Schwefels im Harn zu.

Nach Eingabe von 4,676 Grm. Schwefel (an 2 Tagen) entleerte ein Hund von 21,33 K., dessen mittlere Ausscheidung an Schwefelsäure zuvor unter sonst gleichen Verhältnissen 0,550 Grm. pro Tag betragen hatte, 0,776, 0,976, 0,610 Grm. Schwefelsäure. Die Menge der an diesen drei Tagen mehr ausgeschiedenen Schwefelsäure betrug 0,708 Grm. Die nach Eindampfen und Glühen des Harns mit Aetznatron und Salpeter bestimmte Schwefelsäure betrug an den gewöhnlichen Tagen um 0,368 Grm. mehr als die durch Chlorbaryum aus dem Harn direct fällbare; an den beiden Schwefeltagen erhöhte sich diese Differenz auf 0,538 und 0,667 Grm. Es berechnet sich daraus, dass von dem verzehrten Schwefel

0,283 Grm. Schwefel in Schwefelsäure und 0,188 ,, Schwefel in anderer Form

in den Harn übergingen, im Ganzen etwa 10 % von dem aufgenommenen Schwefel.

Mit der Nahrung aufgenommenes Fett oder Oel steigert die Menge des resorbirten Schwefels nicht; frische Galle hat nicht das Vermögen, Schwefel aufzulösen. Lässt man dieselbe aber zwei Tage mit Schwefel bei Blutwärme stehen, so entwickelt sie Schwefelwasserstoff; mit Soda alkalisch gemachte Galle mit Schwefel zeigte dagegen noch am siebenten Tage keine Schwefelwasserstoffreaction.

Nach Versuchen von E. und C. Voit wird weder durch verdünnte Salzsäure allein, noch bei Zusatz von Pepsin und Fibrin nach 2tägigem Stehen bei 40° Schwefel in Lösung gebracht. Eiereiweiss und Schwefel

<sup>1)</sup> Zeitschr. f. Biologie 12, 479.

geben nach 3 Tagen Schwefelwasserstoff; Blutserum, ferner Fibrin mit Schwefel zusammengebracht, gaben diese Reaction am zweiten bis vierten Tage. Dieselbe blieb aber noch am sechsten Tage aus, wenn mit Soda alkalisch gemacht wurde.

Schwefel und frische Kuhmilch, die mit Soda alkalisch gehalten wurde, entwickelten schon nach einem Tage, saure Milch und Schwefel nach 4 Tagen Schwefelwasserstoff; ohne Zusatz von Schwefel gab weder frische noch saure Milch, die eine gleiche Zeit bei Blutwärme gehalten wurden, Schwefelwasserstoffreaction. Es ist danach wahrscheinlich, dass der Schwefel in Berührung mit sich zersetzenden Eiweisskörpern in Schwefelwasserstoff bezüglich Schwefelalkali übergeht, aus welchem theils durch Sauerstoffaufnahme Schwefelsäure, theils andere schwefelhaltige Körper gebildet werden.

Baumann.

#### 117. von Mering: Ueber Diabetes mellitus 1).

Es gibt Fälle von Diabetes, bei denen nach ausschliesslicher Eiweissnahrung erhebliche Mengen Zucker ausgeschieden werden. Der Blutzucker des Diabetikers dreht das polarisirte Licht nach rechts. In einigen Fällen von Diabetes fand v. Mering im Urin einen linksdrehenden reducirenden Körper, der nach Kochen mit verdünnten Säuren gährungsfähig war. v. Mering bestätigte die Angaben von Külz, dass Glycerin die Zuckerausscheidung steigert, Inulin nicht.

Herter.

- 118. G. Paolucci: Bedeutung der intermittirenden Glycosurie.

  (Valore della Glicosuria intermittente. Dalla Clinica di Cantani. —

  Il Morgagni 1876, pag. 509.)
- 119. Derselbe: Einfluss der Nahrung auf die Glycosurie.

  (Influenza dell' alimentazione sulla Glicosuria. Dalla Clinica di Cantani. Il Morgagni 1876, pag. 686.)

Von den Beobachtungen von M. Traube über das Aufhören der Glycosurie während der Nacht angeregt, studirte Verf. das Verhältniss

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Beilage zum Tageblatt der 49. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, pag. 128.

zwischen Nahrungsaufnahme und Menge des entleerten Zuckers und fand, dass in der That die grösste Menge Zucker am Morgen ausgegeben wird, dass dies aber im Verhältniss zu der Nahrungsabsorption steht, während die kleinste Menge oder der gänzliche Mangel an entleertem Zucker sogleich nach der Nahrungsaufnahme zu finden ist. Man kann in der That, wie schon Cantani in seiner Pathologie des Stoffwechsels veröffentlicht hat, durch Wechseln der Nahrungszeit auch die Zeit der Intermission der Glycosurie verändern und durch die Entziehung aller Nahrung die Glycosurie für einige Zeit vollkommen aufhören machen.

Die Nahrung hat einen so bedeutenden Einfluss auf die Menge des entleerten Zuckers, dass es möglich ist, durch Regulirung derselben die 24 stündige Menge des Harnzuckers nach Verlangen constant oder wechselnd zu machen, und im letzten Falle kann man wieder die Veränderung kleiner oder grösser bekommen wie man will.

Rovida.

120. J. Lussana: Ueber die Glycosurie und die Zuckerbildung in der Leber. (Sulla glicosuria e sulla glicogenesi epatica. — Ann. di Chimica applicata alla Medicina 1876. — Aprile, pag. 224.)

Verf. bestätigt Schiff's Angabe, dass in der Leber kein Zucker zu finden ist, wenn sie aus lebenden Thieren entnommen, sofort in siedendes Wasser gesenkt wird, so dass postmortale Veränderungen darin nicht entstehen können.

Rovida.

#### 121. P. Fürbringer: Zur Oxalsäureausscheidung durch den Harn 1).

Verf. bediente sich bei seinen sehr zahlreichen Bestimmungen der Oxalsäure im Harn der Neubauer'schen Methode. Durch Controlbestimmungen, bei welchen abgewogene Mengen Kalkoxalat (0,005—0,050 Grm.) einer künstlichen Harnmischung zugesetzt wurden, stellte Fürbringer fest, dass ein Theil des Kalkoxalates stets in Lösung bleibt, und schätzt danach den durchschnittlichen Fehler bei seinen Bestimmungen auf 25 %. Im Harn gesunder Menschen wurde in 49 Bestimmungen 40 Mal Oxalsäure gefunden, 9 Mal konnte dieselbe nicht nach-

<sup>1)</sup> D. Arch. f. klin. Med. 18, 143—192.

gewiesen werden. Die Oxalsäure gehört somit zu den normalen, vielleicht auch zu den constanten Harnbestandtheilen. Die Tagesausscheidung ist schwankend und beträgt unter normalen Verhältnissen bis zu 0,020 Grm. Die von Schultzen gefundenen höheren Werthe sind bedingt durch die Unvollkommenheit der von Schultzen benutzten Methode.

Schwankungen des Gleichgewichts des Stoffwechsels (Retardation oder Beschleunigung der Oxydationsvorgänge) können eine erhöhte Oxalsäureausscheidung bedingen, dagegen liess sich kein constantes Abhängigkeitsverhältniss zwischen reichlicherer Oxalsäureausscheidung und einer Hemmung der normalen Oxydationsvorgänge im Organismus nachweisen. Erheblich vermehrte Oxalsäureausscheidung wurde bei Icterus (in einem Falle 0,5 Grm. in 1 Liter Harn) und bei Diabetes mellitus beobachtet. Eine Beeinflussung derselben durch das Fieber scheint nicht statt zu finden. In Uebereinstimmung mit Gallois fand Verf., dass eingenommenes Natron bicarbon. die Oxalsaureausscheidung vermindert oder in einigen Fällen nicht beeinflusst. Nach Eingabe von Kalkwasser wurde entgegen den Angaben von Duckworth und Leared nie eine Vermehrung der Oxalsäure im Harn beobachtet. Nach Eingabe von harnsaurem Ammon. (2-6 Grm.) wurde unter 8 Fällen viermal keine Beeinflussung der Oxalsäureausscheidung constatirt; dreimal dagegen war letztere entschieden vermehrt.

In Uebereinstimmung mit Neubauer u. A. bezeichnet Fürbringer das saure phosphorsaure Natron als das hauptsächlichste Lösungsmittel des oxalsauren Kalks; es gibt Harne, die beim Stehen keine Oxalatkrystalle abscheiden und doch reicher daran sind als Harne, in deren Sediment sich zahlreiche Krystalle von Kalkoxalat finden.

Baumann.

#### 122. Hermann Haas: Eine linksdrehende Substanz im Menschenharn 1).

Eiweiss- und Zucker-freier Harn lenkt bei saurer Reaction, unabhängig von Alter und Geschlecht, Lebensweise und Gesundheitszustand die Ebene des polarisirten Lichts nach links ab. Mit dem Wild'schen Polaristrobometer wurde in 1 Decimeter langer Röhre eine Drehung von — 3'

<sup>1)</sup> Centralbl. med. Wissensch. 1876, pag. 149.

bis — 10' beobachtet. Nachtharn dreht weniger stark als der Tagharn. Durch Ammoniak oder kohlensaures Natron stark alkalisch gemachter Harn ist optisch inactiv; nach dem Ansäuern dreht er wieder links. Die drehende Substanz wird durch Bleiessig und Ammoniak gefüllt, geht aber beim Zerlegen des Niederschlags mit Schwefelwasserstoff nicht wieder in Lösung.

Baumann.

123. Pratesi: Neues Reagens auf Eiweiss im Harne. (Nuovo reattivo dell' albumina nell' orina. — Società med.-fis. di Firenze Dec. 5 dir. 1875. — Sperimentale 1876. Vol. 2º, pag. 104.)

Die Picrinsäure ist am besten für den Nachweis des Albumins im Harne in folgender Weise zu gebrauchen: 0,05 bis 0,10 Grm. krystallisirter Säure werden im Proberohr mit fünf oder sechs CC. Harn gemischt und stehen gelassen. Binnen kurzer Zeit soll ein sehr deutlicher Niederschlag entstehen, auch wenn das Albumin so sparsam ist, dass es keine Reaction mehr mit Salpetersäure und beim Erhitzen gibt.

Rovida.

### 124. Führy-Snethlage: Ueber die Menge des Paraglobulins im Harn bei Albuminurie 1).

Verf. trennt die Eiweisskörper im Harn durch Dialyse. Nach Ablauf der Dialyse, zu welcher je 100 Ccm. der Tagesmenge des Harns verwandt wurden, hatte sich in jedem Falle ein Präcipitat im Dialysator gebildet, das die Eigenschaften des Paraglobulins besass. In der einen Hälfte der mit dem Niederschlag gut gemengten Flüssigkeit wurde die Gesammenenge des Eiweisses durch Verdunsten bestimmt; die andere Hälfte wurde filtrirt und durch Verdunsten des Filtrats wurde die Menge des in Lösung gebliebenen Eiweisses ermittelt. In beiden Fällen wurde der Aschengehalt bestimmt und vom Eiweiss in Abrechnung gebracht.

Aus einer grösseren Anzahl Analysen, deren Ergebnisse in einer Tabelle zusammengestellt sind, geht hervor, dass die Menge des Globulins im Harn nur selten mit derjenigen übereinstimmt, welche im Blut-

<sup>1)</sup> D. Arch. klin. Med. 17, 418.

Harn nicht auf einer einfachen Transsudation von Blutserum beruhen kann. Auch die Mengen von Globulin und Serumalbumin, welche bei gleichen Affectionen der Nieren im Harn auftreten, zeigen keine Uebereinstimmung. Bei diffuser Nephritis war in einem Falle die Menge des Globulins unbestimmbar, in einem analogen Falle betrug sie 21 % der Gesammteiweissmenge. Die grösste Menge Globulin, 45 % vom Gesammteiweiss, fand sich in einem Falle von interstitieller Nephritis mit fettiger Degeneration. Bei amyloider Degeneration wurden 37 und 25 % Globulin beobachtet.

Verf. heht die grössere Genauigkeit seiner Methode gegenüber der von Senator für die Ermittelung des Paraglobulingehaltes im Harn befolgten hervor; es ist aber auch mit Hülfe dieser nicht möglich, aus der Paraglobulinmenge im eiweisshaltigen Harn mit annähernder Sicherheit auf die Art der Nierenaffection zu schliessen.

Baumann.

### 125. Julius Petri: Versuche zur Chemie des Eiweissharns. (Inaug.-Dissert. Berlin 1876.)

In 41 Fällen von Albuminurie fand Verf. Serumalbumin constant, Globulin 13 Mal, Peptone 28 Mal, und zwar bei Nephritis acuta (9 F.) 5 Mal Globulin, 7 Mal Peptone, bei Nephritis chronica (14 F.) Globulin 4 Mal, Peptone 9 Mal, bei Amyloiddegeneration (13 F.) Globulin 2 Mal, Pepton 9 Mal. Globulin und Peptone sind danach keine constanten Bestandtheile des Harns bei Albuminurie.

Baumann.

### 126. J. Stolnikow: Eine neue Methode für quantitative Eiweissbestimmung im Harn<sup>1</sup>).

Stolnikow bestimmt den Eiweissgehalt aus der Verdünnung, welche man dem Harn geben kann, ohne dass die Heller'sche Eiweissreaction verschwindet. Salpetersäure von 1,22 sp. G. wird in einem Reagensglase mit dem zu prüfenden Harn vorsichtig übergossen; eine nach 40 Secunden auftretende und nach  $1^{1}/2$  Minuten ganz deutlich

<sup>1)</sup> St. Petersburger medic. Wochenschr. No. 12, 1876.

werdende ringförmige Trübung an der Berührungsfläche der Flüssigkeiten zeigt nach Stolnikow einen Gehalt von 0,004 % Eiweiss an. Roberts [Lancet, 1876, I, pag. 313] hat dieselbe Methode empfohlen. Eine Trübung, die nach 30 Secunden beginnt und nach 45 Secunden ausgebildet ist, entspricht nach Roberts 0,0034 % Eiweiss.

Herter.

#### 127. Alexis Ferret: Etude sur un cas d'albuminurie.

(Thèse der Pariser Facultät 1876. No. 8.)

Alle Eiweisskörper mit Ausnahme des Serumalbumins werden, wenn sie direct in's Blut eingeführt werden, im Harn ausgeschieden; werden sie im Verdauungstractus resorbirt, so erscheinen sie nicht im Harn, mit Ausnahme des Eiweisses vom flüssigen Ei, welches sich ebenso verhält wie nach seiner Einspritzung in's Blut.

Baumann.

### 128. Ottomar Rosenbach: Zur Untersuchung des Harns auf Galienfarbstoff 1).

Filtrirt man icterischen Harn, so färbt sich das Filterpapier intensiv gelb bis braun; bringt man auf die Innenfläche desselben einen Tropfen wenig rauchender Salpetersäure, so wird diese Stelle gelb, dann gelbroth und am Rande schön violett, an der Peripherie bildet sich ein blauer Ring und an diesen schliesst sich ein immer deutlicher werdender, zuletzt smaragdgrüner Kreis. Noch deutlicher erhält man dieses Farbenspiel, wenn man einen Tropfen Salpetersäure an der Innenfläche des Filters hinabfliessen lässt. Lässt man das mit Farbstoff imprägnirte Filter trocknen, so erhält man beim Betupfen mit Salpetersäure nur einen rothen Fleck und um diesen einen mattblauen Ring. Befeuchtet man aber erst das trockene Filter mit Wasser und bringt nun einen Tropfen Salpetersäure darauf, so erhält man ein Farbenspiel in umgekehrter Reihenfolge, erst grün, dann blau, endlich violett.

Baumann.

<sup>1)</sup> Centralbl. f. d. med. Wissensch. 1876, pag. 5.

#### 129. O. Rosenbach: Eine angebliche Gallenfarbstoffreaction 1).

Die von Const. Paul angegebene Reaction auf Gallenfarbstoff, welche auf einer Rothfärbung von Galle oder gallenfarbstoffhaltigem Urin nach Zusatz einer Lösung von Pariser Violett (Methylanikin) beruht, ist lediglich eine Mischfarbe; brauner (nicht gallenfarbstoffhaltiger) oder schwarzbrauner Urin (Carbolharn), auch andere gefärbte Flüssigketten (Kaffee) zeigen dieselbe Reaction.

Baumann.

### 130. Casali: Ueber die Aufsuchung der Galle im Harne. (Della ricerca della bile nell' orina. — La Scienza applicata. I. Band, 6. Heft.)

Die Pettenkofer'sche Probe der Gallensäuren ist bekanntlich keine diesen Säuren allein eigene Reaction. Um sehr kleine Mengen derselben nachzuweisen, schlägt Verf. folgende Methode vor. Man setzt zu dem Harne eine Lösung neutralen essigsauren Bleis und nachher etwas Den abfiltrirten und mit destillirtem Wasser gewaschenen Ammoniak. Niederschlag schüttelt man im Proberohr mit Aether und etwas verdünnter Chlorwasserstoffsäure. Nach dem Absetzen nimmt man die obere Aetherschicht mittelst einer Pipette ab und lässt sie in 8 Portionen getheilt in Porzellanschalen spontan oder durch gelinde Warme verdunsten. In einer der 3 Portionen setzt man nun etwas pulveriges Baryumdioxyd zu und nachher 2 oder 3 Tropfen concentrirter Schwefelsäure, schüttelt die Mischung und vertheilt dieselbe auf die ganze innere Obersfäche der Schale. Galle vorhanden war, wird die so bereitete Mischung durch das Sonnenlicht zuerst gelblich, dann violett und endlich violettblau. Das zerstreute Tageslicht lässt die Färbung nur viel langsamer erscheinen.

Der Rückstand der zweiten Portion wird mit Zinnehlorür und Schwefelsäure in der Wärme behandelt, wodurch dasselbe Farbenspiel wie in der ersten Probe entsteht, wenn nicht die Menge der Galle zu klein war.

Dem Rückstand des dritten Theiles setzt man 2 oder 3 Trepfen einer Lösung von Fünffachchlorantimon und ebensoviel Vitriolöl zu. Dadurch entsteht auch bei Tageslicht eine gelbe Farbe, welche in gelblich-

<sup>1)</sup> Deutsche med. Wochenschr. No. 16, pag. 184, 1876.

151

Harn.

grün und dunkelgrün übergeht, wenn das Reagens in nicht zu grosser Menge gebraucht worden ist, eine blaue oder blauviolette Farbe, wenn es im Ueberschuss zugesetzt war.

Rovida.

#### 131. E. Salkowski: Ueber die Bildung unlöslicher Niederschläge im Körper 1).

Verf. versuchte bei Kaninchen crystallinische Niederschläge in den Nieren zu erzeugen durch Einspritzung von 8—10 Grm. (pro Tag) von Lösungen von salpetersaurem Strontian oder Chlorstrontium und schwefelsaurem Natron. In vielen Fällen blieben die Nierenkanälchen ganz frei von Niederschlägen, in anderen bildeten sich geringe Mengen und nur in einem Falle war ein erheblicher Theil der Harnkanälchen mit grossen Crystallen verstopft. Der Harn enthielt schwefelsaure Salze und Strontian nebeneinander in Lösung; nach dem Ansäuern mit Salzsäure wurde er erst klar, sehr bald aber trübte er sich durch Ausscheidung von schwefelsaurem Strontian (in einem Falle 0,102 Grm. SrSO<sub>4</sub> in 100 Ccm. Harn); im sauren Harn fanden sich ganz gleiche Verhältnisse.

Baumann.

#### 132. Beneke: Zur Cholestearinfrage 2).

Verf. hält entgegen den Versuchen von v. Krusenstern aufrecht, dass Cholestearin unter Umständen im Harn vorkommen kann, namentlich unter Berufung auf die Beobachtung von Eggel, welcher in 100 Ccm. Chylusharn 0,687 und 0,20 Grm. "Fette und Cholestearin" fand.

Baumann.

#### 133. L. Güterbock: Gallensteinconcremente in der Harnblase 3).

Verf. entnahm aus der Harnblase einer Patientin Steinfragmente im Gewichte von ca. 13 Grm. Die von Schultzen und Liebreich ausgeführte chemische Untersuchung ergab, dass dieselben hauptsächlich aus

<sup>1)</sup> Virchow's Archiv 68, 408.

<sup>2)</sup> Virchow's Archiv 66, 126.

<sup>3)</sup> Virchow's Archiv 66, 278.

Cholestearin bestanden und ausserdem Gallenfarbstoff, Kalkphosphat und Harnstoff enthielten. Der von Liebreich untersuchte Stein war mit einer Harnsäurekruste umgeben. Der Harn der Patientin war durchaus normal und enthielt namentlich kein Cholestearin.

Baumann.

#### 134. C. Voit: Ueber die Ausscheidung des Salmiaks im Harn 3).

Nach Versuchen von Feder geht eingenommener Salmiak entgegen den Angaben von Knieriem und E. Salkowski [Jahresber. 4, 369 und 5, 236] in den Harn über und wird im Thierkörper nicht in Harnstoff umgewandelt. Einem Hunde von 24 Kilo, welcher hungerte, bis die Stickstoffausscheidung im Harn eine gleichmässige war, wurde an zwei Tagen 19,7 Grm. Salmiak eingegeben, wovon ein Theil erbrochen wurde; im Harn desselben fand sich eine viel bedeutendere Vermehrung des Ammoniaks, als Knieriem constatirt hatte; die Menge desselben betrug 2,66 Grm. Beim zweiten Versuche hatte das Thier eine Ausscheidung von durchschnittlich 7,6 Grm. Harnstoff und 3,73 Grm. Stickstoff. Darauf bekam es 16,66 Grm. Salmiak an einem Tage, von welchem ein Theil erbrochen wurde. Die Ausscheidung des Stickstoffs stieg dadurch auf 7,84 Grm. und die des Harnstoffs auf 14,2 Grm. Die Menge des vom Thiere aufgenommenen Salmiaks wurde berechnet aus der Mehrausscheidung von Chlor im Harn entsprechend 2,7 Grm. Ammoniak. Harn fand sich eine Vermehrung des Ammoniaks um 2,4 Grm; es erscheint also das im resorbirten Salmiak gegebene Ammoniak nahezu vollständig im Harn wieder.

Die gleichzeitige Vermehrung des Harnstoffs im Harn ist auf die durch den Salmiak gesteigerte Eiweisszersetzung zu beziehen. Als einem Hunde soviel Chlornatrium gegeben wurde, dass die Chlorausscheidung im Harn so gross war wie bei Verabreichung des Salmiaks, stieg die nach Bunsen bestimmte Harnstoffmenge um ebensoviel als im letzteren Falle.

Baumann.

<sup>1)</sup> Sitzungsber. d. k. bayer. Acad. d. Wissensch. 1876. Heft II, auch Repertor. f. Pharm. 25, 727.

135. Pacquelin et Jolly: Note sur l'origine du phosphate de chaux eliminé par les voies urinaires. (France méd. No. 80 und 81. Centralbl. med. Wissensch. 1877, pag. 45.)

Aus am Menschen angestellten Versuchen über das Verhalten des in den Magen gebrachten phosphorsauren Kalks schließen die Verff., dass sich der phosphorsaure Kalk zum grössten Theile in der Blase (resp. Niere) bilde durch Einwirkung von phosphorsaurem Alkali auf Kalksalze. Die Einführung von phosphorsaurem Kalk zu therapeutischen Zwecken sei ohne Nutzen, weil derselbe nicht resorbirt werde.

Baumann.

### 136. A. Belohoubek: Methode zur maassanalytischen Bestimmung der Phosphorsäure 1).

Verf. empfiehlt, die Phosphorsäure aus essigsaurer Lösung mit Uranylacetat zu fällen, den ausgewaschenen Niederschlag mit Schwefelsäure und Zink zu neutralisiren und das Uranoxydul mit einer Chamäleonlösung von bekanntem Werthe zu titriren; nach den mitgetheilten Beleganalysen sind die Resultate genau.

Baumann.

#### 137. W. Zuelzer: Ueber das Verhältniss der Phosphorsäure zum Stickstoff im Urin<sup>2</sup>).

Bei reiner Fleischfütterung ergab sich beim Hunde das Verhältniss von Phosphorsäure zu Stickstoff im Harn durchschnittlich gleich 100: 12,8 (Maximum 100: 14,2, Minimum 100: 11,5). Ein Zusatz von Fett zur Nahrung verminderte dasselbe beim Hunde auf 11,5, bei der Katze auf 9,2:100. Dasselbe ist ferner verringert bei Fleischfütterung nach vorausgegangenem Hunger, bedeutend vermehrt dagegen bei Fütterung mit Kartoffeln oder mit Brod, im Durchschnitt doppelt so gross als bei Fleischfütterung, und erfährt eine weitere Steigerung bei Zusatz von Fett zur Kartoffelnahrung. Nach Fütterung mit Gehirnmasse ist die relative

<sup>1)</sup> Sitzungsber. der k. böhm. Ges. d. Wissensch. 4. Heft 1876.

<sup>2)</sup> Virchow's Archiv 66, 228-251, 282-811.

Menge der Phosphorsäure im Harn um das  $1^{1/2}$ —2 fache grösser als bei Fleischfütterung.

Nach den Versuchen des Vers.'s und denen von Bidder und Schmidt, Storch und E. Bischoff sinkt der relative Werth der Phosphorsäure bei hungernden Thieren am ersten bis zweiten Tage, dann beginnt eine Steigerung, die mehrere Tage anhält, es folgt eine Periode, während welcher etwas weniger Phosphorsäure ausgeschieden wird; kurz vor dem Tode nimmt die Menge derselben nochmals zu.

Beim Menschen stellt sich dieses Verhältniss für die 24 stündige Harnmenge am häufigsten wie 17—20 auf 100 Gewichtstheile Stickstoff, und zwar ist dasselbe Vormittags etwas geringer, Nachmittags etwas höher. Der Nachtharn kommt dem vom Nachmittage ziemlich nahe. Von einem bedeutenden Einflusse auf dieses Verhältniss ist das Alter: die grösste Menge Phosphorsäure im Verhältnisse zum Stickstoff findet sich im Harn von Säuglingen, dieselbe nimmt ab mit dem Alter und war bei drei Individuen von 32—45 Jahren am geringsten; bei Personen höheren Alters ist sie dagegen wieder vermehrt.

Bei fieberhaften Krankheiten wird während der Fieberperiode relativeine geringere, aber nicht gleichmässig verminderte Menge Phosphorsäure ausgeschieden; mehr dagegen oder annähernd gleichviel als im normalen Zustande in der ersten Convalescenzperiode, um später wieder abzunehmen. Die relativ grössten Mengen wurden gefunden während der Entfieberungsperiode. Mit Ausnahme der ersten Fieberzeit, entspricht der höheren Temperatur ein geringerer und der postfebrilen ein gesteigerter relativer Werth der Phosphorsäure.

Bei Cholera sind die ersten nach dem Anfall entleerten Urine viel reicher, die späteren ärmer an Phosphorsäure, als der Mittelzahl entspricht.

Bei Diabetes mellitus ist im Allgemeinen die relative Ausscheidung der Phosphorsäure erheblich geringer als unter normalen Verhältnissen. Verf. gibt ferner eine Uebersicht über die von verschiedenen Autoren bei einigen Krankheiten gefundenen Werthe des hier besprochenen Verhältnisses.

Dasselbe wird ferner beeinflusst durch Eingabe verschiedener Agentien. Eine Steigerung desselben wurde beobachtet nach Anwendung von Morphium, Chloral, Chloroform, bedeutend verringert ist dasselbe im Excitationsstadium nach Aetherinhalationen, ebenso nach Alcohol.

Nach Strychnin ist im Anfange der Vergiftungssymptome der rela-

Harn. 155

tive Werth der Phosphorsaure gesteigert, sinkt dann unter die Norm, darauf folgt wieder bedeutende Vermehrung. Tödtliche Gaben bewirken nur eine wesentliche Steigerung.

Chinin hat keinen nennenswerthen Einstuss auf dieses Verhältniss. Der ausgeschiedene Stickstoff und die Phosphorsäure sind nach Verf. als Endproducte des Stoffumsatzes in den Weichtheilen zu betrachten und das Hauptergebniss dieser Untersuchung lässt sich dahin zusammenfassen: 1) das Verhältniss zwischen Phosphorsäure und Stickstoff im Harn ist unter normalen Verhältnissen constant, bei differenten Einstüssen labil; 2) die Schwankungen in demselben characterisiren die Perioden der Steigerung und der Herabsetzung des Stoffumsatzes in der Nervenmaterie; 3) der allgemeine Stoffwechsel (des Fleisches) ist abhängig von der Nerventhätigkeit.

Baumann.

### 138. Louis Joseph Teissier: Du diabète phosphatique. Recherches et variation des phosphates dans les urines 1).

Teissier [vergl. Thierchem.-Ber. 5, 311] unterscheidet 4 Kategorien von Phosphatdiabetes, eine mit Functionsstörungen des Nervensystems zusammenhängende, eine zweite, von Lungenkrankheiten begleitete, eine dritte, bei welcher Phosphatdiabetes mit Glycosurie einhergeht oder damit alternirt, endlich eine vierte, welche in ihren allgemeinen Symptomen dem Diabetes mellitus gleicht und unter keine der drei obigen Kategorien zu bringen ist. Mit der Glycosurie besteht nach Teissier vielleicht insofern ein Zusammenhang, als bei der Phospaturie der Zucker in Milchstare abergehen und so eine Auflösung der Phosphate in den pathologisch dazu prädisponirten Geweben und besonders in den Knochen bewirken konnte. Teissier hat sich überzeugt, dass grosse Dosen Milchsäure bei Kaninchen die Phosphorsäureausscheidung auf das 8 fache steigerten und die Auflösung eines frischen Callus bewirkten. Die Knochen und besonders die Muskeln der Thiere nahmen an Kalkgehalt ab. [Vergl-Tripier, Association franç. pour l'avanc. des sciences, Lille 1874.] Milchsaure wurde von Bouchardat [Diabète sucré, Paris 1875, note XI] öfter bei Diabetikern im Harn gefunden.

<sup>1)</sup> Thèse Paris 1876, 178 Seiten.

In Teissier's Fällen von Phosphaturie betrug die Menge der ausgeschiedenen Erdphosphate 12—20 Grm. in 24 Stunden, selten bis 30 Grm. An Phosphorsäure fanden sich 7,0—10,5 Grm. Die Polyurie erklärt Teissier durch Wasserentziehung aus den Geweben durch die vermehrten Phosphate des Blutes.

Die durchschnittliche Phosphorsäureausscheidung beträgt nach Teissier 2, 2,5 bis 3 Grm. Eine constante Verminderung fand sich bei Chlorose und Morbus Brightii. Im ersten Stadium der Lungenphthise ist nach Teissier die Phosphorsäureausscheidung im Urin stets vermehrt, ausser bei Schwangeren; auch in den Sputis findet eine nicht unbeträchtliche Abgabe von Phosphorsäure statt (Daremberg).

Phthisische Lungen, von verkästen Theilen befreit, enthielten nach Teissier und Peter im Anfang der Krankheit 0,487 % Phosphorsäure, im Beginn der Erweichung 0,327 %, bei weitgehender Ulceration 0,303 %. Teissier bestimmte die Ausscheidung der Erdphosphate und der Phosphorsäure im Liter Harn bei verschiedenen Krankheiten:

|                            |   | Erdphosphate.   | Phosphorsaure. |
|----------------------------|---|-----------------|----------------|
| Phthisis, erstes Stadium . | • | 3,0-6,3 Grm.    | 1,75-3,1 Grm.  |
| Chlorose, Anămie           | • | Spuren —1,4 ,,  | 0,50—1,25 ,,   |
| Nervenkrankheiten          | • | ,, -7,92 ,,     | 1,25-3,50 ,,   |
| Chron. Rheumatismus        |   |                 | 1,50-5,94 ,,   |
| Cachexien                  |   | . 0,50-2,0 ,,   | 0,25-3,0 ,,    |
| Typhus abdom               | • | Spuren —1,10 ,, | 0,9 —2,0 ,,    |
|                            |   | - ,             | Herter.        |

### 139. B. J. Stokvis: Weitere Beiträge zur Kenntniss der Phosphorsäureausscheidung bei Arthritis 1).

Beim acuten Anfall von Arthritis ist die Harnstoffausscheidung erheblich vermindert; am ersten Tage des Anfalls trat eine merkliche Abnahme der phosphorsauren Alkalien ein; die an Kalk und Magnesia gebundene Phosphorsaure war während der ganzen Zeit des Anfalls bedeutend vermindert.

Wird während des Anfalls Kalk oder Magnesia eingegeben, so

<sup>1)</sup> Weekblad van het Nederl. Tijdschr. f. Geneesk. 1876. No. 36, pag. 565.

Harn. 157

bleibt auch dann noch die an Erden gebundene Phosphorsäure im Harn erheblich vermindert, während dieselbe nach Einnahme von kohlensaurem Kalk oder Magnesia unter normalen Verhältnissen vermehrt ist.

Baumann.

### 140. Strübing: Ueber die Phosphorsäure im Urin unter dem Einfluss excitirender und deprimirender Mittel 1).

Verf. prüfte den zuerst von Zuelzer aufgestellten Satz, dass unter sonst gleichen Umständen die Schwankungen in dem Verhältniss des im Harn ausgeschiedenen Stickstoffs und der Phosphorsäure auf eine Aenderung des Stoffumsatzes in der Nervensubstanz zu beziehen seien. Nach Zuelzer<sup>3</sup>) zeigt sich eine Verringerung dieses Verhältnisses, welches Verf. mit Zuelzer als relativen Werth der Phosphorsäure bezeichnet, unter Anwendung excitirender Mittel in dem sogenannten Excitationsstadium; dasselbe wird vermehrt in dem darauffolgenden Stadium der Depression.

Verf. stellte Versuche mit Alcohol am Hunde und am Menschen an; beim Hunde sank nach der Alcoholgabe der relative Werth der Phosphorsäure von 11,54 bis 7,5, stieg dann wieder und betrug im Depressionsstadium 14,4. Ganz analoge, aber nicht gleich bedeutende Schwankungen des relativen Werthes der Phosphorsäure ergaben zwei Versuche am Menschen.

Der Einfluss des Chloroforms auf denselben wurde in 7 Fällen am Harn von Personen untersucht, welche zum Behuf von Operationen mit Chloroform narkotisirt waren. Es wurde hier immer nur der zuletzt vor der Narkose und der zuerst nach derselben entleerte Harn untersucht. In allen Fällen war der relative Werth der Phosphorsäure in dem nach der Narkose entleerten Harn bedeutend grösser als in dem vor der Narkose erhaltenen; im Maximum stieg derselbe von 9,0 auf 14,7 nach der Narkose.

Oleum Valerianae zeigt nach Verf.'s Versuchen am Hunde eine excitirende Wirkung, die aber nicht durch den Gehalt desselben an Baldriansäure bedingt ist.

<sup>1)</sup> Arch. f. exper. Path. u. Pharm. 6, 266.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Pag. 158.

Bromkalium scheint bei fortgesetztem Gebrauche keine wesentliche Veränderung des relativen Werthes der Phosphorsäure herbeizuführen; dagegen wird derselbe nach einmaliger Dosis nach Zuelzer stark vermehrt.

Baumann.

### 141. El. Leviclansky: Ueber die Ausscheidung der Chloride im Harn und den Einfluss des trichlorbuttersauren Natrons auf dieselbe.

(Inaug.-Dissert. Berlin 1876.)

Die Ausfuhr der Chleride ist während des Gleichgewichtszustandes proportional der Chlorideeinfuhr durch die Nahrung. Bei längerem Verweilen des Harns in der Blase nimmt der Gehalt desselben an Chloriden nicht ab. Trichlorbuttersaures Natron bewirkt eine Vermehrung der Chloride des Harns.

Baumann.

#### 142. A. Dehn: Ueber die Ausscheidung der Kalisalze<sup>1</sup>).

Verf. findet im Mittel aus 7 Bestimmungen die tägliche Ausscheidung zu 2,9 Gr. K2O. Ausscheidung grösserer Mengen von Kali ist bedingt durch die Art der aufgenommenen Nahrung. Liebig's Fleischextract enthält z. B. in 100 Grm. 10,0 Grm. K2O, Stöckhardt's Extract 7,9 Grm., Kaffeebohnen 2,25 % KCl; in zwei Sorten Bier fanden sich 0,047 und 0,040 % KCl.

Eine gesteigerte Wasseraufnahme erzeugt eine vermehrte Kaliabgabe; es wurde an zwei Versuchstagen ganz gleiche Nahrung aufgenommen; am zweiten Tage ausserdem 2000 Ccm. Wasser; die Ausscheidung von KCl betrug am ersten Tage 6,9 Grm., am zweiten 8,24 Grm.

Das Verhältniss von Kalium zu Na ist je nach der Art der Nahrung wechselnd, unter gewöhnlichen Umständen ist dasselbe = 1:1,35. Das Kalium ist im Harn immer an Chlor gebunden.

Nach Extraeinfuhr von Chlorkalium wird nicht allein die abnorm eingeführte Menge, sondern noch ein plus vom Körper wieder abgegeben; dies geschieht indessen nicht immer an einem Tage, sondern die Aus-

<sup>1)</sup> Pflüger's Archiv 18, 858.

<sup>2)</sup> Inaugural-Dissertation Rostock 1876.

Harn. 159

scheidung setzt sich unter Umständen noch am folgenden fort; zugleich wird dem Körper Chlornatrium entzogen. Ist Chlorkalium im Blute übermässig vorhanden, so tritt zunächst der grössere Theil desselben in den Harn über, ohne dass dem Körper gleichzeitig Wasser entzogen wird; der Rest verlässt das Blut nach Verf. bei der nächsten günstigen Gelegenheit.

Ein an Chlorkalium oder Kali reiches Nahrungsmittel bewirkt auch eine nicht unerhebliche Steigerung in der Ausscheidung des Harnstoffs.

Baumann.

### 143. R. Buchheim: Ueber die Ausscheidung der Säuren durch die Nieren 1).

Verf. bespricht eine Arbeit von F. Hofmann [dieser Jahresb. 1, 90], welcher bei Fütterungsversuchen mit Eidotter an Tauben gefunden hatte, dass die aus dem Eidotter im Körper gebildete Phosphorsäure diesem keine Alkalien entführe, sondern in Form von sauren Salzen im Harn ausgeschieden wird. Aehnliche Resultate hatten Gäthgens und Gäthgens & Kurz bei Versuchen mit Hunden erhalten, welchen erhebliche Mengen Schwefelsäure beigebracht waren.

Verf. sucht nun die Ausscheidung von stark saurem Harn (namentlich nach Säurefütterung) aus dem alkalischen Blute damit zu erklären, dass er annimmt, die Salze der leichten Metalle verhalten sich gegen Eiweisslösungen ähnlich wie die Salze der Schwermetalle, d. h. dass dieselben in der Weise zerlegt werden, dass sich Säurealbumin und Metallalbumin bildet. In der Niere würden diese Verbindungen disociirt durch Apparate, welche in dem Maasse thätig seien, als sich gerade überschüssiges Säurealbumin oder Metallalbumin im Blute befindet, so dass der Harn je nach Umständen bald sauer, bald alkalisch reagiren kann.

Baumann.

<sup>1)</sup> Pflüger's Archiv 12, 326.

# 144. R. Maly: Ueber die Aenderung der Reaction (in der Lösung eines Salzgemisches) durch Diffusion und die dadurch mögliche Erklärung beim Vorgange der Secretion von saurem Harn aus alkalischem Blute 1).

Durch die C. Ludwig'sche Theorie, dass die Harnabsonderung ein Diffusionsprocess sei, fand der Umstand bis jetzt keine Erklärung, dass der Harn des Menschen und der Fleischfresser meist sauer ist, während die Crystalloide des Blutplasma's alkalisch sind; nach Verf. kann man diesen Vorgang nur in der Weise sich vorstellen, dass bei der Diffusion in den Nieren eine Auswahl von Substanzen in der Weise stattfinde, dass sauere mehr und vorwiegend durchgehen. Diese Erwägungen veranlassten Verf. zu Untersuchungen am Dialysator mit Lösungsgemischen, deren Bestandtheile einerseits im Organismus normal vorkommen, andererseits sich in einem gewissen leicht veränderlichen chemischen Gleichgewichte befinden. Ein solches wurde zusammengesetzt aus Dinatriumphosphat und Mononatriumphosphat, das ebenso stark sauer als das erstere Salz alkalisch reagirt, während sich doch die Alkalität der einen Substanz mit der Acidität der anderen nicht abzusättigen oder auszugleichen vermag (amphotere Reaction).

Ein quantitativer Versuch mit Dinatriumphosphatlösung, deren Reaction mit verdünnter Schwefelsäure möglichst neutral gemacht war, ergab, dass bei Dialyse derselben durch Pergamentpapier die Aussenflüssigkeit schon nach 10 Minuten Lakmus röthete.

Eine Anzahl Versuche wurde quantitativ angestellt (von Dr. Posch); bei denselben wurde die Zusammensetzung der ursprünglichen Lösung, der Innen- und Aussenflüssigkeit bestimmt. Zu dem Zwecke wurden jedesmal zwei gleiche Volumina Flüssigkeit abgemessen; in dem einen wurde durch Titriren mit Uranlösung die Menge von P2O5 ermittelt, die zweite Portion wurde im Platintigel eingedampft und geschmolzen; von dem Gewichte des zurückbleibenden Gemenges von meta- und pyrophosphorsaurem Natron wurde die Menge der in der ersten Probe gefundenen P2O5 abgezogen und dadurch die Menge des Na2O ermittelt; das Verhältniss von Na2O und P2O5 ist in Procenten des Schmelzrückstandes ausgedrückt.

<sup>1)</sup> Ber. d. chem. Gesellsch. 9, 164.

161

I. Versuch (Membran: Pergamentpapier).

| Ursprüngl. Flüssigkeit:    | Aussenflüssigkeit<br>nach 1       | Innenflüssigkeit  1 Stunde: |  |  |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--|--|
| $P_2O_5$ 60,09 $^{0}/_{0}$ | 65,43 <sup>0</sup> / <sub>0</sub> | 60,0 %                      |  |  |
| Na <sub>2</sub> O 39,91 ,, | 84,57 ,,                          | 40,0 ,,                     |  |  |

II. Versuch (Membran: Amnion).

| Ursprüngl. | Flüssigkeit: | Nach 1  | Stunde: | Nach 2 Stunden: |        |  |
|------------|--------------|---------|---------|-----------------|--------|--|
|            | _            | Aussen. | Innen.  | Aussen.         | Innen. |  |
| P2O5       | 60,09        | 64,52   | 59,84   | 62,32           | 60,01  |  |
| $Na_2O$    | 39,91        | 35,48   | 40.16   | <b>37.</b> 68   | 39,99  |  |

Da durch längere Dauer des Versuchs der Zusammensetzungsunterschied zwischen Aussen und Innen nicht vergrössert wurde, so wurde bei einer weiteren Versuchsreihe so verfahren, dass immer nach einstündiger Dauer der Diffusion die Innenflüssigkeit des Dialysators herausgenommen, auf einen neuen Dialysator und von diesem nach einer weiteren Stunde auf einen dritten u. s. f. gebracht wurde. Bei dieser Versuchsanordnung gelang es, das saure Phosphat aus dem Gemische vollständig abzutrennen. Bei Anwendung eines Druckes bei der Diffusion, der ca. 24 Zoll der Flüssigkeitssäule betrug, war die Scheidung der Salze durch die Membran noch schneller, als in den früheren Versuchen. Ein ähnliches Resultat ergaben Versuche, bei welchen der Dialysator in fliessendes Wasser gesetzt wurde. Thierische Membranen wirken analog dem Pergamentpapier; indessen wurde dabei häufig nach einiger Zeit, etwa der dritten Stunde, eine entgegengesetzte Strömung beobachtet.

Maly sieht in seinen Versuchen die experimentelle Grundlage für das Verständniss der Absonderung des sauren Harns aus alkalischem Blute, überhaupt der Bildung saurer Secrete. Baumann.

# 145. C. Stein: Ueber alkalischen Harn, bedingt durch Ueberschuss von fixem Alkali, mit besonderer Berücksichtigung seines Vorkommens bei Magenkrankheiten 1).

Alkalischer Urin kam bei einem Falle von Dilatatio ventriculi zur Beobachtung. Patient litt an häufigem Erbrechen, durch welches er reich-

<sup>1)</sup> Deutsch. Arch. f. klin. Medicin 18, 207-231.

<sup>11</sup> 

liche Mengen von Magensaft verlor. Nach dem Aufhören des Erbrechens in Folge strenger Diät nahm die alkalische Reaction ab oder ging in saure über. Der stark alkalische Harn war stets sehr concentrirt, beim Entleeren war er klar, setzte aber bald neben amorphen Massen Tripelphosphat und auffallende, weisse, stark lichtbrechende rhombische Tafeln ab. Die sorgfältige Untersuchung letzterer Crystalle ergab, dass dieselben aus Magnesiumphosphat bestehen. Dasselbe ist löslicher als das phosphorsaure Ammonmagnesium und kann sich desshalb nur aus einigermaassen concentrirten Lösungen abscheiden. Dasselbe scheidet sich ferner aus dem Harn nur dann ab, wenn derselbe kein Ammoniak oder nur Spuren davon enthält. Das Magnesiumphosphat wird durch Behandlung mit kohlensaurem Ammon sofort verändert; die durchsichtigen Tafeln werden matt und die Ränder zerfressen; nach 48 Stunden sind die Crystalle meist noch zusammenhängend, aber gleichsam als Skelet; daneben sieht man zahlreiche kleine eckige Crystalle.

Im Pferdeharn wurden gleichfalls Crystalle von phosphorsaurer Magnesia beobachtet.

Baumann.

#### 146. Quincke: Ueber dle diuretische Wirkung kohlensäurehaltiger Getränke<sup>1</sup>).

Nach dem Trinken CO2haltigen Wassers ist die Harnausscheidung um 7-21 % reichlicher als nach dem Genusse CO2freien Wassers. Bei diesen Untersuchungen überzeugte sich Quincke, dass die Harnsecretion während des Schlafes gering ist und nach dem Erwachen merklich an Intensität gewinnt.

Herter.

#### 147. J. Parrot und A. Robin: Etudes pratiques sur l'urine normale des nouveau-nés <sup>2</sup>).

Der Gehalt des Harns an Harnstoff ist bei Kindern von 1 Tag bis zu 1 Monat mit einem Mittelgewicht von 3850 Grm. 0,303 % und pro Tag und Kilo 0,23 Grm. Eiweiss fand sich bei gesunden Kindern

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Beilage z. Tageblatt der 49. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, pag. 123.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Med. Centralbl. 1876, pag. 412. Ref. v. Senator ausführl. in Arch. gén. 1876, pag. 129 u. 309.

nie; der Chlorgehalt des Harns betrug bei Kindern von 3-30 Tagen 0,079 %, bei älteren Kindern war derselbe höher als bei jüngeren. Die Phosphate sind sehr wechselnd; Kinder von 2-3 Tagen entleerten 45 Grm. Urin mit 0,007 P2O5, von 10 Tagen 200 Grm. Urin mit 0,026, von 16-32 Tagen 300 Grm. Urin mit 0,290 Grm. Phosphorsäure. Schwefelsäure, Kalk, Magnesia, Kali und Extractivstoffe sind nachweisbar. Zucker wurde nie gefunden.

Baumann.

# 148. J. Parrot et A. Robin: Etudes cliniques sur l'urine des nouveau-nés dans l'athrepsie 1).

Der Urin ist immer stark gefärbt, die Quantität ist verringert, Harnstoff durchschnittlich bedeutend vermehrt, durchschnittlich 8,49 Grm. per Liter, Harnsäure, Farb- und Extractivstoffe reichlich; Eiweiss ist stets vorhanden, Zucker häufig. Die Menge der Chloride beträgt 3,9 bis 3,28 Grm., die der Phosphate 2,24—0,95 Grm.

Baumann.

### 149. Pierre Roche: Contribution à l'étude du mouvement de désassimilation chez le vieillard 2).

Roche untersuchte den Urin von 20 Hospitaliten von Bicetre, Männer von 55—78 Jahren (Mittel 69) im Gewicht von 34,5—81,06 Kilo (Mittel 63,24). Im Mittel aus 45 Bestimmungen fand er: Urinmenge 1125 Ccm., specifisches Gewicht 1,020; Harnstoff in 24 Stunden 12,53 Grm., pro Kilo 0,224; Chlor in 24 Stunden 6,25, pro Kilo 0,1142; Phosphorsäure 1,103, pro Kilo 0,0866. Die Ausscheidung von Harnstoff und Phosphorsäure ist also, wie schon Le Canu fand, bei Greisen vermindert; trotzdem ist das specifische Gewicht nicht herabgesetzt, und Roche glaubt nach einer Analyse von Bouchard eine Zunahme der Extractivstoffe im Greisenalter annehmen zu dürfen (4,2 Grm. im Liter). Bei den von Roche untersuchten Individuen betrug die Temperatur in der Achselhöhle 35,6°—36,9° (Mittel 36,2°), im Rectum 36,5°—37,9° (Mittel 37,5°); Puls 73,5, Respiration 22.

<sup>1)</sup> Arch. gén. 1876, pag. 129—292. Ref. Centralbl. med. Wissensch. 1877, pag. 56.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Thèse Paris 1876. 50 Seiten.

Den Harnstoff bestimmte Roche nach Bouchard. In einem graduirten Rohr wird eine Portion von Millon's Reagens mit Chloroform überschichtet, darauf werden 2 Ccm. Urin gegossen und das Rohr vorsichtig mit Wasser vollends aufgefüllt. Das verschlossene Rohr wird umgekehrt in einem Gefäss mit Wasser aufgestellt und durch Schütteln die Flüssigkeiten gemischt. Die entwickelte CO2 wird durch Kali absorbirt und aus dem Volumen des übrig bleibenden Stickstoffs die Harnstoffmenge berechnet.

# 150. L. Kleinwächter: Das Verhalten des Harns im Verlaufe des normalen Wochenbetts 1).

Die gesteigerte Muskelaction des Uterus während der Geburt hat keine erhöhte Harnstoff- resp. Stickstoffausscheidung zur Folge; in den Fällen, wo die Geburt länger dauert, wird weniger Harnstoff abgegeben als da, wo sie kürzer währt. Am ersten Tage post partum ist die Harnstoffabgabe etwas vermindert, am zweiten Tage steigt sie, ist am bedeutendsten vom dritten bis fünften Tage, worauf sie allmälig zur Norm zurückkehrt.

Die Menge der Phosphorsäure ist am ersten Tage vermehrt, am zweiten und dritten Tage vermindert, worauf wieder reichlichere Ausscheidung erfolgt; in den letzten drei Tagen des Wochenbettes ist dieselbe wieder eine geringere.

Mit beginnender Milchsecretion ist die Harnmenge, sowie die relative und absolute Harnstoffmenge vermindert; auf Phosphorsäure und Chlornatriumausscheidung hat dieselbe nahezu keinen Einfluss.

Baumann.

#### 151. F. Schmuziger: Beiträge zur Kenntniss der Leukämie<sup>2</sup>).

In zwei Fällen von Leukämie beobachtete Verf. geringe Urinmengen bei mittlerem specifischen Gewicht, saure Reaction, starkes Sedimentiren, verminderte Harnstoffausscheidung, vermehrte Harnsäuremenge, Verhältniss von Harnsäure zu Harnstoff wie 1:15.

Baumann.

<sup>1)</sup> Arch. f. Gynakolog. 9, 370—895.

<sup>2)</sup> Arch. f. Heilk. Wunderlich 1876, pag. 273.

# 152. Ganghofner und Přibram: Ueber das Verhalten des Harnes bei Melanosen nach Beobachtungen auf Prof. Halla's Klinik 1).

Harn von Kranken mit melanotischen Carcinomen enthält zeitweilig ein Chromogen, das durch Oxydationsmittel, sowie beim Stehen an der Luft intensiv geschwärzt wird; die Anwesenheit desselben stört die Indigoreaction mit Salzsäure und Chlorkalk. Aus solchem Harn kann man einen Farbstoff darstellen, der von den bekannten schwarzen Farbstoffen abweicht durch seine besondere Resistenz gegen die gewöhnlichen Lösungsmittel.

Baumann.

#### VIII. Speichel, Magenund Darmverdauung, Pancreas, Fäces.

#### Uebersicht der Literatur.

Verdauungsdrüsen und Secrete niederer Thiere.

- 153. Jousset, recherches sur les fonctions des glandes de l'appareil digestif des Insectes.
- 154. F. Plateau, sur la digestion chez les Insectes.
- 155. Jousset, réponse à la reclamation de M. F. Plateau au sujet de la digestion des Insectes.
- 156. Plateau, note sur les phénomènes de la digestion chez la Blatte américaine.
- 157. Derselbe, recherches sur les phénomènes de la digestion chez les Myriapodes de Belgique.
- 158. F. Hoppe-Seyler, über Unterschiede im chemischen Bau und der Verdauung höherer und niederer Thiere.

#### Speichel.

- 159. F. Taczek, Ueber die vom Menschen während des Kauens abgesonderten Speichelmengen.
- 160. H. Bayer, Prüfung der Speicheldrüsen des Saugkalbes auf Anwesenheit eines diastatischen Ferments und von Rhodankalium.

<sup>1)</sup> Prager Vierteljahresschr. 1876, pag. 77.

- \*H. Schwahn, die Stellung der Parotidensecretion des Schafes zu den Hirnnerven [Beitr. z. Anat. und 'Physiol. v. Eckhard 7, 3, 161-175]. Schwahn bestätigt die Angabe von Eckhard, dass die nahezu constante continuirliche Secretion der Parotis keinem nachweisbar nervösen Einflusse unterworfen ist.
- \*Ritter, élimination de l'urée par la salive [Revue méd. de l'Est V., 157]. Der Speichel eines Kranken, dessen Harn in 24 Stunden 3 bis 7 Grm. Harnstoff enthielt, war sehr reich an Harnstoff, 4,1 Grm. in 120 CC. an einem Tage.
- \*John A. Erskine Stuart, notes on salicylic acid. [Edinburgh med. Journ. Nov. 1876]. Stuart nahm ein Infus von 2 Drachmen Jaborandi per os und 9 Gran Salicylsäure per rectum. Nach 80 Minuten war die Salicylsäure deutlich im Urin nachzuweisen, nicht aber im Speichel, von welchem in 6 Stunden 12 Unzen abgesondert wurden.

161. J. Forster, zur Lehre von der Verdauung bei den Vögeln.

#### Magenverdauung.

- \*G. Wolffhügel, über die Magenschleimhaut neugeborener Säugethiere [Zeitschr. f. Biol. 12, 217]. Beim neugeborenen Kaninchen und Hunde entwickelt sich die Bildung von Pepsin erst einige Tage nach der Geburt allmälig, während die Säurebildung schon früher auftritt.
- 162. Hel. v. Swiecicki, Untersuchungen über die Bildung und Ausscheidung des Pepsins bei den Batrachiern.
- 163. Dittm. Finkler, über das Isopepsin.
  - \*Ransome, the relative powers of fresh and previously used pepsine in the digestion of albumine [Journ. of anat. and physiol. 10, 3].
- 164. F. Kretschy, Beobachtungen und Versuche an einer Magenfistelkranken.

  \*H. Braun, über den Modus der Magensaftsecretion [Eckhard's Beitr. z. Anat. u. Physiol. 7, 27-66].

#### Pancreassecret und Pancreasverdauung.

- 165. R. Heidenhain, einige Beobachtungen über das Pancreasferment pflanzenfressender Thiere.
- 166. Serge Podolinski, Beitrag zur Kenntniss des pancreatischen Eiweissfermentes.
- 167. Giovani Weiss, Beiträge zur Lehre von der Pancreasverdauung.
- 168. W. Kühne, über das Secret des Pancreas.
- 169. Derselbe, über das Trypsin (Enzym des Pancreas).
- 170. Derselbe, weitere Mittheilungen über Verdauungsenzyme und die Verdauung der Albumine.

#### Darmverdauung im Allgemeinen, Fäces.

171. A. D. Komanos, über die Verdauung des Inulins und seine Verwendung bei Diabetes mellitus.

- 172. H. Wegscheider, über die normale Verdauung bei Säuglingen.
- 173. E. Heiden und Fr. Voigt, über die mit dem Kothe der Schweine ausgeschiedenen Stoffwechselproducte und ihren Einfluss auf das Resultat der Verdauungsversuche.
- 174. E. Heiden, Beiträge zur Ernährung des Schweins.
- 175. E. v. Wolff, Versuche über den Einfluss steigender Fettmengen auf die Verdauung des Futters.
- 176. Derselbe, über Verdaulichkeit und Nährkraft des Fleischmehls.
  - \*Derselbe und W. Funke und G. Dittmann, Versuche über das Verdauungsvermögen der Schweine für verschiedene Futtermittel und Futtermischungen [Landwirthschaftl. Versuchs-Stationen 19, 241].
- 177. Chr. Bohr, über den Einfluss der Salicylsäure auf die Fleischverdauung beim Hunde.
- 178. E. v. Gorup-Besanez, fortgesetzte Beobachtungen über peptonbildende Fermente im Pflanzenreiche.
- 179. Sydney H. Vines, the digestive ferment of Nepenthes.
  - 153. Jousset: Recherches sur les fonctions des glandes de l'appareil digestif des Insectes 1).
  - 154. F. Plateau: Sur la digestion chez les Insectes 2).
  - 155. Jousset: Réponse à la réclamation de M. F. Plateau au sujet de la digestion des Insectes <sup>8</sup>).
    - 156. Plateau: Note sur les phénomènes de la digestion chez la Blatte américaine 4).
- 157. Derselbe: Recherches sur les phénomènes de la digestion chez les Myriapodes de Belgique 5).

Plateau hat die Verdauung bei verschiedenen Ordnungen der Insecten untersucht, Jousset benutzte nur Blatta orientalis, bei der

<sup>1)</sup> Comptes rendus d. s. d. l'ac. d. sc. 82, 97; Auszug aus: Recherches expérimentales sur la digestion des Insectes et en particulier de la Blatte, Paris 1875.

<sup>2)</sup> Comptes rendus 82, 840 [vergl. Mémoires de l'ac. royal. d. Belgique, 41, 1874].

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Comptes rendus 82, 461.

<sup>4)</sup> Comptes rendus 88 [Auszug aus Bulletin d. l'ac. royal. d. Belg. 41, No. 6, pag. 1206].

<sup>5)</sup> Comptes rendus 88, 566 [vergl. Mémoires d. l'ac. d. Belg. 42, 1876.

die Secrete der einzelnen Verdauungsdrüsen isolirt gewonnen werden können.

Der Munddarm, bei vielen Insecten mit entwickeltem Kropf und "Kaumagen", dem übrigens Plate au keine Wirkung auf die Zerkleinerung der Speisen zuschreibt, enthält ein neutral oder alkalisch reagirendes, diastatisch wirkendes Secret, das meist von acinösen Speicheldrüsen geliefert wird. Die Resorption des gebildeten Zuckers findet schon im Munddarm statt. Plate au hat im Kropf bei Dytisciden auch ein eiweissverdauendes Ferment gefunden, doch wäre es möglich, dass hier der Inhalt des Mitteldarms bis in den Munddarm gelangte, wie Plate au es bei gewissen Myriapoden fand.

Der Mitteldarm, auch Chylus-Magen genannt, erhält das Secret der blindsackförmigen Anhänge. Es ist nach Plate au bei allen Insecten neutral oder alkalisch, nach Jousset bei Blatta orientalis schwach sauer. Es verdaut Eiweiss, spaltet und emulgirt Fett; nach Jousset wirkt es bei Blatta nicht diastatisch und gleicht somit dem Pancreassecret der Fische (Cl. Bernard). Plate au beobachtete bei Hydrophilinen und Scarabaeiden, sowie bei Raupen diastatische Wirkung im Mitteldarm; vielleicht stammte hier das diastatische Ferment aus dem Munddarm.

Der Enddarm der Insecten besitzt keine Verdauungsfermente; die in denselben mündenden Malpighi'schen Gefässe haben einen rein excretorischen Character. Ihr Secret enthält Harnstoff (?), Harnsäure, Urate, Hippursäure (?), NaCl, Phosphate, Calciumcarbonat, Calciumoxalat, Leucin, Farbstoffe; es bildet unter Umständen Concremente (enthaltend Oxalsäure, Harnsäure, Phosphorsäure) in dem am Enddarm von Nepa, Ranatra, Dytiscus vorhandenen Cöcum.

Bei Myriapoden geschieht die Verdauung nach Plateau hauptsächlich im Mitteldarm. Das Secret desselben ist neutral oder leicht alkalisch bei Lithobins, Cryptops, Himantarium, Geophilus, Glomeris, nur bei Julus fand Plateau es schwach sauer. Es emulgirt Fett und verdaut Eiweiss. Bei Cryptops dringt das Secret des Mitteldarms bis in den stark erweiterten Munddarm vor, und die Nahrungsstoffe unterliegen schon hier der Verdauung.

Herter.

# 158. F. Hoppe-Seyler: Ueber Unterschiede im chemischen Bau und der Verdauung höherer und niederer Thiere 1).

Nach Fick und Murisier [Verhandl. d. Würzburg. phys. med. Ges. N. F. 4, 120] findet sich im Magen der kaltblütigen Wirbelthiere ein Verdauungsferment, welches wie das Pepsin der Warmblüter durch 0,1-0,2 % HCl extrahirt wird, aber darin einen Unterschied gegenüber dem Pepsin zeigt, dass es schon bei niederer Temperatur kräftig Eiweissstoffe verdaut und bei der Bluttemperatur warmblütiger Thiere keine energischere Wirkung zeigt, während das Pepsin bei niederer Temperatur sehr träge wirkt. Hoppe-Seyler bestätigte diese Angabe nach seinen Versuchen mit dem sehr wirksamen künstlichen Magensaft vom Hecht, welcher Fibrinflocken schneller bei 150 als bei 400 verdaute; die schnellste Verdanung erhielt er ungefähr bei 200; einige Grade über 0° war die Einwirkung langsamer als bei 15°, aber noch sehr deutlich. Demnach erhalten sich die Magenfermente der Warmblüter und der Kaltblüter zueinander ähnlich wie die Diastase des Pancreas und der gekeimten Gerste, welche gleichfalls eine möglichst kräftige Wirkung bei verschiedenen Temperaturen zeigen.

Die neueren Untersuchungen über die Verdauung durch saure Pflanzensecrete, welche die Auflösung des Eiweisses unter Bildung von Pepton nachwiesen, sprachen dafür, dass die verdauende Einwirkung von einem pepsinähnlichen Fermente ausgehe. Hoppe-Seyler versuchte in Gemeinschaft mit E. Herter aus Blättern von Drosera rotundifolia das Ferment darzustellen. Es wurden im Ganzen gegen 100 Grm. gereinigte frische Blätter verarbeitet, aber weder durch directe Extraction mit 0,2 % HCl, noch durch monatlanges Maceriren mit Glycerin und Fällung des Extractes mit Alcohol ein verdauungsfähiges Ferment erhalten. Auch die Umwandlung der schwach salzsauren Lösung durch bestimmten Zusatz von ameisensaurem Salz in eine ameisensaure von gleichem Säureäquivalent ergab ganz negative Resultate. Demnach ist das Ferment von Drosera rotundifolia kein Pepsin und ist auch nicht identisch mit dem Ferment des Magens der Kaltblüter unter den Wirbelthieren.

<sup>1)</sup> Pflüger's Arch. f. Physiol. 14, 395-400.

Die Verdauungsfermente wirbelloser Thiere sind wenig bekannt. Nach Hoppe-Seyler wäre zu untersuchen, ob in dem sogenannten Speichel von Dolium galea, welcher nach Bödeker, de Luca und Panceri freie Schwefelsäure und Salzsäure enthält, auch ein pepsinähnliches Ferment zu finden ist.

Im Magen des Flusskrebses fand Hoppe-Seyler eine reichliche Quantität gelb bis braun gefärbten Magensaftes von schwach saurer Reaction, die sehr energische Fermentwirkung zeigt. Fibrinflocken werden bei gewöhnlicher Temperatur in kurzer Zeit, bei 40° in wenigen Minuten ohne Quellung bis auf geringe bleibende Reste gelöst. Coagulirtes Fibrin oder Serumalbumin wird langsamer, aber schliesslich in gleicher Weise gelöst; am längsten widersteht coagulirtes Eieralbumin; stets ist die Wirkung bei 40° bedeutend schneller als bei 15°, aber auch bei letzterer Temperatur wird 1 Grm. feuchtes Fibrin von dem Mageninhalt eines Krebses in 24 Stunden bis auf den geringen bleibenden Rückstand gelöst. Zusatz geringer Spuren HCl verlangsamt die Verdauung sofort, und fügt man einige Tropfen einer 0,2°,0 HCl hinzu, so steht die Verdauung still. Fällt man den filtrirten Magensaft mit Alcohol und löst den Niederschlag in Wasser, so zeigt die Lösung wieder kräftig verdauende Wirkung. Auch in Glycerin ist das mit Alcohol gefällte Ferment löslich.

Dieses Ferment ist kein Pepsin, es steht vielmehr dem eiweissverdauenden Fermente des Pancreas der Wirbelthiere nahe oder ist damit identisch. Eine eigentliche Magenverdauung, wie die der Wirbelthiere, fehlt den Krebsen ganz.

Der Magensaft des Flusskrebses enthält ausserdem Diastase und ein fettespaltendes Ferment. Von fetten Säuren befreites Olivenöl wurde bei gewöhnlicher Temperatur stehen gelassen, am folgenden Tage das Gemenge mit Alcohol und Aether gefällt, das Filtrat mit Bleizuckerlösung auf ein kleines Volumen eingedampft, mit Wasser gefällt und gewaschen. Die ätherische Lösung des Niederschlages enthielt reichlich ölsaures Blei, und vom Aether ungelöst fand sich palmitin- oder stearinsaures Blei.

Der Magensaft des Krebses wird in den sogenannten Lebern, aggregirten tubulösen Drüsen von gelber bis brauner Farbe gebildet. Ihr Secret hat gelbe Farbe und stärker saure Reaction als die Magenflüssigkeit. Der wässerige Auszug der Drüsen, sowie die wässerige Lösung des Alcoholniederschlages aus dem Glycerinauszug zeigt volle Ueberein-

stimmung mit dem Magensaft des Krebses. Man hat somit ein Recht, diese Drüsen als Pancreas anzusehen. (Nach Basch ist es sehr wahrscheinlich, dass auch Blatta orientalis eine Pancreasverdauung besitzt. Die Bacterien wirken auf Eiweissstoffe, Amylum, Fette wie das Pancreas.)

Die Anatomen haben die oben beschriebenen Drüsen Leber genannt. Nach Hoppe-Seyler wäre mit der Function des Pancreas die der Leber nicht unvereinbar. Sie besteht nach ihm in der Bildung von Galle und von Glycogen. Letzteres fand sich in geringer Menge in den Drüsen, doch ist wegen der grossen Verbreitung des Glycogens bei wirbellosen Thieren nicht viel darauf zu geben. Gallenbestandtheile fanden sich hingegen nicht, wie überhaupt das Vorkommen von Gallenfarbstoff und Galle noch bei keinem wirbellosen Thiere nachgewiesen wurde. Dagegen gibt es kein Wirbelthier ohne eine Leber, die Biliverdin, Bilirubin und Gallensäuren bildet. Die Entstehung des Gallenfarbstoffs ist abhängig von der Zerlegung von Blutfarbstoff. Nur wenige wirbellose Thiere, wie die Regenwürmer, besitzen Hämoglobin, und wo es sich findet, da ist es in der Blutslüssigkeit gelöst, nicht an rothe Blutkörperchen gebunden. Gallenfarbstoff fand Hoppe-Seyler auch beim Regenwurm nicht. Es muss daher eine Leber, welche Gallenfarbstoff und Gallensäure secernirt, als ebenso characteristisch für die Wirbelthiere angesehen werden, als Blut mit rothen Blutkörperchen in geschlossenem Gefässsystem. Beides fehlt dem Amphioxus; er hat ferner kein leimgebendes Gewebe, welches allen Wirbelthieren eigen ist und ausserdem den Cephalopoden; darum halt Hoppe-Seyler es für unberechtigt, den Amphioxus zu den Wirbelthieren zu rechnen.

Geht man die Zusammensetzung der Gewebe vergleichend von den niedriger organisirten zu den höher entwickelten Thieren fortschreitend durch, so findet man zuerst das Auftreten von Mucin gebenden Geweben, dann bald Chondrin gebenden, endlich auch in den Cephalopoden das Auftreten von Glutin gebendem Gewebe; die Ausbildung wirklicher Knochen ist nicht einmal allen Wirbelthieren eigen, sie fehlt den Cephalopoden gleichfalls. Ganz dieselbe Reihenfolge zeigt sich auch bei der Ontogenese, z. B. bei der Entwickelung des Hühnchens im Ei.

Herter.

# 159. Franz Tuczek: Ueber die vom Menschen während des Kauens abgesonderten Speichelmengen 1).

Die Speicheldrüsen (durchschnittl. Gewicht 66 Grm.) eines erwachsenen Menschen secerniren nach Verf. während des Kauens pro 100 Grm. Drüse in 1 Stunde im Mittel 1300 Grm. Speichel mit 6,3 Grm. festen Bestandtheilen, darunter 3,9 Grm. organische Substanzen. Baumann.

# 160. Hans Bayer: Prüfung der Speicheldrüsen des Saugkalbes auf Anwesenheit eines diastatischen Fermentes und von Rhodankalium<sup>2</sup>).

Das wässerige Infus der zerkleinerten Parotis, Submaxillaris und Sublingualis eines 22 Tage alten Kalbes zeigte bei 37° nach 3 Stunden keine Wirkung auf Stärkekleister. Der Auszug aus Parotis und Submaxillaris reagirte alkalisch, der aus der Sublingualis amphoter. Rhodankalium konnte weder mit Eisenchlorid, noch durch Böttger's Probe [Zeitschr. f. anal. Chemie 11, 350] nachgewiesen werden.

Herter.

#### 161. J. Forster: Zur Lehre von der Verdauung bei den Vögeln <sup>5</sup>).

Forster untersuchte den dünnen gelblichen Saft, welchen eine Taube nach Enthirnung erbrach und der jedenfalls aus dem Kropf stammte. Er reagirte neutral und zeigte diastatische Wirkung nur auf Stärkekleister, nicht auf rohes Stärkemehl. Forster schliesst daraus, dass der Kropf nur als Reservoir dient, in welchem die Speisen eingeweicht und für die Magenverdauung vorbereitet werden. Herter.

### 162. Heliodor von Swiecicki: Untersuchungen über die Bildung und Ausscheidung des Pepsins bei den Batrachiern 4).

Heliodor von Swiecicki fand, dass bei Fröschen der Oesophagus viel mehr Pepsin enthält, als der Magen, und die geringsten Mengen desselben in der regio pylorica sich vorfinden.

<sup>1)</sup> Zeitschr. f. Biologie 12, 534.

<sup>2)</sup> Oesterr. Vierteljahrsschr. f. wissensch. Veterinärkunde 45, 2, 150.

<sup>3)</sup> Bollinger. D. Zeitschr. f. Thiermed. u. vergl. Patholog. 8, 90.

<sup>4)</sup> Pflüger's Archiv 18, 444.

Zur Bestimmung des Pepsins wurde der Magen und der Oesophagus der Länge nach aufgeschnitten, auf Filtrirpapier gespannt und bei 37° getrocknet; mittelst eines 8 Mm. breiten Locheisens wurden nun runde Scheibchen aus bestimmten Stellen des Magens, resp. Oesophagus herausgebohrt. Diese Scheibchen, deren Gewicht gleich war, wurden in gleich weite Probirröhren geworfen, welche je 10 Ccm. einer 0,1°/oigen Salzsäure mit zerkleinertem aufgequollenem Fibrin enthielten, das mit ammoniakalischem Carmin gefärbt war. Die Menge des verdauten Fibrins wurde mit Hülfe der Grützner'schen Farbenscala geschätzt.

Wurde die Gegend zwischen Magen und Oesophagus unterbunden, um das Hinabschlucken von Pepsin zu verhindern, so waren die aus dem Magen erhaltenen Mengen desselben noch viel geringer, als bei den ersten Versuchen; hin und wieder so unbedeutend, dass sie mit der Grützner'schen Farbenscala kaum nachgewiesen werden konnten. Verf. schliesst daraus, dass bei den Fröschen die Pepsinbildung vorzugsweise und vielleicht allein im Oesophagus stattfindet, während der die Belegzellen führende Magen die Säure bildet. Bei einigen anderen Batrachiern und Tritonen fanden sich hinsichtlich der Pepsinbildung dieselben Verhältnisse, wie bei den Fröschen. Baumann.

#### 163. Dittmar Finkler: Ueber das Isopepsin 1).

Erhitzt man Pepsin auf 40-70°, so geht es in eine Modification über, welche Verf. Isopepsin nennt, welche die von G. Meissner beobschteten Verdauungswirkungen hervorruft. Gegen ein Referat Salkowski's<sup>2</sup>) weist Finkler nach, dass sein Isopepsin bestimmte verdauende Wirkung besitzt, hart geronnenes Eiweiss fast ebenso schnell auflöst, als gemeines Pepsin, und dass dasselbe das Eiweiss in Parapepton überführt, welches durch Isopepsin nicht weiter verändert wird, wohl aber durch Pepsin in Pepton übergeführt wird. Baumann.

# 164. F. Kretschy: Beobachtungen und Versuche an einer Magenfistelkranken <sup>3</sup>).

Die Magenfistel war gebildet durch Caries der siebenten Rippe mit Abscessbildung. Die Verdauungsdauer des Frühstücks (Kaffee und 1 Semmel)

<sup>1)</sup> Pflüger's Arch. 14, 128.

<sup>2)</sup> Centralbl. med. Wissensch. 1876, pag. 383.

b) Deutsch. Arch. f. klin. Med. 18, 527.

dauerte 4½ Stunden, das Säuremaximum wurde beobachtet in der vierten Stunde; nach weiteren ½ Stunden reagirte die Schleimhaut neutral. Die Mittagsverdauung ½ dauerte 7 Stunden, das Säuremaximum trat ein in der sechsten Stunde; 3 Ccm. der aus dem Magen erhaltenen Flüssigkeit neutralisirten 2,2 Ccm. Natronlauge (1 Ccm. = 0,010 Grm. Oxalsäure); in der siebenten Stunde neutrale Reaction. Die Nachtverdauung dauerte 7 bis 8 Stunden. Mit dem Eintreten der Menses behielt der Magen während des ganzen Tages saure Reaction, während die Nachtverdauung nicht verändert erschien.

Genossener Alcohol verlangsamte die Verdauung erheblich; von ähnlichem aber schwächerem Einfluss zeigte sich starker schwarzer Kaffee. Pepsin war ohne Einwirkung auf die Verdauungsdauer. In mehreren Fällen konnte Verf. constatiren, dass eingenommener Alcohol im Magen der Patientin in kurzer Zeit (5—10 Minuten) zum Theil in Aldehyd überging.

Baumann.

#### 165. R. Heidenhain: Einige Beobachtungen über das Pancreasferment pflanzenfressender Thiere (nach Versuchen von A. Henry und P. Wollheim)<sup>2</sup>).

Der durch eine Fistel nach aussen abgeleitete Pancreassaft des Kaninchens zeigt in seiner Absonderungsgeschwindigkeit erhebliche Schwankungen; im günstigen Falle wurden 0,6-0,7 Ccm. in 1 Stunde erhalten. Der Gehalt desselben an festen Bestandtheilen schwankt zwischen 1,1 und  $2,6^{\circ}/_{\circ}$ , und beträgt im Mittel aus 14 Bestimmungen  $1,76^{\circ}/_{\circ}$ . Das normale Verdauungssecret der Hunde  $(8-10^{\circ}/_{\circ})$  feste Bestandtheile) enthält somit 4-5 mal so viel feste Stoffe, als das des Kaninchens.

Das von Hammeln mittelst einer Fistel aufgesammelte Pancreassecret enthielt nach 7 Bestimmungen 1,43—3,69% an festen Stoffen.

Der Pancreassaft des Kaninchens gibt beim Kochen nur eine Trübung oder einen flockigen Niederschlag und gerinnt nie ganz wie der der Hunde. Lässt man Tropfen des ersteren in verdünnte Essigsäure fallen, so ist Kohlen-

<sup>1) 600</sup> Ccm. Reis, 2 Kalbsbraten, 1 Semmel, 200 Ccm. Wasser.

<sup>2)</sup> Pflüger's Arch. 14, 457.

säureentwicklung bemerkbar, aber keine Trübung. Durch verdünnte Salpetersäure tritt flockige Füllung ein, die beim Erwärmen sich gelb färbt; Alcohol bewirkt gleichfalls einen flockigen Niederschlag.

Der Pancreassaft der Pflanzenfresser enthält diastatisches, fettzerlegendes und Eiweiss verdauendes Ferment; die Wirksamkeit desselben ist indessen sehr verschieden. Das Secret der Schafe enthielt stets reichlich Pancreatin.

Kaninchen, welchen der Pancreasgang unterbunden war, verhielten sich normal, indessen trat in einem Falle trotz guter Fütterung ziemlich schnell fortschreitende Abmägerung ein; der Harn enthielt nie Zucker.

Dass das nach Unterbindung des Pancreasganges in Blut und Lymphe übertretende Secret seine Eiweiss verdauende Wirkung dort nicht äussert und ebensowenig, wenn in Folge der Entfernung der Canüle aus dem Ductus Wirsungianus der Bauchspeichelsaft sich in die Bauchhöhle ergiesst, erklärt Verf. dadurch, dass dasselbe in Zymogen rückverwandelt wird.

Am Schlusse theilt Verf. noch einen Versuch in Beziehung auf die Innervation des Pancreas mit negativem Resultate mit.

Baumann.

# 166. Serge Podoiinski: Beitrag zur Kenntniss des pancreatischen Eiweissfermentes 1).

Heidenhain 2) hat gefunden, dass das Zymogen postmortal in Pancreatin übergeht: durch Liegen an der Luft, durch Verdünnen des Glycerinextractes der frischen Drüse mit Wasser, und durch Behandlung der Drüsensubstanz mit Säuren. Verf. untersuchte zunächst die erste Art der Veränderung des Zymogens durch Einwirkung der Luft. Die Zymogen- und Pancreatinextracte wurden nach der von Heidenhain l. c. angegebenen Methode gewonnen. Zymogen in 1% oiger Lösung von kohlensaurem Natron löst (bei 37—38%) kein Fibrin, ebensowenig bei Gegenwart kleinerer oder grösserer Mengen von Kohlensäure; wurde dagegen durch die Lösung während 10 Minuten Sauerstoff durchgeleitet,

<sup>1)</sup> Pflüger's Arch. 18, 422—448.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Id. 10, 581 ff.

so trat Lösung des Fibrins ein, beinahe ebenso schnell wie durch fertiges Pancreatin. Kohlensäure ist selbst in geringer Menge hemmend für die Wirkung von Pancreatin.

Dass die Ueberführung des Zymogen in Pancreatin nicht durch das mechanische Schütteln beim Durchleiten des Sauerstoffs bewirkt wird, bewies ein Controllversuch, in welchem durch eine Zymogenlösung Wasserstoff geleitet wurde: dasselbe löste kein Fibrin, während eine gleich lange mit Sauerstoff behandelte Portion derselben Lösung sehr wirksam war. Durchleiten von Wasserstoff oder Sauerstoff durch Pancreaslösung hatte keinen merklichen Einfluss auf dessen Lösungsvermögen für Fibrin.

Aehnlich wie gasförmiger Sauerstoff wirkt auch Wasserstoffsuperoxyd auf Zymogen; am besten aber gelingt die Umwandlung desselben in Pancreatin durch Schütteln mit Platinmoor.

Die Ueberführung von Zymogen in Pancreatin geschieht aber auch schon durch Zusatz von destillirtem Wasser zu der Zymogenlösung allein und zwar mit ziemlicher Schnelligkeit; auch hier handelt es sich um eine Oxydationswirkung, die auf den im Wasser gelösten Sauerstoff zurückzuführen ist. In ausgekochtem Wasser blieb das Zymogen während 24 Stunden unwirksam; dieselbe Lösung in gewöhnlichem Wasser löste eine Fibrinportion in 2—4 Stunden völlig.

Durch quantitative Verdauungsversuche mit Pancreatin- und Zymogenextracten, bei welchen die Menge des ungelösten Rückstandes, des blos gelösten Eiweisses und der Peptone bestimmt wurde, zeigte Verf., dass 10 Minuten dauernde Behandlung von Zymogenlösung mit Sauerstoff genügt, um das Lösungsvermögen derselben für Fibrin um mehr als das Dreifache zu erhöhen. Ein Durchleiten von Sauerstoff durch Pancreatinlösung verstärkt deren Wirksamkeit nicht.

Versuche, Pancreatin durch Reduction wieder in Zymogen überzuführen, ergaben, dass durch gut ausgewaschene Presshefe die Lösungskraft des Pancreatins bedeutend abgeschwächt wird, dass dieselbe aber an Wirksamkeit regelmässig wieder zunimmt, wenn wieder Sauerstoff durchgeleitet wird. Zinkstaub scheint auf Pancreatinlösung nicht sowohl reducirend, sondern Sauerstoff übertragend zu wirken. Wurde Hefe mit Pancreatin und Fibrin zusammengebracht, so wirkte erstere nicht wie früher abschwächend auf das Lösungsvermögen, sondern im Gegentheil verstärkend. Nach Verf. wäre die Hefe unter diesen Bedingungen gleichfalls als Sauerstoff übertragende Substanz anzusehen. Baumann.

# 167. Giovanni Weiss: Beiträge zur Lehre von der Pancreasverdauung 1).

Kohlensaures Kali, kohlensaures Ammon, Chlorammonium, schwefelsaures Natron und Kalisalpeter in geringer Menge einem wirksamen Pancreasauszug zugesetzt, steigern dessen Lösungsvermögen für Fibrin in ähnlicher Weise, wie dies Heidenhain von kohlensaurem Natron und Chlornatrium nachgewiesen hat; die Verstärkung der Fermentwirkung durch die angewendeten Salze ist aber nicht so beträchtlich, als die durch kohlensaures Natron bewirkte; am schwächsten ist der Einfluss von Kalisalpeter.

Bezüglich des Zymogens, welches nach Heidenhain in der frischen Drüse enthalten ist und Fibrin nicht löst, machte Verf. von Heiden-hain's Angaben abweichende Beobachtungen. Bei einer grösseren Anzahl von Hunden (22) wurden die Extracte aus dem frischen Pancreas und die nach 24 stündigen Stehen desselben gewonnenen Auszüge verglichen. In 11 Fällen, wo die Thiere nach Heidenhain's Angabe besonders gefüttert wurden, zeigte sich 2 Mal Uebereinstimmung mit Heidenhain's Beobachtungen, 8 Mal waren beide Auszüge ganz gleich wirksam. Bei 9 anderen nicht besonders gefütterten Thieren waren 5 Mal beide Extracte unwirksam, 2 Mal beide gleich wirksam und 2 Mal konnten Heidenhain's Angaben bestätigt werden. Endlich waren bei zwei Thieren, die vor dem Tode mehrere Tage gehungert hatten, die beiden Pancreasauszüge gleich wirksam.

Verf. schliesst daraus, dass die Präexistenz des Zymogens von Heidenhain im Pancreas höchst wahrscheinlich ist, dass aber die Umwandlung desselben in Pancreatin auch unter anderen als den von Heidenhain angegebenen Verhältnissen, die nicht näher bekannt sind, stattfindet.

Auszüge von Pancreas von Menschen (48 Stunden nach dem Tode), die an Krankheiten gestorben waren, enthielten kein wirksames Ferment, während ein solches sich fand im Pancreas von Hunden, die an Krankheiten zu Grunde gegangen und 48 Stunden nach dem Tode gelegen hatten.

<sup>1)</sup> Virchow's Arch. 68, 413.

Verf. stellt ferner fest, dass das Indican im Harne hungernder Thiere nicht verschwindet, dass die Menge desselben bei Fütterung mit Leim abnimmt und vermehrt ist nach Fütterung mit Fibrin oder Fleisch. Verf. glaubt, dass die Indolbildung beim Hunger auf eine Zersetzung von Pancreasgewebe durch die in ihm präformirten Keime zurückzuführen ist.

Baumann.

#### 168. W. Kühne: Ueber das Secret des Pancreas 1).

Das Secret aus Pancreasfisteln von Hunden enthält stets geformte Bestandtheile; beim Stehen in der Kälte bildet es eine Gallerte und einen dünnen flüssigen Theil; durch destillirtes Wasser entsteht ein Niederschlag, der sich in Chlornatrium und verdünnten Säuren löst; mit sehr verdünnten Säuren wird der concentrirte Saft fest, löst sich aber beim Schütteln mit überschüssiger Säure wieder.

Ob das Trypsin in den aus der Drüse oder den Secreten gewonnenen Rohenzymen gemischt oder in Verbindung mit Eiweissstoffen als ein Trypsinogen vorkomme, konnte nicht entschieden werden. In 0,5 Liter frisch secernirtem Pancreassafte konnte keine Spur von Pepton und Tyrosin entdeckt werden, Leucin in ganz geringer Menge. Das Trypsin des Hundes unterscheidet sich von dem des Rindspancreas dadurch, dass es Milch nicht coagulirt.

Baumann.

#### 169. W. Kühne: Ueber das Trypsin (Enzym des Pancreas) 2).

Das fibrinverdauende Ferment des Pancreas, das Kühne Trypsin nennt, wird nach folgendem Verfahren rein dargestellt: die mit Alcohol gefällten Drüsenextracte werden bei 00 in Wasser gelöst, mit ganz entwässertem Alcohol lange behandelt, wieder gelöst und mit Essigsäure bis zu 1 % versetzt. Die vom Niederschlag (Leucoid) abfiltrirte Lösung wird bei einem Gehalte von 1 % Essigsäure einige Zeit auf 40 % erwärmt, von dem entstandenen Niederschlag wird wieder abfiltrirt und mit Soda bis zur alkalischen Reaction versetzt; die wieder abfiltrirte Lösung wird

<sup>1)</sup> Verh. d. nat.-hist. Ver. Heidelberg 1876, 1, Heft 4.

<sup>2)</sup> Verh. d. nat.-med. Ver. Heidelberg N. F. 1, 194, 1876.

dann von den Verdauungsproducten getrennt; beim Eindunsten bei 40° wird das meiste Tyrosin ausgeschieden; der Rest wird durch Alcohol gefällt; durch Dialyse und wiederholte Fällung mit Alcohol wird das Trypsin rein erhalten.

Dasselbe ist in Wasser leicht löslich, unlöslich in Glycerin und coagulirt nur aus saurer Lösung vollkommen; durch wochenlange Digestion in alkalischer Lösung wird es nicht verändert; beim Kochen zerfällt es in coagulirtes Eiweiss und Pepton, das vor dem Kochen in der Flüssigkeit nicht enthalten war. Trypsin löst Fibrin beim Erwärmen fast momentan und in sehr grosser Menge. Collagen wird durch dasselbe in Leimpepton übergeführt, ohne Bildung von Leucin oder Glycocoll. Bindegewebe wird nicht gelöst, wohl aber werden die eingelagerten Eiweissstoffe durch das Trypsin vollkommen daraus entfernt. Stärke, Dextrin, Leucin, Tyrosin werden durch dasselbe nicht verändert. Faules Eiweiss enthält kein Trypsin, im arteriellen Blut, den Speicheldrüsen und den Lymphdrüsen des Mesenteriums konnte dasselbe gleichfalls nicht gefunden werden.

Baumann.

### 170. W. Kühne: Weitere Mittheilungen über Verdauungsenzyme und die Verdauung der Albumine 1).

Gereinigtes Trypsin zerfällt beim Kochen mit Wasser in ca. 20 % coagulirtes Eiweiss und 80 % Antipepton; ersteres wird durch dasselbe nicht weiter verändert, gibt aber im Uebrigen mit Säuren, beim Schmelzen mit Aetzkali die bekannten Zersetzungsproducte der Eiweisskörper. Kühne unterscheidet zwei Stadien der Trypsinverdauung: 1) Umwandlung des Albumins in Pepton, 2) eine Hälfte der Peptone (Hemipepton) wird weiter zersetzt, die andere Hälfte bleibt als Antipepton übrig. Die Pepsinpeptone sind wahrscheinlich ebenfalls Gemenge von einem Hemipepton und Antipepton. Die Angaben von Lubavin und Möhlenfeld, dass Eiweissstoffe neben Peptonen Leucin und Tyrosin geben, hält Verf. für irrig; nach ihm bilden sich diese Stoffe aus Magenschleimhaut und dem durch Glycerin daraus bereiteten Rohenzym bei der Auflösung in verdünnten Säuren.

<sup>1)</sup> Verh. d. nat.-hist. Ver. Heidelberg 1876, 1, Heft 4.

Das Hemiprotein Schützenberger's nennt Kühne Antialbumid; es ist in Soda löslich und wird darin durch Trypsin in Antipepton übergeführt, ohne Bildung von Leucin und Tyrosin.

Das Parapepton Meissner's nennt Kühne Antialbumat; es ist eine Vorstufe des Antialbumids; durch Trypsin wird es gleichfalls in Antipepton übergeführt.

Eine Substanz, die eine Vorstuse des Antialbumids und Antialbumats ist, nennt Kühne Antialbumose und erhält sie durch fractionirte Pepsinverdauung und Fällen durch Neutralisation; dieselbe unterscheidet sich in Nichts von den Syntoninen. Trypsin verwandelt die Albumose direct in Antipepton.

Eine Vorstufe des Hemipeptons hat Kühne gleichfalls dargestellt und nennt sie Hemialbumose; sie entspricht den beschriebenen Körpern der Anti-Gruppe. Dieselbe wird gewonnen durch Digestion von Fibrinsyntonin mit Salzsäure von 0,25 % bei 40%; nach Entfernen des Antialbumats durch Abstumpfen der Säure mit Ammon, Abdampfen und Ueberschichten mit Wasser erhält man dieselbe in weissen Flocken. Durch Pepsin und Trypsin wird sie in Hemipepton übergeführt und durch letzteres weiter in Tyrosin, Leucin etc. umgewandelt. Am Schlusse stellt Verf. die successive Spaltung der Eiweisskörper durch Trypsin, Pepsin und verdünnte Säuren in Tabellen zusammen, die ein leicht übersichtliches Bild der Forschungen Kühne's geben, durch welche er "bis auf einige Lücken" obige Frage erledigt.

Baumann.

### 171. A. D. Komanos: Ueber die Verdauung des Inulins und seine Verwendung bei Diabetes mellitus 1).

Reines Inulin reducirt nicht. Das käufliche Inulin reducirt, weil es Zucker enthält.

Die Angabe von Croockwits u. A., dass Inulin, mit Wasser auf  $100^{\circ}$  erhitzt, langsam aber vollständig in Levulose übergehe, kann Komanos nach sorgfältigen Versuchen nicht bestätigen. Ebensowenig konnte er das Zwischenproduct, welches nach Dragendorff dabei neben Levulose sich bilden soll, constatiren. Selbst bei 150° geht Inulin bei weitem nicht vollständig in Levulose über. Bei stärkerem Erhitzen

<sup>1)</sup> Dissert. Strassburg 1875.

(200°) gibt es u. A., wie alle Kohlehydrate, Brenzkatechin. Reine Levulose stellte Komanos aus Inulin folgendermaassen dar:

20 Grm. Inulin wurden in 150 CC. Wasser unter Erwärmen gelöst. Nach Zusatz von 50 CC. verdünnter Schwefelsäure wurde die Lösung 15-20 Minuten auf dem Wasserbade erwärmt, mit kohlensaurem Kalk neutralisirt, der Gyps mit gewöhnlichem Alcohol niedergeschlagen, das Filtrat mit Thierkohle entfärbt, der Alcohol abdestillirt.

Speichel, künstlicher Magensaft, natürlicher Magensaft von Tauben, Pancreassaft und das invertirende Ferment der Bierhefe verändern Inulin nicht. Somit bestätigte Komanos die Angaben von Frerichs, Külz und (vom Speichel abgesehen) Dragendorff's. Auch menschlichen Magensaft fand Komanos wie Külz ohne Wirkung auf Inulin. Ein Diabetiker erhielt eine ziemlich grosse Portion Inulin. In den Massen, welche der zu Indigestionen neigende Patient Tags darauf erbrach, fanden sich grosse Klumpen von unverändertem Inulin.

In Berührung mit faulem Fleisch erlitt Inulin selbst nach vier Wochen keine bemerkenswerthe Zersetzung. In einer mit faulem Käse versetzten Inulinlösung war noch nach 15 Tagen unverändertes Inulin nachzuweisen.

Komanos stellte ferner 9 Versuche an Kaninchen und einen am Hund an. Die Kaninchen hungerten zunächst 2-5 Tage, wurden dann mit 10-18 Grm. Inulin und etwas Pferdefleisch gefüttert. 5-16 Stunden nach der Fütterung wurden die Thiere getödtet, der gesammte Digestionstractus durch Abschnürung in 5 Partien (Magen, Duodenum, Dünndarm, Cöcum und Dickdarm) getheilt, von denen jede besonders untersucht wurde. Der Hund hungerte 2 Tage, erhielt 30 Grm. Inulin und wurde 51/2 Stunden nach der Fütterung getödtet.

Die Versuche ergaben übereinstimmend und unzweifelhaft, dass Inulin weder im Magen noch im Darmcanal in Zucker umgewandelt oder überhaupt verändert wird. Dasselbe verschwindet aus dem Darmcanal allmälig in etwa 8—9 Stunden (allerdings bei hungernden Thieren), ohne in Koth und Harn überzugehen. Da ferner das in einigen Versuchen aus dem Magen-Darminhalt wiedergewonnene Inulin alle Eigenschaften des reinen Inulins zeigte, so schliesst Komanos, dass das Inulin unverändert resorbirt wird.

Wie Külz fand der Verf., dass Inulin, in die Vena jugularis gespritzt, kurze Zeit darauf unverändert im Harn erscheint. In drei Versuchen war das Inulin nur im Blut der Vena portarum nachzuweisen, dagegen in der Leber, im Blut der Vena cava inf. und des rechten Herzens nicht. Verf. folgert daraus, dass das Inulin in der Leber umgesetzt wird.

In zwei weiteren Versuchen (Kaninchen) wurde eine sehr concentrirte Inulinlösung in 3 verschiedene kleine Aeste der Pfortader gespritzt. Der Tod erfolgte in 12, resp. 3 Stunden. Leber, Blut und Harn enthielten in beiden Versuchen keine Spur von Inulin.

Ein kleines Kaninchen von 5 Hungertagen erhielt 20 Grm. Inulin. Die Leber enthielt 0,835 Grm. Glycogen.

Die Arbeit wurde auf Anregung von Leyden im Laboratorium von Hoppe-Seyler ausgeführt.

Kalz.

### 172. Hans Wegscheider: Ueber die normale Verdauung bei Säuglingen <sup>1</sup>).

Hans Wegscheider untersuchte die Fäces von 2-6 Monat alten Säuglingen, welche nur Muttermilch erhielten. Die sauer reagirenden, nicht übel riechenden Fäces des gesunden Säuglings fand er von eigelber bis grüngelber Farbe; stark grüne Färbung zeigte sofort eine Störung im Wohlbefinden des Kindes an.

Reste der Nahrung. Peptone wurden nur in geringen Mengen nachgewiesen; eigentliche Eiweissstoffe waren nach Wegscheider nicht vorhanden. Die weisslichen, nie fehlenden Flocken, nach Monti [Jahrb. f. Kinderheilk. N. F. 1, 299, 1871] aus Casein bestehend, enthalten nach Verf. im Wesentlichen Fett. Aus dem Fette der Fäces erhielt Wegscheider Oelsäure, ferner ein Gemisch von Palmitinund Stearinsäure, in schuppigen Blättchen krystallisirend, die bei verschiedenen Darstellungen bei 47°, 46°, 37° schmolzen (vielleicht mit niederen Gliedern der Reihe vermengt). Zucker fand sich nicht, dagegen ein anderer, in absolutem Alcohol löslicher, reducirender Körper.

An Resten der Secrete des Darmkanals fand sich Mucin, Bilirubin, Biliverdin, Urobilin, Cholalsäure, Cholesterin.

Von Umwandlungsproducten der Nahrungsstoffe und der

<sup>1)</sup> Inaug.-Dissert. Strassburg 1875.

Secrete liess sich weder Leucin, noch Tyrosin nachweisen. Die saure Reaction der Fäces wird nach Wegscheider durch freie Säuren bedingt; er fand eine geringe Menge Milchsäure (aus der Krystallform des Zinksalzes erkannt), ausserdem flüchtige Fettsäure (Capronsäure?) neben Palmitin- und Stearinsäure (die erhaltenen Blättchen schmolzen einmal bei 47°, einmal bei 62°). Freie Oelsäure liess sich nicht nachweisen, Essigsäure und Ameisensäure konnten nicht sicher constatirt werden. Ob übrigens obige Säuren nicht theilweise erst durch die Darstellung frei geworden, lässt Verf. unentschieden. An Seifen fanden sich Kalk und Magnesiaverbindungen der Oelsäure, sowie der Stearin- und Palmitinsäure (Schmelzpunkt der letzteren 52° und 53°).

Von Ferment en wies Wegscheider nach Diastase und fibrinverdauendes Ferment (wahrscheinlich aus dem Pancreas), aber kein Pepsin und auch kein Rohrzucker intervertirendes Ferment, welches Paschutin im Darm verschiedener Thiere, wahrscheinlich aus der Nahrung stammend, vorfand.

Quantitative Zusammensetzung der Fäces. Im Mittel aus 3 Analysen bestanden die frischen Fäces aus Wasser 85,13 %, organischen Stoffen 13,71, anorganischen 1,16%; die trockene Substanz enthielt 92,09% organische, 7,91% anorganische Stoffe, davon in Wasser löslich 36,01%.

Die Asche enthielt Kohlensäure, Schwefelsäure und Chloralkalien (K, Na), wenig phosphorsaures Eisenoxyd, phosphorsauren Kalk und Magnesia.

Zur Bestimmung der einzelnen organischen Bestandtheile wurden die Fäces erst mit Weingeist, dann mit Aether extrahirt und der Extractionsrückstand successive mit wasserfreiem Aether und mit absolutem Alcohol ausgezogen; der hierbei ungelöst bleibende Theil wurde mit Wasser aufgenommen; er enthielt Extractiv- und Farbstoffe. Der Rückstand des Aetherauszuges wurde mit alcoholischer Kalilauge gekocht, und dann durch Aether das Cholesterin abgetrennt; der Rest bestand aus den verseiften Fetten und Fettsäuren. (Lecithin war, wenn überhaupt, nur in unwägbarer Menge vorhanden.) Der in Alcohol und Aether unlösliche Rückstand der Fäces, mit essigsaurem Wasser gewaschen, bestand aus Mucin, Epithelien und Seifen. Zur Abtrennung der letzteren wurde in einigen Fällen die Masse mit salzsäurehaltigem Alcohol und dann wie oben mit angesäuertem Wasser behandelt und der Extractionsrückstand zur Gewinnung der Fettsäuren mit Aether ausgezogen.

Tabelle II.

| Mittel.          | 1       | 5,89                         | 0,062           |                        | 80.4                                    | 31              |                      |                   |                    | 0,84      | 0,040           | 0,82        | <b>4</b> :           | 10,1            | 19              |                      |                    | 1,52       | <del></del>     |
|------------------|---------|------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|--------------------|-----------|-----------------|-------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------|-----------------|
| Wij              |         | <u>જ</u>                     | ð               |                        | 4                                       | 0,81            |                      |                   |                    | ð         | ŏ               | 0           | 1,                   | 7,              | 0               |                      |                    | <u>-</u> - | 0,26            |
| X.               | 17,5890 | 5,80                         | i               |                        | 8,74                                    | 06,0            |                      |                   |                    | 1         | i               | 0,21        | 1,96                 | 1,00            | 0,24            |                      |                    | 1,25       | 0,26            |
| IX.              | 17,8180 | 4,37                         | 0,046           |                        | 6.12                                    | 0,84            |                      |                   |                    | 0,78      | 0,114           | 0,29        | 1,82                 | 0,75            | 0,18            |                      |                    | 2,87       | 98'0            |
| VIII.            | 15,6930 | 5,47                         | 920,0           |                        | ı                                       | 1               |                      |                   |                    | 1         | ı               | 0,89        | 2,83                 | 0,68            | 0,10            |                      |                    | 2,47       | 0,86            |
| VII.             | 18,6550 | 5,57                         | 0,064           |                        | 5.58                                    | 1,17            |                      |                   |                    | 1,51      | 0,026           | 0,26        | 1,26                 | 0,70            | 91,0            |                      |                    | 1,66       | 0,26            |
| VI.              | 15,6010 | 5,67                         | 0,112           |                        | 2.78                                    | 68,0            |                      |                   |                    | 0,61      | 0,080           | 0,28        | 1,89                 | 96,0            | 0,15            |                      |                    | 1,84       | 98'0            |
| Ψ.               | 18,5840 | 5,97                         | 1               |                        | 4.88                                    | 1,08            |                      |                   |                    | 0,78      | 0,018           | 0,14        | 0,54                 | 99,0            | 0,069           |                      |                    | 0,83       | 0,15            |
| IV.              | 9,9865  | 4,53                         | 0,055           |                        | 1                                       | 1               |                      |                   |                    | l         | !               | 0,26        | 1,71                 | 1,84            | 0,81            |                      |                    | 1,30       | 0,26            |
| Ш                | 10,9450 | 4,16                         | 0,048           |                        | 9.78                                    | 0,61            | •                    |                   |                    | 89,0      | 0,082           | 0,23        | 0,77                 | 1,56            | 0,34            |                      |                    | 1,52       | 0,24            |
| Ħ                | 15,6645 | 5,75                         | 0,078           |                        | 4.08                                    | 0,60            | •                    |                   |                    | 69,0      | 980,0           | 77,0        | 98,0                 | 0,44            | 0,061           |                      |                    | 1,59       | 0,26            |
| ï                | 7,1590  | 6,76                         | 0,084           |                        | 27 8                                    | 0,87            |                      |                   |                    | 06,0      | 0,076           | 0,94        | 1,27                 | 2,08            | 0,34            |                      |                    | 0,30       | 0,12            |
| No. der Analyse. | P       | Mucin, Epithelien,<br>Seifen | Asche derselben | In Wasser lösl. Theile | des essigsäurehalt.<br>Wasser-Extractes | Asche derselben | In Wasser unlösliche | Theile des essig- | säurehalt. Wasser- | Extractes | Asche derselben | Cholesterin | Fette und Fettsäuren | Alcohol-Extract | Asche desselben | Extractiv- und Farb- | stoffe (Wasser-Ex- | tract)     | Asche desselben |

| No. der Analyse.                  | I.      | II.    | III.     | IV.      |
|-----------------------------------|---------|--------|----------|----------|
| Gewicht der Fäces                 | 10,8690 | 5,9970 | 12,5120  | 8,1660   |
| Mucin und Epithelien ohne Seifen  | 1,08    | 2,95   | 1,87     | 1,01     |
| Asche derselben                   | 0,10    | 0,84   | 0,12     | 0,13     |
| Fettsäuren der Seifen             | -       | _      | 0,21     | 0,27     |
| Rückstand aus dem Extract mit     |         | ı      | •        |          |
| salzsäurehaltigem Alcohol         | 0,66    | 0,29   | 0,63     | 0,91     |
| Asche desselben                   | 0,08    | 0,07   | 0,018    | 0,09     |
| Extract mit angesäuertem Wasser   | 2,17    | 4,61   | 1,80     | 2,51     |
| Asche desselben                   | 0,17    | 0,81   | 0,06     | 0,07     |
| Alcohol-Extract                   | 1,35    | 2,64   | <u>-</u> | <u> </u> |
| Extractiv- und Farbstoffe(Wasser- |         |        |          |          |
| Extract)                          | 0,57    | 1,95   | -        | -        |

Tabelle III. mit Berücksichtigung der Seifen.

Herter.

# 173. E. Heiden und Fr. Voigt: Ueber die mit dem Kothe vom Schweine ausgeschiedenen Stoffwechselproducte und ihren Einfluss auf das Resultat der Verdauungsversuche <sup>1</sup>).

Bekanntlich pflegt man insbesondere bei den Pflanzenfressern die Verdaulichkeit des Futters aus der Differenz zwischen aufgenommenen Nahrungsbestandtheilen und ausgeschiedenen Fäces zu berechnen, wobei jedoch zu berücksichtigen ist, dass die Fäces nicht ausschliesslich aus unverdauten Futterresten bestehen, sondern auch geringe Mengen von Stoffwechselproducten etc., insbesondere von Gallenbestandtheilen enthalten. Für das Rind und Schaf ist durch die Arbeiten von Henneberg, Stohmann, Kühn u. A. gezeigt worden, dass diese den Fäces beigemengten Stoffwechselproducte einen irgendwie erheblichen Einfluss auf die Resultate der Verdauungsversuche nicht ausüben.

Verff. unternahmen es nun, die Grösse der den Fäces der Schweine beigemengten Stoffwechselproducte festzustellen und verfuhren hierbei im Wesentlichen nach dem von E. Schulze und M. Märker zuerst vorgeschlagenen Verfahren, indem sie die betreffenden Schweinefäces successive mit kochendem Aether, Alcohol und Wasser extrahirten.

Vom Aetherextract wurde der Trockensubstanz- und Stickstoffgehalt,

<sup>1)</sup> Oesterreichisches landwirthschaftl. Wochenblatt 1876, pag. 580.

vom Alcoholextract der Trockensubstanz-, Stickstoff-, Asche- und Alkali-Gehalt und vom Wasserextract der Trockensubstanz-, Stickstoff-, Schwefelund Aschegehalt bestimmt. Aus dem Schwefelgehalt des Wasserextractes wurde der Tauringehalt und aus letzterem das Maximum der im Wasserextract enthaltenen stickstoffhaltigen Stoffwechselproducte berechnet.

In der angeführten Art und Weise untersuchten die Verff. den Schweinekoth bei Fütterung von saurer Milch, von Mais, von Kartoffeln und bei Fütterung von Milch, Mais und Kartoffeln. Trotzdem die den Fäces beigemengte procentische Menge von Stoffwechselproducten meist nicht unerheblich war, gelangten die Verff. bei obigen 4 Fütterungsversuchen, in denen nur sehr geringe Kothmengen ausgeschieden wurden, nach den von ihnen angestellten Berechnungen zu dem Resultate, "dass der Einfluss der Stoffwechselproducte auf die Verdauungscoöfficienten nicht als ein erheblicher hingestellt werden kann, dass somit auch beim Schwein wie beim Rind und Schaf die Verdauungsversuche durch Vergleichung der durch das Futter aufgenommenen mit den im Kothe ausgeschiedenen Nährstoffen ausgeführt werden können."

Weiske.

### 174. Prof. Dr. E. Heiden: Beiträge zur Ernährung des Schweines.

(Hannover und Leipzig, Verlag von Cohen und Risch, 1876, Heft 1.)

Wir begnügen uns, von vorliegendem Werke, in welchem Verf. über die von ihm in Gemeinschaft mit F. Voigt auf der Versuchs-Station Pommritz durchgeführten Futterausnutzungsversuche mit Schweinen berichtet, nachstehendes vom Verf. selbst am Schluss seines Werkes zusammengestellte Resumé wiederzugeben:

"Die Verdaulichkeit der hier in Rede stehenden Futtermittel (Körner resp. Roggenkleie und saure Milch, sowie Körner, resp. Roggenkleie und Wasser) ist eine wesentlich verschiedene.

Das Futtergemisch: Körner resp. Roggenkleie und saure Milch, wird im höheren Grade verdaut, als das dieser Futtermittel mit Wasser.

Die grössere Verdaulichkeit der ersteren Futtermischung lässt sich zum Theil durch die grössere Verdaulichkeit der Milch, zum Theil auch dadurch erklären, dass die saure Milch die Verdaulichkeit gewisser Nährstoffe der Futtermittel erhöht.

Vor allem sind es Roh-Protein und Fett, welche durch die Gegenwart der sauren Milch im Verdauungs-Apparate in höherem Grade löslich werden; eine Ausnahme hiervon bildet das Protein und Fett der Kleie.

Die Rohfaser wird zum Theil verdaut; der Grad der Verdaulichkeit ist je nach den Futtermitteln und der Art der Verabreichung derselben verschieden und hängt von der Beschaffenheit der Rohfaser in den einzelnen Futtermitteln ab.

Die N-freien Extractstoffe zeigen bei allen Futtermischungen die höchste Verdaulichkeit.

Die Menge der Asche des Kothes ist den grössten Schwankungen unterworfen."

Weiske.

### 175. E. v. Wolff: Versuche über den Einfluss steigender Fettmengen auf die Verdauung des Futters 1).

Die bisher von verschiedenen Seiten über den Einfluss des Fettes auf die Verdauung des Futters angestellten Fütterungsversuche hatten zum Theil ganz widersprechende Resultate ergeben, weshalb es Verf. unternahm, in Gemeinschaft mit Dr. W. Funke und Dr. Kreuzhage neue Versuche in dieser Richtung auszuführen. Zu den Versuchen dienten 4 Hämmel, welche als Hauptfutter Wiesenheu unter abwechselnder Beigabe von Palmmehl, Bohnenschrot und Leinsamen erhielten und zwar der Art, dass die Fettmenge im Futter allmälig gesteigert wurde, während die Eiweissmenge annähernd dieselbe blieb, wie u. A. aus folgender Zusammenstellung ersichtlich ist.

| Periode. | Не   | u.   | Boh        | nen.        |            | ein-<br>men. |      | tt im<br>futter. |       | Je <b>sa</b> m<br>teïn. | mtfut(<br>Fe |      |
|----------|------|------|------------|-------------|------------|--------------|------|------------------|-------|-------------------------|--------------|------|
| I.       | 1000 | Grm. | -          | <del></del> | -          |              |      |                  | 164,9 | Grm.                    | 40,3         | Grm. |
| II.      | 1000 | "    | <b>250</b> | Grm.        | -          | <del></del>  | 3,3  | Grm.             | 236,7 | ,,                      | 43,6         | ,,   |
| III.     | 1000 | "    | 100        | "           |            |              |      | ,,               | 213,2 | ,,                      | 64,5         | ,,   |
| IV.      | 1000 | "    | 40         | ,,          | 100        | 1)           | 34,5 | "                | 206,0 | ,,                      | 75,1         | "    |
| V.       | 1000 | "    | 40         | "           | 133        | ,,           | 45,7 | ,,               | 215,4 | ,,                      | 86,3         | "    |
| VI.      | 1000 | "    | 40         | "           | <b>166</b> | "            | 56,9 | ,,               | 224,8 | "                       | 97,5         | ,,   |

<sup>1)</sup> Landwirthschaftl. Jahrbücher von Nathusius und Thiel 5, 518.

| Verdaut wurden von obigem Gesammtfutter folgende Mengen | Verdaut | wurden | von | obigem | Gesammtfutter | folgende | Mengen |
|---------------------------------------------------------|---------|--------|-----|--------|---------------|----------|--------|
|---------------------------------------------------------|---------|--------|-----|--------|---------------|----------|--------|

| Periode.   | Proteïn.                         | Fett.           | N-fr. Extract.                   | Rohfaser.                        |
|------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|
| I.         | 68,0 <sup>0</sup> / <sub>0</sub> | $62,7^{0}/_{0}$ | 69,2 <sup>0</sup> / <sub>0</sub> | 65,9 <sup>0</sup> / <sub>0</sub> |
| П.         | 75,2 ,,                          | <b>62,8</b> ,,  | 73,7 ,,                          | 67,0 ,,                          |
| III.       | 71,1 ,,                          | 68,5 ,,         | 70,5 ,,                          | 67,1 ,,                          |
| IV.        | 73,8 ,,                          | 73,3 ,,         | 69,1 ,,                          | 65,9 ,,                          |
| ₹.         | 74,5 ,,                          | 74,8 ,,         | 69,5 ,,                          | 65,7 ,,                          |
| <b>VI.</b> | 75,0 ,,                          | 77,2 ,,         | 71,3 ,,                          | 68,8 ,,                          |

Aus seinen Versuchsresultaten schliesst Verf., dass die einseitige Steigerung des Fettes im Futter durch Beigaben von Leinsamen (resp. Palmmehl) auf die Verdauung der übrigen Futterbestandtheile weder einen bemerkbar hemmenden, noch einen fördernden Einfluss äussert. Selbst relativ grosse Fettmengen in Form des angegebenen Beifutters hatten sich für die Gestaltung des Verdauungsprocesses indifferent verhalten.

Weiske.

### 176. E. v. Wolff: Ueber Verdaulichkeit und Nährkraft des Fleischmehls <sup>1</sup>).

Fütterungsversuche, welche Verf. in Gemeinschaft mit Dr. W. Funke und Dr. Dittmann ausführte, ergaben, dass Schweine vom Fleischmehl 91 bis 99 % Eiweiss und 82 bis 91 % Fett verdauten. Durch einseitige Stärkemehlbeigabe zu diesem Futter wurde die Verdaulichkeit des Fleischmehlproteins auf 82 bis 91 % herabgedrückt. Weiske.

#### 177. Chr. Bohr: Ueber den Einfluss der Salicylsäure auf die Fleischverdauung beim Hunde <sup>2</sup>).

Verf. bestimmte in Panum's Laboratorium täglich vom 16. Juli bis 17. August 1875 das Körpergewicht, die Harn- und Harnstoffmenge wie auch die durch Perspiration bedingten Verluste bei einem Hunde, welcher nur ein Mal täglich ein bestimmtes Quantum — gewöhnlich 450 Grm. — von Fett und Bindegewebe möglichst gereinigtes Pferdefleisch, theils mit, theils ohne Zusatz von 0,25—5 Grm. Salicylsäure,

<sup>1)</sup> Tageblatt der 49. Naturforscherversammlung 1876, Beilage, pag. 163.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Chr. Bohr: Om Salicylsyrens Indflydelse paa Ködfordöjelsen hos Hunde. Hospitals-Tidende. R. 2, 8, 129.

erhielt. In einigen Fällen erhält das Thier 20-200 CC. Wasser unmittelbar nach der Mahlzeit, in anderen Fällen dagegen nicht.

Bei einer Gabe von 5, in einem Falle sogar bei der Dosis von 2 Grm. Salicylsäure stellte sich Erbrechen ein und das Thier zeigte einen bestimmten Widerwillen gegen das Fleisch. Nach einer Dosis von 5 Grm. konnte die Salicylsäure noch nach 72 Stunden in dem Harne nachgewiesen werden; aber selbst nach einer Dosis von nur 0,25 Grm. war die Säure während der nächsten 24 Stunden deutlich nachweisbar im Harne.

Die tägliche Harnstoffmenge wird durch Zusatz von Salicylsäure nicht vermindert, sondern eher — wahrscheinlich in Folge des gleichzeitig gesteigerten Wassertrinkens — ein wenig vermehrt. Die Verluste in Folge der Perspiration werden durch Salicylsäurezusatz nicht unbedeutend gesteigert.

Bezüglich der, nach einer von Panum [vergl. diese Berichte Bd. 4] angegebenen Methode vom Verf. in einigen Fällen bestimmten Secretionscurve des Harnstoffs stellte es sich heraus, dass sie durch kleine Salicylsäuregaben nicht merkbar beeinflusst wird, während mit steigenden Gaben ein Punkt erreicht wird, wo — bei einer Dosis von 3 bis 4 Grm. — die Secretion mehr gleichförmig auf die nächsten 24 Stunden nach der Mahlzeit sich vertheilt. Es wird also mit steigenden Salicylsäuregaben die Geschwindigkeit der Verdauung oder der Umwandlung des Eiweisses zu Harnstoff ein wenig vermindert, während noch grössere Gaben, 5 Grm. für einen 8760 Grm. schweren Hund, vom Thiere nicht ertragen werden. Es scheinen alse grössere Zusätze von Salicylsäure zu Nahrungsmitteln, besonders wenn es um einen anhaltenden Gebrauch derselben sich handelt, nicht ganz unschädlich zu sein.

Hammarsten.

### 178. E. v. Gorup und H. Will: Fortgesetzte Beobachtungen über peptonbildende Fermente im Pflanzenreiche 1).

Das Secret der Kannen von Nepenthes phyllamphora Willd. und N. gracilis Korth. hat nach Verff. bei durch Insecten gereizten Pflanzen entschieden saure Reaction, während das Secret nicht gereizter Pflanzen

<sup>1)</sup> Ber. d. d. chem. Ges. 9, 673; vergl. a. a. O. 7, 1478; 8, 1510.

neutral oder höchstens kaum bemerklich sauer ist. Das saure Secret löst in Salzsäure gequollene, ausgewaschene Fibrinflocken bei 40° in <sup>3</sup>/<sub>4</sub> bis 1 Stunde, bei Zusatz von einigen Tropfen 0,2°/<sub>0</sub> Salzsäure schon in <sup>1</sup>/<sub>4</sub> Stunde. Nach 2 Stunden ist die Peptonisirung vollständig. Scheibchen von geronnenem Hühnereiweiss erscheinen in dieser angesäuerten Flüssigkeit nach 24 Stunden bei 20° an den Kanten angegriffen und durchscheinend, und die Flüssigkeit zeigt dann Peptonreaction. Auch rohes Fleisch wird vollständig verdaut. Knochenleim löst sich und verliert die Fähigkeit, zu gelatiniren. Stärkekleister wird durch das Secret nicht verändert.

Das neutrale Secret ist nach Verff. ohne Wirkung; werden demselben aber 2-3 Tropfen der verdünnten Salzsäure zugesetzt, so verhält es sich wie das saure Secret der gereizten Drüsen.

Will (Rees und Will, Botan. Zeitg. 1875, pag. 713) hat in dem wässerigen Auszug von mit Glasstaub gereizten Droserablättern neben höheren Fettsäuren Ameisensäure gefunden (von Frankland vermisst). Verff. säuerten daher das neutrale Secret schwach mit Ameisensäure an, und sie beobachteten nun eine fast momentane Lösung von Fibrin und kräftige Peptonbildung. Die Wirkung der Essigsäure ist gering und die der Propionsäure noch schwächer. Besser wirken Aepfelsäure und Citronensäure, letztere stärker als erstere. Verff. halten das Nepenthesferment für identisch mit Pepsin.

Herter.

#### 179. Sydney H. Vines: The digestive ferment of Nepenthes 1).

Das Glycerinextract der Kannen von N. hybridus und gracilis bewirkte in Verf's. Versuchen in 8 Stunden bei 40° nur schwache Peptonbildung. Wurden die Kannen 24 Stunden in 1°/0 Essigsäure digerirt, so besass der Extract eine stärker verdauende Wirkung. Verf. schliesst daraus auf das Vorhandensein eines Zymogens. Nepenthes enthält nach Verf. kein diastatisches Ferment.

<sup>1)</sup> Journ. of anatomy a. physiology 11, 124.

#### IX. Leber und Galle.

#### Uebersicht der Literatur.

#### Galle.

- 180. R. Maly, Untersuchungen über die Gallenfarbstoffe. 5. Abhandlung.
- 181. A. Kunkel, über das Verhältniss der mit dem Eiweiss verzehrten zu der durch die Galle ausgeschiedenen Schwefelmenge.
- 182. Derselbe, über den Stoffwechsel des Schwefels im Säugethierkörper.
- 183. Derselbe, Eisen- und Farbstoff-Ausscheidung in der Galle.
- 184. Ritter, composition chimique de la bile humaine normale; influence du genre d'alimentation sur la production des taurocholates.
- 185. Charcot et Gombault, note sur les altérations du foie consécutives à la ligature du canal cholédoque.
- 186. A. Moriggia und A. Battistini, über einige Eigenschaften der Galle.
- 187. G. Gianuzzi und Bufalini, über die Wirkung der Galle auf Stärkekleister und die Wirkung verschiedener Nahrungsmittel auf die Galle.
- 188. Dieselben, Einfluss der Bierhefe auf die Galle und andere thierische Flüssigkeiten.
  - \*Rutherford and Vignal, Experiments on the biliary secretion of the dog [Journ. of anat. and physiol. by Humphry etc. 10, 253; 11, 61]. Rutherford und Vignal untersuchten die Wirkung verschiedener Arzneimittel, besonders von Laxantien auf die Gallensecretion beim Hunde.
  - \*Austin Flint, Excretory functions of the liver [Dublin journ. of med. science Decbr. 1876. Philadelphia, internation. med. Congress].
  - G. Noel, Etude générale sur les variations physiologiques des gaz du sang. Thèse, Paris 1876. Vergl. Cap. V, p. 102.

#### Glycogen der Leber.

- 189. N. Konikoff, über den Einfluss gewisser Agentien auf die Menge des Glycogens in der Leber.
- 190. E. Frerichs, zur Glycogenbildung in der Leber.
- 191. E. Külz und E. Frerichs, über den Einfluss der Unterbindung des ductus choledochus auf den Glycogengehalt der Leber.

192. E. Külz, über den Einfluss einiger Substanzen auf die Glycogenbildung in der Leber.

193. v. Mering, zur Glycogenbildung in der Leber.

#### 180. R. Maly: Untersuchungen über die Gallenfarbstoffe.

(5. Abhandlung 1).

Verf. berichtigt seine früheren Angaben über die Einwirkung des Broms auf Bilirubin dahin, dass der dabei entstehende blaue Körper ein Bromsubstitutionsprodukt des Bilirubins ist. Dieselbe Beobachtung ist früher von Thudichum<sup>2</sup>) gemacht worden. Die Analysen ergaben die Zusammensetzung C<sub>32</sub>H<sub>53</sub>Br<sub>3</sub>N<sub>4</sub>O<sub>6</sub>; wenn man die übliche Formel des Bilirubins verdoppelt, so ist dasselbe als Tribrombilirubin anzusehen. Das Tribrombilirubin ist unlöslich-in Wasser, in Alcohol und Aether, leicht löslich mit dunkelblauer Farbe, concentrirte Schwefelsäure löst es mit dunkel feurig grüner Farbe. Verdünnte Alkalien lösen es mit violetter Farbe; mit concentrirtem Aetzkali oder beim Kochen mit kohlensaurem Natron wird die Flüssigkeit grün unter Zersetzung des Tribrombilirubins und Bildung von Biliverdin. Durch Natriumamalgam wird das Tribrombilirubin in Hydrobilirubin übergeführt.

Baumann.

# 181. A. Kunkel: Ueber das Verhältniss der mit dem Eiweiss verzehrten zu der durch die Galle ausgeschiedenen Schwefelmenge <sup>8</sup>).

In einer Versuchsreihe an einem Hunde mit vollständiger Gallenfistel wurde in 5 Tagen durch die Nahrung (coagulirtes Lamm- und
Kalbsblut) im Ganzen 3,245 Grm. S eingeführt; davon fanden sich im
Kothe 0,67 Grm. S, danach waren aufgenommen worden 2,575 Grm. S,
während der gleichen Zeit wurden durch die Galle 0,615 Grm. S ausgeschieden; es beträgt somit der S der Galle den 0,238. Theil von dem
in die Blutmasse aufgenommenen. In einer zweiten Versuchsreihe, die sich
auf 7 Tage erstreckt (Fütterung mit Pferdefleisch), stellt sich das

<sup>1)</sup> Liebig's Annal. 181, 106.

<sup>2)</sup> Thudichum, Manual of chemical Physiology. Lond. 1872, pag. 78.

<sup>\*)</sup> Arbeit. physiol. Anst. Leipzig 10. 1871, pag. 112-181.

Verhältniss des aus der Nahrung ins Blut übergegangenen Schwefels zu dem in der Galle ausgeschiedenen = 1:0,147, in einer weiteren Versuchsreihe ist dasselbe = 1:0,173.

Vermehrte Aufnahme von Eiweissnahrung bewirkt eine erhöhte Ausscheidung von S in der Galle, aber diese Zunahme tritt nicht an demselben, sondern erst an einem späteren Tage ein.

Baumann.

## 182. A. Kunkel: Ueber den Stoffwechsel des Schwefels im Säugethierkörper 1).

Im Anschluss an seine frühere Mittheilung über diesen Gegenstand theilte Verf. mit, dass Hundefistelgalle im Mittel in 100 Ccm. 0,003 Gr. S in Form schwefelsaurer Salze 0,1 Grm. Süberhaupt enthält; in frischem Kuhsleisch wurden in 100 Grm. 0,1828 Grm. Süberhaupt und 0,0015 in Form von Schwefelsäure gefunden.

In einer ersten Versuchsreihe am Gallenfistelhunde bestätigt Verf. seine früheren Angaben bezüglich der Vermehrung des Schwefelgehaltes der Galle nach gesteigerter Eiweisszufuhr, welche nicht am selben Tage, sondern 2 oder 3 Tage später bemerkbar wird; umgekehrt findet das gleiche Verhältniss statt, wenn die Schwefel-(Eiweiss-) Zufuhr vermindert oder aufgehoben wird.

Die Menge des im Harn in Form von Schwefelsäure erschienenen Schwefels betrug unter normalen Verhältnissen bei Fleischfütterung 60-70 % von dem in der Nahrung aufgenommenen Schwefel. Das Verhältniss des als Schwefelsäure und des in anderer Form ausgeschiedenen Schwefels ist nach einer Versuchsreihe 70:30, in einer zweiten 64:36. Mit Aenderung der absoluten Menge der Nahrung bleibt dieses Verhältniss ziemlich gleich; dagegen scheint die Art der Nahrung von Einfluss zu sein.

Bei einem Gallensistelhunde, dessen gesammte Galle nach Aussen abgeleitet wurde, fand sich, gleichfalls nach Fleischnahrung, das Verhältniss von dem als Schweselsäure und dem in anderer Form im Harn abgeschiedenen Schwesel = 80:20. Diese Abweichung von den beim normalen Hunde gesundenen Werthen hat nach Vers. seinen Grund darin,

<sup>1)</sup> Pflüger's Arch. 14, 844-358.

Maly, Jahresbericht für Thierchemie. 1876.

dass das unter normalen Verhältnissen im Darm aus Gallensäure abgespaltene Taurin, welches als solches oder als Taurocarbaminsäure ausgeschieden wird, im Harn des Gallensistelhundes fehlt.

Baumann.

#### 183. A. Kunkel: Eisen- und Farbstoffausscheidung in der Galle 1).

Das Eisen wurde in der Lösung der aus Galle, Aetzkali und Salpeter erhaltenen Schmelze auf verschiedene Weise bestimmt, theils durch Wagung als phosphorsaures Eisenoxyd, theils durch Titrirung mit Chamāleonlösung nach vorhergegangener Reduction, theils durch Fällung als Sulfür und Wägung als Oxyd. Für 100 Ccm. Galle, die von einem Hunde mit vollständiger Gallenfistel gesammelt wurde, wurden durchschnittlich 0,006 Grm. Fe oder 0,0086 Grm. Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> gefunden. Die in 24 Stunden von einem Hunde von 4200 Grm. Gewicht in der Galle abgegebene Eisenmenge betrug zwischen 4-6 Mgrm. Die Farbstoffbestimmung geschah nach der von Vierordt angegebenen colorimetrischen Methode, die Verf. in einzelnen Punkten modificirte. Verf. geht bei diesen Bestimmungen von der Voraussetzung aus, dass frische Hundegalle überhaupt nur einen Farbstoff, Bilirubin, enthalte. Bei einem Hunde von 4700 Grm. Gewicht fand Verf. eine Ausscheidung von 0,3 Grm. Bilirubin pro die. Auf 100 Gewichts-Theile Bilirubin kommen danach 1,4-1,5 Theile Eisen in der Galle zur Ausscheidung. Verf. schliesst daraus, dass bei dem Zerfall des Hämatins und der Bildung des Gallenfarbstoffs ein eisenhaltiger Rest abgespalten und grösstentheils zurückgehalten wird, während der Farbstoff nach Aussen, d. h. in die Galle übertritt.

Nach zahlreichen Bestimmungen ist die Menge des Schwefels, d. h. der Taurocholsäure in der Galle der Hunde mit vollständiger Fistel stets bedeutend geringer, als in der Galle normaler Thiere oder solcher mit unvollständiger Fistel; dieselbe beträgt im ersteren Falle nur <sup>1</sup>/<sub>5</sub>—<sup>1</sup>/<sub>6</sub> des Schwefels, welcher in der Galle letzterer Thiere enthalten ist. Dagegen ist der Gehalt an Eisen in vollständig abgeleiteter Galle höher (ungefähr das Doppelte) als in normaler Galle.

Verf. erklärt diese beobachteten Concentrationsunterschiede durch die von Schiff und Huppert vertretene Ansicht, dass die in den

<sup>1)</sup> Pflüger's Arch. 14, 858.

Darm ergossene Galle beständig wieder resorbirt wird und diesen Kreislauf öfter wiederholt.

Am Schlusse bespricht Verf. einzelne Beobachtungen allgemeiner Verhältnisse bei Gallenfistelhunden, worüber auf das Original verwiesen werden muss.

Baumann.

# 184. Ritter: Composition chimique de la bile humaine normale, influence du genre d'alimentation sur la production des taurocholates 1).

Untersuchungen von Gallen von Personen, die eines plötzlichen Todes gestorben waren, zeigten, dass die Galle von Weibern weniger reich an festen Bestandtheilen ist, als die von Männern, dass ihre Zusammensetzung nicht vom Alter der Personen abhängt, und dass die taurocholsauren Alkalien ungefähr ½ des festen Rückstandes ausmachen, im Maximum 46,12, im Minimum 27,8%. Bei Hunden und Hühnern ist die Nahrung ohne Einfluss auf die Taurocholsäurebildung. Bei Kälbern, welche nur mit Milch ernährt waren, sinkt dagegen die Menge der Taurocholsäure in der Galle, wenn sie zur Pflanzennahrung übergehen, von 75,2 auf 53,5.

Ungefärbte Gallen können entstehen durch Sauerwerden der in der Blase stagnirenden Galle, wodurch Farbstoff und Gallensäuren ausgefällt werden.

Baumann.

#### 185. Charcot et Gombault: Note sur les altérations du foie consécutives à la ligature du canal cholédoque 2).

Charcot und Gombault haben bei Meerschweinchen nach Unterbindung des Ductus choledochus im Harn durch die Gmelin'sche Probe niemals Gallenfarbstoff nachweisen können, selbst bei einem Thiere nicht, das die Operation 23 Tage überlebte. Bei Hunden tritt schon einige Stunden

<sup>1)</sup> Revue medic. de l'Est. 5, 256.

<sup>2)</sup> Arch. d. physiolog. norm. et pathol. 1876, pag. 272.

nach der Ligatur Icterus auf, bei Katzen nach Wickham Legg nicht vor dem 10. Tage, in einem Falle erst am 20. Tage nach der Operation. Herter.

### 186. A. Moriggia und A. Battistini: Ueber einige Eigenschaften der Galle. (Di alcune proprietà della bile.)

(Aus den Ber. der kön. Akad. der Lincei, Rom, 1876.)

Die Galle, vom Mucin befreit, in stark oder schwach angesäuerter wässeriger Lösung fällt die Alkaloide und Glycoside und in leichtem Ueberschuss löst sie dieselben wieder, während die Mischung dabei noch sauer bleibt. Damit soll aber nicht gesagt sein, dass die ganze Menge des vorhandenen Alkaloides und Glucosides gefällt wird, weil die Versuche mit dem Filtrat, woraus diese Körper durch die Galle entfernt sein sollten, erweisen, dass es noch giftig wirkt. Verf. glaubt hiernach, dass die Galle als Gegengift der Alkaloide wirke, insofern sie eine kleinere Menge des Giftes der Aufsaugung im Magen überlässt, man könne durch ihre Einwirkung auch eine langsamere Wirkung des Giftes erzeugen.

Quantitative Versuche wurden nicht ausgeführt und in einer beigefügten Tabelle ist nur auf Opalescenz der Flüssigkeit oder guten Niederschlag Rücksicht genommen.

Die Reaction selbst fiel verschieden stark aus, je nach der Concentration der Lösung sowohl der Alkaloide und Glucoside als der Galle und je nachdem letztere einfach durch sehr verdünnte Chlorwasserstoffsäure oder Essigsäure oder durch Alcohol vom Mucin befreit worden war. Diese letztere Präparationsmethode mit nachheriger Concentration erscheint die beste und die Galle bleibt dann lange Zeit unverändert. Amygdalin gab jedenfalls nur leichte Opalescenz.

Die Galle besitzt nach dem Verf. auch die Eigenschaft, die Eiweisskörper und deren Derivate aus schwach angesäuerter und saurer Lösung zu fällen, und die Reaction soll so empfindlich sein, dass alle bis jetzt bekannten Reagentien, die die Eiweisskörper niederschlagen, von der Galle stark übertroffen werden sollen. Dieselbe soll namentlich sehr gute Dienste leisten, um kleine Mengen Eiweiss in thierischen Flüssigkeiten nachzuweisen, besonders im Anfange von Morbus Bright. (Ref. hat manche Zweifel über die Brauchbarkeit dieser Reaction im Harne.)

In Berührung mit dem Chymus fällt die Galle zunächst die Peptone

und später ihr eigenes Mucin, in dem Niederschlag findet sich übrigens auch die Gallensäure, wie bei allen durch die Galle erzeugten Niederschlägen. Sie fällt auch das Pepsin und verhindert damit die Magenverdauung; im Gegensatz hierzu verhindert sie nicht die Speichelwirkung, sowohl wenn sie noch Mucin enthält als wenn sie angesäuert ist.

Endlich bestätigt Verf. die Beobachtung Moleschott's, dass die Mucin enthaltende Galle, auch wenn sie nicht im grossen Ueberschuss zugesetzt ist, die niedergeschlagenen künstlichen Peptone wieder löst, während dabei die Mischung noch sauer bleibt.

Rovida.

187. G. Gianuzzi und Bufalini: Ueber die Wirkung der Galle auf Stärkekleister und die Wirkung der verschiedenen Nahrungsmittel auf die Galle. (Dell' azione della bile sull' amido cotto e della influenza dei varii alimenti sulla medesima. — Ricerche eseguite nel laboratorio fisiologico di Siena 1874—75. Siehe Lo Sperimentale 1876, 37, 461.)

Die Verff. bestätigen die Beobachtungen von Wittich und Hofmann über die saccharificirende Eigenschaft der Galle. Die Wirkung derselben auf Stärkekleister soll verschieden sein bei verschiedenen Thieren und Individuen, ohne dass die Verschiedenheit der Nahrung eine Erklärung hierfür ergibt.

Rovida.

188. G. Gianuzzi und G. Bufalini: Einfluss der Bierhefe auf die Galle und andere thierische Flüssigkeiten. (L'Influenza del lievito di birra sulla bile e su altri liquidi animali, Ricerche del labor. fisiol. di Siena 1874—75. Lo Sperimentale 1876, 87, 462.)

Die Galle unterliegt in Berührung mit Bierhefe bei einer Temperatur von 40° oder etwas darunter in eigenthümlicher Weise einer Zersetzung, die zum Theil vom beigemischten Schleim veranlasst wird. Auf Magensaft hat Bierhefe keine Einwirkung, ebensowenig auf die Peptone. Der Magensaft mit beigemengten Peptonen verlangsamt oder verhindert die Zersetzung der Galle durch Bierhefe.

Rovida.

#### 189. N. Konikoff: Ueber den Einfluss gewisser Agentien auf die Menge des Glycogens in der Leber 1).

Verf. kommt zu folgenden Schlüssen:

- 1) In der normalen, einem lebenden Kaninchen entnommenen Leber ist kein Zucker oder nur Spuren davon enthalten.
- 2) Bei bis dahin normal gefütterten Kaninchen verschwindet nach 4 tägigem Hungern fast alles Glycogen der Leber.
- 3) Die Einführung von Rohr- oder Traubenzucker in den Magen von Kaninchen bedingt schon nach 6-8 Stunden eine beträchtliche Anhäufung von Glycogen in der Leber.
- 4) Dies findet nicht statt bei Einführung ebensolcher Mengen von Mannit.
- 5) Arsenige Säure, dem Futter beigemischt, bedingt in grossen texischen Gaben völliges Verschwinden, in kleinen beträchtliche Verminderung des Leberglycogens.
- 6) Die Einführung von Zucker bei gleichzeitiger Einwirkung arseniger Säure bewirkt keine Anhäufung von Glycogen.
- 7) Amylnitrit und Nitrobenzin bewirken gleich dem Arsenik ein Verschwinden des Leberglycogens.
- 8) Die Einführung von Traubenzucker bei gleichzeitiger Einwirkung von Amylnitrit bewirkt keine Vermehrung des Leberglycogens.
- 9) Vermuthlich steht die durch Amylnitrit bewirkte Zuckerausscheidung im Harn in Beziehung zu den eben mitgetheilten Thatsachen.

  Külz.

#### 190. Ernst Frerichs: Zur Glycogenbildung in der Leber 3).

Ernst Frerichs befolgte in seinen Versuchen, die er unter Leitung von Külz austellte, ganz dieselbe Methodik, welche bereits in der Arbeit von Külz geschildert wurde. Wie aus der umstehenden Tabelle hervorgeht, stehen seine Resultate mit den Angaben früherer Autoren in Einklang.

<sup>1)</sup> Dissert. Petersburg 1876 [Ref. in Petersb. med. Wochenschrift 1876, No. 4].

<sup>2)</sup> Dissert. Würzburg 1876.

| No.        | Name der Substanz. | Gesammtmenge<br>der<br>eingeführten Substanz. | Glycogengehalt<br>der Leber. |  |  |
|------------|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|--|--|
| 1          | Traubenzucker      | 50 Grm.                                       | 2,3107 Grm.                  |  |  |
| 2          | ,,                 | 60 ,,                                         | 5,8774 ,,                    |  |  |
| <b>3</b> . | Inulin             | 50 ,,                                         | 0,1241 ,,                    |  |  |
| 4          | ,,                 | 30 ,,                                         | 0,828 ,,                     |  |  |
| 5          | ,,                 | 30 ,,                                         | 0,1895 "                     |  |  |
| 6          | Fruchtzucker       | 25 ,,                                         | 1,919 ,,                     |  |  |
| 7          | ,,                 | 25 ,,                                         | 0,697 ,,                     |  |  |
| 8          | ,,,                | 25 ,,                                         | 2,415 ,,                     |  |  |
| 9          | ,,                 | 25 ,,                                         | 0,629 ,,                     |  |  |
| 10         | Rohrzucker         | 50 ,,                                         | 4,447 ,,                     |  |  |
| 11         | ,,                 | 50 ,,                                         | 5,084 ,,                     |  |  |
| 12         | Milchzucker        | 34 ,,                                         | 0,254 ,,                     |  |  |
| 13         | ,,                 | 25 ,,                                         | 0,068 ,,                     |  |  |
| 14         | ,,                 | 34 ,,                                         | 0,895 ,,                     |  |  |
| 15         | ,,                 | 34 ,,                                         | 1                            |  |  |
| 16         | ,,                 | 34 ,,                                         | 0,208 ,,                     |  |  |
| 17         | ,,                 | 34 ,,                                         | ´ 0,038                      |  |  |
| 18         | Glycerin           | 30 ,,                                         | 0,1325 ,,                    |  |  |
| 19         | ,,                 | 30 ,,                                         | 0,372 ,,                     |  |  |
| 20         | ,,                 | 30 ,,                                         | 0,166 ,,                     |  |  |
| 21         | ,,                 | 14 ,,                                         | 0,078 ,,                     |  |  |
| <b>22</b>  | ,,                 | 14 ,,                                         | 0,120 ,,                     |  |  |
| 23         | ,,                 | 21 ,,                                         | 0,586 ,,                     |  |  |

Külz.

# 191. E. Külz und E. Frerichs: Ueber den Einfluss der Unterbindung des Ductus choledochus auf den Glycogengehalt der Leber 1).

Die Verff. wiederholten und modificirten die Versuche von Wittich's [Thierchem.-Ber. 5, 54], bestimmten jedoch stets das Glycogen direct.

<sup>1)</sup> Pflüger's Arch. 18, 460.

3 Meerschweinchen lieferten in 4—7 Stunden nach Unterbindung des Ductus choledochus folgende Mengen Leberglycogen: 0,08 Grm., höchstens 0,1 Grm., 0,112 Grm. Die Leber eines normalen Meerschweinchens enthielt 0,356 Grm. Glycogen.

Die Lebern von 5 starken Kaninchen enthielten 16—24 Stunden nach Unterbindung des Ductus choledochus 0,095 Grm., 0,053 Grm., 0,115 Grm., 0,123 Grm., 0,088 Grm. Glycogen. Der Harn aller Thiere enthielt Blutfarbstoff, Eiweiss, Gallenfarbstoff, aber keinen Zucker.

In weiteren Versuchen liessen die Verff. besonders kräftige Kaninchen 6 Tage hungern, um die Leber glycogenfrei zu machen und injicirten ihnen dann nach Unterbindung des Ductus choledochus per os Rohrzuckerlösung.

| No. des<br>Versuchs. | Gesammtmenge<br>des injicirten<br>Rohrzuckers. | Zwischen der 1. Zucker-<br>injection und der Tödtung<br>des Thieres vergingen: | (+)VCOGENGE half |  |  |
|----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|--|
| 1                    | 39 Grm.                                        | 2 Stunden 48 Minuten.                                                          | 0,069 Grm.       |  |  |
| 2                    | 39 ,,                                          | 2 ,, 50 ,,                                                                     | 0,039 ,,         |  |  |
| 8                    | 50 ,,                                          | 9 ,, 7 ,,                                                                      | 0,079 ,,         |  |  |
| 4                    | 15 "                                           | 6 ,, 10 ,,                                                                     | 0,115 "          |  |  |
| 5                    | 25 ,,                                          | 7 ,, 27 ,,                                                                     | 0,066 ,,         |  |  |

Der Harn aller Thiere enthielt Blutkörperchen, Blutfarbstoff, Eiweiss, Gallenfarbstoff, aber keinen Zucker. Während die beiden ersten Thiere schnell collabirten, waren die drei letzten bis zum Ende des Versuchs munter. Die Zeit, welche zwischen der ersten Zuckerinjection und der Tödtung der Thiere verging, wäre in den 3 letzten Versuchen hinreichend gewesen, den Glycogengehalt der Leber sichtlich zu steigern. Das negative Resultat, wie die Verff. nachweisen, kann weder auf Kosten der vorgängigen Carenz, noch auf Kosten der zur Unterbindung des Ductus choledochus nöthigen operativen Eingriffe gesetzt werden. — Schliesslich injicirten die Verff. 2 kräftigen, gutgenährten Kaninchen ohne vorgängige Carenz nach Unterbindung des Ductus choledochus Rohrzucker (36 Grm.) per os. Die nach 10, resp. 8 Stunden herausgenommene Leber enthielt 0,185 Grm., resp. 0,076 Grm. Glycogen.

### 192. E. Külz: Ueber den Einfluss einiger Substanzen auf die Glycogenbildung in der Leber 1).

Aus mehreren Gründen (s. das Original) prüfte Külz von Neuem das Verhalten einiger Substanzen zur Glycogenbildung in der Leber. Die Methodik war folgende: Ausgewachsene kräftige Kaninchen hungerten 6 volle Tage. Im Verlauf des siebenten Tages wurde den Thieren die in wenig Wasser gelöste Substanz per os injicirt (3—5 Injectionen). Am Ende des siebenten oder Anfang des achten Versuchstages, 4—5 Stunden nach der letzten Injection, erfolgte die Tödtung. Der Glycogengehalt der Leber wurde nach Brücke bestimmt. Die Details sind in der nachfolgenden Tabelle zusammengestellt:

| No. | Name der Su   | bstanz. | Gesammtmenge<br>der eingeführten<br>Substanz. | Glycogengehalt<br>der Leber. |
|-----|---------------|---------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| 1   | Traubenzucker |         | 48 Grm.                                       | 3,250 Grm.                   |
| 2   | ,,            |         | 48 "                                          | 2,127 ,,                     |
| 3   | ,,            |         | 36 ,,                                         | 2,810 ,,                     |
| 4   | ,,            |         | 36 ,,                                         | 1,542 ,,                     |
| 5   | Mannit        |         | 12 "                                          | Spuren.                      |
| 6   | ,,            |         | 12 "                                          | 0,053 Grm.                   |
| 7   | ,,            |         | 15 ,,                                         | 0,08 ,,                      |
| 8   | ,,            |         | 15 ,,                                         | Spuren.                      |
| 9   | ,,            |         | 18 "                                          | _                            |
| 10  | ,,            |         | 18 .,                                         | 0,053 Grm.                   |
| 11  | ,,            |         | 18 "                                          | 0,037 ,,                     |
| 12  | ,,            |         | 21 "                                          |                              |
| 13  | ,,            |         | 21 "                                          | Spuren.                      |
| 14  | ,,            |         | 21 ,,                                         | 0,043 Grm.                   |
| 15  | Fruchtzucker. |         | 15 ,,                                         | 1,240 ,,                     |
| 16  | ,,            |         | 20 ,,                                         | 0,873 ,,                     |
| 17  | ,,            | • • •   | 20 ,,                                         | 2,857 ,,                     |
| 18  | ,,            |         | 25 ,,                                         | 1,970 ,,                     |
| 19  | Inulin        |         | 40 ,,                                         | 0,475 ,,                     |
| 20  | ,,            |         | 30 ,,                                         | 0,280 ,,                     |

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Sitzungsber. d. Gesellsch. z. Bef. d. ges. Naturwissensch. zu Marburg 1876, No. 5.

| No.       | Name der Substanz.  | Gesammtmenge<br>der eingeführten<br>Substanz. | Glycogengehalt<br>der Leber. |
|-----------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| 21        | Inulin              | . 30 Grm.                                     | 0,724 Grm.                   |
| <b>22</b> | ,,                  | . 30 ,,                                       | 0,204 ,,                     |
| 23        | ,,                  | . 30 ,,                                       | 0,362 ,,                     |
| 24        | Rohrzucker          | . 86 ,,                                       | 2,781 ,,                     |
| <b>25</b> | ,,                  | . 36 ,,                                       | 3,240 ,,                     |
| <b>26</b> | ,,                  | . 18 "                                        | 1,821 ,,                     |
| <b>27</b> | ,,                  | . 48 ,,                                       | 2,580 ,,                     |
| <b>28</b> | Milchzucker         | . 15 "                                        | 0,375 ,,                     |
| <b>29</b> | ,,                  | . 15 "                                        | 0,125 ,,                     |
| 30        | ,,                  | . 21 "                                        | 0,824 ,,                     |
| 31        | ,,                  | . 21 "                                        | 0,095 ,,                     |
| <b>32</b> | ,,                  | . 30 "                                        | 0,224 ,,                     |
| 33        | ,,                  | . 30 "                                        | 0,410 ,,                     |
| <b>34</b> | Glycerin            | . 20 "                                        | 0,327 ,,                     |
| 35        | ,,                  | . 20 "                                        | 0,260 ,,                     |
| <b>36</b> | ,,                  | . 24 "                                        | 0,387 ,,                     |
| <b>37</b> | <b>,,</b>           | . 24 ,,                                       | 0,610 ,,                     |
| 38        | ,,                  | . 30 "                                        | 0,023 "                      |
| <b>39</b> | Olivenöl            | . 24 "                                        | 0,056 ,,                     |
| 40        | ,,                  | . 24 ,,                                       | Spuren.                      |
| 41        | ,,                  | . 36 ,,                                       | 0,039 Grm.                   |
| 42        | ,,                  | . 36 "                                        | 0,074 ,,                     |
| 48        | ,,                  | . 45 "                                        | Spuren.                      |
| 44        | ,,                  | . 45 ,,                                       | 0,053 Grm.                   |
| 45        | Sapo medicatus 1) . | . 15 ,,                                       | Spuren.                      |
| 46        | ,, ,, .             | . 15 ,,                                       | 0,065 Grm.                   |
| 47        | ,, ,,               | . 15 ,,                                       | 0,038 ,,                     |
| 48        | ,, ,, .             | . 20 ,,                                       | Spuren.                      |
| 49        | ,, ,,               | . 20 ,,                                       | 0,057 Grm.                   |
| <b>50</b> | Gummi arabicum .    | . 20 ,,                                       | Spuren.                      |
| 51        | ,, ,, .             | . 20 ,,                                       | 0,067 Grm.                   |
| <b>52</b> | ,, ,,               | . 20 ,,                                       | Spuren.                      |

<sup>1)</sup> Die Seife wurde den Thieren in Form von Pillen (à 0,1 Grm.) beigebracht.

Zu den Versuchen mit Olivenöl bemerkt Verf.: Da der pancreatische Saft Fett in Glycerin und Fettsäure zu spalten vermag, Glycerin aber den Glycogengehalt der Leber steigert, muss dem Fett a priori eine Beziehung zur Glycogenbildung eingeräumt werden. Wie viel von dem eingeführten Fett die erwähnte Spaltung im Darm erleidet, ist unbestimmbar, sicher jedoch, dass das eingeführte Fett zum grossen, wenn nicht allergrössten Theile als solches resorbirt wird. Einwenden könnte man, dass auch das als solches resorbirte Fett irgendwo dieselbe Spaltung erleide. Auch in diesem Falle könnten doch in den Versuchen Salomon's [Thierchem.-Ber. 4, 279] aus dem eingeführten Fett schliesslich nur 3 Grm. Glycerin entstanden sein. Wie jedoch aus dem microscopischen Befund der Leber, aus dem Aussehen der Chyclusgefässe und der Leberabkochung hervorgeht, konnte zur Zeit, als die Thiere getödtet wurden, die Spaltung des Fettes noch nicht erfolgt sein. Man muss ferner berücksichtigen, dass das abgespaltene Glycerin, selbst wenn man annimmt, dass es direct Glycogen werde, keineswegs ausschliesslich Glycogen wird. Ebensowenig darf man erwarten, dass man am Ende des Versuchs die ganze Glycogenmenge, welche sich aus dem abgespaltenen Glycerin unter den günstigsten Umständen gebildet hat, in der Leber vorfindet. Nach alledem kann man die positiven Resultate, welche Salomon mit Olivenol erhielt, nicht wohl aus dem abgespaltenen Glycerin ableiten.

Das Hauptergebniss der ganzen Untersuchung wäre: In der Leber von kräftigen Kaninchen, die 6 volle Tage gehungert haben, findet man nach Einverleibung von Traubenzucker, Inulin, Fruchtzucker, Rohrzucker, Milchzucker und Glycerin am Ende des siebenten Versuchstages namhafte Mengen Glycogen vor, minimale Mengen, resp. Spuren, dagegen nur nach Einfuhr von Mannit, Olivenöl, Seifen, Gummi. Man darf weiter schliessen, dass die erstgenannten Körper zur Glycogenbildung in der Leber in Beziehung stehen. Ob diese Beziehung eine directe oder indirecte ist, lässt sich mit voller Bestimmtheit auch heute noch nicht behaupten. Die sichere, auf unanfechtbare Versuche gestützte Entscheidung dieser Cardinalfrage wird noch viel Arbeit erfordern. Die bis jetzt nach dieser Richtung hin angestellten Versuche, deren Werth nicht verkannt werden soll, führten zu keinen schlagenden Resultaten; sie sind vielmehr geeignet, die grossen Schwierigkeiten anzudeuten, mit denen die Lösung dieser Frage verknüpft ist. Ob man umgekehrt auf den nahezu negativen Befund hin berechtigt ist, den Körpern Mannit, Olivenöl, Seifen, Gummi je de Beziehung

zur Glycogenbildung abzusprechen, wagt Külz nicht bestimmt zu entscheiden.

Ueber den Modus der Glycogenbildung eine Theorie aufzustellen, hält Külz für verfrüht; hierzu bedarf es noch einer Reihe von Vorstudien.

Külz.

# 193. v. Mering: Ueber Glycogenbildung in der Leber 1). Derselbe: Zur Gycogenbildung in der Leber 3).

Verf. bestimmte das Glycogen nach Brücke. Die Kaninchen hungerten 5 Tage, die Hunde 18-21 Tage.

v. Mering gibt an, dass Traubenzucker, Rohrzucker, Milchzucker, Fruchtzucker, Inulin zur Glycogenbildung in der Leber in Beziehung stehen, beschreibt jedoch die Versuche, weil sie nur frühere Angaben bestätigen, nicht näher.

Lichenin (15 resp. 16 Grm.) steigerte in 2 Versuchen (Kaninchen) den Glycogengehalt der Leber: 0,56 Grm., 0,68 Grm. Glycogen.

Bezüglich des Inosits bestätigte Verf. die Angaben von Külz. 2 Kaninchen erhielten je 16 Grm. Inosit. Die Leber des ersten Thieres enthielt 0,05 Grm., die des zweiten nur Spuren. Der Harn war in beiden Fällen inosithaltig.

Ein Kaninchen erhielt innerhalb 8 Stunden 16 Grm. Arbutin. Die 3 Stunden nach der letzten Fütterung herausgenommene Leber lieferte 0,68 Grm. Glycogen. Der Harn enthielt kein Arbutin, wohl aber dessen Spaltungsproducte Hydrochinon und Methylhydrochinon mit Schwefelsäure gepaart. Ein zweiter Versuch mit Arbutin ergab dasselbe Resultat.

Erythrit (Phycit) verfütterte er in 3 Versuchen (Kaninchen) zu 15-16 Grm. mit negativem Resultat. Die Leber war frei von Glycogen (1 Versuch) oder enthielt nur Spuren davon (2 Versuche). Im Harn fand sich in allen 3 Versuchen Erythrit.

Quercit, in 3 Versuchen (Kaninchen) zu je 16-20 Grm. verfüttert, ging in den Harn über, ohne eine Anhäufung von Leberglycogen zu bewirken.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Tageblatt der 49. Versammlung deutsch. Naturforscher u. Aerzte in Hamburg 1876.

<sup>2)</sup> Pflüger's Arch. 14, 274-284.

In 4 Versuchen, die Verf. an Kaninchen mit 30-40 Grm. Leim anstellte, betrug die Menge des Glycogens 0,32 Grm., 0,47 Grm. und 0,51 Grm.; einmal fanden sich nur Spuren davon. Ausserdem fütterte er einen grossen Metzgerhund, der 18 Tage gehungert hatte, während 4 Tagen täglich mit 125 Grm. feinster Gelatine und 3 Grm. Fleischextract. Die Leber enthielt 4 Stunden nach der letzten Fütterung 4,45 Grm. Glycogen.

In Anbetracht der widersprechenden Angaben suchte Verf. auch den Einfluss der Eiweisskörper auf die Glycogenbildung festzustellen.

Versuch 1. Ein Hund von 14 Hungertagen wurde 8 Monate lang ausschließlich mit magerem Pferdefleisch gefüttert. Die Leber lieferte 17,1 Grm. Glycogen.

Versuch 2. Ein Hund von 18 Hungertagen wurde 4 Wochen lang mit Fleisch gefüttert. Die Leber enthielt 10,2 Grm. Glycogen.

Versuch 8. Ein Hund von 14 Hungertagen erhielt 14 Tage lang nur Fleisch. In der Leber fanden sich 8,3 Grm. Glycogen.

In allen 8 Versuchen enthielten die Muskeln Glycogen.

Versuch 4. Ein grosser, mässig gut genährter Jagdhund erhielt nach 18 Hungertagen täglich das Eiweiss von 20 Eiern nebst 8 Grm. Fleischextract und 100 Grm. künstlichem Magensaft. Die Leber lieferte 4,96 Grm. Glycogen. Die Leber eines Controlthieres von annähernd gleicher Grösse (18 Hungertage) enthielt 0,48 Grm. Glycogen.

Versuch 5. Eine grosse Dogge erhielt nach 21 Hungertagen 4 Tage lang je 4—500 Grm. gut ausgewaschenes Ochsenfibrin mit je 4 Grm. Fleischextract. Tod 6 Stunden nach der letzten Fütterung. Das Thier wog 17,520 Grm., die Leber 540 Grm. Glycogengehalt der Leber 16,3 Grm. Ein Controlthier von annähernd gleicher Grösse hatte nach 21 Hungertagen 0,48 Grm. Leberglycogen.

Versuch 6. Ein Kaninchen erhielt während 36 Stunden 24 Grm. Peptone (Caseïn). Tod 4 Stunden nach der letzten Injection. Die Leber enthielt 0,56 Grm. Glycogen.

Dem Fett vindicirt Verf. auf Grund von 2 Versuchen keinen wesentlichen Einfluss auf die Glycogenanhäufung in der Leber.

Versuch 1. Ein grosser Hund von 20 Hungertagen erhielt während 2 Tagen 980 Grm. ausgesottenen Hammelstalg; die Leber enthielt 0,56 Grm. Glycogen.

Versuch 2. Ein mittelgrosser Hund erhielt während 40 Stunden 900 Grm. entzuckerte Butter; in der Leber fanden sich 0,62 Grm. Glycogen.

Verf. prüfte das Verhalten des Glycogens, welches nach Einführung von Traubenzucker, Fleisch und Fibrin erhalten wurde, gegen Fermente und Säuren, ohne einen Unterschied zu finden. Speichel, Pancreassaft, Lebersaft, Blut, Diastase und verdünnte Salzsäure verwandelten Glycogen rasch in Traubenzucker. Diastase saccharificirt Glycogen viel langsamer, als gewöhnliche Stärke. Die wässerigen Lösungen zeigten starke Opalescenz, drehten rechts und färbten sich mit Jod roth bis violett.

Die Thatsache, dass Körper von der verschiedensten chemischen Zusammensetzung stets nur ein und dasselbe Glycogen liefern, welches bei Wasseraufnahmen stets in Traubenzucker umgewandelt wird, scheint v. Mering ein richtiges Argument gegen die Anhydridhypothese zu sein. Doch lassen sich auch gegen die Ersparnisstheorie mehrfache Bedenken geltend machen, vor allem die Thatsache, dass Fett keinen wesentlichen Einfluss auf die Glycogenbildung besitzt.

Bei zwei Diabetikern, die an Phthise zu Grunde gingen und 20, resp. 18 Stunden vor dem Tode keinen Zucker mehr im Harn hatten, fand v. Mering weder Glycogen noch Zucker in der Leber. Bei zwei anderen Diabetikern, die plötzlich starben, enthielt die Leber reichlich Zucker und Glycogen. Der bei der Section vorgefundene Harn war stark zuckerhaltig.

#### X. Knochen.

#### Uebersicht der Literatur.

- 194. M. Schrodt, vergleichende Knochenuntersuchungen, ausgeführt auf der Versuchs-Station Proskau.
- 195. J. Forster, über die Verarmung des Körpers speciell der Knochen an Kalk bei ungenügender Kalkzufuhr.
- 196. E. Heiss, kann man durch Einführung von Milchsäure in den Darm eines Thieres den Knochen anorganische Bestandtheile entziehen?
- 197. M. Flesch, zur Physiologie der Knochenresorption.
- 198. F. Krocker, chemische Analyse fossiler Knochen.

# 194. M. Schrodt: Vergleichende Knochenuntersuchungen 1), ausgeführt auf der Versuchs-Station Proskau.

Verf. stellte vergleichende Knochenuntersuchungen am Scelete eines Fleischfressers (Hund) an und ging hierbei von der Absicht aus, ein vollständiges Bild der Zusammensetzung und der Bestandtheile sämmtlicher Knochen eines Fleischfressers unter gleichzeitiger Berücksichtigung der Ergebnisse älterer und neuerer Knochenanalysen zu geben.

Zu diesem Zwecke wurden die Knochen aus dem Körper eines eben getödteten Hundes mittlerer Grösse möglichst schnell herauspräparirt und zunächst der Wassergehalt festgestellt. Das bei der Wasserbestimmung eingeschlagene Verfahren war folgendes: Zunächst wurde jeder Knochen sofort im frischen Zustande gewogen, hierauf im Dampftrockenschranke bei 100° C. getrocknet — wobei das aussliessende Fett quantitativ gesammelt wurde — alsdann durch mehrtägiges Stehen an der Luft in den sogenannten lufttrockenen Zustand übergeführt und nochmals gewogen. Diese lufttrockenen Knochen wurden dann gröblich zerstossen und schliesslich bei einer Temperatur von 130—140° C. sechs Stunden lang getrocknet. Der auf diese Weise festgestellte Wassergehalt der frischen Knochen schwankte zwischen 13,8°/0—44,3°/0, und zwar enthielten die Knochen der Extremitäten und der Hirnschale durchgehend weniger Wasser — 13,8°/0—22,2°/0 — als die Knochen der Wirbelsäule — 16,8°/0—44,3°/0 — und die Rippen — 32,4°/0—35,6°/0.

Die Bestimmung des Fettgehaltes geschah durch Extraction der gepulverten Knochen mit kochendem Aether und ergab in den verschiedenen Knochen Differenzen von 1,3 % — 26,9 %, wobei der grösste Fettgehalt auf die röhrenförmigen Knochen kam, nämlich 25,6 % — 26,9 %, während die glatten und kurzen Knochen 1,3 % — 17,5 % enthielten. Die vollkommen entfetteten Knochen wurden hierauf dreimal mit kaltem Wasser extrahirt und aus der Differenz der vor und nach der Extraction bei 140 % C. getrockneten und gewogenen Knochen die Menge der in Wasser löslichen, aus der Ernährungsfüssigkeit der Knochen herstammenden Bestandtheile bestimmt. Dieselbe betrug 0,4 % — 11,3 % und

<sup>1)</sup> Landwirthsch. Versuchsstation 19, 849.

enthielt eiweissartige Stoffe, sowie Kohlensäure, Schwefelsäure, Phosphorsäure, Chlor, Kalk, Magnesia, Kali, Natron und etwas Eisen.

Die Knochen der Wirbelsäule und die Rippen waren durchschnittlich reicher an diesem Wasserextract, als die Knochen der Extremitäten.
Aus den auf die angegebene Weise entfetteten und mit Wasser extrahirten Knochen wurden Kohlensäurebestimmungen ausgeführt, um dem
normalen Gehalte der Knochen an Kohlensäure Rechnung zu tragen, da
bekanntlich beim Veraschen der Knochen ein Kohlensäureverlust gegenüber dem Kohlensäuregehalte der Asche stattfindet, welche Differenz bei
der Bestimmung der Asche zu dieser hinzu addirt werden muss.

Die Menge der organischen und anorganischen Substanz wurde durch Veraschen der Knochen in der Muffel festgestellt. Erstere berechnete sich auf frische Knochen, bezogen zu  $15\,^{0}/_{0}$ — $30\,^{0}/_{0}$ , auf gereinigte Knochensubstanz dagegen zu  $28\,^{0}/_{0}$ — $38\,^{0}/_{0}$ . Der Mineralsubstanzgehalt der verschiedenen Knochen betrug im frischen Zustande  $29\,^{0}/_{0}$ — $56,3\,^{0}/_{0}$ , dagegen auf gereinigte Knochen berechnet  $60,1\,^{0}/_{0}$ — $73,0\,^{0}/_{0}$ . Hierbei zeigten die drei ersten Halswirbel den grössten Aschengehalt, nämlich  $70,3\,^{0}/_{0}$ — $73,0\,^{0}/_{0}$ , während der Femur, welcher gewöhnlich für den mineralstoffreichsten Knochen des ganzen Sceletes gehalten wird, nur  $70,5\,^{0}/_{0}$  anorganische Substanz enthielt.

Das Analysiren der Knochenasche geschah in der bekannten Weise, indem zuerst die Kohlensäure, alsdann in der salzsauren Lösung Kalk, Magnesia, Phosphorsäure und Fluor aus der Differenz bestimmt wurden. Eisen konnte in der gereinigten Knochensubstanz nicht nachgewiesen werden.

Bei diesen Analysen stellte sich heraus, dass die Menge der einzelnen Bestandtheile, mit Ausnahme der Kohlensäure, nur wenig differirte. Die verschiedenen Knochenaschen enthielten nämlich 50,4 % —53,3 % CaO, 0,78 % —1,07 % MgO, 39,08 % —40,47 % P²O⁵ und 4,61 % —9,06 % CO². In der gereinigten Knochensubstanz schwankte die Menge der Kohlensäure zwischen 3,19 % und 5,91 %.

Bei der Berechnung der einzelnen Mineralsubstanzen auf Salze treten in den verschiedenen Aschen wesentliche Schwankungen auf. Vor allem stellte sich heraus, dass ausser dem dreibasischen Natriumphosphate auch noch das zweibasische Salz vorhanden sein müsse, da nach Bindung des Fluors und der Kohlensäure an Kalk stets zu viel Phosphorsäure vorhanden war, um nur das dreibasische Salz allein bilden zu können. Die Menge des Magnesiumphosphates verhielt sich in sämmtlichen Aschen

Knochen. 209

ziemlich constant, nämlich 1,7 % -2,4 %. Das Calciumcarbonat schwankte zwischen 10,5 % und 17 %; Fluorcalcium, allerdings nur aus der Differenz berechnet, zwischen 0,53 % und 4,86 %, während die beiden Calciumphosphate zusammen ebenfalls wesentliche Differenzen ergaben, nämlich 75,6 % -84,6 %.

Im Allgemeinen ergab sich aus diesen Analysen, dass die Zusammensetzung der Knochenasche, unabhängig, ob sie von compacten oder spongiösen Knochen herrührt, variiren kann, ohne dass jedoch ein bestimmtes Verhältniss der einzelnen Salze zu einander vorhanden wäre. Wenn auch in einzelnen Fällen gewisse Regelmässigkeiten, namentlich des Natriumcarbonates zur Knochenasche selbst auftreten, so liessen sich doch hieraus Gesetzmässigkeiten noch nicht ableiten und müssen daher erst noch grössere Reihen von Knochenuntersuchungen abgewartet werden. Die Menge der verschiedenen Salze auf gereinigte Knochensubstanz berechnet, unterlag natürlich weit grösseren Schwankungen, als sie in der Knochenasche auftreten. In Betreff aller weiteren Einzelheiten muss auf das mit zahlreichen Tabellen versehene Original hingewiesen werden, welchem auch die analytischen Belege beigefügt sind.

Weiske.

## 195. J. Forster: Ueber die Verarmung des Körpers speciell der Knochen an Kalk bei ungenügender Kalkzufuhr 1).

Ein grösserer Hund wurde 26 Tage lang mit Fleischrückständen, die bei der Fabrikation des Fleischextractes erhalten werden (im Ganzen 4105,5 Grm.) unter Zusatz von Fett oder aschefreiem Stärkemehl gefüttert. In dieser Nahrung (0,056 %) Ca) hatte das Thier 2,29 Grm. Calcium aufgenommen; mindestens eine gleiche Menge Calcium ist in den 26 Tagen durch den Harn entleert worden, ausserdem aber wurden während dieser Zeit 15,5 Grm. Ca mit dem Kothe abgegeben. Um zu ermitteln, auf welche Theile des Körpers dieser Verlust an Ca zu beziehen ist, wurden die Organe des am 26. Tage getödteten Thieres getrocknet und auf ihren Kalkgehalt untersucht. Derselbe wurde ferner ermittelt in den Organen eines normalen Hundes; es ergab sich dabei folgender Kalkgehalt auf trockene Substanz berechnet:

<sup>1)</sup> Zeitschr. f. Biologie 12, 464.

Maly, Jahresbericht für Thierchemie. 1876.

|        |   |   |   | Versuchshund. | Normalhund.                           |  |  |
|--------|---|---|---|---------------|---------------------------------------|--|--|
| Muskel | • | • | • | 0,023 % Ca    | 0,052 <sup>0</sup> / <sub>0</sub> Ca. |  |  |
| Blut . | • | • | • | 0,034 ,, ,,   | 0,057 ,, ,,                           |  |  |

Hieraus berechnet Verf. den Normalgehalt der Gesammtmenge des Blutes und der Muskeln seines Versuchsthieres in Summa = 2,11 Grm. Ca.

In Wirklichkeit fanden sich aber

in den Muskeln . . . 0,80 Grm. Ca. im Blute . . . . 0,18 ,, ,, in Summa . . 0,98 Grm. Ca.

Es wären danach von Blut und Muskeln des Thieres 1,13 Grm. Ca abgegeben worden. Für die Weichtheile berechnet Verf. als Verlust an Ca im Maximum 0,80 Grm. Der Verlust des ganzen Körpers mit Ausnahme der Knochen beträgt somit 1,93 Grm., und die Knochen selbst hatten um 13,57 Grm. an Calcium abgenommen. Die Knochen verarmen also bei ungenügender Zufuhr an Kalk, ohne dass dabei die organische Substanz der Körpertheile abnimmt.

Weiske<sup>1</sup>) hatte bei seinen Untersuchungen mit kalkarmer Zufuhr eine einseitige Kalkverarmung des Scelets nicht beobachtet. Nach Verf. wäre die Ursache der seinen Ergebnissen entgegengesetzten Resultate Weiske's darin zu suchen, dass Weiske aus der Analyse einzelner Knochen auf die Zusammensetzung sämmtlicher Theile des Scelets schliesse; ferner hätten die Versuchsthiere Weiske's eine Zufuhr erhalten, bei welcher sie nicht nur an Kalk, sondern auch an verbrennlichen Substanzen abnehmen konnten.

Baumann.

#### 196. Dr. Ernst Heiss: Kann man durch Einführung von Milchsäure in den Darm eines Thieres den Knochen anorganische Bestandtheile entziehen?<sup>2</sup>)

Nach Untersuchungen von Heitzmann [Thierchem.-Ber. 3, 229] soll es gelingen, durch subcutane Injection von Milch-

<sup>1)</sup> Vergl. dagegen Weiske's Versuche an Kaninchen, Jahresber. 1874, pag. 315 u. 316. Ref.

<sup>2)</sup> Zeitschr. f. Biologie 12, 151.

säure oder durch Beimischen dieser Säure zur Nahrung Knochenkrankheiten (Rhachitis, Osteomalacie) zu erzeugen. Verf. wiederholte diese Versuche auf dem physiologischen Institute zu München unter den nöthigen Vorsichtsmaassregeln und unter sorgfältiger Controle mit einer 1½ jährigen Hündin. Das Versuchsthier erhielt täglich ein abgewogenes Quantum Speck und von Knochen, Fett und Bindegewebe sorgfältig befreites Fleisch, sowie destillirtes Wasser ad libitum.

Diesem Futter wurden Anfangs täglich 1—2 Grm., später 4—6 Grm. und gegen Ende des Versuches 7—9 Grm. reiner Milchsäure zugemischt. Die Gesammtmenge der während des ganzen Versuches (vom 18. Juni 1874 bis zum 25. April 1875) ausgeschiedenen festen und flüssigen Excremente wurde behufs Feststellung ihres Aschen- und Kalkgehaltes genau gesammelt. Am Schluss des Versuches (28. April 1875) wurde das Versuchsthier, welches nicht die geringsten Krankheitserscheinungen zeigte und sich im guten Ernährungszustande befand, durch Verbluten getödtet.

Die Section des Thieres, sowie die microscopische Betrachtung der Knochen und anderer Organe zeigte durchweg normales Verhalten. Auch die chemische Analyse des Blutes, der Muskeln und der Knochen ergaben eine normale Zusammensetzung und war trotz Milchsäure aufnahme und Verabreichung einer sehr kalkarmen Nahrung (0,0429 Grm. CaO pro Tag) keine Knochenkrankheit, selbst nach längerer Fütterung, aufgetreten.

In Summa hatte das Versuchsthier während der ganzen Versuchszeit nur 13,77 Grm. Kalk in seiner Nahrung aufgenommen und 13,72 Grm. CaO ausgeschieden; es befand sich also in Bezug auf CaO im Gleichgewicht. Es konnte also auch die aufgenommene Milchsäure keinen Kalk aus den Knochen oder anderen Organen entführt haben.

Milchsäure konnte mit Sicherheit im Harn des Versuchsthieres nicht nachgewiesen werden; wahrscheinlich war der grösste Theil derselben alsbald nach seinem Uebertritt in's Blut und in die Gewebe zu Kohlensäure verbrannt. Die mit der Nahrung aufgenommene Milchsäure kann daher auch keine Knochenerkrankungen hervorrufen, dagegen muss es dahingestellt bleiben, ob die lokale Entstehung von Milchsäure im Knochen zum Entstehen von Osteomalacie und Rhachitis Veranlassung geben kann.

Weiske.

#### 197. M. Flesch: Zur Physiologie der Knochenresorption 1).

Beim Einleiten von Kohlensäure in Wasser, in welchem gepulverte Knochen suspendirt waren, konnte Verf. nach wenigen Stunden Kalksalze und Phosphorsäure in Lösung nachweisen, ferner Spuren einer eiweissartigen Substanz und schliesst daraus, dass — am todten Knochen — eine Auflösung sämmtlicher Bestandtheile der Knochen ohne Gegenwart einer dessen Salze zersetzenden Säure möglich ist. Ob im Leben der gleiche Vorgang bei der physiologischen und pathologischen Knochenresorption thätig ist — wie Rindfleisch für die Osteomalacie als möglich angenommen hat — ist zwar nicht erwiesen, nach Verf. ist aber jedenfalls die Vermuthung zulässig, dass eine Stauung von Kohlensäure es ist, die gleichzeitig die Auflösung der Kalksalze und die Entstehung der Osteoklasten veranlasst.

Baumann.

#### 198. F. Krocker: Chemische Analyse fossiler Knochen 2).

Verf. untersuchte den mittleren, 6 Cm. langen Theil eines Oberschenkelknochens vom Höhlenbär (ursus spel.), welcher nebst anderen fossilen Knochen aus einer Höhle südlich von Olkusz in Polen herstammte und folgende quantitative Zusammensetzung hatte:

| Feuchtigkeit             | • | 7,266 º/o                        |
|--------------------------|---|----------------------------------|
| Org. Substanz            |   | 7,533 ,, mit 0,785 % Stickstoff. |
| 3 bas. phosphors. Kalk . | • | 74,332 ,,                        |
| ,, ,, Magnesia           | • | 0,235 ,,                         |
| Kohlensaurer Kalk        | • | 9,847 ,,                         |
| Fluorcalcium             | • | 0,728 ,,                         |
| Alkalien, Eisen          | • | <b>-</b>                         |
|                          |   | TT7 . • . 1                      |

Weiske.

<sup>1)</sup> Centralbl. med. Wissensch. 1876, pag. 524

<sup>2)</sup> Centralblatt f. Agriculturchemie 6, 14.

#### XI. Nerven und Muskeln.

#### Uebersicht der Literatur.

- 199. Th. Chandelon, über die Einwirkung der Arterienunterbindung und der Nervendurchschneidung auf den Glycogengehalt der Muskeln.
  200. J. Nawalichin, myothermische Untersuchungen.
- 201, R. v. Jaksch, über das Vorkommen von Nuclein im Menschengehirn. \*W. E. Walitzki, über die chemische Natur und Derivate des Gehirncholesterin. Auszug in Ber. d. deutsch. chem. Gesellsch. 9, 1810.
  - \*Th. Treitel, eine neue Reaction der markhaltigen Nervenfasern. (Centralbl. f. d. med. Wiss., 1876, No. 9). Fuchsin, Anilinblau und Jodviolett tingiren die markhaltige Nervensubstanz sehr intensiv, während sie die degenerirten Nerven viel schwächer, das Bindegewebe überhaupt nicht färben.

#### 199. Th. Chandelon: Ueber die Einwirkung der Arterienunterbindung und der Nervendurchschneidung auf den Glygogengehalt der Muskeln<sup>1</sup>).

Verf. unterband bei Kaninchen die Art. iliaca communis auf einer Seite. Nach 17—24 Stunden wurde der Glycogengehalt der Muskeln beider Extremitäten nach Brücke bestimmt, mit der Modification, dass das so erhaltene Glycogen verbrannt und das Gewicht der Asche abgezogen wurde.

|        | Norm. Glieder. |        |        | O     |        |        |        |
|--------|----------------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| A.     | L              | II.    | III.   | I'.   | II'.   | III'.  | В.     |
| 24 St. | 126            | 0,230  | 0,182  | 109   | 0,046  | 0,042  | 77,47  |
| 24 ,,  | 117            | 0,071  | 0,060  | 126   | 0,049  | 0,038  | 37,25  |
| 17 ,,  | 203            | 0,048  | 0,023  | 182   | 0,0195 | 0,010  | 55,05  |
| 24 ,,  | 141            | 0,081  | 0,057  | 126   | 0,052  | 0,044  | 28,05  |
| 30 ,,  | 116            | 0,050  | 0,043  | · 150 | 0,035  | 0,023  | 46,51  |
| 24 ,,  | 104            | 0,0625 | 0,060  | 93    | 0,020  | 0,0215 | 64,167 |
| 24 "   | 143            | 0,055  | 0,0384 | 130   | 0,0115 | 0,0087 | 77,343 |

<sup>1)</sup> Pflüger's Archiv 13, 626-630.

Col. A gibt die Zeit an, welche von der Unterbindung bis zum Tode verfloss.

Col. B den Verlust in Procenten an Glycogen, im operirten Gliede verglichen mit dem gesunden.

Col. I, I' das Gewicht der analysirten Muskeln.

Col. II, II' den Glycogengehalt der Muskeln.

Col. III, III' den Procentgehalt an Glycogen, bezogen in Procenten auf das Gewicht der frischen Muskeln.

Ein Vergleich mit den Zahlen von Weiss [Thierchem.-Ber. 1, 31] zeigt, dass die Arterienunterbindung den Glycogengehalt der Muskeln mehr herabsetzt, als das Tetanisiren.

Die Durchschneidung der Nervi ischiadicus und cruralis steigerte den Glycogengehalt der Muskeln.

| •      | N         | orm. Glie | der.   | O <sub>2</sub> |        |        |        |
|--------|-----------|-----------|--------|----------------|--------|--------|--------|
| A.     | I.        | II.       | III.   | I'.            | II'.   | III'.  | В.     |
| 48 St. | 118       | 0,105     | 0,0889 | 136            | 0,148  | 0,108  | 22,72  |
| 48 "   | 136       | 0,149     | 0,109  | 124            | 0,197  | 0,158  | 44,03  |
| 48 "   | 147       | 0,04      | 0,0272 | 139            | 0,04   | 0,0287 | 5,51   |
| 48 "   | 123       | 0,023     | 0,0191 | 134            | 0,034  | 0,0253 | 32,48  |
| 3 Tage | 149,5     | 0,0595    | 0,0398 | 144            | 0,8725 | 0,609  | 52,21  |
| 5 ,,   | 127       | 0,037     | 0,026  | 127            | 0,101  | 0,079  | 172,41 |
| 4 "    | <b>66</b> | 0,078     | 0,118  | 68             | 0,0845 | 0,124  | 5,08   |

Col. B gibt den Mehrgehalt von Glycogen in dem operirten Gliede an, ausgedrückt in Procenten des Glycogengehalts der normalen Muskeln.

Die Verminderung des Glycogens nach Unterbindung erklärt Chandelon delon durch eine geringere Zufuhr von Glycogen oder geringere Bildung desselben in den mangelhaft ernährten Muskeln. Die Vermehrung des Glycogens nach Nervendurchschneidung führt Chandelon auf den Wegfall der Muskelthätigkeit zurück, die wahrscheinlich mit Verbrauch von Glycogen verbunden ist, bei ungehinderter Glycogenbildung.

Die Arbeit wurde unter Leitung von Hoppe-Seyler ausgeführt. Weiske.

#### 200. J. Nawalichin: Myothermische Untersuchungen 1).

Nawalichin's Untersuchungen, auf die hier nicht näher eingegangen werden kann, ergeben, dass die Wärmeentwickelung des Mus-

<sup>1)</sup> Pflüger's Archiv f. Physiol. 14, 293-829.

kels bei allmälig gesteigerter Reizung des Nerven in stärkerem Verhältnisse zunimmt als die Hubhöhen, also der geleisteten mechanischen Arbeit nicht proportional ist. Die Zunahme der Wärmebildung fällt nicht in das Stadium der latenten Reizung.

Herter.

## 201. R. von Jaksch: Ueber das Vorkommen von Nuclein im Menschengehirn 1).

Zur Darstellung des Nucleins verfuhr Verf. folgendermaassen: Die möglichst frischen Gehirne wurden von den Häuten befreit, mit Wasser gewaschen, zerkleinert, mit viel kaltem, ziemlich starkem Alcohol mehrere Dann wurde der Alcohol abfiltrirt und der Gehirnbrei Tage digerirt. mit Aether ausgewaschen. Der durch Auspressen vom Aether befreite Rückstand wurde mehrmals mit grossen Mengen absoluten Alcohols ausgekocht und dann während 48-52 Stunden bei 40° C. der Verdauung durch künstlichen Magensaft unterworfen. Nachdem die Verdauungsflüssigkeit abgegossen war, wurde der restirende Brei mit verdünnter Natronlauge versetzt und filtrirt. In dem Filtrate fiel auf vorsichtigen Zusatz von HCl ein flockiger Niederschlag, der erst mit schwach HClhaltigem Wasser, dann mit absolutem Alcohol gewaschen und über Schwefelsäure getrocknet wurde. Die Reactionen des so gewonnenen Körpers stimmten im Wesentlichen mit den von Miescher für das Nuclein aus Lachssperma angegebenen überein. Er löste sich in concentrirter Salpetersaure leicht mit schwach gelblicher Farbe, welche auf Zusatz von NH3 etwas stärker wurde, gab schwache Biuretreaction und färbte sich nicht mit Millon's Reagens. Die Analyse lieferte folgende Werthe:

Ob das Nuclein nur der grauen Substanz angehört, oder auch in der weissen enthalten ist, lässt Verf. unentschieden. Die Menge desselben in dem Gehirn von einem 16 jährigen Knaben betrug 3 Grm.

Herter.

<sup>1)</sup> Pflüger's Archiv f. Physiol. 18, 469-473.

#### XII. Verschiedene Organe.

#### Uebersicht der Literatur.

- 202. F. A. Falck, Untersuchungen über die quantitativen Verhältnisse der Organe des Kaninchens und der Katze.
- 208. L. Malassez und P. Picard, recherches sur les fonctions de la rate.
- 204. M. Laptschinsky, ein Beitrag zur Chemie des Linsengewebes.
- 205. E. Raehlmann, über die Netzhautablösung und die Ursache ihrer Entstehung.
  - \*W. Goldzieher, zur Physiologie der Thränenabsonderung, Beobachtung eines gänzlichen Sistirens derselben bei completer Facialislähmung. Pester med.-chir. Presse 1876. No. 38 und 34.
  - \*J. Hirschberg, Cholesterinbildung im Auge. Deutsche Zeitschr. f. pract. Med. 4, 1876.
  - \*Haussmann, über das Auftreten von Fettnadeln im Scheidenschleim. Deutsch. med. Wochenschr. 1876. No. 18.
- 206. E. W. Hamburger, über die Resorption von Arzneistoffen durch die Vagonalschleimhaut.
  - \*Polotebnoff, ein Fall von blauem Schweiss. St. Petersburger med. Wochenschr. 1876. No. 5. Schmidt's Jahrb. 1877. No. 26.

# 202. Ferdinand August Falck: Untersuchungen über die quantitativen Verhältnisse der Organe des Kaninchens und der Katze 1).

Falck gibt die Hauptresultate seiner Untersuchungen in der folgenden Tabelle, in welche auch die an anderen Species gemachten Bestimmungen aufgenommen sind. Die Werthe für die Katze sind Mittelwerthe aus C. Schmidt's, C. Voits' und Falck's Resultaten. Die Zahlen

<sup>1)</sup> Beiträge zur Physiologie etc., herausgeg. v. C. P. Falck und F. A. Falck, 1, Stuttgart, Ferd. Enke, 1875, pag. 131—181.

sind für 1 Kilogramm Nettothier (ohne Darmcanal und Blaseninhalt) berechnet.

|                        | Mensch. Bischoff. | Hund.<br>C. P. Falck. | Katze. | Kanin-<br>chen. | Huhn.<br>C. P. Falck. | Gans. |
|------------------------|-------------------|-----------------------|--------|-----------------|-----------------------|-------|
| Gesammtgewicht         | 1000              | 1000                  | 1000   | 1000            | 1000                  | 1000  |
| Bewegungsapparat       | 724,5             | 538,0                 | 612,64 | 669,23          | 659,0                 | 546,2 |
| Assimilationsapparat . | 57,7              | 138,5                 | 142,57 | 135,31          | 86,6                  | 113,8 |
| Körperbedeckung        | 88,0              | 216,0                 | 131,60 | 121,32          | 167,0                 | 260,4 |
| Circulationsapparat    | 74,1              | 60,0                  | 53,81  | 41,99           | 42,5                  | 56,2  |
| Sensualapparat         | 31,7              | 23,4                  | 23,11  | 14,65           | 7,0                   | 4,7   |
| Harnapparat            | 9,0               | 8,8                   | 10,08  | 8,19            | 6,0                   | 7,1   |
| Respirationsapparat    | 9,4               | 12,3                  | 9,43   | 5,85            | 6,0                   | 9,6   |
| Geschlechtsapparat     | 2,0               | 1,3                   | 0,81   | 2,17            | 24,5                  | 1,5   |
| Blutdrüsen             | 3,4               | 5,0                   | 2,75   | 0,88            | 1,0                   | 0,4   |

Herter.

### 203. L. Malassez und P. Picard: Recherches sur les foncțions de la rate 1).

Der von einem der Verf. [Compt. rend. 80 Nov. 1874] nachgewiesene hohe Eisengehalt der Milz wird von Malassez und Picard auf im Milzgewebe ausserhalb der Blutgefässe enthaltenes Hämoglobin zurückgeführt. Sie spülten durch die Arteria lienalis das Organ (beim Hunde) mit Kochsalzlösung aus, bis die Flüssigkeit aus der Vene farblos ablief, und konnten nun durch Einspritzen von destillirtem Wasser eine rothgefärbte Flüssigkeit aus der Vene erhalten, welche alle Eigenschaften einer Hämoglobinlösung zeigte. Eine so ausgewaschene Milz enthält fast kein Eisen mehr.

Herter.

### 204. M. Laptschinsky: Ein Beitrag zur Chemie des Linsengewebes <sup>2</sup>).

Die Linsen von Rindsaugen enthalten im Mittel aus 4 Analysen des Verf's.:

<sup>1)</sup> Compt. rend. d. s. d. l'ac. d. sc. 82, 855.

<sup>2)</sup> Pflüger's Archiv 13, 681.

| Eiweissstoffe    | • | •   | • | • |   |   | 34,93 | 0/0 |
|------------------|---|-----|---|---|---|---|-------|-----|
| Lecithin         |   | •   | • | • | • | • | 0,23  | "   |
| Cholesterin      |   | • ( |   | • | • | • | 0,22  | ,,  |
| Fette            |   |     |   |   |   |   | -     |     |
| Lösliche Salze . |   |     |   |   |   |   |       |     |
| Unlösliche Salze |   |     |   |   |   |   | -     |     |

Verf. theilt ferner eine Analyse von Rinds- und Hammelslinsen, die von Hoppe-Seyler ausgeführt ist, und vergleicht damit seine eigenen Bestimmungen:

|                     | H | oppe-Seyler. | Laptschin                         |
|---------------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Albuminstoffe       | • | 33,03 %      | 34,72 <sup>0</sup> / <sub>0</sub> |
| Wasserextract       | • | 0,94 ,,      | 0,95 ,,                           |
| Alcoholextract      | • | 0,52 ,,      | 0,37 ,,                           |
| Unlösl. Asche       |   | 0,12 ,,      | 0,17 ,,                           |
| Lösl. Asche         | • | 0,61 ,,      | 0,50 ,,                           |
| Wasserextractasche  | • | 0,52 ,,      | 0,39 ,,                           |
| Alcoholextractasche | • | 0,08 ,,      | 0,11 ,,                           |
| Aetherextract       | • |              | 0,45 ,,                           |

Aus dem Wasserextracte der zerriebenen Linsen wurde durch Kohlensäure Globulin gefällt, dessen Menge 24,62 % betrug. Das Filtrat vom Globulin gibt mit verdünnter Essigsäure keine Fällung, enthält also kein Kalialbuminat, gibt aber bei 70 % flockige Gerinnung, die aus Serumalbumin zu bestehen scheint. Ausser diesem Eiweisskörper konnte Verf. noch eine in ihren Reactionen mit dem Vitellin übereinstimmende Substanz darstellen, die durch ihre Reinheit ausgezeichnet ist. Die Menge des Cholesterins fand Verf. sehr wechselnd; bernsteingelbe Linsen alter Individuen enthielten (im Gegensatz zu Kühne's Angaben) nur Spuren von Cholesterin, wohl aber mehr Fett, als in den anderen Fällen.

Die Asche der löslichen Salze reagirte alkalisch, brauste mit Säuren auf und gab die Reactionen auf Phosphorsäure, Chlor, Schwefelsäure, Kalium und Natrium.

Baumann.

## 205. E. Rählmann: Ueber die Netzhautablösung und die Ursache ihrer Entstehung.

Nach Rählmann ist die Netzhautablösung durch abnorme Diffusionsvorgänge infolge einer chemischen Veränderung des Glaskörpers bedingt. Demgemäss lässt sich experimentell eine Netzhautablösung bei Hunden und Kaninchen durch Injection einer 6-8% NaCl-Lösung in den hinteren Theil des Glaskörpers hervorrufen. Die hinter der Netzhaut angesammelte Flüssigkeit enthielt in einem von Hoppe-Seyler untersuchten Fall 2,95% feste Stoffe, darunter 2,159% Eiweiss.

Rāhlmann hat im normalen Glaskörper die Anwesenheit des von manchen Untersuchern gefundenen, von anderen vermissten Harnstoffes mit Harnstofffermentpapier constatiren können. Er fand nach Musculus's Methode [Pflüger's Archiv 12, 219] 0,064 % Harnstoff darin.

Herter.

## 206. E. W. Hamburger: Ueber die Resorption von Arzneistoffen durch die Vaginalschleimhaut 1).

Jodkalium, Bromkalium, Rhodankalium, Chlorlithium, Salicylsäure, Ferrocyankalium in wässeriger Lösung vermittelst Baumwollentampons in die Vagina eingebracht, konnten nach 2-3 Stunden in dem mit dem Katheter entleerten Urin nachgewiesen werden. Ferricyankalium fand sich zum Theil als Ferrocyankalium wieder, was Hamburger einer Reduction durch die Harnsaure im Urin zuschreibt. Eisensalze, in die Vagina eingeführt, vermehrten den Eisengehalt des normalen Harns nicht. Derselbe lässt sich durch Schwefelammon im frischen Harn nicht nachweisen. Hamburger wandte zur Bestimmung des Eisens in der Harnasche die von Pelouze empfohlene Titrirmethode mit übermangansaurem Kali an [Neubauer und Vogel: Analyse des Harns, 6. Aufl. pag. 191] nach Hofmeister die zur Reduction angewendete und entfernte schwestige Säure durch Kochen im CO2-Strom. Er fand bei zwei Frauen eine tägliche Eisenausscheidung von 0,0101 resp. 0,0156 Grm. Magnier [Ber. d. d. chem. Ges. 1874, pag. 1796] fand durchschnittlich 0,007 Grm. Eisen im Liter Harn.

Herter.

<sup>1)</sup> Prager Vierteljahrsschrift 130.

#### XIII. Gesammtstoffwechsel.

#### Uebersicht der Literatur.

#### Respiration.

- \*C. Voit, Beschreibung eines Apparates zur Untersuchung der gasförmigen Ausscheidungen des Thierkörpers [Zeitschr. f. Biolog. 11,
  586]. Der Apparat ist in grossen Abbildungen erläutert, ohne welche
  eine kurze Beschreibung nicht verständlich sein würde, es muss desshalb auf die Arbeit selbst verwiesen werden.
- 207. F. Jolyet und P. Régnard, sur une nouvelle méthode pour l'étude de la respiration des animaux aquatiques.
- 208. F. Stohmann, über Wasserbestimmungen mittelst des Respirationsapparates.
- 209. Speck, Untersuchungen über Sauerstoffverbrauch und Kohlensäureausscheidung des Menschen.
- 210. A. Sanson, recherches expérimentales sur la respiration pulmonaire chez les grands Mammifères domestiques.
- 211. G. Valentin, Bemerkungen über die gleichzeitige Aufnahme von Kohlensäure und Sauerstoff bei dem Athmen des Frosches im geschlossenen Raume.
- 212. F. M. Raoult, influence de l'acide carbonique sur la respiration des animaux.
- 213. N. Zuntz, über den Einfluss der Curarevergiftung auf den thierischen Stoffwechsel.
- 214. E. Pflüger, über den Einfluss der Athemmechanik auf den Stoffwechsel.
- 215. D. Finkler und E. Oertmann, über den Einfluss der Athemmechanik auf den Stoffwechsel.
- 216. W. Erler, über das Verhältniss der Kohlensäureabgaben zum Wechsel der Körperwärme.
- 217. E. Pflüger, über den Einfluss der Temperatur auf die Respiration der Kaltblüter.
- 218. W. Schulz, über das Abhängigkeitsverhältniss zwischen Stoffwechsel und Körpertemperatur bei den Amphibien.

- 219. G. Colasanti, über den Einfluss der umgebenden Temperatur auf den Stoffwechsel der Warmblüter.
- 220. E. Pflüger, Nachtrag zu Dr. G. Colasanti's Abhandlung.
  - \*P. Bert, action de l'air comprimé sur l'organisme. Soc. de Biol. pag. 398.
  - \*G. Valentin, eudiometrisch-toxicologische Untersuchungen. Arch. f. experim. Pathol. u. Pharmacol. 5, 148—168 u. 378—398. Die erste Abtheilung enthält Angaben über Versuchsverfahren und Berechnung der Resultate, die zweite über den Stoffwechsel von Fröschen in der Agone und nach dem Tode.

#### Perspiration.

- 221. Fubini und Ronchi, über die Perspiration des Kohlensäureanhydrids beim Menschen.
- 222. S. Fubini, Einfluss des Lichtes auf die Perspiration der CO<sub>2</sub> bei den Batrachiern.

#### Temperatureinflüsse und Wärmeregulation.

- \*A. Bernard, leçons sur la chaleur animale et sur les effets de la chaleur et sur la fièvre. Paris, J. B. Baillière et fils 1876. 471 Seiten.
- 223. E. Pflüger, über Temperatur und Stoffwechsel der Säugethiere.
- 224. Derselbe, über Wärmeregulation der Säugethiere.
  - \*S. Samuel, über die Entstehung der Eigenwärme und des Fiebers. Leipzig 1876. 136 Seiten.
- 225. A. Horvath, zur Abkühlung der Warmblüter.
  - \*D. Chr. Rutenberg, über Abkühlung des Körpers vom Darme aus. Deutsche med. Wochenschr. 1876, No. 19. Rutenberg konnte durch Einbringen von kaltem Wasser in das Rectum seine Temperatur in der Mundhöhle um 1,5° herabsetzen.
- 226. Litten, über die Veränderungen der Organe und des Stoffwechsels, welche aus der Einwirkung erhöhter Temperatur auf den Organismus resultiren.

#### Stoffwechsel bei arbeitenden Muskeln.

- 227. J. W. Pavy, the effect of prolonged muscular exercise on the system.
- 228. A. Flint, supplementary remarks on the physiological effects of severe and protracted muscular exercise with especial reference to its influence upon the excretion of Nitrogen.
  - \*Blatin fils, rapport entre le travail musculaire, la chaleur et la production d'urée (vorgetragen in der Versammlung der Association pour l'avanc. d. sc. zu Clermont Ferrand). Montpellier med. Oct. 1876. Blatin fand bei sehr angestrengter Muskelarbeit eine erhebliche Steigerung der Harnstoffausscheidung.

\*Dönhoff, Beiträge zur Physiologie — Reichert's und du Bois — Reymond's Arch. 1876, pag. 455—461. Uebergang von Spannkraft im Zucker in Muskelbewegung. Die Spannkräfte in den Nahrungsmitteln gehen nicht erst in Wärme und dann in Muskelbewegung über. Ueber das Wasserbedürfniss der Thiere verglichen mit denen der Pflanzen. Ueber die Ansammlung von Sauerstoff während des Schlafes.

#### Stoffwechsel und Ernährung.

- 229. A. Fränkel, über den Einfluss der verminderten Sauerstoffzufuhr zu den Geweben auf den Eiweisszerfall im Thierkörper.
- 230. C. Ph. Falck, experimentelle Studien über den Einfluss des Fleischgenusses auf die Production und Elimination des Harnstoffs.
- 281. F. A. Falck, physiologische Studien über die Ausleerungen des auf absolute Carenz gesetzten Hundes. Vergl. Thierchem.-Ber. 1874, pag. 186.
  - \*C. Voit, über die Kost in öffentlichen Anstalten. Zeitschr. f. Biol. 12, 1—59. Vortrag gehalten am 18. Septbr. 1875 auf dem Congresse für öffentliche Gesundheitspflege zu München.
  - \*A. Baer, die Morbidität und Mortalität in den Straf- und Gefangenanstalten in ihrem Zusammenhange mit der Beköstigung der Gefangenen. Deutsche Vierteljahrsschr. f. öffentliche Gesundheitspflege 8, 4, 601.
  - \*Rud. Simler, Versuch einer Ernährungsbilanz der Schweizer Bevölkerung. Zürich, Orell Füssli & Comp.
  - \*Camerer, Versuche über den Stoffwechsel der Kinder. Württemberger Correspondenzbl. 46, 1876.
  - \*Henneberg, über das Fettbildungsäquivalent der Eiweissstoffe. Beilage zum Tagebl. der 49. Versamml. d. Naturf. u. Aerzte zu Hamburg, pag. 169.
  - \*J. Bertram und M. Schäfer, Mène's Analysen des Pariser Schlachtfleisches und ihr Werth. Zeitschr. f. Biol. 12, 558-563.
- 282. A. Strümpell, über den Nährwerth der Leguminosen und ihre Bedeutung als Krankenspeise.
  - \*R. Pott, Untersuchungen über die Stoffvertheilung in verschiedenen Culturpflanzen mit besonderer Rücksicht auf ihren Nährwerth. Preyer's Sammlung physiol. Abhandl., Heft 2. Jena 1876.
  - \*P. Champion und W. Pellet, de la substitution équivalente des matières minérales qui entrent dans la composition des végétaux et des animaux. Compt rend. 88, 485.

- 233. E. v. Wolff, über den Einfluss der Beifütterung von Rüben und Kartoffeln auf die Verdaulichkeit des Rauhfutters.
- 234. H. Weiske, Versuche über Verwerthung animalischer Substanzen durch Herbivoren.
- 235. E. v. Wolff, Pferdefütterungsversuche, ausgeführt auf der Versuchsstation zu Hohenheim.
  - \*Derselbe, die Ernährung der landwirthschaftlichen Nutzthiere. Kritische Zusammenstellung der in neuerer Zeit durch thierphysiologische Versuche erlangten Resultate etc. Berlin, Wiegand, Hempel und Parey 1876.
  - \*Derselbe, über die Verdaulichkeit und die Nährkraft des Fleischmehls. Beilage zum Tagebl. d. 49. Versamml. d. Naturf. u. Aerzte in Hamburg, pag. 163.
- 286. C. Gähtgens, zur Kenntniss der Antimonwirkungen.
- 237. H. v. Böck, zur Wirkung des Arseniks auf den Stoffumsatz.
  - A. Kossel, vergl. oben Cap. VII, pag. 126.
- 238. C. Gähtgens, über die Steigerung des Stickstoffkreislaufs durch Arsenpräparate.
  - \*S. Wolfsohn, über die Wirkung der Salicylsäure und des salicylsauren Natrons auf den Stoffwechsel. Diss. Königsberg 1876. Centralbl.
    - of. d. med. Wiss. 1877, pag. 30. Wolfsohn beobachtete nach Einführung obiger Substanzen in den Organismus bei Hunden eine Steigerung der N-Ausscheidung, welche nach Wolfsohn durch vermehrten Eiweisszerfall bedingt ist.
- 239. F. Beneke, zur Lehre vom Stoffwechsel zwischen Mutter und Frucht.
  \*Preyer, über die Ursachen des Schlafes. Tagebl. d. 49. Versammlung
  d. Naturf. u. Aerzte in Hamburg, pag. 16.

### 207. F. Jolyet et P. Régnard: Sur une nouvelle methode pour l'étude de la respiration des animaux aquatiques 1).

Jolyet's und Regnard's Respirationsapparat für Wasserthiere ist im Wesentlichen nach dem Regnault-Reiset'schen Princip construirt. Die Luft des Apparates wird durch eine Sauge- und Druck-Vorrichtung in Circulation erhalten und, vermittelst KHO von CO<sub>2</sub> befreit, in regelmässigem Strome durch das zum Aufenthalt der Versuchsthiere

<sup>1)</sup> Comptes rendus d. s. d. l'ac. d. sc. 82, 1060.

dienende Wasser hindurchgeleitet. Die in Folge der Sauerstoffaufnahme eintretende Luftverdünnung wird durch Zufuhr von Sauerstoff ausgeglichen.

Herter.

### 208. F. Stohmann: Ueber Wasserbestimmungen mittelst des Respirationsapparates 1).

Durch eine grosse Reihe von 151 Einzelversuchen bemühte sich Verf., in Verbindung mit den Assistenten Warnecke und Schäfer, einestheils die Construction des auf dem landwirthschaftl. physiolog. Institute zu Leipzig befindlichen Pettenkofer'schen Respirationsapparates zu vereinfachen und zu verbessern, anderntheils die dem Apparate noch anhaftenden Fehler bei der Wasserbestimmung zu beseitigen.

Als Ort des Fehlers wurde der Respirationsraum selbst nachgewiesen; als Ursache wurde vermuthet, da hygroscopische Gegenstände im Respirationsraume nicht vorhanden waren, dass die von den Wandungen des Raumes ausgeübte Flächen-Attraction eine erheblichere Condensation von Wasser bewirke, als man bisher annahm.

Wägungsversuche, welche in dieser Richtung mit drei den Wandungen des Respirationsraumes analog beschaffenen Eisenblechplatten, theils in trockener, theils in feuchter Luft angestellt wurden, ergaben in der That, "dass die Oberflächen-Condensation verhältnissmässig recht grosse Mengen von Wasser auf den Wandungen des Apparates niederzuschlagen vermag, und was für die Zwecke des Apparates am verhängnissvollsten ist, — dass diese Mengen je nach dem Zustande der Atmosphäre äusserst wechselnd sind".

Es wurden auch desshalb die besten Resultate erhalten, wenn die Witterung und Temperatur während des Respirationsversuches möglichst constant blieben, die schlechtesten, wenn inzwischen Regen, Gewitter etc. eintraten. Von gewissem Einfluss auf die Wassercondensation, sowie auch auf die Wiederverdampfung des condensirten Wassers erwies sich auch die Zeitdauer des Versuches. Es beginnt zwar die Condensation des Wassers sofort, sobald die trockenen Platten der feuchten Luft ausgesetzt werden, jedoch vergehen Stunden darüber, ehe eine vorher trockene Platte ihr Maximum-Gewicht erreicht, oder bis eine mit Feuchtigkeit gesättigte

<sup>1)</sup> Landwirthsch. Vers.-Stationen 19, 81.

ihr Wasser an trockene Luft abgibt. Die mögliche Fehlerquelle eines jeden Respirationsapparates ist daher je nach der Grösse der Wandfläche des Respirationsraumes verschieden. Von Bedeutung ist es demnach, dass die Dimensionen des Respirationsraumes nicht zu gross und der Grösse der in ihnen aufgestellten Versuchsthiere proportionell sind, damit die Fehler des Apparates verhältnissmässig klein und möglichst innerhalb der gewöhnlichen Beobachtungsfehler bleiben.

Weiske.

### 209. Speck: Untersuchungen über Sauerstoffverbrauch und Kohlensäureausscheidung des Menschen<sup>1</sup>).

Die Untersuchungen wurden nach der in Band 10 der Schriften d. Ges. z. Beförderung d. ges. Naturwissensch. zu Marburg 1871 veröffentlichten Methode angestellt und erstrecken sich auf die Wirkung von Fettnahrung, Kaffee, Chinin, Alcohol und Wasser, und namentlich auf die Veränderungen, welche der Athemprocess durch Einathmung CO2haltiger, O-armer und O-reicher Luft erleidet.

Die Normal-Bestimmungen, welche Speck für die Athmungsverhältnisse angibt, weichen nicht wesentlich von seinen früheren Resultaten ab [vergl. Thierchem.-Ber. 4, 402]. Um den Einfluss von Fettnahrung auf die Respiration zu bestimmen, wurden Morgens früh von  $4-5^{1/2}$  Uhr 40-50 Grm. Butter genossen; um 6 Uhr wurden die Athemversuche angestellt. Sie ergaben als Mittel aus 3 Versuchen, für die Zeit von einer Minute berechnet:

| Ein- Aus-      |  | CO <sub>2</sub> aus- | O          | O disponibel     |  |
|----------------|--|----------------------|------------|------------------|--|
| geathmete Luft |  | geschieden.          | absorbirt. | für              |  |
| in Ccm.        |  | Grms.                | Grms.      | Oxydation von H. |  |
| 7820 7263      |  | 0,468                | 0,450      |                  |  |

während die früheren Versuche ergaben für vorwiegende Ernährung:

| Mit Fleisch .<br>Mit Kohle- | 7751 | 7696 | 0,518 | 0,465 | 0,088 |
|-----------------------------|------|------|-------|-------|-------|
| hydraten .                  | 9017 | 9017 | 0,642 | 0,479 | 0,012 |

<sup>1)</sup> Centralbl. f. d. med. Wissensch. 1876, No. 17.

Speck schliesst daraus: 1) Mit zunehmendem H-Gehalt der Nahrung nimmt die Menge der ein- und ausgeathmeten Luft ab.

- 2) Je mehr der C dem H gegenüber in der Nahrung vorwiegt, um so mehr wird Luft ausgeathmet im Verhältniss zur eingeathmeten.
- 3) Je mehr der C gegenüber dem H vorwiegt, um so mehr wird CO2 ausgeschieden und O aufgenommen, und je reichhaltiger die Nahrung an H ist, um so weniger bedarf der Körper O.
- 4) Je reichhaltiger die Nahrung an H ist, um so mehr wird von dem aufgenommenen O zur Oxydation des H verwendet, so dass von 1000 Theilen O, welche der Körper aufnimmt, verwandt werden zur Oxydation

| des C: | des H | :   |          |
|--------|-------|-----|----------|
| 973    | 27    | bei | Zucker,  |
| 811    | 189   | bei | Fleisch, |
| 756    | 244   | bei | Fett.    |

Die Wirkung der Einathmung CO<sub>2</sub>-haltiger Luft wird durch folgende Tabelle veranschaulicht:

| Versuchs-No. | geath<br>Luft                             | Ein- Aus-<br>geathmete<br>Luft bei 0°<br>und 760 Mm. |                | Die einge-<br>athmeteLuft<br>enthält %<br>O. CO <sub>2</sub> . |                                           | aus-<br>imete<br>ift<br>CO <sub>2</sub> . | O aufgenommen. Grms. | -                                         |                        | gemathmete        |                                               | gemathmete                           |  | Verhaltniss der ein- sur ausgeath- meten Luft == 1000: | 8uc<br>1uc | Zahl der<br>Athem-<br>süge in<br>der<br>Minute. |
|--------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|
| 22<br>21     | 16193<br>2 <b>3</b> 734<br>2 <b>5</b> 297 | 15981<br>28828<br>24817                              | 19,88<br>19,41 | 5,40<br>7,10<br>7,22                                           | 16,94<br>17,89<br>17,88<br>17,89<br>17,54 | 6,04<br>7,82<br>7,85                      | 0,494                | 0,172<br>1,725<br>8,822<br>8,600<br>7,867 | 1,908<br><b>3,36</b> 6 | 988<br>983<br>981 | M. S.<br>4.83<br>3.20<br>2.20<br>2.10<br>1.00 | 7,25<br>10,5<br>12,0<br>12,5<br>16,0 |  |                                                        |            |                                                 |

Leider dauerten die Versuche nur wenige Minuten, und gelten daher die erhaltenen Resultate nur für die erste Zeit nach Beginn der Einathmung der betreffenden Gasgemische. Zunächst fällt die ausserordentliche Steigerung des Lungengaswechsels auf, bedingt durch Vermehrung und Vertiefung der Athemzüge. Die CO<sub>2</sub>-Ausfuhr wächst mit dem CO<sub>2</sub>-Gehalt der Einathmungsluft, doch wird Kohlensäure im Körper zurückbehalten, und bei einem Gehalt von 7,2 % in der Einathmungsluft sind die Mengen der ein- und ausgeathmeten CO<sub>2</sub> gleich. Bei 11,5 % wird nicht nur die producirte, sondern auch ein grosser Theil der eingeathmeten CO<sub>2</sub> im Körper zurückgehalten, wesshalb auch das

ausgeathmete Luftquantum verringert erscheint. Durch die Ueberladung des Blutes mit CO<sub>2</sub> bis zu einem gewissen Grade erleiden die Oxydationsprocesse keine Einbusse; die O-Aufnahme wächst sogar mit dem steigenden Gehalt der Einathmungsluft an CO<sub>2</sub>, wahrscheinlich in Folge des durch die vermehrten Leistungen der Respirationsmuskeln verstärkten Stoffwechsels.

Athmungsversuche mit verschiedenem Gehalt der Einathmungsluft an O.

| No.       | Procente<br>O. | gonom |       | Einge-<br>athmete<br>Luft.<br>Ccm. | Verhältniss der einzur ausgeathmeten<br>Luft = 1000: | Versuchs-<br>dauer. |  |
|-----------|----------------|-------|-------|------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|--|
|           | 0.10           |       | 0.004 | 4440                               | 4004                                                 | м. в.               |  |
| <b>37</b> | 9,16           | 0,323 | 0,634 | 11118                              | 1005                                                 | 4.35                |  |
| 38        | 10,00          | 0,328 | 0,648 | 11318                              | 1002                                                 | <b>4.55</b>         |  |
| <b>36</b> | 10,92          | 0,359 | 0,607 | 10805                              | 1000                                                 | 5.56                |  |
| <b>35</b> | 13,27          | 0,441 | 0,600 | 10489                              | 997                                                  | 5.45                |  |
| <b>34</b> | 16,95          | 0,482 | 0,546 | 10688                              | 994                                                  | 6.00                |  |
| 31        | 20,50          | 0,459 | 0,551 | 9058                               | 997                                                  | 4.58                |  |
| 24        | 23,73          | 0,506 | 0,564 | 9094                               | 994                                                  | 5.23                |  |
| <b>25</b> | 27,91          | 0,531 | 0,537 | 8667                               | 989                                                  | 5.55                |  |
| <b>26</b> | 31,28          | 0,602 | 0,566 | 8619                               | 991                                                  | 5.48                |  |
| 28        | 42,16          | 0,674 | 0,567 | 9745                               | 993                                                  | 5.57                |  |
| 27        | 42,73          | 0,696 | 0,537 | 8650                               | 993                                                  | 5.40                |  |
| <b>29</b> | 50,42          | 0,752 | 0,567 | 9299                               | 991                                                  | 4.35                |  |
| 30        | 63,48          | 0,786 | 0,536 | 9476                               | 989                                                  | 4.55                |  |

Es ergibt sich, dass die O-Aufnahme stetig mit dem %-Gehalt der Einathmungsluft an O zunimmt, und dass die CO2-Ausscheidung von dieser vermehrten O-Aufnahme unabhängig ist. Die Vermehrung der CO2, welche bei geringem O-Gehalt der Athmungsluft ausgeschieden wird, ist als Folge der verstärkten Athembewegungen anzusehen. Mit Abnahme des O-Gehaltes nimmt die Menge der eingeathmeten Luft zu, aber mit Zunahme desselben nimmt sie nicht entsprechend ab. Die vermehrte O-Aufnahme bei höherem O-Gehalt entspricht nur der vermehrten Absorption im Blute bei höherer O-Spannung der Athmungsluft und würde bei längerer Fortsetzung des Versuches wahrscheinlich aufhören, wenn das Blut für den betr. Partiardruck sich mit O gesättigt haben würde.

Herter.

## 210. A. Sanson: Recherches expérimentales sur la respiration pulmonaire chez les grands Mammifères domestiques 1).

Sanson fasst die Resultate seiner Untersuchungen folgendermaassen zusammen:

Die Thiere von der Gattung Bos scheiden bei gleichem Körpergewicht weniger Kohlensäure aus, als die von der Gattung Equus. Innerhalb der Gattungen bieten die verschiedenen Species und Varietäten insofern Abweichungen dar, als die leichteren Thiere mehr Kohlensäure bilden, als die schwereren.

Die männlichen Thiere exhaliren mehr CO<sub>2</sub>, als die weiblichen, junge mehr als alte. Die Nahrung ist nach Sanson ohne Einfluss auf die CO<sub>2</sub>-Bildung; Arbeitsthiere scheiden während der Ruhe nicht mehr CO<sub>2</sub> aus, als solche, welche wenig Muskelanstrengung haben.

Die CO<sub>2</sub>-Ausscheidung steigt mit der Temperatur und fällt mit dem barometrischen Druck.

Herter.

# 211. G. Valentin: Bemerkung über die gleichzeitige Aufnahme von Kohlensäure und Sauerstoff bei dem Athmen des Frosches im geschlossenen Raume <sup>2</sup>).

Verf. liess den Frosch längere Zeit in einem Raum athmen, der das 8,7 fache seines Körpervolums an Luft enthielt und der, wenn durch Entnahme von Gasproben die Luft (nach mehreren Tagen) aufgebraucht war, mit frischer Luft gefüllt wurde. Die CO<sub>2</sub>-Ausscheidung sank nicht regelmässig mit der Zunahme des CO<sub>2</sub>-Gehaltes der Athmungsluft im Laufe des Versuchs; in einem Falle beobachtete Valentin sogar in einem späteren Stadium eine bedeutende Steigerung der CO<sub>2</sub>-Ausscheidung. Mitunter fand nach Valentin merkwürdiger Weise eine Wiederaufnahme von ausgeschiedener CO<sub>2</sub> statt. In den meisten Fällen verringert sich der Gaswechsel mit der Zeit, und die Athembewegungen hören in dem

<sup>1)</sup> Comptes rendus 82, 1003; Journ. de l'anat. et de la physiol. 1876, pag. 166 u. 225.

<sup>2)</sup> Zeitschr. f. Biologie 12, 179-190.

O-armen, CO<sub>2</sub>-reichen (bis 15,99%) Gemisch bald vollständig auf. Es bildet sich in dem Thiere ein bleibender pathologischer Zustand aus, so dass es selbst in reiner atmosphärischer Luft einige Zeit einen äusserst geringen Gaswechsel beibehält. In diesem Zustand sah Valentin Starrkrämpfe auftreten, welche auch durch den Versuch willkürlicher Bewegungen ausgelöst wurden.

Brennbare Gase entwickelten sich in obigen Versuchen nicht.

Herter.

## 212. F. M. Raoult: Influence de l'acide carbonique sur la respiration des animaux 1).

Raoult experimentirte an Kaninchen, welche vermittelst einer, mit einem T-Rohr verbundenen Kautschukkappe aus einem Gasometer inspirirten und in ein anderes Gasometer ausathmeten. Zwischen Versuchsthier und Gasometer befand sich je ein hydraulisches Ventil und eine ½ Liter-Flasche, deren Inhalt zur Analyse der In- und Exspirationsluft diente. Um der Absorption der Gase durch das Sperrwasser der Gasometer entgegenzuwirken, war dasselbe mit einer Schichte Olivenöl bedeckt. Die Versuche, 1½ Stunden dauernd, wurden an 2 Kaninchen (A, Männchen von 1 Kgr. 650 Gewicht und B, Weibchen, 2 Kgr. 150 schwer) angestellt, welche mit Brod und Mohrrüben gefüttert wurden. Folgende Tabelle zeigt die erhaltenen Resultate.

| Versuchs-                                | Inspirations-<br>luft.                       |                                              |                                           | Ex                                            | Exspirations-<br>luft.                       |                                           |                                          | Volum der Inspirationaluft in einer Stunde.     | Volum der Ex-<br>spirationsluft in<br>einer Stunde. | Volum der in<br>einer Stunde<br>producirten<br>Kohlenskure. | Volum des in<br>ler Stunde auf-<br>genommenen<br>Sauerstoffe. |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                          | N.                                           | 0.                                           | CO <sub>2</sub> .                         | N.                                            | 0.                                           | CO2.                                      | Zahl der Athen<br>süge in<br>der Minute. | Volum<br>spiratio                               | Volum<br>spiratio<br>einer                          | Volum<br>einer E<br>produc<br>Kohler                        | Volum der<br>einer Stunde<br>genommer<br>Sauerstof            |
| Mittel aus 6 Versuchen (3 an A, 3 an B). | %<br>79,2                                    | %<br><b>20,</b> 8                            | . %                                       | •/ <sub>0</sub> 79,7                          | %<br>18,0                                    | °/ <sub>0</sub> 2,3                       | 62                                       | Lit.<br>71,1                                    | Lit.<br>70,6                                        | Lit.<br>1,515                                               | Lit.<br>1,975                                                 |
| A<br>B<br>B<br>A<br>B                    | 73,6<br>72,0<br>70,4<br>66,6<br>68,5<br>56,4 | 20,6<br>20,2<br>21,7<br>21,4<br>20,7<br>20,4 | 5,8<br>7,9<br>7,9<br>11,9<br>15,8<br>23,2 | 73,6-<br>72,1<br>70,3<br>66,9<br>63,7<br>56,3 | 19,9<br>19,8<br>20,4<br>19,9<br>19,8<br>19,9 | 6,5<br>8,1<br>9,8<br>13,2<br>17,0<br>23,9 | 69<br>77<br>67<br>59<br>51               | 100,1<br>71,6<br>87,8<br>110,4<br>95,2<br>120,0 | 99,8<br>72,0<br>88,2<br>109,9<br>94,9<br>120,2      | 0,70<br>0,20<br>1,26<br>1,46<br>1,01<br>0,88                | 0,80<br>0,40<br>1,07<br>1,75<br>1,39<br>0,64                  |

<sup>1)</sup> Comptes rendus 82, 1101 und Annal. d. chim. et d. phys. 5. sér. 9, 198.

Wie obige Zahlen lehren, bewirkte der Kohlensäuregehalt der Athmungsluft trotz des gesteigerten Lungengaswechsels (durch Vertiefung der Athemzüge) eine Herabsetzung der CO<sub>2</sub>-Ausscheidung und der O-Aufnahme.

Herter.

### 213. N. Zuntz: Ueber den Einfluss der Curarevergiftung auf den thierischen Stoffwechsel 1).

A. Röhrig und Zuntz hatten angegeben, dass Vergiftung mit Curare den thierischen Stoffwechsel bedeutend herabsetzt<sup>2</sup>). Senator<sup>3</sup>) machte darauf aufmerksam, dass Modificationen der Athmung, welche den Partiardruck der CO2 im Blute ändern, nicht nur in diesem, sondern in allen Säften des Körpers den CO2-Gehalt entsprechend ändern und demgemäss die Vergleichbarkeit der für die ausgeschiedene CO2 gefundenen Werthe beeinträchtigen müssen. Um diesem Einwand gegen obige Angabe zu begegnen, wurde von Zuntz in seinen neuen Versuchen schoh längere Zeit vor Beginn der Curarevergiftung eine gleichmässige künstliche Respiration eingeleitet. Die Versuchsanordnung war im Wesentlichen die a. a. O. beschriebene, doch wurde der Gaswechsel hier durch Compression zweier Gummiballons bewirkt, welche vermittelst Müller'scher Kalilauge-Ventile mit dem O-Reservoir und mit der Trachea des Versuchsthieres in Verbindung standen. Die CO2-Bestimmung geschah nach der von Platen beschriebenen Weise vermittelst der Gaspumpe. Durch eine Nebenleitung war mit obigem Apparate ein zweiter gleich zusammengesetzter verbunden, so dass vermittelst der angebrachten Klemmen in wenigen Secunden eine Umschaltung vorgenommen werden konnte. Die Dosen des Curare wurden so klein gewählt, dass sie eben hinreichten, die Muskelbewegungen zu beseitigen. Zuntz theilt zwei ähnliche Versuchsreihen mit, von denen die eine ergab für eine Stunde:

<sup>1)</sup> Pflüger's Archiv f. Physiol. 12, 522-528.

<sup>3)</sup> Röhrig und Zuntz: Zur Theorie der Wärmeregulation und der Balneotherapie. A. a. O. 4, 57.

<sup>\*)</sup> Reichert und du Bois' Archiv 1872, 1.

| Versuchs- | O-Verbrauch<br>Ccm. bei 0°<br>u. 760 Mm. | COs-Bildung. | Dauer<br>des<br>Ver-<br>suchs.<br>Minuten. | Bemerkungen.                                                                |
|-----------|------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1         | 1345                                     | 1140         | 391/2                                      | Temperatur: 36,5°; Thier unvergiftet.                                       |
| 2         | 1162                                     | 958          | 23 1/2                                     | Temperatur: 36,9°; 3½ Min. nach Beginn des Versuchs 2 Mgr. Curare subcutan. |
| 3         | 836                                      | 679          | 33                                         | Temperatur: 37,1°; 7 Min. nach Beginn ist die Vergiftung vollkommen.        |
| 4         | 688                                      | 551          | 30                                         | Temperatur: 36,0°; vollkommene Vergiftung.                                  |

Nach Zuntz kann die verminderte CO<sub>2</sub>-Ausscheidung nicht auf eine durch Verlangsamung des Blutstroms bewirkte CO<sub>2</sub>-Retention in den Gewebssitssigkeiten bezogen werden; die bedeutende Herabsetzung der O-Ausnahme und der CO<sub>2</sub>-Abgabe ist durch Verminderung des Stoffwechsels bedingt, deren unmittelbare Ursache Zuntz in der Aushebung der Wirkung der motorischen Nerven auf die Muskeln findet.

Herter.

### 214. E. Pflüger: Ueber den Einfluss der Athemmechanik auf den Stoffwechsel <sup>1</sup>).

Gegenüber Anschauungen, welche den Veränderungen der Athmung und der Circulation einen wesentlichen Einfluss auf den Stoffwechsel einräumen, betont Pflüger die Unabhängigkeit desselben von physiologischen Schwankungen der Athemmechanik und der Blutzufuhr.

In Pflüger's Versuchen, welche den Einfluss der Athemmechanik auf den Stoffwechsel zeigen sollten, inspirirten die Thiere durch eine Trachealcanule vermittelst Müller'scher Ventile reinen O aus einem Spirometer, der durch Hg abgeschlossen und wohl äquilibrirt war. Wurde der Spirometer mit der Hand auf und ab bewegt, so wurde das Versuchsthier (Kaninchen) künstlich ventilirt. Künstliche Respiration wechselte mit natürlicher Athmung ab, und es ergab sich als Mittel aus mehreren Bestimmungen für je 15 Minuten (Reduction auf 0° und 1 M).

<sup>1)</sup> Pflüger's Archiv f. Physiol. 14, 1-37.

|        | Mittlerer ( | O-Verbrauch                           | Mittlere CO <sub>2</sub> -Ausscheidung |                                      |  |  |  |
|--------|-------------|---------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| Serie. |             | während künst-<br>licher Ventilation. |                                        | während künst-<br>licher Ventilation |  |  |  |
| 1      | 201,66 CC.  | 203,88 CC.                            | 140,50 CC.                             | 200,83 CC.                           |  |  |  |
| 2      | 203,21 ,,   | 210,47 ,,                             | 144,89 "                               | 210,61 ,,                            |  |  |  |

Im O-Verbrauch fand demnach während der künstlichen Respiration keine Steigerung statt, dagegen war die CO<sub>2</sub>-Ausscheidung bedeutend erhöht, was Pflüger durch gesteigerte Ausfuhr von im Körper vorhandener locker gebundener CO<sub>2</sub> erklärt.

Pflüger kritisirt die Versuche von Lossen¹) und Berg²), welche an sich selbst den Einfluss der Zahl der Athembewegungen auf den Stoffwechsel untersuchten. Beide bestimmten nicht die Menge des absorbirten O, sondern nur die der ausgeschiedenen CO2; Ersterer fand eine geringe Verminderung der CO2-Ausscheidung mit steigender Athemfrequenz, Letzterer dagegen eine Vermehrung. Pflüger hält die unbedeutenden Unterschiede der CO2-Ausscheidung in den Resultaten Lossen's für abhängig von physiologischen Schwankungen im Stoffwechsel an den verschiedenen Versuchstagen; in Bezug auf die Kritik von Berg's Arbeit ist das Original nachzusehen.

Herter.

## 215. Dittmar Finkler und Ernst Öertmann: Ueber den Einfluss der Athemmechanik auf den Stoffwechsel<sup>3</sup>).

Die Versuche von Finkler und Oertmann schliessen sich an obige Untersuchungen von Pflüger an. Ihr Apparat ist im Wesentlichen der von Zuntz benutzte [Pflüger's Archiv 12, 522], doch war bei ihren Versuchen eine Selbstäquilibrirung des Spirometers eingerichtet. Ueber demselben befand sich ein mit Quecksilber gefüllter Aufsatz. Dieses Quecksilber stand durch einen sehr dünnen Gummischlauch mit einer auch mit Quecksilber gefüllten verticalen Röhre in Verbindung, so dass, wenn das Spirometer sich in Folge des O-Verbrauches tiefer senkte.

<sup>1)</sup> Zeitschr. f. Biologie 2, 252.

<sup>2)</sup> Deutsch. Archiv f. klin. Med. 1869, 6, 297.

<sup>3)</sup> Pflüger's Archiv f. Physiol. 14, 88-72.

durch Einfluss von Quecksilber in den Aufsatz desselben der Druck im Apparat constant erhalten wurde. Finkler und Oertmann experimentirten in der Weise, dass die aufgebundenen und zur Erhaltung einer constanten Temperatur bis an den Kopf in ein warmes Bad versenkten Thiere (Kaninchen) abwechselnd willkürlich aus einem Spirometer O einathmeten, abwechselnd aus einem anderen Spirometer sehr frequent künstlich ventilirt wurden. Zur Beobachtung des Venenblutes diente eine freigelegte Jugularvene. Alle angegebenen Werthe beziehen sich auf ein Kilogramm Thier und auf die Dauer einer Stunde, die Gasvolumina (Ccm) sind auf 0° und 760 Mm. Druck reducirt. Folgende Tabelle gibt die Mittelzahlen aus einer grösseren Anzahl von Einzelversuchen.

|                    | 1.                                                                   |                                                | 2.                                         | 8.                                                               | b.                                                                   | 3.                                                                                      | a.                                                                                  | b.                                                              | 4                |                               |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Nummer der Berien. | Während Versuche welchen künstlie Lüftung, eigene i mung bee beobach | e, in<br>erst<br>che<br>dann<br>Ath-<br>stand, | Während künstlicher Lüftung<br>O-Aufnahme. | brend der ersten 5 Minuten<br>künstilcher Lüftung<br>O-Aufnahme. | thrend der künstlichen trng mit Ausschluss der en 5 Min. O-Aufnahme. | eigener Athmung nach<br>nstlicher Luftung, für<br>15 Minuten beobachtete<br>O-Aufnahme. | end der ersten 5 Minuten<br>r wieder eingeführten<br>eigenen Athmung<br>O-Aufnahme. | Während der folgenden<br>-10 Minuten beobachtete<br>O-Aufnahme. | eig              | ormaler<br>ener<br>uung       |
|                    | O-Auf- Conahme.                                                      | 0 <sub>3</sub> -Ab-<br>gabe.                   | Wahr                                       | Während<br>künst<br>O                                            | Wahrer<br>Lüftung<br>ersten 5                                        | Bei e<br>ktin<br>101                                                                    | Wahrend<br>der wi<br>eige<br>O                                                      | WE<br>5-10                                                      | O-Auf-<br>nahme. | CO <sub>2</sub> -Ab-<br>gabe. |
| 1                  | 644,30 5                                                             | 70,85                                          | 609,41                                     |                                                                  |                                                                      | 704,62                                                                                  | 844,80                                                                              | 555,79                                                          | 626,81           | 489,56                        |
| 2                  | 778,81 6                                                             | 38,08                                          | 718,48                                     | 606,79                                                           | <b>757,</b> 39                                                       |                                                                                         | 1084,74                                                                             | 716,10                                                          | 770,24           | 605,77                        |
| 8                  | 648,48 4                                                             | 85,85                                          | 548,95                                     | 471,28                                                           | 627,41                                                               | 682,37                                                                                  | _                                                                                   | _                                                               | 656,32           | 501,55                        |
| 4                  | <b>725</b> ,15 5                                                     | <b>82,00</b>                                   | 639,26                                     | <b>567,</b> 81                                                   | 675,02                                                               | 796,13                                                                                  | _                                                                                   | _                                                               | 780,42           | 506,38                        |
| 5                  | 597,09 5                                                             | <b>67,</b> 26                                  | <b>-554,</b> 03                            | 505,92                                                           | 576,41                                                               | 667,65                                                                                  | <b>74</b> 5,50                                                                      | 578,51                                                          | 600,81           | 427,95                        |
| Mittel             | 677,76 5                                                             | 68,61                                          | 613,02                                     | 537,95                                                           | 659,05                                                               | 741,69                                                                                  | 891,68                                                                              | 615,18                                                          | 676,82           | 506,24                        |

Verhältnisszahl der Mittelwerthe der einzelnen Rubriken zum Mittelwerth für die normale eigene Athmung:

| 1   - | 0,90 | 0,79 | 0,97 | 1,09 | 1,8 | 0,9 | 1 |  |
|-------|------|------|------|------|-----|-----|---|--|

In den ersten Minuten der künstlichen Ventilation findet eine Verminderung der O-Aufnahme statt (0,79). Diese Verminderung ist nach Finkler und Oertmann nur scheinbar, ebenso wie die beim Wiederbeginn der eigenen Athmung sich zeigende Steigerung der O-Aufnahme (1,3); beide Erscheinungen sind durch Veränderung der Capacität des Thoraxraumes bedingt, erstere durch eintretende Exspirationsstellung des

Zwerchfells, letztere durch wiederkehrende Inspirationsstellung desselben. Nach Durchschneidung der Nn. vagi fallen die grossen Differenzen im O-Verbrauch fort. Aus dem Vergleich der Rubriken 1 und 4 geht hervor, dass, wie auch Pflüger fand, die künstliche Lüftung keinen Einfluss auf die O-Aufnahme hat.

Die CO<sub>2</sub>-Ausscheidung ist während der künstlichen Respiration gesteigert, aber diese Steigerung zeigt sich nur im Beginne derselben und wird durch verminderte CO<sub>2</sub>-Ausscheidung in der ersten Zeit der darauffolgenden eigenen Athmung compensirt. Dass die CO<sub>2</sub>-Bildung nicht vermehrt ist, geht aus dem Verhältniss der abgegebenen CO<sub>2</sub> zum aufgenommenen O hervor, welches sich aus dem Mittel aller Bestimmungen in den verschiedenen Versuchsreihen berechnet. Dieses Verhältniss stellt sich in obigen Versuchen auf 0,84, liegt also unter Regnault's Mittelwerth 0,9121.

Das Venenblut, welches Ewald in der Apnoë verdunkelt fand, hat nach Finkler und Oertmann in diesem Zustand keine characteristische Farbe. Es erscheint um so heller, je schonender die Ventilation, je energischer die Herzarbeit ist.

Herter.

### 216. Hugo Erler: Ueber das Verhältniss der Kohlensäure-Abgaben zum Wechsel der Körperwärme <sup>1</sup>).

Erler's Versuchsthiere (Kaninchen) athmeten durch eine Kautschukkappe, welche mittelst eines Gabelrohrs mit Müller'schen Ventilen in Verbindung stand. Die während je 10 Minuten ausgeathmete Kohlensäure wurde durch die Gewichtszunahme eines Kaliapparates bestimmt, welchen die durch Schwefelsäure getrocknete Exspirationsluft durchstrich und dessen Absorptionsfähigkeit durch eine vorgelegte Barytlösung controlirt wurde. War die Behinderung der Respiration für besonders kleine Thiere zu bedeutend, so wurde der Gaswechsel vermittelst einer Aspirationsvorrichtung erleichtert.

CO2-Abgabe im gefesselten Zustand. Gefesselte Thiere erleiden bekanntlich eine Temperaturherabsetzung, die Erler mit Adam-kie wicz [Reichert's und du Bois Reymond's Archiv 1875, pag. 78] durch die Muskelruhe erklärt. Verf. zeigte, dass, während die Temperatur allmälig abfällt, auch die CO2-Ausscheidung sinkt,

<sup>1)</sup> Inaugural-Dissertation Königsberg 1875.

wenn auch nicht in einer ebenso regelmässigen Weise. Im Durchschnitt der mitgetheilten 6 Versuchsreihen fiel die Körpertemperatur des gefesselten Thieres von 39,3° C. auf 37,3° und die durchschnittlich in 10 Minuten ausgeschiedene CO<sub>2</sub> von 0,0051 auf 0,0034 Grm. für 100 Grm. Körpergewicht.

CO<sub>2</sub>-Abgabe im gelähmten Zustand. Nach Durchschneidung des Rückenmarks unterhalb der Vertebra prominens konnte Erler ebensowenig als Adam kiewicz die von anderen Autoren angegebene vorübergehende Temperatursteigerung beobachten; die Körperwärme der Thiere fiel continuirlich bis zum Tode. Die Kohlensäureausscheidung zeigt nach der Operation einen plötzlichen Abfall; darauf folgt ein durch erhebliche Schwankungen unregelmässiges Sinken.

|                                | No           | . 1.          | No          | . 2.          | No     | o. 8.         |  |
|--------------------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|--------|---------------|--|
|                                | Frei.        | Ge-<br>lähmt. | Frei.       | Ge-<br>lähmt. | Frei.  | Ge-<br>lähmt. |  |
| Tempe-   Umgebung              | 16           | ,8°           | 16          | ,8°           | 15,6*  |               |  |
| ratur Thier höchste niedrigste | <b>8</b> 9,6 | 37,05<br>27,1 | <b>39,3</b> | 88,8<br>24,4  | 39,0   | 38,35<br>26,0 |  |
| CO2 (höchste                   | 0,057        | 0,013         | 0,077       | 0,040         | 0,122  | 0,030         |  |
| in iniedrigste                 | 0,036        | 0,002         | 0,070       | 0,001         | 0,062  | 0,003         |  |
| Grms. Durchschnitt             | 0,046        | 0,008         | 0,074       | 0,017         | 0,091  | 0,016         |  |
| Gewicht des Thieres            | 70           | 06            | 78          | <b>86</b>     | 1806   |               |  |
| CO2 auf 100,0 Grms. Thier      | 0,0065       | 0,0011        | 0,0094      | 0,0022        | 0,0070 | 0,0012        |  |

Die CO<sub>2</sub>-Abgabe bei erniedrigter Umgebungstemperatur, welche zugleich die Körperwärme des gefesselten Thieres herabsetzte, war durchschnittlich geringer als die bei gewöhnlicher Temperatur. In einem Falle (Tabelle 16) fiel die Aussentemperatur von 20,4° C. auf durchschnittlich 14,4°, die Körperwärme von 39,5° auf 32,7°, die Kohlensäureausscheidung (für 100 Grm.) von 0,0041°/0 auf 0,0014°/0. In einem anderen Falle (Tabelle 15), wo die Aussentemperatur von 16,8° auf 8,4°, die Körperwärme von 39,2° auf 32,4° continuirlich sank, fiel die CO<sub>2</sub>-Ausscheidung des 805 Grm. schweren Kaninchens von durchschnittlich 0,049 Grm. auf durchschnittlich 0,024 Grm., doch entspricht eine niedrigere Temperatur nicht regelmässig einer geringeren CO<sub>2</sub>-Ausscheidung; während die Körpertemperatur von 34,5° auf 34,0° sank,

stieg die CO<sub>2</sub>-Abgabe von 0,012 Grm. auf 0,056 Grm.; bei weiterer Abkühlung sank sie wieder.

Wurden die Thiere einer erhöhten Umgebungstemperatur ausgesetzt (24—42°), so trat in den meisten Fällen zunächst der durch die Fesselung bedingte Abfall von Körpertemperatur und CO<sub>2</sub>-Ausscheidung ein; sobald aber die Körpertemperatur des Thieres sich erhöhte, so hob sich auch die CO<sub>2</sub>-Ausscheidung. In mehreren Versuchen trat eine Vermehrung der ausgeschiedenen CO<sub>2</sub> bei Steigerung der Aussentemperatur ein, trotzdem die Körperwärme dauernd erniedrigt blieb. Hielt sich die Temperatur der Umgebung einige Zeit über einer gewissen Höhe (ca. 36°), so dass die Körperwärme des Thieres über 39,4° stieg, so trat constant eine bedeutende Herabsetzung der CO<sub>2</sub>-Ausscheidung ein¹), nach Erler bedingt durch Beeinträchtigung der Respiration. Im Mittel aus 3 Versuchen stieg die Menge der von 100 Grm. Thier abgegebenen CO<sub>2</sub> erst von 0,0062 auf 0,0070 Grm. und fiel dann auf 0,0044 Grm.

Die bei Ueberziehung der Haut mit Oelfirniss eintretende Temperaturherabsetzung ist auch von einer Verminderung der CO<sub>2</sub>-Ausscheidung begleitet. Im Mittel aus 4 Versuchen sank nach Ueberfirnissung von <sup>2</sup>/<sub>8</sub> der Körperfläche die durchschnittliche CO<sub>2</sub>-Ausscheidung von 0,0037 auf 0,0015 pro 100 Grm., während die Temperatur der Thiere durchschnittlich auf 32,3 <sup>o</sup> fiel.

Herter.

- 217. E. Pflüger: Ueber den Einfluss der Temperatur auf die Respiration der Kaltblüter<sup>2</sup>).
- 218. H. Schulz: Ueber das Abhängigkeitsverhältniss zwischen Stoffwechsel und Körpertemperatur bei den Amphibien<sup>5</sup>).

Dass der Stoffwechsel der Kaltblüter mit Erhöhung der Temperatur wächst, ist allgemein angenommen, aber der experimentelle Nachweis für diese Thatsache ist noch nicht mit genügender Exactheit erbracht. In den Versuchen von Marchand [Journal f. pr. Chem. 88, 152], welcher

<sup>1)</sup> Vergl. Litten, dieser Bericht pag. 243.

<sup>2)</sup> Pflüger's Arch. f. Physiol. 14, 73-77.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup>) A. a. O. pag. 78—91.

ein Maximum des Stoffumsatzes bei 6-14° C. fand, war die Athmungsluft nicht frei von CO<sub>2</sub>. Moleschott (Unters. zur Naturlehre 1857, 2, 315] berücksichtigte nur die Temperatur des Athemraumes, nicht die der Thiere. Die Bestimmungen von Regnault und Reiset [Annal. d. chim. et d. phys. (3) 26, 483] an Eidechsen sind durch Winterschlaf der Thiere complicirt.

Die Versuche von Schulz, welche die Wahrheit des obigen Satzes vollkommen bestätigten, wurden an Fröschen (Rana esculenta) mit einem im wesentlichen nach Regnault und Reiset construirten Respirationsapparat angestellt. Es wurde darauf geachtet, dass die Thiere im Anfange der 1—34 Stunden dauernden Versuche die Temperatur des Athmungsraumes angenommen hatten, welche möglichst constant erhalten wurde. Auch wurde die Endtemperatur gemessen und in der folgenden Tabelle ist die mittlere Temperatur angegeben.

| No. des<br>Versuchs. |    |   | Temperatur<br>des<br>Athmungs-<br>raumes. | Temperatur<br>der<br>Thiere. | CO <sub>2</sub> -Abgabe<br>pro Kilo und<br>Stunde<br>Ccm. 0° u. 0,76 <sup>m</sup> | CO <sub>2</sub> -Abgabe<br>pro Kilo und<br>Stunde<br>in Grammes. |  |  |
|----------------------|----|---|-------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|--|
| VII .                | •  |   | 0,00                                      | 1,0 0                        | 4,31                                                                              | 0,0084                                                           |  |  |
| <b>V</b> .           | •  | • | 0,80                                      | 1,5 °                        | 7,50                                                                              | 0,0147                                                           |  |  |
| Ι.                   | •  | • | 6,1 0                                     | 6,4 °                        | 34,17                                                                             | 0,0672                                                           |  |  |
| X.                   | •  |   | 15,80                                     | 15,4°                        | 35,30                                                                             | 0,0694                                                           |  |  |
| IX.                  | •  | • | 25,50                                     | 25,3 °                       | 86,75                                                                             | 0,1706                                                           |  |  |
| XV .                 | •  | • | 33,0 0                                    | 33,00                        | 279,4                                                                             | 0,5495                                                           |  |  |
| XII.                 |    | • | 34,20                                     | 33,5 °                       | 340,48                                                                            | 0,6696                                                           |  |  |
| XI.                  | XI |   | 35,0°                                     | 34,0°                        | 325,05                                                                            | 0,6392                                                           |  |  |

Abgesehen von geringen Abweichungen ergeben Schulz's Versuche übereinstimmend, dass der Stoffwechsel der Frösche direct von der Temperatur derselben abhängt. Die bei 0° producirte CO<sub>2</sub>-Menge ist äusserst unbedeutend. Bei 33—35° hat der Frosch einen Stoffwechsel, welcher dem des Menschen gleichkommt, aber er ist nicht im Stande, längere Zeit eine derartige Temperatur zu ertragen. Die obere Grenze für das Leben der Frösche liegt etwa bei 85° C.

Herter.

219. Giuseppe Colasanti: Ueber den Einfluss der umgebenden Temperatur auf den Stoffwechsel der Warmblüter 1).

220. E. Pflüger: Nachtrag zu Dr. G. Colasanti's Abhandlung?).

Colasanti's Versuche wurden mit einem von Pflüger modificirten Regnault-Reiset'schen Apparat angestellt. Die an demselben nicht vermeidbaren Kautschukverbindungen waren zur Sicherung des Abschlusses in Wasser versenkt. Die zur Ventilation des Athmungsraumes dienenden Aspiratoren wurden durch ein Uhrwerk in Bewegung gesetzt. Zwei vermittelst Kautschukschlauch in das Röhrensystem eingeschaltete Glaskugeln, welche ohne Störung des Versuches entfernt werden konnten, dienten zur Entnahme von Gasproben. Die Kohlensäure wurde hier durch Kalilauge vom specifischen Gewicht 1,030 absorbirt, welche nach Pflüger die Wasserdampfspannung feuchter Gase nicht verändert.

In Versuch I — X wurden je zwei zusammenhängende Versuche an demselben Tage an demselben Thiere (Meerschweinchen) angestellt, so zwar, dass am Morgen der Einfluss der hohen Temperatur während der Verdauung, am Nachmittag der Einfluss der niederen Temperatur untersucht wurde, ohne dass die Thiere inzwischen Nahrung erhalten hatten. In Versuch XI—XX befanden sich die Thiere bei jedem Versuche in nahezu gleichem Stadium der Verdauung. Es ergaben sich nach den von Pflüger (a. a. O. pag. 470) corrigirten Zahlen folgende Resultate 3).

<sup>1)</sup> Pflüger's Arch. f. Physiol. 14, 92-124.

<sup>2)</sup> A. a. O. pag. 469.

Berechnung des Sauerstoffs aus der Contraction bei Verpuffung mit Wasserstoff wurde die Annahme zu Grunde gelegt, dass Meerschweinchen nüchtern keine brennbaren Gase ausscheiden, und dass während der Verdauung dasselbe Thier eine constante Menge derselben von sich gibt. Colasanti fand im Mittel für ein Kilo Meerschweinchen eine stündliche Ausscheidung von 21,1 CC. Sumpfgas und 8,5 CC. Wasserstoff. Am Ende der 8-5 Stunden dauernden Versuche enthielt der Apparat immer nahezu 0,5% CO<sub>2</sub> = 15 Ccm.; dieser Werth wurde zu der in der Kalilauge der Müller'schen Ventile direct bestimmten CO<sub>2</sub>-Menge hinzuaddirt.

|                                 | der G      | eratur<br>Hocke<br>• C. | nahme<br>Thierge              | stoffauf-<br>pro Kilo<br>ewicht in<br>unde bei | abgabe<br>Thierge |                   | Respira-<br>torischer<br>Quotient bei |                |  |
|---------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------|--|
|                                 | hohe. dere |                         | hoher niederen<br>Temp. Temp. |                                                | hoher<br>Temp.    | niederer<br>Temp. | hoher<br>Temp.                        | nied.<br>Temp. |  |
| Mittel aus Versuch I—VI, IX—X   | 16,7       | 6,9                     | 1086,8                        | 1496,66                                        | 987,01            | 1202,44           | 0,86                                  | 0,80           |  |
| Mittel aus Ver-<br>such XI—XX   | 21,8       | 7,8                     | 1184,8                        | 1648,4                                         | 992,8             | 1454,1            | 0,88                                  | 0,88           |  |
| Mittel aus allen<br>Versuchen . | _          | _                       | 1110,5                        | _                                              | 964,9             | _                 | 0,87                                  |                |  |

Die Temperatur der Thiere schwankte in diesen Versuchen von 36,0 ° bis 38,2 ° C. Eine entschiedene Steigerung des Stoffwechsels bei Abkühlung der Temperatur der Umgebung machte sich sowohl bei den nüchternen als bei den verdauenden Thieren geltend.

Herter.

221. Fubini und Ronchi: Ueber die Perspiration des Kohlensäureanhydrids beim Menschen. (Intorno alla perspirazione dell' anidride carbonica nell' uomo. Rapporti del Congresso medico italiano in Torino. Morgagni 1876, pag. 875.)

In einem gläsernen Apparat, in welchen atmosphärische von der Kohlensäure befreite Luft einströmen und aus welchem die durch die Perspiration veränderte Luft entweichen konnte, wurden Vorderarm und Hand des Menschen eingeführt und der Apparat um den Arm luftdicht geschlossen.

Die ausströmende Luft wurde durch geeignete Apparate geleitet, um die Kohlensäure zu bestimmen.

Durch eine besondere Methode, worüber nichts Näheres im Berichte zu lesen ist, bestimmten die Verff. die ganze Oberfläche des Körpers, um aus den für den Arm gefundenen Zahlen die Kohlensäureperspiration des ganzen Körpers zu berechnen.

Aus den Versuchen ziehen die Verst. folgende Schlussfolgerungen:

Das Verhältniss zwischen der Oberfläche des Vorderarmes und der Hand und der Oberfläche des ganzen Körpers ist gleich 1:16.

Bei einem Manne, 27 Jahre alt, von 50 Kilogramm Körpergewicht und 1,62 Meter Höhe, wurde die Oberfläche des ganzen Körpers gleich 1,60 Meter berechnet.

Die Ausgabe des Kohlensäureanhydrides ist grösser bei Licht als im Dunkel und das entsprechende Verhältniss ist gleich 113:109.

Die Temperaturerhöhung befördert die Kohlensäureabgabe sowie das Licht. In der That gaben die Versuche folgende Verhältnisse:

| Temperatur.                      | CO <sub>2</sub> . |  |  |
|----------------------------------|-------------------|--|--|
| $16-20^{\circ}: 20-24^{\circ}=1$ | 00:121            |  |  |
| $20-24^{\circ}: 24-30^{\circ}=1$ | 00:191            |  |  |
| $16-20^{\circ}: 24-30^{\circ}=1$ | 00:283.           |  |  |

Das Verhältniss der Kohlensäureausgabe beim Hunger und während der Verdauung ist gleich 100:112.

Bei Fleischnahrung ist die Kohlensäureausgabe geringer als bei Pflanzennahrung, und das Verhältniss ist auch in diesem Falle gleich 100:112.

Vorausgesetzt, dass die Perspiration auf der ganzen Oberfläche des Körpers gleichförmig und dass das Verhältniss zwischen der Oberfläche des Vorderarmes und der Hand und derjenigen des ganzen Körpers gleich 1:16 sei, kann, da aus den Versuchen die Menge der von dem Vorderarm und der Hand ausgegebenen CO2 in 24 Stunden zu 0,425 Grm. zu berechnen ist, die 24stündige Menge des vom Menschen durch die ganze Hautfläche ausgegebenen Kohlensäureanhydrids gleich 6,80 Grm. geschätzt werden.

Rovida.

222. S. Fubini: Einfluss des Lichtes auf die Perspiration der CO<sub>2</sub> bei den Batrachiern. (Influenza della luce sulla perspirazione d'anidride carbonica nei batraci. L'osservatore Gaz. delle cliniche. Torino 1876, pag. 657; auch Compt. rend. 88, 236.)

Mittelst einer sehr einfachen Methode extrahirte Verf. die beiden Lungen von Fröschen durch den Mund, um die respiratorische Oberfläche zu verringern. Die Frösche wurden dann in einem Gefäss eingeschlossen, welches im Ganzen einen Apparat darstellte ähnlich dem schon vom Verf. selbst und Ronch i für die Versuche über die Perspiration beim Menschen benutzten. Es war wichtig, zu untersuchen, wie sich die Perspiration verhält lange Zeit nach der Entfernung der Lungen, weil bis jetzt nur die sofort nach der Operation entstehenden Veränderungen von Regnault und Reiset untersucht worden waren. Demnächst war es die Absicht, zu versuchen, welchen Einfluss das Licht auf diesen Process ausübt, und dazu verglich Verf. die Einwirkung von diffusem Licht oder Dunkelheit.

Die Resultate werden vom Verf. so zusammengestellt:

Mittlerer Werth der von 100 Grm. Frösche in 24 Stunden ausgegebenen CO<sub>2</sub> (in Milligr.):

|           |               |   | ~ | ,       | Ohne Lungen |            |  |  |
|-----------|---------------|---|---|---------|-------------|------------|--|--|
|           |               |   | G | esunde. | bei Licht.  | im Dunkel. |  |  |
| 1.        | Versuchsreihe | • | • | 997     | 667         | 503        |  |  |
| 2.        | ,,            | • |   | 757     | 644         | 512        |  |  |
| 3.        | ,,            | • | • | 463     | 435         | <b>352</b> |  |  |
| 4.        | ,,            | • | • | 570     | 430         | <b>332</b> |  |  |
| <b>5.</b> | ,,            | • | • | 422     | 668         | <b>420</b> |  |  |
|           | Mittel        | • | • | 632     | 569         | 424        |  |  |

Jede Versuchsreihe bestand aus 10 Untersuchungen.

Das Verhältniss der CO<sub>2</sub>-Ausgabe im Hellen bei den gesunden Fröschen zu derjenigen bei den operirten ist gleich 111:100.

Das Verhältniss bei operirten Fröschen bei Licht und im Dunkel ist gleich 134:100. Das Licht zeigt also einen bedeutenden befördernden Einfluss auf die CO<sub>2</sub>-Ausgabe auch bei den Batrachiern.

Rovida.

# 223. E. Pflüger: Ueber Temperatur und Stoffwechsel der Säugethiere <sup>1</sup>).

## 224. E. Pflüger: Ueber Wärmeregulation der Säugethiere 2).

1) Nach den beiden vorläufigen Mittheilungen Pflüger's ist bei aufgehobenem Einfluss von Gehirn und Rückenmark die Energie des

<sup>1)</sup> Pflüger's Arch. f. Physiol. 12, 282-284.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) A. a. O. **12**, 838—386.

Maly, Jahresbericht für Thierchemie. 1876.

Stoffwechsels (gemessen durch O-Aufnahme und CO<sub>2</sub>-Ausscheidung) gam allgemein um so grösser, je höher die Temperatur des Thieres ist. Die Bestimmungen wurden bei einer Temperatur im Rectum von 20—43°C. gemacht, und die gewünschte Temperatur durch Bäder hergestellt. In allen Versuchen wurde regelmässige künstliche Respiration unterhalten.

- 2) Bei Thieren mit unversehrtem Nervensystem addirt sich zu der Wirkung, welche die Temperatur im Innern des Thierkörpers an sich bedingt, die Einwirkung des centralen Nervensystems, welches innerhalbweiter Grenzen den Stoffwechsel um so energischer steigert, je stärkerer Abkühlung die Oberstäche des Thieres ausgesetzt ist. Bei sehr hohen Körpertemperaturen (39,8—42°C.) und bei sehr niederen (30—20°C.) hört die Wärmeregulation auf, so dass maximale Werthe des Stoffwechsels bei den höchsten Temperaturen im Innern des Thierkörpers und minimale Werthe bei den niedrigsten Körpertemperaturen beobachtet werden. Bei allmäliger Abkühlung beginnt etwa bei 37,3°C. der Stoffumsatz sich energisch zu heben; sobald die Körpertemperatur etwa 30° erreicht hat, sindet ein starkes Sinken desselben statt; bei 20° ist er nur noch etwa halb so gross als normal. Bei Wiedererwärmung nimmt der Stoffwechsel bei den verschiedenen Durchgangstemperaturen ungefähr wieder dieselben Werthe an, die er während der Abkühlung zeigte.
- 3) Durchschneidung des Rückenmarks zwischen dem 6. und 7. Halswirbel bedingt ein fast bis zur Hälfte des Normalwerthes gehendes Sinken des Stoffwechsels. Die unter gewissen Verhältnissen dabei auftretende Temperatursteigerung beruht auf verminderter Wärmeabgabe.
- 4) Durchschneidung des Pedunculi cerebri hinter den Corpora quadrigemina hat in den ersten Stunden nach der Operation keinen Einfluss auf den Stoffwechsel. Die Beobachtungen von Sanders Ezn über denselben Gegenstand hält Pflüger nicht für zuverlässig. Herter.

### 225. A. Horvath: Zur Abkühlung der Warmblüter 1).

Warmblüter (Hunde, Kaninchen u. a.), welche durch Eintauchen des Körpers bis zum Halse in Wasser von circa 0° abgekühlt werden, sterben gewöhnlich in einer Zeit, wo ihre Körpertemperatur bis auf

<sup>1)</sup> Pflüger's Archiv f. Physiol. 12, 278-282.

circa + 19° gesunken ist. Bei künstlicher Respiration können die Thiere noch bei niedrigerer Temperatur am Leben erhalten werden. Junge Hunde ertrugen sogar ohne künstliche Respiration eine mehrmalige Abkühlung unter + 5° C. Es tritt bei den abgekühlten Thieren eine Verlangsamung des Herzschlags ein, welche Horvath auch durch Hindurchleiten von kaltem Blute durch ein herausgeschnittenes Herz von einem jungen Hunde hervorrufen konnte. Häufig wird bei den durch Abkühlung getödteten Thieren Blutgerinnung in den Gefässen angetroffen, eine Erscheinung, welche auch bei stark abgekühlten Winterschläfen nicht beobachtet wird.

# 226. Litten: Ueber die Veränderungen der Organe und des Stoffwechsels, welche aus der Einwirkung erhöhter Temperaturen auf den Organismus resultiren 1).

Wurden Meerschweinchen dauernd (bis 6 Tage) einer Temperatur von 36-37° C. ausgesetzt, so trat regelmässig intensive Verfettung (Infiltration und fettige Degeneration) der Organe ein, und zwar in folgender Reihenfolge: Leber, Herz, Nieren, Muskeln; von letzteren verfetteten zuerst die Respirationsmuskeln. Die CO2-Exhalation der Thiere, 6-8 Stunden nachdem sie in das Luftbad gesetzt waren, zeigte nach Litten eine beträchtliche Verminderung<sup>2</sup>). Die primäre Ursache dieser Erscheinungen sieht Litten in einer deletären Einwirkung der Temperaturerhöhung auf die rothen Blutkörperchen. Der dadurch hervorgerufene O-Mangel bewirkt, dass das aus dem Eiweiss in vermehrter Menge abgespaltene Fett in den Organen unverbrannt liegen bleibt (Voit).

Herter.

# 227. F. W. Pavy: The effect of prolonged muscular exercise on the system <sup>8</sup>).

Pavy machte seine Untersuchungen wie Flint an dem amerikanischen Schnellläufer Weston. Derselbe, 37 Jahre alt, ca. 140 Pfund schwer, legte 109½ englische Meilen in 24 Stunden zurück, ein anderes Mal 180 Meilen in 48 Stunden, das dritte Mal 275 Meilen in

<sup>1)</sup> Verh. d. physiol. Ges. z. Berlin, Sitzung v. 24. Nov. 1876.

<sup>2)</sup> Vergl. Erler, dieser Bericht pag. 284.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Lancet 1876, I, No. 9-13.

75 Stunden, endlich 450 Meilen in 6 Tagen. Pavy fand alle Bestandtheile des Harns an den Arbeitstagen vermehrt. An Harnstoff wurde an 6 dem letzten Marsch vorangehenden Tagen entleert: 39,76, 40,82, 31,80, 48,95, 45,76, 52,05 Grm., während des Marsches: 69,53, 79,61, 81,40, 67,98, 61,95, 63,95 Grm., nach dem Marsch: 58,42, 31,19, 51,54, 37,65, 40,61, 35,82 Grm. Uebrigens war die Diät während dieser Versuchsreihe keine gleichmässige. Die Acidität des Harns wurde durch die Muskelanstrengung nicht merklich gesteigert. Ref. Centralbl. A. med. Wissensch. 1876, pag. 637.

## 228. Austin Flint jun.: Supplementary remarks on the physiological effects of severe and protracted muscular exercise with especial reference to its influence upon the excretion of Nitrogen <sup>1</sup>).

Flint vertheidigt gegenüber einer Kritik Pavy's (Foot and dietetics, Philadelphia 1874, pag. 71) seine an dem Schnellläufer Weston ausgeführten Versuche (New York med. journ. 1871). Flint erhielt folgende tägliche Durchschnittswerthe:

|                                                                                 | 5 Tage vor<br>dem Marsch. | 5 Marsch-<br>tage.                 | 5 Tage nach<br>dem Marsch. |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| Zurückgelegte engl. Meilen .                                                    | 8,2                       | 63,5                               | 2,2                        |
| Harnstoffausscheidung                                                           | 40,705 %                  | 46,803 <sup>0</sup> / <sub>0</sub> | 47,094 %                   |
| Harnsäureausscheidung                                                           | 0,127 ,,                  | 0,194 ,,                           | 0,082 ,,                   |
| N-Gehalt der Nahrung                                                            | 21,994 ,,                 | 13,211 ,,                          | 28,569 ,,                  |
| N in Harnstoff + Fäces<br>Verhältniss des N in Harn-<br>stoff + Fäces zum N der | 20,149 ,,                 | 23,217 ,,                          | 24,179 ,,                  |
| Nahrung                                                                         | 92,82 ,,                  | 153,99 ,,                          | 84,63 "                    |

Nach Flint beweisen obige Zahlen die auch von Pavy (Lancet 1876, pag. 1) bestätigte Thatsache, dass sehr angestrengte Muskelarbeit die Harnstoffausscheidung vermehrt.

Herter.

<sup>1)</sup> Humphry's Journ. of anat. and physiol. 11, 109.

### 229. A. Fränkei: Ueber den Einfluss der verminderten Sauerstoffzufuhr zu den Geweben auf den Eiweisszerfall im Thierkörper 1).

Die Ursachen, welche unter pathologischen Verhältnissen (Fieber) eine Vermehrung des Eiweisszerfalls hervorrufen, sind der Erforschung schwer zugänglich. Doch sind wir im Stande, durch toxische Agentien den Zerfall des Eiweisses, gemessen durch die Harnstoffausscheidung im Urin, in demselben Sinne zu beeinflussen. So bewirkt nach Storch und Bauer die acute Phosphorvergiftung eine vergrösserte Harnstoffausscheidung, während zugleich als N-freies Spaltungsproduct das Fett unoxydirt sich im Körper anhäuft. Da diese Wirkung auch bei hungernden Thieren eintritt, so muss das zerfallende Eiweiss den Organen angehören, deren Zellen unter dem Einfluss des Phosphors in ausgedehntem Maasse necrobiotische Processe eingehen. Dass bei der Phosphorvergiftung eine Beschränkung der Oxydation vorliegt, wie man früher schon vermuthete, hat Bauer nachgewiesen [Zeitschr. f. Biol. 7, 77]; er fand eine Herabsetzung der Sauerstoffaufnahme um 45 %. Fränkel stellte sich nun die Aufgabe, zu untersuchen, ob der Eiweisszerfall gleichfalls vermehrt würde, wenn er den O-Zutritt zu den Geweben durch andere Mittel beschränkte, nämlich 1) durch Beeinträchtigung des Lungengaswechsels, 2) durch Behinderung der respiratorischen Function der rothen Blutkörperchen in Folge von Kohlenoxydvergiftung.

Zur Beschränkung des Lungengaswechsels wurde in die Trachea der Versuchsthiere (Hündinnen) eine Trendelen burg'sche Tampon Canule [Arch. f. klin. Chirurgie 12, 112] eingelegt, und der an derselben befestigte Kautschukschlauch mittelst Klemmschraube beliebig comprimirt. Die Thiere befanden sich entweder im Hungerzustand oder waren vorher in Stickstoffgleichgewicht gebracht; im letzteren Falle erhielten sie Pferdefleisch und Speck, deren N-Gehalt zu 3,4 % resp. zu 0,2 % angenommen wurde. Fränkel beobachtete in allen Versuchen eine Steigerung der 24 stündigen Harnstoffausscheidung, welche meist tagelang anhielt. In den Fütterungsversuchen bewirkte die Athmungs-

<sup>1)</sup> Virchow's Archiv 67, 273-827.

hemmung (gewöhnlich ca. 6 Stunden dauernd) nur eine geringe Zunahme des Harnstoffs, weil die Respiration nicht stark behindert werden konnte, ohne dass Erbrechen eintrat. In den drei Hungerversuchen, in welchen die Respirationsbehinderung bis zur Asphyxie getrieben werden konnte, war die Wirkung eine viel bedeutendere.

Den stärksten Ausschlag zeigt die hier mitgetheilte Tabelle III.

| Datum.      | Körper-<br>gewicht. | Wasser aufgenommen. | Harn-<br>volum. | Specifisches<br>Gewicht. | Harnstoff<br>nach<br>Liebig. | N aus Harn-<br>stoff<br>berechnet. | N direct nach<br>Schneider<br>und<br>Seegen. | Bemer-<br>kungen. |
|-------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| Oct.        | Grm.                | Grm.                | Grm.            | Grm.                     | Grm.                         | Grm.                               | Grm.                                         |                   |
| <b>17.</b>  | 19255               |                     | 110             | 1,041                    | 8,55                         | 3,99                               | 3,82                                         |                   |
| 18.         | 18890               | <b>-</b>            | 95              | 1,045                    | 7,17                         | 3,34                               | 3,13                                         |                   |
| 19.         | 18575               | 75                  | 82              | 1,048                    | 6,29                         | 2,93                               | 2,70                                         |                   |
| 20.         | 18335               | 100                 | 80              | 1,048                    | 6,08                         | 2,83                               | 2,74                                         |                   |
| 21.         | 18110               | _                   | 115             | 1,057                    | 8,52                         | 3,97                               | 4,03                                         | 1. Versuch.       |
| <b>22</b> . | 17660               | _                   | 96              | 1,048                    | 6,46                         | 3,01                               | 2,96                                         |                   |
| 23.         | 17320               | 300                 | 80              | 1,047                    | 6,95                         | 3,04                               | 3,24                                         | 75,0 Koth.        |
| 24.         | 17230               | _                   | 450             | 1,024                    | 12,89                        | 6,01                               | 5,92                                         | 2. Versuch.       |
| <b>25</b> . | 16200               | _                   | 230             | 1,033                    | 14,89                        | 6,95                               | 7,11                                         |                   |
| 26.         | 15690               |                     | 115             | 1,046                    | 10,64                        | 4,96                               | 4,92                                         |                   |

Die Temperatur des Thieres schwankte während dieser Versuchsreihe, sowie während der folgenden nur um wenige Zehntel Grad.

Die Versuche mit Kohlenoxyd wurden auf die Weise angestellt, dass die im N-Gleichgewicht befindlichen Thiere in grösseren Pausen 1 bis 5 Minuten lang ein Gasgemenge mit  $^{1/2}$ —5  $^{0}$ /o CO einathmeten. Die Vergiftung wurde bis zum Beginn des zweiten Stadiums der CO-Vergiftung nach Traube fortgesetzt, characterisirt durch schnelles Abfallen von Pulsfrequenz und Blutdruck. Die Steigerung der Harnstoffausausscheidung, welche sich in der zweiten Versuchsreihe über 2 Tage erstreckt, beträgt nach der ersten CO-Inhalation in Summa 6,27 Grm. Harnstoff über dem Mittel der beiden vorhergehenden Tage (22,43 Grm.), nach der zweiten Inhalation 7,62 Grm. über dem Mittel der drei vorhergehenden Tage (22,59). In der ersten Versuchsreihe werden nach der CO-Einwirkung in vier Tagen in Summa 10,01 Grm. Harnstoff über

der Mittelzahl (37,82) ausgeschieden. Fränkel's Vermuthung wurde also auch hier bestätigt. Die Thiere hatten übrigens nach der CO-Inhalation keinen Zucker im Urin.

Die in Folge von Blutentziehungen durch Bauer [Zeitschr. f. Biol. 8, 567] beobachtete Vermehrung der Harnstoffausscheidung bezieht Fränkel ebenfalls auf vermehrten Zerfall der Gewebsbestandtheile, bedingt durch mangelhafte O-Zufuhr. Bauer fand auch stets eine Verminderung der O-Aufnahme und CO<sub>2</sub>-Ausscheidung, wenn auch nicht unmittelbar nach dem Aderlass.

Fränkel's Arbeit schliesst mit Betrachtungen über den pathologischen Eiweisszerfall im Fieber, welche im Original nachzusehen sind.

Herter.

# 230. Carl Philipp Falck: Experimentelle Studien über den Einfluss des Fleischgenusses auf die Production und Elimination des Harnstoffs <sup>1</sup>).

Falck bestimmte an Hündinnen, welche sich in der Regel 20, in 2 Fällen 13 und 14 Stunden nach der letzten Mahlzeit befanden, den Einfluss der Fleischfütterung auf die Harnstoffausscheidung. Der N-Gehalt des verwendeten Fleisches wurde in jedem einzelnen Versuche bestimmt. Es ergab sich, dass die constante Vermehrung der Harnstoffausscheidung schon in der ersten Stunde begann. Umstehende Tabelle stellt Falck's Hauptresultate dar.

Um zu bestimmen, wieviel von der stündlichen Harnstoffmenge auf das genossene Fleisch zu beziehen war, wurde das aus 3—4 Bestimmungen vor der Nahrungsaufnahme berechnete stündliche Mittel für die Harnstoffausscheidung des nüchternen Thieres in Abzug gebracht. Aus nachstehenden Zahlen geht hervor, dass eine grössere Menge Fleisch eine höhere und länger dauernde Steigerung der Harnstoffausfuhr bewirkt als eine geringere. Der Wassergehalt des Fleisches vermehrt die stündliche Menge des Harns, doch vertheilt sich diese Vermehrung auf eine längere Zeit, als wenn dem Hunde eine gleiche Menge Wasser ohne Fleisch gegeben wird.

¹) C. Ph. Falck und F. A. Falck: Beiträge zur Physiologie etc. Stuttgart bei Ferdinand Enke, 1875, 1, 185-230.

|                         | Hun        | d H.     | Hund<br>W. | Hund C.  |                    |        |  |  |  |
|-------------------------|------------|----------|------------|----------|--------------------|--------|--|--|--|
| Versuchsnummer          | 1          | 2        | 8          | 4        | 5                  | 6      |  |  |  |
| Körpergewicht in Grm.   | 19800      | 19000    | 7000       | 12150    | 12650              | 12850  |  |  |  |
| Fleischration:          |            |          |            |          |                    | <br>   |  |  |  |
| Kuhfleisch Grm          | 1000       | 1000     | 500        |          | :<br>: <del></del> | _      |  |  |  |
| Ochsenfleisch Grm       |            |          | _          | 1000     | 1000               | 1500   |  |  |  |
| N-Gehalt des Fleisches  |            |          |            |          |                    | •      |  |  |  |
| in Grm                  | 31,62      | 31,62    | 15,65      | 34,80    | 35,73              | 53,64  |  |  |  |
| Harnstoff ausgeschieden |            |          |            |          |                    | !      |  |  |  |
| in Grm                  | 84.24      | 84.55    | 27,58      | 75.40    | 71,87              | 111,15 |  |  |  |
| Davon ist auf das ge-   | \ <b>,</b> |          |            |          |                    |        |  |  |  |
| nossene Fleisch zu      |            | <u> </u> |            | , .<br>i |                    |        |  |  |  |
| beziehen                | 45,75      | 44.65    | 22.37      | 62,79    | 55.98              | 87,60  |  |  |  |
| N-Gehalt des aus dem    | !          |          | !          | !        | 1                  | '      |  |  |  |
| Fleisch abzuleitenden   |            |          |            | ]        |                    |        |  |  |  |
| Harnstoffs, ausge-      | 1          |          | -          | 1        |                    |        |  |  |  |
| drückt in Procenten     |            |          |            |          |                    | 1      |  |  |  |
| des mit dem Fleisch     |            | 1        | Ì          |          |                    |        |  |  |  |
| eingeführten Stick-     |            |          | 1          | 1        |                    |        |  |  |  |
| •                       | 67,52      | 65.88    | 66,71      | 84.19    | 73,10              | 76,2   |  |  |  |
| Zeitdauer der Elimi-    | •          | 00,00    |            |          |                    | • • •  |  |  |  |
|                         | ı          | 24 St.   | 14 St      | 24 St    | 24 St              | 29 St  |  |  |  |
|                         |            |          |            |          |                    |        |  |  |  |
|                         |            |          |            |          | Hert               | er.    |  |  |  |

# 231. Ferdinand August Falck: Physiologische Studies über die Ausleerungen des auf absolute Carenz gesetzten Hundes 1).

Die Versuchsthiere, denen die Zufuhr jeder Nahrung (auch der Wassers) abgeschnitten war, befanden sich in einem Raum, dessen Temperatur von 16-24° C. schwankte. Ihre Körpertemperatur hielt sich lange Zeit normal; erst am neunten bis dritten Tage vor dem Tode

<sup>1)</sup> C. Ph. Falck und F. A. Falck: Beiträge zur Physiologie etc. 1. 1-129. Stuttgart 1875.

sank sie unter 37° C. und siel dann rasch ab. Das Körpergewicht der Hunde verringerte sich stetig, doch war der Verlust bei Tage grösser als bei Nacht, auch wenn die Thiere bei fortgeschrittener Schwäche unthätig da lagen. Der Mittelwerth für die tägliche Körpergewichtsabnahme, ausgedrückt in Procenten des täglichen Körpergewichts, betrug bei den einzelnen Thieren 1,099 (Hund IV, weiblich, über 3 Jahre, 21210 Grm. schwer) bis 10,16 (Hund V, männlich, 18 Stunden, 369 Grm.). Der Mittelwerth für 3 Hunde von 18 Stunden betrug  $8,57^{\circ}/_{\circ}$ , für 3 Hunde von  $11^{\circ}/_{4}-15^{\circ}/_{4}$  Tagen  $4,83^{\circ}/_{\circ}$ , für 2 einjährige Hunde 2,73 %. Der Einfluss des Alters auf die Versuchsthiere ist hier unverkennbar, ebenso wie in den Versuchen von Heidenhain, Panum, Chossat. Demgemäss starben auch die jüngsten Hunde bei Falck schon nach 3 Tagen (nach durchschnittlichem Gewichtsverlust von 23,29 %, während Hund IV erst nach 2 Monaten (Gewichtsverlust 48,94 %) erlag. Im Mittel aus allen von Falck zusammengestellten Angaben sterben Säugethiere nach Verlust von 39,84 %, Vögel nach Verlust von 40,79 %. In derselben Thierclasse scheinen Species von grösserem Körpergewicht gegenüber der Inanition resistenter zu sein als kleinere.

Der Harn wurde regelmässig durch den Katheter entnommen, bei den Hündinnen nach vorgängiger Operation [Ph. A. Falck, Virchow's Archiv 1856, 9, 56]. Die Harnausscheidung, welche  $40-42\frac{1}{2}$ % der während der Carenz abgegebenen Stoffe ausführt, dauert bis zum Die ausgeschiedenen Harn- und Harnstoffmengen sind bei Tode fort. jungen Thieren relativ grösser als bei älteren. Hund I (1 Jahr), 8880 Grm., weiblich, lieferte in 24 Tagen durchschnittlich täglich in 11,69 CC. Urin pro Kilo 1,466 Grm. Harnstoff; Hund IV in 4,26 CC. Urin durchschnittlich 0,432 Harnstoff während 60 Tagen. Die Harnstoffausscheidung sinkt nicht immer stetig, wie bei Hund IV und bei C. Schmidt's Katze; bei den von Falck beobachteten Hunden I und III (20020 Grm., mannlich, 1 Jahr) zeigt sich im Verlauf der Inanition eine vorübergehende Steigerung der 24 stündigen Harnstoffausscheidung wie bei Voit's Katze. Eine ähnliche Beobachtung am Kaninchen erklärte Frerichs durch eingetretenes Fieber; Falck meint, dass nach Verzehrung der Hauptmenge des Fettes (dasselbe war bei der Section fast ganz verschwunden) mehr N-haltiges Material der Zersetzung verfiel. Der Chlorgehalt des Urins wurde volumetrisch bestimmt, bei Hund I nach Mohr's Methode, bei Hund IV nach des Verf.'s Verfahren [Thierchem.-Ber. 1875, pag. 138]. Hund I lieferte durchschnittlich täglich 0.0170 Chlor, Hund IV 0,0011 pro Kilo Körpergewicht. Der Verlauf der Cl-Ausscheidung war in beiden Fällen kein gleichmässiger.

Die Menge der Schweselsäure im Harn von Hund IV, durch BaCl aus heisser salzsaurer Lösung 1) gefällt, sank in der ersten Zeit des Versuchs nahezu gleichmässig von 0,0392 Grm. pro Kilo auf 0,0124 Grm.; in den letzten Wochen hielt sie sich ziemlich constant; durchschnittlich betrug sie 0,0197 Grm. Falck bestimmte ausserdem die Gesammtmenge des Schwesels im Harn, als SO3 berechnet, im Mittel zu 0,0300 pro Kilo (erster Tag: 0,0574, letzter: 0,0252, Minimum: 0,0212). Das Verhältniss des als Schweselsäure ausgeschiedenen S zu dem in anderen Verbindungen austretenden betrug am letzten Futtertag 5,2, im Lause des Versuches siel es auf 1,0 herab.

Die Phosphorsäure wurde durch Titriren mit essigsaurem Uran bestimmt, bei Hund IV nach vorgängiger Veraschung des Harns. Hund I lieferte durchschnittlich täglich 0,1221 pro Kilo (0,1796 bis 0,0154), Hund IV 0,0388 (0,0536 bis 0,0214). Die Curven der täglich ausgeschiedenen Phosphorsäuremengen haben einen ähnlichen Verlauf wie die der Harnstoff- und Schwefelsäure-Mengen, doch geht die intercurrente Steigerung der Phosphorsäure-Ausscheidung bei Hund I der entsprechenden Erhebung der Harnstoffcurve um einige Tage voraus. (Falck kritisirt die Untersuchungen von Engelmann [Thierchem.-Ber. 1871, pag. 153], welcher bei sich einen Parallelismus zwischen der Ausscheidung des Harnstoffs und derjenigen der Phosphorsäure, aber einen abweichenden Verlauf der Schwefelsäure-Ausscheidung fand.)

Die Menge des während der Inanition von Hund IV ausgeschiedenen Harnstoffs würde von 5287 Grm. Fleisch geliefert werden können, die Menge des Schwefels von 4234 Grm., die Menge der Phosphorsäure von 5706 Grm. (S- und P-Gehalt der Fäces wurde nicht berücksichtigt), die Menge des Chlors von 1330 Grm. <sup>2</sup>); der Gesammtverlust des Thieres an Körpergewicht betrug 10182 Grm. Viele Tabellen und Curventafeln veranschaulichen die Ergebnisse von Falck's Untersuchungen. Herter.

<sup>1)</sup> Vergl. Baumann, dieser Bericht, p. 60.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Nach Falck's Analysen enthält frisches Hundefleisch 74,68% Wasser, 0,0798% Cl und 8,58% N; es liefert 0,655% SOs und 0,556% Phosphorsaure.

\

# 232. Adolf Strümpell: Ueber den Nährwerth der Leguminosen und ihre Bedeutung als Krankenspeise 1).

Strümpell machte Analysen der "Leguminose" von Hartenstein (Niederwiesa), welche aus Mehl von Leguminosen und Cerealien (nach S. Roggen) besteht. Er fand das Verhältniss zwischen N-haltiger<sup>2</sup>) und N-freier organischer Substanz in Sorte I wie 1:2,9, in Sorte II wie 1:5,4. Von Sorte I würden also zur Ernährung eines gesunden Erwachsenen 600 Grm. erfordert, eine Menge, welche jedoch nach Strümpell in Mehlsuppe nicht zu geniessen ist. (482 Grm. kosten 1½ Mark.) In einem Versuche, welchen Strümpell mit Sorte I an sich selbst machte, fand sich nur 10,5 resp. 8,2% des eingeführten N in Koth wieder. Die Leichtverdaulichkeit verdankt dieses Mehl der feinen Vertheilung, denn bei einem Vergleichsversuch mit unzerkleinerten Linsen wurden 40% des N nicht resorbirt.

Herter.

# 233. E. v. Wolff: Ueber den Einfluss der Beifütterung von Rüben und Kartoffeln auf die Verdaulichkeit des Rauhfutters <sup>3</sup>).

Durch eine grosse Reihe von Fütterungsversuchen, welche Verf. gemeinschaftlich mit Dr. W. Funke und Dr. C. Kreuzhage an Hämmeln ausführte, gelangte derselbe zu dem Resultat, dass durch Kartoffeln- wie durch Rübenfütterung eine Verdaulichkeitsdepression des gleichzeitig verabreichten Rauhfutters, insbesondere des Proteins hervorgerufen wird, welche mit der wechselnden Beifuttergabe stieg und fiel. Verf. hebt hervor, dass diese Verdaulichkeitsdepression jedenfalls eine Folge der mit der Beigabe von Rüben und Kartoffeln verbundenen einseitigen Steigerung der N-freien Nährstoffe und des damit Hand in Hand gehenden weiteren Nährstoffverhältnisses ist.

Weiske.

<sup>1)</sup> Ziemssen und Zenker: D. Archiv f. klin. Med. 17, 108-119.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Der Stickstoff wurde nach Varrentrapp-Will bestimmt und 1 N = 6,451 Eiweiss angenommen.

<sup>3)</sup> Landwirthschaftl. Versuchs-Stationen 19, 35.

# 234. H. Weiske: Versuche über Verwerthung animalischer Substanzen durch Herbivoren <sup>1</sup>).

Nachdem insbesondere durch die Untersuchungen von C. Voit und J. Etzinger [Thierchem.-Ber. 2, pag. 302 und 4, pag. 378] genauere Aufschlüsse über die Bedeutung des Leimes und leimgebenden Gewebes für die Ernährung des Fleischfressers geliefert worden waren, suchte Verf. in Gemeinschaft mit Dr. O. Kellner, Dr. M. Schrodt und Dr. H. Wimmer durch weitere Versuche festzustellen, ob eventuell in welchem Maasse Leim und leimgebendes Gewebe vom Herbivor verdaut und resorbirt wird. Als Versuchsthiere dienten 2 Hämmel, welche durch längere, gleichmässige Wiesenheufütterung in's Stickstoffgleichgewicht gebracht worden waren. Der eine derselben erhielt neben der früheren Quantität Heu täglich 40 Grm. lufttrockenen Leim mit 5,12 Grm. N in Wasser gelöst; der andere dagegen 75 Grm. Fischmehl mit 6,96 Grm. In Folge dessen stieg der N-Gehalt des Harns, welcher während der Heufütterung durchschnittlich bei Hammel I 9,63 Grm. und bei Hammel II 9,92 Grm. pro Tag betragen hatte, im ersteren Falle auf 15,40 Grm., im letzteren auf 14,34 Grm. N. Die Vermehrung der N-Ausscheidung im Harn nach 8 tägiger Leimfütterung betrug demnach pro Tag 5,41 Grm. und entspricht dem N-Gehalte des täglich aufgenommenen Leimquantums, wonach sich der Schluss rechtfertigt, dass die ganze Menge des aufgenommeuen Leimes vom Herbivor verdaut worden war. In Folge der Beigabe von Fischmehl, dessen stickstoffhaltige Bestandtheile theils aus Eiweiss, theils aus leimgebendem Gewebe bestanden, war eine Vermehrung der N-Ausscheidung im Harn von 4,42 Grm. pro Tag eingetreten, wobei zunächst dahingestellt bleiben musste, ob nur 4,42 Grm. N des Fischmehles verdaut, oder ob ein Theil des von Eiweisssubstanzen herrührenden N zum Ansatz gelangt war.

Zur weiteren Prüfung über die Verdaulichkeit dieses Fischmehles, insbesondere zur Feststellung über das Verhalten seines Eiweisses und leimgebenden Gewebes im Körper der Herbivoren wurden an die beiden Versuchsthiere in 4 verschiedenen Fütterungsperioden bestimmte, aber steigende Mengen dieses Fischmehles neben anderen Futtermitteln ver-

<sup>1)</sup> Journal f. Landwirthschaft 24, 265.

abreicht. Hierbei verfuhr man der Art, dass die Thiere in allen Perioden genau dieselbe Trockensubstanz- und N-Menge in ihrer Futtermischung erhielten, jedoch mit dem Unterschied, dass der N-Gehalt des Futters Anfangs ausschließlich von vegetabilischem Eiweiss, zuletzt jedoch bei Verabreichung sehr N-armer Futtermittel (Stroh und Rüben) hauptsächlich von Fischmehl herrührte.

In allen Fütterungsperioden wurde die Verdaulichkeit des betreffenden Futters, sowie der im Körper stattfindende N-Umsatz während 8 Tagen festgestellt. Es ergab sich hierbei, dass die stickstoffhaltigen Futterbestandtheile um so reichlicher (bis 83 %) verdaut wurden, je mehr sie in Form von Fischmehl vorhanden waren, und dass auch der Fleischansatz in letzterem Falle ein grösserer war, als bei Verabreichung derselben N-Menge in ausschliesslich vegetabilischer Form (Heu und Hafer), so dass zweifellos angenommen werden konnte, dass der Pflanzenfresser seinen Eiweissbedarf eben so gut aus animalischen, wie aus vegetabilischen Stoffen zu decken vermag.

Ein Vergleich der verdauten N-Menge des Fischmehles mit dessen Gehalt an Eiweiss und leimgebender Substanz führte den Verf. ausserdem zu dem Schluss, dass ausser dem Eiweiss auch leimgebendes Gewebe im Verdauungsapparate des Herbivoren gelöst und resorbirt worden sein musste.

Weiske.

# 235. E. v. Wolff: Pferdefütterungsversuche, ausgeführt auf der Versuchsstation zu Hohenheim 1).

Futterausnutzungsversuche mit Pferden sind bisher, diejenigen von Haubner und Hofmeister ausgenommen, noch nicht ausgeführt worden. Verf. unternahm es daher, in Gemeinschaft mit Dr. W. Funke, Dr. C. Kreuzhage und Dr. O. Kellner Versuche über das Verdauungsvermögen der Pferde anzustellen. Als Versuchsthier diente ein circa 9 Jahre alter und 1100 Pfund schwerer Wallach, welcher während des Versuches eine leichte gleichmässige Arbeit zu verrichten hatte. Jede Fütterungsperiode dauerte 14 Tage; an den letzten 5 Tagen wur-

<sup>1)</sup> Württemberg. Wochenblatt f. Land- u. Forstwirthschaft 1876, Beilage, pag. 357.

den stets die innerhalb 24 Stunden entleerten Fäces genau gesammelt und auf bekannte Weise die Verdaulichkeit des Futters berechnet Im Mittel zweier Versuche ergaben sich folgende Verdauungscoöfficienten:

Für Heu: 62,7% Proteïn, 42,4% Fett, 45,7% Rohfaser, 61,5% N-fr. Extract, Hafer: 91,8, , , 81,1, , , 34,8, , , 78,4, , ,

Um ausserdem das Verdauungsvermögen des Pferdes mit demjenigen des Wiederkäuers vergleichen zu können, wurden gleichzeitig dieselben Futtermittel an 2 Hämmel verfüttert, wobei sich im Durchschnitt mehrerer Versuche folgende Verdauungscoöfficienten berechneten:

Für Heu: 67,0% Proteïn, 65,8% Fett, 64,4% Rohfaser, 63,0% N-fr. Extract, Hafer: 87,1, ,, 80,5, ,, 26,6, ,, 78,5, ,, ,

Verf. schliesst aus diesen Versuchen, dass die Unterschiede in der Verdauung ein und desselben Futters zwischen Pferd und Wiederkäuer um so geringer sind, je günstiger die Beschaffenheit des Futters ist (Körner etc.), während im anderen (Stroh etc.) die Differenzen sehr bedeutend sein können.

Weiske.

### 236. C. Gähtgens: Zur Kenntniss der Antimonwirkungen 1).

Schmarbeck und Berg haben durch Versuche, die von Gähtgens controlirt wurden, nachgewiesen, dass Brechweinstein ähnlich wie Arsen [Jahresber. 1875, pag. 208] eine bemerkenswerthe Steigerung der Zersetzung der stickstoffhaltigen Körperbestandtheile bewirke. Dem Versuchsthiere wurde während der Dauer der Versuche alle Nahrung entzogen und täglich nur eine bestimmte Menge Wasser in den Magen gebracht. Nach dem Eintritt gleichmässiger Stickstoffausscheidung (3,1 Grm. N pro Tag), am neunten Versuchstage, wurde demselben an zwei Tagen Brechweinstein (0,22 Grm. und 0,28 Grm.) in mehreren kleineren Portionen gereicht; die Stickstoffausscheidung stieg von 3,1 Grm. auf 6,7 und 6,2 Grm. per Tag, um nach einem weiteren Tage auf 3,0 Grm. zurückzusinken. Eine zweite Versuchsreihe ergab ein durchaus übereinstimmendes Resultat.

Baumann.

<sup>1)</sup> Centralbl. med. Wissensch. 1876, pag. 321.

### 237. H. v. Böck: Zur Wirkung des Arseniks auf den Stoffumsatz 1).

Gähtgens<sup>2</sup>) hat nach grösseren Gaben Arsenik beim hungernden Hunde eine erhöhte Stickstoffausscheidung beobachtet; nach Verf. wäre es nicht unwahrscheinlich, dass diese Beobachtung von Gähtgens nicht als eine Arsenwirkung anzusehen wäre, sondern dass dieselbe dadurch bedingt war, dass das hungernde Thier seinen Fettvorrath völlig verbraucht hatte.

Auch dem Schlusse, den Weiske<sup>3</sup>) aus seinen Versuchen gezogen hatte, dass der Arsenik den Zerfall der Körpersubstanzen hemme, kann Verf. nicht beipflichten, namentlich weil die von Weiske beobachteten Differenzen der Stickstoffausscheidung zu unerheblich erscheinen.

Baumann.

# 238. C. Gähtgens: Ueber die Steigerung des Stickstoffkreislaufs durch Arsenpräparate 4).

v. Bōck<sup>5</sup>) und schon früher J. Forster<sup>6</sup>) haben Gähtgens den Einwand gemacht, dass die von Verf. und seinen Schülern beobachtete Steigerung des Eiweisszerfalls nach Darreichung grösserer Arsenmengen vielleicht nicht auf eine directe Arsenwirkung, sondern auf einen durch den Versuch erst gesetzten anderen ursächlichen Umstand zu beziehen sei, insofern die längere Inanition bei Gähtgens Versuchen jenen Zustand erzeugt habe, welcher sich beim hungernden Thiere durch Vermehrung der Stickstoffausfuhr kennzeichne.

Diesem Einwurfe stellt Verf. einen Versuch gegenüber (ausgeführt von Stud. Berg), in welchem eine Steigerung der Stickstoffausscheidung nach Darreichung grösserer Arsengaben in einer so frühen Periode (vierter Versuchstag) eintreten, "dass sie mit dem von Forster und v. Böck beargwöhnten Zustande längere Zeit hungernder Thiere in gar keinen Zusammenhang gebracht werden können". Die gereichten Arsen-

<sup>1)</sup> Zeitschr. f. Biologie 12, 512.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Jahresber. 1875, pag. 208.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Id. 221

<sup>4)</sup> Centralbl. med. Wissensch. 1876, pag. 833.

<sup>5)</sup> Zeitschr. f. Biologie 12, 512.

<sup>6)</sup> Id. 11, 522.

mengen betrugen 0,1, 0,15 und 0,15 Grm. Natriumarseniat. Die Stickstoffausscheidung wurde von 4,4 auf 5,3 und 6,1 Grm. per Tag erhöht.

Baumann.

# 239. Fritz Beneke: Zur Lehre vom Stoffwechsel zwischen Mutter und Frucht 1).

Beneke gab Kreissenden nach Beginn der Wehen Salicylsäure in Dosen von 1½-2 Grm., um die Schnelligkeit des Uebergangs derselben in den Urin der Frucht zu bestimmen, der gleich nach der Geburt durch den Katheter entleert wurde. Die kürzeste Zeit, nach deren Verlauf die Salicylsäure im Urin des Kindes durch Eisenchlorid nachgewiesen werden konnte, betrug 2 Stunden. In vier Fällen wurde das Fruchtwasser völlig blutfrei erhalten; es enthielt keine Salicylsäure, also stammte die Salicylsäure im Kinde direct aus dem Blute der Mutter. Es ergibt sich daraus, dass, wenn das Fruchtwasser während der späteren Schwangerschaftsmonate aus dem Urin des Kindes stammt (Gusserow), die Absonderung desselben einige Zeit vor der Geburt aufhört. Beneke constatirte auch den Uebergang der Salicylsäure in die Milch.

# XIV. Pathologisches.

### Uebersicht der Literatur.

\*O. Siedamgrotzky und K. Hofmeister, Anleitung zur microscopischen und chemischen Diagnostik der Krankheiten der Hausthiere. Dresden 1876, G. Schönfeld.

#### Fieber.

- 240. G. Colasanti, ein Beitrag zur Fieberlehre.
- 241. H. Senator, berichtigende Bemerkung zu G. Colasanti's Beitragu. s. w.
- 242. E. Pflüger, Antwort auf die "berichtigende" Bemerkung u. s. w.
- 243. S. Wassilewski, Material zur Lehre von den insensiblen Ausgaben im Fieber.

<sup>1)</sup> Zeitschr. f. Geburtsh. u. Frauenkrankh. 1, 477, 1876.

#### Diabetes.

- 244. C. Eckhard, macht die subcutane Injection von Glycerin den Zuckerstich unwirksam?
- 245. E. Külz, Experimentelles über Diabetes.
- 246. v. Mering, Untersuchungen über Diabetes mellitus.
- 247. E. Külz, kann in der schweren Form des Diabetes die Zuckerausfuhr durch vermehrte Zufuhr von Albuminaten gesteigert werden?
  - \*Veit, zur Diagnose des Diabetes mellitus, insbesondere der Anfangsstadien desselben. Berl. klin. Wochenschr. 1876, No. 41.
- 248. H. Quincke, symptomatische Glycosurie.
  - \*E. Markwort, Zucker im Harn nach Apoplexie [Deutsches Arch. f. klin. Med. 18, 111]. Bei einer 41 jährigen Frau, die unter den Erscheinungen der Apoplexie gestorben war, fand man unter Anderem einen frischen Bluterguss im 4. Ventrikel, dem pons und dem r. crus cerebri. Der der Leiche 38 Stunden nach dem Tode entnommene Harn enthielt Eiweiss und Zucker.
  - \*A. de Sinety, Glycosurie abondante chez une nourrice. Gaz. med. de Paris 1876, pag. 321. Drei Tage nach Unterbrechung der Lactation enthielt der Harn einer Frau 9 Grm. Zucker im Liter, nach weiteren 5 Tagen war keine Spur von Zucker mehr im Harn.
- 249. R. Lepine, note sur la production d'une glycosurie alimentaire chez les cirrhotiques.
  - \*J. Jacobs, über den Einfluss einiger Mittel auf die Ausscheidung des Harns und seiner Bestandtheile bei Diabetes mellitus [Virchow's Arch. 67, 197]. Inhalationen von Sauerstoff mit und ohne Ferr. pulv., Bacc. Juniperi, Tannin, Ol. Terebinth. ozonis. zeigten sich bei läugerer Beobachtung wirkungslos.
  - \*W. Ebstein, zur Therapie des Diabetes mellitus, insbesondere über die Anwendung des salicylsauren Natrons bei demselben [Berl. klin. Wochenschr. 1876, No. 24]. Bei 2 Patienten, welche Carbolsäure ohne Erfolg gebraucht hatten, bewirkte nach Ebstein Natr. salicylic. (5 bis 10 Grm. pro die) in dem einen Falle erhebliche Abnahme, im anderen gänzliches Schwinden der Zuckerausscheidung.
  - \*E. Külz, Erwiderung auf den Artikel des Herrn Dr. Julius Jacobs "zur Behandlung des Diabetes mellitus mittelst Glycerin" [Virchow's Arch. 67, 150; vergl. Thierchem.-Ber. 5, 59].
  - \*S. Purjesz (Budapest), Beiträge zur Therapie des Diabetes mellitus [Pester med. chir. Presse 1876, No. 28 und 24]. Carbolsäure (0,3-0,5 Grm. täglich) war in 2 leichten Fällen von Diabetes mellitus wirkungslos. Milchsäure (8 Grm. täglich) drückte in einem schweren Falle die Zuckerausscheidung erheblich herab, in einem leichten Falle hörte nach einwöchentlichem Gebrauche die Zuckerausscheidung auf.

- \*H. Fischer, über den Nutzen der Carbolsäure-Behandlung zur Ermöglichung operativer Eingriffe bei Diabetikern [Deutsche med. Wochenschr. 1876, No. 14].
- \*Abeles und Hofmann (Karlsbad), ein Fall von simulirtem Diabetes mellitus [Wien. med. Presse 1876, No. 47-48].
- \*van der Heyden, Diabetes insipidus [Diss. Leiden 1875]. v. d. Heyden fand in 2 Fällen den Harn frei von Inosit.
- \*Liron, Cas d'anurie hystérique avec vomissement d'un liquide riche en urée [Montpellier med. Mars 1876].
- 250. Ballmann, ein Fall von Ascites adiposus.
- 251. P. Spillmann, Hématome kystique de la rate.
- 252. F. Schatz, sehr grosse Cyste des breiten Mutterbandes.
- 253. Derselbe, zweite Ovariotomie an derselben Frau.
- 254. Gusserow, über Cysten des breiten Mutterbandes.
  - \*F. Kretschy, Analyse eines Gases aus einem Pneumothorax [Wienmed. Wochenschr. 1876, No. 22.
- 255. E. Levinstein, die Morphiumsucht.
- 256. Derselbe, zur Pathologie der acuten Morphium- und Chloralvergiftung
- 257. Derselbe, weitere Beiträge zur Pathologie der Morphiumsucht und der acuten Morphiumvergiftung.
- 240. Giuseppe Colasanti: Ein Beitrag zur Fieberlehre 1).
- 241. H. Senator: Berichtigende Bemerkung zu G. Colasanti's Beitrag etc. 2).
- 242. E. Pflüger: Antwort auf die "berichtigende" Bemerkung etc. 5).

Ein Meerschweinchen, welches schon zu mehreren Stoffwechselversuchen gebraucht worden war und dabei nichts Abnormes gezeigt hatte, bekam durch eine Verletzung im Rectum vermittelst des eingeführten Thermometers eine mit Fieber verbundene Eiterung. Bei einer Temperatur von 38,5°C. liess sich an demselben ein vollständiges Fehlen der durch Erhöhung des Stoffwechsels bei Abkühlung vermittelten Wärmeregulation constatiren [vergl. C. a. a. O. 14, 92]. Die Temperatur des Thieres stieg auf 39,7°. Es wurde jetzt noch einmal der Gaswechsel des Thieres untersucht und die beiden Fieberversuche mit einem bei normalem Zustand

<sup>1)</sup> Pflüger's Archiv f. Physiol. 14, 125-127.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) A. a. O. pag. 448-450.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) A. a. O. pag. 450-457.

des Thieres angestellten Versuche verglichen. Wir führen die von Pflüger (a. a. O. pag. 469) corrigirten Zahlen an; die Gasvolumina sind auf 0° C. und 760 Mm. Druck berechnet.

| No. des<br>Versuchs. | der   | eratur<br>im<br>Rectum. | O-Aufnahme<br>pro Kilo und<br>Stunde. | CO2-Ausscheidung pro Kilound Stunde. | Respiratorischer $\frac{CO_2}{O}$ . |  |  |
|----------------------|-------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| 5                    | 18,70 | 37,1°                   | 948,17 CC.                            | 872,06 CC.                           | 0,92                                |  |  |
| 7                    | 17,50 | 38,50                   | 1137,3 ,,                             | 949,5 ,,                             | 0,83                                |  |  |
| 8                    | 7,50  | 38,50                   | 1119,1 ,,                             | 1017,1 ,,                            | 0,9                                 |  |  |
|                      | 15,90 | 39,70                   | 1242,6 ,,                             | 1201,59 ,,                           | 0,96                                |  |  |

Allerdings ist in den Fieberversuchen die Temperatur der Umgebung niedriger als in dem Normalversuch und Colasanti hält desshalb eine geringe Correction der erhaltenenen Werthe für nöthig. Senator glaubt, dass man bei der vorzunehmenden Correction nicht die Verschiedenheit der Aussentemperaturen unter sich, sondern den Abstand zwischen Körpertemperatur und Temperatur der Umgebung berücksichtigen muss und dass daher die erhaltenen Differenzen nicht erheblich sind. Pflüger erklärt Senator's Kritik für unberechtigt und hält daran fest, dass durch Colasanti's Versuche eine Erhöhung des Stoffwechsels im Fieber erwiesen sei.

Herter.

# 243. S. Wassilewski: Material zur Lehre von den insensiblen Ausgaben im Fieber <sup>1</sup>).

Untersuchungen an 12 flebernden Kranken (Intermittens, Pneumonie, Typhus exanth., Recurrens, Erysipelas, Scarlatina) führten zu folgenden Schlüssen: 1) Die insensiblen Ausgaben und insbesondere die Wasserabgabe sind in der Periode der Temperaturerhöhung, namentlich während des Frostes, kleiner als in der Norm; 2) zur Zeit des Temperaturabfalls vergrössern sich die Ausgaben bedeutend; 3) in der Krise und der ersten epikritischen Zeit erreichen sie ihr Maximum und nehmen dann allmälig ab (vergl. Cbl. 1869, pag. 413; 1873, pag. 438; 1874, pag. 247). Refer. Centralbl. f. d. med. Wissensch. 1876, pag. 671.

<sup>1)</sup> Diss. Petersb. med. Wochenschr. 1876, No. 20.

# 244. C. Eckhard: Macht die subcutane Injectien von Glycerin den Zuckerstich unwirksam? 1)

In einer Anzahl von Versuchen, in denen Eckhard das Glycerin in der Verdünnung und in der Menge wie Luchsinger [Thierchem.-Ber. 5, 62] injicirte und dann eine oder zwei Stunden später, wenn die Hämoglobinurie im Gange war, den Diabetesstich ausführte, erzeugte dieser deutlich und reichlich Zucker im Harn. Die Angabe Luchsinger's, dass nach gelungener Piqure der Zucker nach subcutaner Injection von Glycerin rascher als ohne eine solche abnehme, fühlte sich Eckhard nach diesen Erfahrungen nicht veranlasst zu prüfen, hebt jedoch gegen Luchsinger's Beweisführung hervor, dass die Dauer und die Art des Verschwindens des Diabetes so mannigfach variiren, dass eine Schlussfolgerung, wie sie Luchsinger will, sehr trügerisch ist. Dasselbe Bedenken äussert Eckhard gegen die Versuche Luchsinger's an curarisirten Thieren, da der Diabetes nach Curare eine sehr wandelbare Erscheinung sei.

### 245. E. Kulz: Experimentelles über Diabetes 2).

In zwei Fällen fand Külz, wie schon früher [Thierchem.-Ber. 4, 453], dass die Zuckerausscheidung schon ½ Stunde, spätestens 1 Stunde nach der Brodzufuhr beginnt. Würde die Ansicht mehrerer Autoren, dass bei Diabetes mellitus aus den eingeführten Kohlehydraten in der Leber Glycogen gebildet, dieses saccharificirt und als Traubenzucker durch den Harn ausgeschieden wird, als unzweifelhaft richtig erwiesen werden, so müsste man staunen, mit welcher Geschwindigkeit sich diese Processe vollziehen. — Bei 12 Diabetikern der leichten Form fand Külz die Zuckerausscheidung in der zweiten Stunde nach der Brodzufuhr am grössten, eine Thatsache, die in zweifelhaften Fällen diagnostisch verwerthet werden kann. — In zwei Fällen drückte angestrengte Bewegung die Zuckerausscheidung erheblich herab [Thierchem.-Ber. 4, 458].

Külz.

<sup>1)</sup> Centralbl. f. d. med. Wissensch. 1876, No. 16.

<sup>2)</sup> Vortrag geh. im ärztl. Verein z. Marburg am 3. Mai 1876 [Deutsche Zeitschr. f pract. Med. 1876, No. 28].

### 246. v. Mering: Untersuchungen über Diabetes mellitus 1).

v. Mering liess einen Diabetiker (isolirt) 14 Tage ausschliesslich Fleischkost geniessen und dann einen Tag fasten. Gang der Zuckerausscheidung während des Fastens:

|   |     |       |     |   |     |         |   |   | Harnm      | enge. | icker.   |           |  |
|---|-----|-------|-----|---|-----|---------|---|---|------------|-------|----------|-----------|--|
| 7 | Uhr | Abds. | bis | 7 | Uhr | Morgens | • | • | 710        | CC.   | 3,00 º/o | 21,3 Grm. |  |
| 7 | ,,  | "     | ,,  | 3 | ,,  | Nachm.  | • | • | <b>500</b> | "     | 2,00 ,,  | 10,0 ,,   |  |
| 7 | ,,  | ,,,   | "   | 5 | "   | "       | • | • | 90         | "     | 2,00 ,,  | 1,8 ,,    |  |
| 7 | "   | ,,    | ,,  | 7 | ,,  | Abends  | • | • | 60         | ,,    | 1,75 ,,  | 1,05 ,,   |  |

Im Ganzen wurden mithin während des 24 stündigen Fastens 1360 CC. Harn mit 34,15 Grm. Zucker ausgeschieden. Innerhalb der nächsten 24 Stunden erhielt Patient 300 Grm. fettfreies Caseïn und 1 Liter Bouillon und schied in dieser Zeit 2520 CC. Harn mit 61 Grm. Zucker aus. In einem anderen Fall konnte v. Mering, nachdem 30 stündiges Hungern die Zuckermenge im Harn beträchtlich verringert hatte, nach Eingabe von coagulirtem Eiereiweiss ebenfalls eine erhebliche Steigerung des Harnzuckers wahrnehmen.

Die Versuchsresultate zeigen mit der kurze Zeit zuvor gemachten Beobachtung von Külz [s. das vorige Referat] gute Uebereinstimmung.

Die Beobachtung Cantani's, welcher nach 24 stündigem Hungern stets den Harnzucker schwinden sah, konnte v. Mering in zwei Fällen nicht bestätigen. Die Zuckerausscheidung sank allerdings sehr beträchtlich, aber stets war derselbe noch in bemerkenswerther Menge vorhanden.

In Uebereinstimmung mit Külz und im Widerspruch mit Cantani [Thierchem.-Ber. 5, 57] fand v. Mering den diabetischen Blutzucker in zwei Fällen optisch wirksam.

Musculus und v. Mering haben in einigen Fällen im diabetischen Harn in geringer Menge einen linksdrehenden, in absolutem Alcohol unlöslichen, alkalische Kupferlösung reducirenden Körper gefunden, der nicht krystallisirte und mit verdünnten Säuren schleimig alcoholische Gährung einzugehen schien.

<sup>1)</sup> Tagblatt der 49. Naturforscherversammlung in Hamburg. Ref. in No. 40 der Deutschen Zeitschrift f. pract. Med.

Verf. konnte in drei Fällen der schweren Form die Angabe von Külz [Thierchem.-Ber. 5, 57], dass Glycerin die Zuckerausscheidung beträchtlich vermehre, bestätigen.

v. Mering bestätigte ferner die Beobachtung von Külz [Thierchem.-Ber. 4, 455], dass Inulin selbst in der schweren Form des Diabetes mellitus die Zuckerausscheidung nicht steigert. Ein Diabetiker, welcher bei ausschliesslicher Fleischnahrung Zucker entleerte, erhielt mehrfach grössere Mengen von Inulin (100-200 Grm. pro die), ohne dass sich ein Einfluss auf die Zuckerausscheidung nachweisen liess.

Külz.

# 247. E. Külz: Kann in der schweren Form des Diabetes die Zuckerausfuhr durch vermehrte Zufuhr von Albuminaten gesteigert werden? 1)

Zur Beantwortung der obigen Frage ernährte Külz einen Diabetiker in zwei Versuchsreihen von 4 resp. 5 Tagen mit fett- und zuckerfreiem Casein. Patient erhielt ausserdem täglich 5 Grm. Fleischextract, 10 Grm. Kochsalz, 23 Grm. andere anorganische Salze und durfte Schwalheimer Wasser nach Belieben trinken.

| Datum.            | Menge des in<br>24 Stunden<br>eingeführten<br>Caseins. | 24 stündige<br>Harnmenge. | Zucker.<br>•/o | 24 stündige<br>Zuckermenge. |  |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------------|--|--|
| 1. Versuchsreihe. |                                                        |                           |                |                             |  |  |
| 1. März.          | 200 Grm.                                               | 4180 CC.                  | 1,89           | 79,0 Grm.                   |  |  |
| 2. ,,             | 240 ,,                                                 | 4100 ,,                   | 1,71           | 70,1 ,,                     |  |  |
| 3. "              | 800 ,,                                                 | 4950 ,,                   | 1,76           | 87,1 ,,                     |  |  |
| 4. ,,             | 500 ,,                                                 | 6420 ,,                   | 2,14           | 187,1 ,,                    |  |  |
| 2.Versuchsreihe.  | ·                                                      |                           | •              |                             |  |  |
| 19. März.         | 200 ,,                                                 | 4460 ,,                   | 1,48           | 66,0 ,,                     |  |  |
| 20. ,,            | 240 ,,                                                 | 6140 ,,                   | 1,07           | 65,7 ,,                     |  |  |
| 21. "             | 300 ,,                                                 | 6620 ,,                   | 1,46           | 96,7 ,,                     |  |  |
| 22. "             | 500 ,,                                                 | 7210 ,,                   | 1,76           | 126,9 ,,                    |  |  |
| 23. ,,            | 240 ,,                                                 | 5250 ,,                   | 1,65           | 86,6 ,,                     |  |  |

<sup>1)</sup> Arch. f. exper. Path. u. Pharm. 6, 140.

Obgleich Patient vollkommen zuverlässig und isolirt war, wurde er in den vier ersten Tagen der zweiten Versuchsreihe ununterbrochen bewacht. Am fünften Tage wurde Patient nicht bewacht, die Caseïnzusuchr jedoch absichtlich vermindert, um zu sehen, ob auch die Zuckerausscheidung entsprechend sank. Es hatte somit in die sem Falle vermehrte Zusuhr von Caseïn vermehrte Zuckerausscheidung zur Folge.

Külz.

### 248. H. Quincke (Bern): Symptomatische Glycosurie 1).

Im Harn eines 54 jährigen Mannes, der an Lebercirrhose litt, fand Quincke 6,2% Zucker, ohne dass je Polydypsie, Polyurie oder starker Appetit vorhanden gewesen wären. Im weiteren Verlauf schwankte der Zuckergehalt ziemlich bedeutend (0,2—4,03%). Die Ascitesslüssigkeit wurde bei 4 Punktionen zuckerhaltig befunden. Einige Wochen vor dem Tode war der Harn zuckerfrei. — Einen anderen Fall von exquisiter Lebercirrhose benutzte Quincke, um die Angaben Colrat's [vergl. Thierchem.-Ber. 5, 331] zu prüsen. Der spärliche Harn gab keine deutliche Zuckerreaction, auch nicht nach reichlicher Brodmahlzeit.

Der Harn eines Mannes, der sich höchstwahrscheinlich mit Opium vergiftet hatte, reagirte auf die Trommer'sche Probe wie ein unzweifelhaft zuckerhaltiger Harn. Eine nähere Untersuchung wurde durch Verschütten des Harns vereitelt. Toxikologische Versuche an Hunden und Kaninchen ergaben, dass (mit wenigen Ausnahmen) bei hinreichend starker Dose (Opium, Morphium) der in 6—18 Stunden nach der Vergiftung abgesonderte Harn stark reducirte. Nach einer genaueren Untersuchung des Harns lässt es Quincke unentschieden, ob die reducirende Substanz wirklich Zucker ist.

Külz.

# 249. R. Lepine: Note sur la production d'une glycosurie alimentaire chez les cirrhotiques <sup>2</sup>).

In drei Fällen von Cirrhose wurde nach Eingabe von 300, 400 und 500 Grm. Traubenzucker das Auftreten desselben im Harn beob-

<sup>1)</sup> Berl. klin. Wochenschr. 1876, No. 38.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Gaz. méd. de Paris 1876, pag. 123.

achtet. Bei einem Phthisiker und zwei Kranken an Leberkrebs enthielt der Harn nach Eingabe gleicher Mengen keinen Zucker.

Baumann.

### 250. Dr. Ballmann: Ein Fall von Ascites adiposus 1).

Das durch Punktion erhaltene Transsudat (8350 Ccm.) war milchig aussehend, enthielt keine zelligen Elemente, reagirte alkalisch, specifisches Gewicht 1,0185 Grm. Für 100 Theile Flüssigkeit wurden gefunden 88,25 Wasser, 11,74 feste Stoffe. Letztere bestanden aus: Eiweiss 6,08, Fett 4,23, Cholesterin 0,09, anorganischen Salzen 1,02, in Alcohol lösliche Extractivstoffe 0,053, in Wasser lösliche Extractivstoffe 0,169 Theile.

Baumann.

### 251. Paul Spillmann: Hématome Kystique de la rate?).

Die etwa 300 Grm. betragende, im auffallenden Licht gelbliche, im durchfallenden rothe Flüssigkeit von leicht alkalischer Reaction enthielt Blutkörperchen, Hämatoidinkrystalle und Cholesterinplättchen (7,12 Grm.). Die filtrirte Flüssigkeit enthielt nach Ritter:

| Albumins  | stoff                                                                                                        | е  | •   | •  | • | • | • | •    | •         | • | •  | 81,120  | Grm. |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----|---|---|---|------|-----------|---|----|---------|------|
| Fette .   | •                                                                                                            | •  | •   | •  | • | • | • | •    | •         | • | •  | 1,130   | "    |
| Cholester | in                                                                                                           | •  | •   | •  | • | • | • | •    | •         | • | •  | 0,930   | ,,   |
| Harnstof  | f .                                                                                                          |    | •   | •  | • | • | • | •    | •         | • | •  | 0,014   | ,,   |
| Extractiv | stof                                                                                                         | fe | •   | •  | • | • | • | •    | •         | • | •  | 0,101   | ,,   |
| Salze .   | •                                                                                                            |    | •   | •  | • | • | • | •    | •         | • | •  | 10,245  | 77   |
| n.        | $   \text{Darin } \left\{ \begin{array}{l}     \text{Chlornatrium} \\     \text{Eisen} \end{array} \right. $ |    |     |    |   |   | l | 3,15 |           |   | m. |         |      |
| שׁנ       | arin                                                                                                         | ĺ  | Eis | en | • | • |   | 0,1  | <b>52</b> | , | ,  |         |      |
| Wasser    |                                                                                                              |    |     |    |   |   |   |      |           |   |    | 906,460 | "    |

Lecithin war in geringer Menge vorhanden; Harnsäure, Inosit, Glucose, Leucin, Tyrosin liessen sich nicht nachweisen.

Herter.

<sup>1)</sup> Centralbl. der med Wissensch. 1876, pag. 275.

<sup>2)</sup> Arch. d. physiolog. norm. et pathol. 1876, pag. 419-429.

252. Friedrich Schatz: Sehr grosse Cyste des breiten Mutter-bandes 1).

253. Derselbe: Zweite Ovariotomie an derselben Frau 2).

### 254. Gusserow: Ueber Cysten des breiten Mutterbandes 3).

Analysen von Cystenflüssigkeiten.

|                 | I.                                     | II.            | III.          | IV.                          | V.           | VI.      |
|-----------------|----------------------------------------|----------------|---------------|------------------------------|--------------|----------|
|                 | Jacobsen.                              | Jacobsen.      | Jacobsen.     | Herter.                      | Gähtgens.    | Gähtgens |
|                 | Cyste des<br>Liga-<br>mentum<br>latum. | Ovarialcysten. |               | Cyste des<br>Liga-<br>mentum | Ovariotomie. |          |
|                 |                                        | Grössere.      | Kleinere.     | ł.                           | 1. '         | 2.       |
| Spec. Gewicht   | 1,012                                  | 1,022          | 1,031         | _                            | 1,020        | . 1,010  |
|                 | %                                      | °/•            | •/o           | °/o                          | <b>º</b> /o  | °/o      |
| Eiweiss         | 1,784)                                 | 1,85 4)        | 5,444)        | 0,9588                       | 3,725        | 1,281    |
| Aetherextract . | <u> </u>                               |                | <del></del>   | 0,1012                       | 0,153        | 0,210    |
| Alcoholextract  | _                                      |                | · —           | 0,1168                       | 0,303        | 0,014    |
| Wasserextract   | <br>  <del></del>                      | · —            | ·             | 0,1600                       | 0,146        | 0,641    |
| Summe der or-   |                                        |                |               |                              |              |          |
| ganischen Be-   |                                        |                | •             | <u> </u>                     |              |          |
| standtheile .   |                                        |                | <u></u>       | 1,3368                       | 4,327        | 2,146    |
| Lösl. Aschen-   |                                        |                | 1             |                              |              |          |
| bestandtheile   | _                                      |                | ı <del></del> | 0,9196                       | 1,289        | 0,297    |
| Unlösl. Aschen- |                                        |                | ļ<br>1        |                              |              | !        |
| bestandtheile   |                                        |                |               | 0,0264                       | 0,048        | 0,024    |
| Summe der       |                                        |                |               |                              |              | 1        |
| Aschenbe-       |                                        | Ī              |               |                              | <u> </u>     |          |
| standtheile .   | 0,935                                  | 0,84           | 0,84          | 0,9460                       | 1,337        | 0,321    |
| Fester Rück-    |                                        |                | 1             |                              |              |          |
| stand           |                                        | 4,827          | 8,802         | 2,2828                       | 5,664        | 2,467    |

<sup>1)</sup> Archiv f. Gynäkologie 9, 120.

<sup>2)</sup> A. a. O. pag. 487.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) A. a. O. pag. 478.

<sup>4)</sup> Bei Analyse I bis III wurden die von Jacobsen bestimmten Mengen Serumalbumin unter der Rubrik "Eiweiss" aufgeführt; es fand sich ausserdem noch Fibrinogen in den Flüssigkeiten.

No. I (12½ Kilo) enthielt 0,16% Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, eine geringe Menge Fett, etwas Harnstoff; Schwefelsäure, Bernsteinsäure, Zucker, Leucin waren nicht nachzuweisen. II und III aus einem mehrfächerigen Cystom enthielten 0,053 resp. 0,14% Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, Spuren Harnstoff, keine Bernsteinsäure. In I bis IV wurde die Abwesenheit von Paralbumin constatirt, in VI wurde Paralbumin nachgewiesen, welches Gusserow nicht für ein sicheres Merkmal einer Ovarialflüssigkeit hält. Nach Schatz und Gusserow gibt die chemische Untersuchung einer Punktionsflüssigkeit keine Sicherheit der Diagnose, doch spricht ein geringes specifisches Gewicht und niedriger Eiweissgehalt mit Wahrscheinlichkeit für eine Cyste des breiten Mutterbandes.

Herter.

- 255. E. Levinstein (Berlin): Die Morphiumsucht 1).
- 256. Derselbe: Zur Pathologie der acuten Morphium- und Chloralvergiftung <sup>2</sup>).
- 257. Derselbe: Weitere Beiträge zur Pathologie der Morphiumsucht und der acuten Morphiumvergiftung <sup>8</sup>).

Bei chronischer Vergiftung mit Morphium enthält der Harn eine Kupferoxyd reducirende Substanz und wie Levinstein später fand, bisweilen auch Eiweiss. In dem Harn einer Dame, die irrthümlich 0,3 Grm. Morph. mur. subcutan erhalten hatte, fand Levinstein eine rechtsdrehende und reducirende Substanz. Von 6 Kaninchen, die Levinstein mit Morphium vergiftete und bei denen der Tod innerhalb 2 bis 6 Stunden eintrat, fand er neben Eiweiss fünf Mal Zucker, der sich durch Reduction, Gährung und Rechtsdrehung als solcher characterisirte.

Bei einer acuten Chloralvergiftung (20—24 Grm.) fand Levinstein im Harn eine gährende und rechtsdrehende Substanz, die er für Zucker hält.

Külz.

::.<u>--</u> .= .= --

<sup>1)</sup> Berl. klin. Wochenschr. 1875, No. 48.

<sup>2)</sup> Berl. klin. Wochenschr. 1876, No. 27.

<sup>3)</sup> Vortrag, geh. in der Berl. med. Gesellsch. am 22. Nov. 1876.

## XV. Fermente, Fäulniss, Desinfection.

### Uebersicht der Literatur.

- 258. M. Nussbaum, die Fermentbildung in den Drüsen.
- 259. J. Munk, über die Verbreitung der ungeformten Fermente im Thierkörper.
- 260. M. Abeles, Beitrag zur Lehre von den saccharificirenden Fermenten im thierischen Organismus.
- 261. W. Kühne, über das Verhalten verschiedener organisirter und sog. ungeformter Fermente.
  - Alex. Schmidt, über die Beziehungen des Kochsalzes zu den thierischen Fermentationsprocessen [vergl. oben Cap. I, pag. 23].
- 262. Derselbe, Bemerkung zu Gautier's Fibringerinnungsversuch.
  - \*A. Béchamp, sur les microzymas de l'orge germée et des amandes douces comme producteurs de la diastase et de la synaptase [Compt. rend. 83, 858].
  - \*A. Hiller, 1) über putrides Gift, 2) über extrahirbares septikämisches Gift [Cbl. f. Chir. 1876, No. 10—12 und 14—15.
  - F. Musculus, über die Gährung des Harnstoffs [verg. oben Cap. VII, pag. 128].
- 263. A. Fitz, über alcoholische Gährung.
- 264. Derselbe, über die Gährung des Glycerins.
- 265. H. Vohl, über die Qualität der aus dem Inosit entstehenden Milchsäure.
  - \*E. Durin, sur la fermentation cellulosique du sucre de canne [Compt. rend. 88, 128].
  - \*Derselbe, fermentation cellulosique, produite à l'aide d'organes végétaux [ebendaselbst 88, 855].
- 266. F. Cohn, Vorgänge bei der Käsebildung.
- 267. G. Hüfner, über die Möglichkeit der Ausscheidung von freiem Stickgas bei der Verwesung stickstoffhaltiger organischer Materie.
  - M. Nencki, über die Zersetzung der Gelatine und des Eiweisses bei der Fäulniss mit Pancreas [vergl. oben Cap. I, pag. 31].
  - \* V. Pachoutin, recherches sur quelques espèces de décomposition putrides. Influence des sucs digestifs sur la fermentation butyrique. Arch. de physiol. 2 sér. T. II, No. 6.
  - A. Sécretan, recherches sur la putréfaction de l'albumine [vergl. oben Cap. II, pag. 39].

- 268. J. Béchamp, sur un cas de réduction de l'acide nitrique et d'oxydation de l'acide acétique, avec production d'alcool, sous l'influence de certains microzymas.
- 269. M. Traube, über reine Alcoholhefe.
  - \*L. Pasteur, note au sujet d'une communication de M. Sacc, intitulée "De la panification aux Etats-Unis et des propriétés du houblon comme ferment" [Compt. rend. 88, 107]. Pasteur widerlegt die von Sacc ausgesprochene Behauptung, dass die Hopfenabkochung ein lösliches Alcoholferment enthalte; sie beschleunigt die Gährung des Brodteiges nicht.
  - \*P. Schützenberger, die Gährungserscheinungen [Leipzig, F. A. Brockhaus 1876, 302 Seiten.
  - \*L. Pasteur, Etudes sur la bière, ses maladies, causes qui les provoquent, procédés pour la rendre inaltérable, avec une théorie nouvelle de la fermentation [Paris 1876, Gauthier-Villars. 383 Seiten mit 12 Abbildungen in Stichen und 85 in den Text eingesetzten Holzschnitten. Das Werk enthält nicht wenige physiologisch-chemisch wichtige Angaben und Versuche. Pag. 229 bis 305 eine physiologische Theorie der Gährung, wie sie der Verf. bezeichnet. Ein kurzer Auszug würde kaum möglich sein.
- 270. Derselbe, note sur la fermentation des fruits et sur la diffusion des germes des levûres alcooliques.
- 271. L. Fremy, sur la génération intracellulaire du ferment alcoolique
- 272. J. Joubert et Ch. Chamberland, note sur la fermentation des fruits plongés dans l'acide carbonique.
- 273. S. de Luca, sur la fermentation alcoolique et acétique des fruits des fleurs et des feuilles de quelques plantes.
  - \*L. Pasteur, de l'origine des ferments organisés [Compt. rend. 82, 1285].
  - \*A. Béchamp, sur la théorie physiologique de la fermentation et sur l'origine des zymases, à propos d'une note de Mm. Pasteur et Joubert concernant la fermentation de l'urine [Compt. rend. 83, 283].
  - \*E. Fremy, sur la génération des ferments [1875 Paris, Masson, 216 Seiten].
- 274. G. Hüfner, über eine neue einfache Versuchsform zur Entscheidung der Frage, ob sich niedere Organismen bei Abwesenheit von gasförmigem Sauerstoff entwickeln können.
- 275. G. Cantoni und L. Maggi, neue Versuchsreihe über die Archibiosis.
- 276. H. Charlton Bastian, Untersuchungen über die physikalischchemische Gährungstheorie und die Bedingungen der Archibiosis in vorher gekochten Flüssigkeiten.
- 277. Derselbe, influence des forces physico chimiques sur les phénomènes de la fermentation.
- 278. L. Pasteur, note sur l'altération de l'urine.
- 279. H. Ch. Bastian, note sur la fermentation de l'urine.

- 280. L. Pasteur, sur l'altération de l'urine.
- 281. H. Ch. Bastian, sur la fermentation de l'urine.
- 282. Wm. Roberts, note on the influence of liquor potassae and an elevated temperature on the origin and growth of microphytes.
- 288. J. Tyndall, note on the deportment of alkalized urine.
  - \*Derselbe, the optical deportment of the atmosphere in relation to the phenomena of putrefaction and infection [Philos. Transact. Vol. 166, T. I, pag. 27—74. Brit. med. journ. Jan. 29. 1876.
- 284. H. Fleck, die Fermente in ihrer Bedeutung für die Gesundheitspflege.
- 285. Baierlacher, die schweflige Säure als Antisepticum im Vergleiche mit der Salicylsäure, der Carbolsäure und dem Chlor.
  - \*Feser und Friedberger, über die Wirkungen der Salicylsäure (Schluss) [Repertor. f. Pharm. 25, 148-167].
  - \*v. Mosengeil und Goltstein, Experiment über die Wirkung der Salicylsäure auf die Zahnsubstanz [Deutsche med. Wochenschr. 1876, pag. 370].
  - \*C. O. Cech, über die antiseptischen Wirkungen der Salicylsäure als Präservativ und Heilmittel der Brutpest der Bienen [Auszug in der Bienenzeitung, Org. d. deutsch. Bienenw. 1876, No. 20 u. 21].
  - \*Okolow, über die Einwirkung der Salicylsäure und der Benzoësäure auf Fäulniss und Gährung [St. Petersburg 1876 (russisch) Cbl. f. Chirurg. 1876, No. 49].
- 286. Ph. Zöller, Schwefelkohlenstoff als Conservirungs- und Desinfectionsmittel.
  - \*Béchamp, observations sur les antiseptiques [Montpellier médical Janv. Fevr. 1876].
  - \* Bédoin, sur les propriétés antiseptiques du borax [Compt. rend. 82, 1189].
  - \*Schröter, Prüfung einiger Desinfectionsmittel durch Beobachtung ihrer Einwirkung auf niedere Organismen [Cohn's Beiträge zur Biologie der Pflanzen, Heft 3, 1876].
  - \*G. Jüdell, über Conservirung des Fleisches [Mittheilungen aus dem ärztl. Intelligenzblatt, München 1876].
- 287. H. Vohl, vorläufige Notiz, Eierconserven betreffend.

## 258. M. Nussbaum: Die Fermentbildung in den Drüsen 1).

Nussbaum fand, dass die nach Wittig dargestellten Fermente der Speichel- und Labdrüsen, sowie des Pancreas in wässeriger Lösung durch 1% Ueberosmiumsäure erst braun und nach kurzer Zeit tief

<sup>1)</sup> Habilitationsschrift Bonn 1876, 35 Seiten.

schwarz gefärbt werden, dass aber nach einer Erhitzung der Fermentlösungen auf 100°, welche ihre verdauende Kraft zerstört, die Färbung nicht mehr auftritt. Die Untersuchung von microscopischen Schnitten der betreffenden Drüsen lehrte, dass gewisse Zellen derselben in der gleichen Weise auf Ueberosmiumsäure reagiren, als die daraus dargestellten Fermentlösungen. Waren die Organe vorher mit Wasser oder Glycerin ausgezogen oder durch künstlich angeregte starke Secretion erschöpft, so blieb die Färbung aus. In Bezug auf die Labdrüsen bestätigte Nussbaum die Angabe Heidenhain's 1), dass bei Säugethieren nur die Belegzellen sich färben; bei Vögeln werden ausschliesslich die eiförmigen Zellen des Labmagens geschwärzt, die Drüsen des Kropfs, des Oesophagus und die schlauchförmigen Drüsen des Muskelmagens bleiben unverändert. Auch die Pepsin führenden Drüsen im Oesophagus der Batrachier reagiren auf Ueberosmiumsäure. Beim Pancreas des Frosches zeigte sich eine mit der postmortalen Steigerung des Fermentgehaltes (Heidenhain) wachsende Intensität der Färbung durch obiges Reagens. Die Brunner'schen und Lieberkühn'schen Drüsen bleiben unverändert. An Hefezellen schwärzen sich in Ueberosmiumsäure die in frischem Zustande mattglänzenden Granula und zwar schneller bei 38-40° C. als bei niederer Temperatur.

Herter.

# 259. Immanuel Munk: Ueber die Verbreitung der ungeformten Fermente im Thierkörper 2).

Für das fibrinverdauende Ferment des Pancreas ist von Hüfner eine allgemeine Verbreitung im Organismus constatirt worden. Pepsin, von Brücke in Muskel und Harn nachgewiesen, wurde von Munk auch im Speichel aufgefunden. Filtrirter gemischter Speichel vom Menschen gab in 0,1 bis 0,2 % HCl-Lösung nach 4 stündiger Digestion mit Fibrin bei Bluttemperatur deutliche Peptonreaction. Es gelang auch, durch v. Wittich's Verfahren das pepsinartige Ferment zu isoliren. Das von Hüfner gefundene, dem pancreatischen ähnliche Ferment geht nach Munk nur in minimalen Spuren in das Secret über, da der alkalische Speichel in der Regel kein Fibrin verdaut.

<sup>1)</sup> Arch. f. microscop. Anatomie 6, 892.

<sup>2)</sup> Verhandl. d. physiol. Ges. z. Berlin, Sitzung v. 24. Nov. 1876.

Das diastatische Ferment der Speicheldrüsen (Mensch, Hund, Kaninchen) soll nach Munk Tannin in Gallussäure und Zucker zerlegen. (Diese Angabe steht im Widerspruch mit den neueren Untersuchungen, nach denen das Tannin nicht mehr als Glycosid anzusehen ist. Ref.)

Die diastatischen Fermente aus Magen- und Darmschleimhaut (Hund) und Muskel (Hund, Pferd) sind ebenso wie nach Ebstein und W. Müller die Diastase aus der Leber sehr empfindlich gegen Alkalien und besonders gegen Säuren, während die Diastase aus Speichel und Pancreas erst bei 0,2 % HCl in ihrer Wirkung beeinträchtigt wird und einen relativ hohen Grad der Alkalescenz verträgt.

Herter.

# 260. M. Abeles (Karlsbad): Beitrag zur Lehre von den saccharificirenden Fermenten im thierischen Organismus 1).

Abeles ist der Ansicht, dass das zuckerbildende Ferment der Leber ein postmortales Product sei. Eine in siedendes Wasser rasch eingetragene Kaninchenleber enthielt keine Spur von Zucker. Nachdem der vollständig zerkochte Leberbrei über Nacht bei 10°C. gestanden hatte, liess sich darin Zucker nachweisen. Diese Thatsache lässt sich nach Abeles nur durch die Annahme erklären, dass beim Erkalten die durch die Siedehitze nur unterbrochene Wirksamkeit des Fermentes sich wieder herstellt, was sehr unwahrscheinlich ist, oder dass das Ferment in der erkalteten Masse sich frisch entwickelt. Das nach der Methode von Erlenmeyer [Thierchem.-Ber. 5, 267] aus der zerkochten Leber isolirte Ferment saccharificirte Lösungen von ganz reinem Glycogen in 12—24 Stunden vollständig. Zuweilen tritt die Wirkung schwächer und ganz besonders später auf, sie bleibt jedoch nie aus.

Die durch Kochen aufgehobene Wirksamkeit der Fermentlösung stellt sich erst nach 6-8 Tagen spurenweise wieder her.

Auch aus gekochten Muskeln isolirte Abeles in derselben Weise ein Ferment, das gleichfalls saccharificirend wirkt, jedoch in bedeutend geringerem Grade.

Einige an Kaninchen angestellten Versuche führten zu folgenden

<sup>1)</sup> Med. Jahrbücher II. Heft, 1876.

Schlüssen: 1) Eine in die Blutbahn eingespritzte Glycogenlösung hat keine grössere Zuckerausscheidung zur Folge als blosses Wasser; 2) subcutan eingespritztes Glycogen erzeugt keine Zuckerausscheidung; 3) das Blut hat somit keine saccharificirende Eigenschaft.

Külz.

# 261. W. Kühne: Ueber das Verhalten verschiedener organisirter und sogenannter ungeformter Fermente 1).

Trypsin, das Eiweiss verdauende lösliche Ferment ("Enzym") des Pancreas, verdaut nur in alkalischer, neutraler oder sehr schwach saurer Lösung (bis 0,5 p. m. HCl). Es wird durch nicht zu kleine Mengen Salicylsäure bei 40° C. unverändert gefällt; doch übermässiger Zusatz von Salicylsäure vernichtet das Ferment. Entgegen J. v. Meyer findet Kühne, dass Pepsinlösungen mit überschüssigem Crystallbrei von Salicylsaure tagelang bei 40° digerirt werden konnen, ohne das Verdauungs-Dagegen tödtet die Salicylsäure, wie schon vermögen zu verlieren. Kolbe fand, viele Ferment erzeugende Organismen, vor allen die Fäulniss bedingenden Bacterien. In einem Gemisch von 80 Grm. Rindspancreas, 4 Grm. Salicylsäure und 2 Liter Wasser entwickelten sich bei 40° keine Bacterien; die Flüssigkeit blieb geruchlos und bildete kein Indol, reichlich dagegen Pepton und Tyrosin. Wurde statt der Salicylsäure das gleiche Gewicht Schwefelsäure oder Salzsäure angewendet, so war die Masse nach 20 Stunden bereits in einen mit Bacterien erfüllten stinkenden Brei verwandelt, der ausser CO2 viel brennbares Gas entwickelte, während Pancreas mit dem gleichem Volum 1 % Essigsäure versetzt, überraschender Weise sich ähnlich wie die mit Salicylsäure vermischte Portion verhielt. Schimmelbildung wird durch Salicylsaure nicht verhindert. Eine Leber, mit dem gleichen Volumen einer 2 p. m. Lösung der Säure verrieben, begann erst nach 13 Tagen sich zu zersetzen, aber keine Fäulniss trat ein, sondern Alcoholgährung unter reichlicher Hefebildung.

Häufig vernichten Ferment bildende Organismen die gelösten Fermente, z.B. Pepsin und Trypsin. Andererseits vernichten sich auch

<sup>1)</sup> Verhandl. d. naturhist. medic. Vereins zu Heidelberg, N. F., 1, Heft 3.

gelöste Fermente untereinander. Corvisart lehrte, dass Pepsin und Trypsin sich gegenseitig zerstören; nach Kühne zerstört das Pepsin das Trypsin, dieses aber nicht jenes.

Herter.

# 262. A. Schmidt: Bemerkung zu Gautier's Fibringerinnungsversuch 1).

Gautier's Versuch [cf. Thierchem.-Ber. 5, 317] gestattet keinen Schluss gegen die Auffassung der Fibringerinnung als eines fermentativen Vorgangs, denn nach Schmidt kann man z. B. Pepsin in trockenem Zustande eine Stunde lang auf 110° erhitzen, ohne seine verdauende Wirkung auf coagulirtes Eieralbumin aufzuheben. Hüfner fand, dass das trockene Pancreasferment eine Temperatur von 100° ohne Veränderung aushält; Schmidt beobachtete auch bei 5/4 stündiger Erhitzung auf 100—112° keine Veränderung; nach E. Salkowski (Anmerkung zu obiger Mittheilung) hob selbst Erhitzen auf 160° (1¹/2 Stunden) die Wirksamkeit nicht auf, dagegen fand er eine bis auf 170° erhitzte Probe unwirksam. Schmidt überzeugte sich auch davon, dass man das getrocknete Alcoholcoagulum von Rindsblutserum anhaltend bis 110° erhitzen kann, ohne das darin enthaltene "Fibrinferment" zu zerstören.

Herter.

#### 263. Alb. Fitz: Ueber alcoholische Gährung 2).

Mucor racemosus wächst in einer Lösung von Milchzucker, vermag ihn aber nicht in Gährung zu versetzen. Der invertirte Milchzucker vergährt leicht. Der Pilz vermag den Milchzucker nicht zu invertiren.

Inulin wird von Mucor racemosus nicht in Gährung versetzt, dagegen die daraus bereitete Levulose.

Der Alcoholgehalt erreicht nach Fitz für Mucor racemosus bei 25-30° C. nach 6 Wochen 2,5 Gewichtsprocente, für Mucor mucedo bei 30° C. nach 7 Wochen 0,8 Gewichtsprocente.

Herter.

<sup>1)</sup> Centralbl. f. d. med. Wissensch. 1876, No. 29.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ber. d. d. chem. Ges. 9, 1852.

#### 264. Alb. Fitz: Ueber die Gährung des Glycerins 1).

Redtenbacher erhielt bei der Gährung des Glycerins mit viel Wasser und etwas Bierhefe: Essigsäure und Propionsäure. Berthelot gab Alcohol als Gährungsproduct an. Fitz benutzte bei seinen Versuchen eine Gährungsflüssigkeit, zusammengesetzt aus 2000 Theilen Wasser, 100 Theilen Glycerin, 1 Theil phosphorsauren Kalis, 0,5 Theilen schwefelsaurer Magnesia, 2 Theilen Pepsin germ., 20 Theilen kohlensauren Kalks, welche bei 40° C. erhalten wurde. Alcoholgährungspilze waren hier unwirksam; säete er aber einen Schizomyceten, so trat bald Entwickelung von CO2 und H ein. Die Hauptproducte der Gährung waren ausserdem Normalbutylalcohol und Normalbuttersäure. Nebenbei entstanden in ganz kleiner Menge Aethylalcohol und eine höhere Fettsäure, wahrscheinlich Capronsäure.

Herter.

# 265. H. Vohl: Ueber die Qualität der aus dem Inosit entstehenden Milchsäure<sup>2</sup>).

Vohl weist nach, dass bei der durch faulen Käse eingeleiteten Gährung von Inosit nicht Paramilchsäure, wie Hilger<sup>3</sup>) angegeben hatte, sondern gewöhnliche Gährungsmilchsäure entsteht. Vohl hat aus der bei der Gährung des Inosits gebildeten Säure Kalk- und Zinksalze rein dargestellt; dieselben stimmten in ihren Eigenschaften und ihrem Crystallwassergehalte überein mit den entsprechenden Salzen von Gährungsmilchsäure. Die Säure selbst gab bei der Oxydation Ameisensäure und Essigsäure, aber keine Spur Malonsäure.

Baumann.

#### 266. F. Cohn: Vorgänge bei der Käsebildung 4).

Durch das Reifen des Käses werden bekanntlich chemische und physikalische Veränderungen in demselben hervorgerufen. Als Ursache

<sup>1)</sup> Ber. d. d. chem. Ges. 9, 1348-1352.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ber. d. d. chem. Ges. 9, 984.

<sup>3)</sup> Dieser Jahresber. 1871, pag. 28.

<sup>4)</sup> Naturforscher 1876, pag. 94.

dieser Veränderungen nimmt Verf. eine ächte, durch Einfluss von Fermentorganismen entstandene und mit CO<sub>2</sub>- und H-Entwickelung verbundene Gährung an, welche durch gewisse Bacterienarten, die der Milch gleichzeitig mit Labflüssigkeit zugesetzt werden, veranlasst wird. Diese Organismen kommen nach Verf. wahrscheinlich schon im Labmagen der lebenden Thiere vor und sind vermuthlich mit den Bacillen des Buttersäurefermentes von Pasteur identisch.

Weiske.

# 267. G. Hüfner: Ueber die Möglichkeit der Ausscheidung von freiem Stickgas bei der Verwesung stickstoffhaltiger organischer Materie <sup>1</sup>).

Hüfner weist nach, dass in seinen früheren Versuchen über die Verwesung des Fibrins etc. der N-Gehalt der analysirten Gase durch Luftbeimischung bedingt ist, verursacht durch Verwendung einer Kautschukverbindung.

Herter.

# 268. J. Béchamp: Sur un cas de réduction de l'acide nitrique et d'oxydation de l'acide acétique, avec production d'alcool, sous l'influence de certains microzymas <sup>2</sup>).

Gegenüber Méhay [Bull. d. l. soc. chim. d. Paris 25, 562], der aus einem Gemisch von essigsaurem, salpetersaurem und phosphorsaurem Natron die Essigsäure und Salpetersäure unter Entwickelung von CO2 und N verschwinden sah und diesen Vorgang einer fermentativen Wirkung des phosphorsauren Natrons zuschrieb, bemerkt Verf., dass A. Béchamp [Comptes rendus 71, 69] eine Priorität in Bezug auf diese Vergährung der Essigsäure zukommt und dass das Ferment von Organismen geliefert wird, welche sich in der Flüssigkeit entwickeln. Nach Béchamp tritt bei obigem Process auch Alcohol auf. (Ref. fand, dass bei der Gährung mit Abschluss der Luft die Essigsäure unter Wasseraufnahme in Kohlensäure und Grubengas gespalten wird; vergl. Hoppe-Seyler, Pflüger's Archiv 12, 1.)

Herter.

<sup>1)</sup> Journ. f. pr. Chem., N. F., 18, 292.

<sup>2)</sup> Comptes rendus 83, 158.

# 269. Moritz Traube: Vorläufige Mittheilung 1). Derselbe: Ueber reine Alcoholhefe 2).

Die Entwickelung der Bacterien, auch aller übrigen fremden Organismen, sogar des Mycoderma vini, wird in Nährlösungen schon durch geringe Mengen (2,8 %) Alcohol erheblich verzögert, durch grösere Mengen von 5,6 % und darüber völlig unterdrückt. Auch die Entwickelung der Hefe wird durch Zusatz von Alcohol verlangsamt, findet aber selbst noch in Lösungen statt, die 8,2 % Alcohol enthalten. Demnach entwickelt sich in geeigneten Nährlösungen, die circa 5,6 bis circa 8,2 % Alcohol enthalten, reine Hefe. Es scheint zur Erlangung solcher Hefe nicht einmal nöthig, die Nährlösung vor dem Zusatz der Hefeaussaat durch Kochen von Bacterienkeimen zu befreien. Die weitere Cultur der reinen Hefe gelingt dann auch ohne Alcohol in eiweissreichen zuckerfreien Nährlösungen, die sonst vorzugsweise die Bacterienbildung begünstigen. Diese Versuche wurden im December 1875 bei einer Zimmertemperatur von 12-15° C. mit frischer obergähriger Bierhefe angestellt; bei Sommerwärme (ca. 25° im Zimmer) wurde mit Presshefe selbst bei Zusatz von 10,6 % Alcohol keine absolut reine Herter. Hefe erzielt.

- 270. L. Pasteur: Note sur la fermentation des fruits et sur la diffusion des germes des levûres alcooliques <sup>3</sup>).
- 271. Frem y: Sur la génération intracellulaire du ferment alcoolique 4).
- 272. J. Joubert et Ch. Chamberland: Note sur la fermentation des fruits plongés dans l'acide carbonique <sup>5</sup>).
- 273. S. de Luca: Sur la fermentation alcoolique et acétique des fruits, des fleurs et des feuilles de quelques plantes 6).

Die die gewöhnliche Alcoholgährung bewirkenden Hefekeime finden sich nach Pasteur auf der äusseren Schale der Früchte, wo sie erst

<sup>1)</sup> Ber. d. d. chem. Ges. 9, 183.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) A. a. O. 9, 1289-1245.

a) Comptes rendus 88, 173.

<sup>4)</sup> A. a. O. pag. 180.

<sup>5)</sup> A. a. O. pag. 354.

<sup>6)</sup> A. a. O. pag. 512.

zur Zeit der Reife auftreten. Frem y schreibt die alcoholische Gährung der Früchte Hefezellen zu, welche im Innern derselben entstehen. Joubert und Chamberland sowie de Luca beobachteten Alcoholgährung der in einer CO2-Atmosphäre befindlichen Früchte ohne Anwesenheit von specifischen Ferment-Organismen. (Vergl. Pasteur: Etudes sur la bière, Cap. VI.)

# 274. Gustav Hüfner: Ueber eine neue einfache Versuchsform zur Entscheidung der Frage, ob sich niedere Organismen bei Abwesenheit von gasförmigem Sauerstoffe entwickeln können 1).

Hüfner benutzte Kolben mit ausgezogenem und umgebogenem Halse, an dem ein capillarer, unten zugeschmolzener Ansatz zur Aufnahme von einem Tropfen fauliger Flüssigkeit diente. Die mit Wasser und Fibrin beschickten Kolben wurden zum Sieden erhitzt und, nachdem alle Luft ausgetrieben war, der Hals zugeschmolzen. Wurde jetzt der Apparat umgekehrt, so wurden die Fäulnissorganismen in die Nährflüssigkeit gespült und es entwickelten sich ohne Gegenwart von Sauerstoff zahlreiche Bacterien. Die Gase der Kolben bestanden in einem Falle aus CO<sub>2</sub> 57,34 % und H 42,66 %, in einem anderen aus CO<sub>2</sub> 77,72 % und H 22,28 %.

275. G. Cantoni und L. Maggi: Neue Versuchsreihe über die Archebiosis. (Nuova serie di esperienze sull'archebiosi. — Bendiconte del r. Istituto lombardo di scienze e lettere. Serie 2, 9, fas. 16°.)

In starken gläsernen Kolben mit gebogenem und ausgezogenem Halse von der Capacität von 300 CC. wurden etwa 30 CC. der kalten Lösungen eingeführt, welche zu den Versuchen dienen sollten. Nachher wurde die Spitze des Halses zugeschmolzen. Die so beschickten Kolben wurden in ein grosses metallisches, mit doppelten Wänden und Dampfströmung versehenes Gefäss gestellt, ähnlich demjenigen von Regnault's Apparat für die Ausdehnung der Gase, darin 5—40' gelassen und wenigstens 10—15' lang, nachdem der Apparat eine reichliche Dampfeutwickelung an der Ausflussöffnung zeigte, so dass man nicht mehr

<sup>1)</sup> Journ. f. pr. Chem., N. F., 18, 475.

zweifeln konnte, dass die innere Temperatur der Kolben nicht geringer war, als die der Siedehitze unter dem beobachteten barometrischen Drucke.

Die Nahrungsflüssigkeit für die kleinen Organismen bestand aps Eiereiweiss, Eigelb, Fleischwasser, Milch in verschiedenen Mengen in destillirtem Wasser gelöst. Die Resultate waren manchmal negativ, manchmal positiv. Im letzten Falle waren vibrio serpens, vibrio bacillus, leptothrix, bacterium termo und leptomitus, die neu entstandene Microphyten. Die negativen Resultate wurden von den Kolben geliefert, die nach Entfernung von der Siedehitze unter 25° behalten wurden. Wenn die äussere Temperatur über 25° war, bekam man positive Resultate, wiewohl auch in diesem Falle nicht immer. Als mehr geeignete Nährflüssigkeiten erwiesen sich das Eigelb für die Vibrionen und das Eiereiweiss für die Bacterien.

Die Sonnenwärme wirkt schädlich, wenn die Lösung vorher nahe der Temperatur der Gerinnung gebracht worden war. Aehnlich wirkt das lange Erhitzen auf 100°. Die Lösungen müssen etwas concentrit sein, jedoch eine zu starke Concentration ist wieder schädlich wie eine zu grosse Verdünnung. Die Lösungen des Eigelbes und des Eiereiweisses müssen auch so bereitet werden, dass die einzelnen Bläschen des Gewebes so wenig als möglich verdorben werden, sonst bleiben sie wenig fruchtbar.

Obwohl diese Versuche eine Abiogenesis annehmen lassen, sind die Verff. doch der Meinung, dass die Frage eine zu complicirte ist, um sofort als gelöst betrachtet zu werden.

Rovida.

- 276. H. Charlton Bastian: Untersuchungen über die physikalischchemische Gährungstheorie und die Bedingungen der Archibiosis in vorher gekochten Flüssigkeiten <sup>1</sup>).
- 277. H. Bastian: Influence des forces physico-chimiques sur les phénomènes de fermentation <sup>2</sup>).

Verf. kochte Urin in Retorten, welche während des Siedens zugeschmolzen wurden. In dieselben waren zugeschmolzene Glasröhrchen eingebracht, enthaltend eine zur beinahe vollständigen Neutralisirung der Flüssigkeit ausreichende Menge Kalilauge. Wurden nun durch starke

<sup>1)</sup> Centralbl. f. d. med. Wissensch. 1876, No. 30.

<sup>2)</sup> Comptes rendus 88, 159 und Gaz. méd. de Paris 1876, pag. 378.

Erschütterung die Röhrchen zerbrochen, so dass sich ihr Inhalt dem Urin beimischte, so zersetzte sich die Flüssigkeit bei 50° C. unter Entwickelung von Bacterien, während die Controlportion (ohne Kali) klar blieb. Verf. schliesst aus obigen Versuchen, dass die beobachteten Organismen in der neutralisirten Flüssigkeit durch Archibiose entstanden seien, denn etwa vorhandene Keime müssten durch Kochen des sauren Urins getödtet worden sein. (Nach Pasteur können in neutralen Flüssigkeiten manche Bacterien eine Erhitzung auf 100° überleben.)

Durch Entwickelung von O und H in den Versuchsretorten vermittelst Electrolyse wurde nach Bastian die Bildung der Bacterien befördert. Herter.

- 278. L. Pasteur: Note sur l'altération de l'urine 1).
- 279. H. Ch. Bastian: Note sur la fermentation de l'urine 2).
- 280. L. Pasteur: Sur l'altération de l'urine 3).
- 281. H. Ch. Bastian: Sur la fermentation de l'urine 4).
- 282. Wm. Roberts: Note on the influence of liquor potassae and an elevated temperature on the origin and growth of microphytes <sup>5</sup>).
- 283. Tyndall: Note on the deportment of alkalized urine 6).

Nach Pasteur werden die Keime der Organismen in die Flüssigkeit (siehe das vorhergehende Referat) durch die verdünnte Kalilauge hineingetragen, in welcher sie erst durch eine Erhitzung auf 110°, nicht aber durch Siedehitze getödtet werden. Die nachträgliche Erwärmung auf 50° C. hält Pasteur für unwesentlich. Bastian hält dagegen aufrecht, dass die zum Sieden erhitzte Kalilauge keine lebenden organischen Keime enthalten könne und erklärt den negativen Erfolg Pasteur's durch Ueberschuss des angewandten Alkali's. Roberts und Tyndall konnten aber ebensowenig wie Pasteur eine Archibiosis unter den von Bastian angegebenen Bedingungen constatiren. Herter.

<sup>1)</sup> Comptes rendus 83, 176.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) A. a. O. pag. 862.

<sup>3)</sup> A. a. O. pag. 877.

<sup>4)</sup> A. a. O. pag. 488.

<sup>5)</sup> Proceedings of the royal soc. 25, 454.

<sup>6)</sup> A. a. O. pag. 457.

# 284. H. Fleck: Die Fermente in ihrer Bedeutung für die Gesundheitspflege 1).

Helmholtz [Journ. f. pr. Chem. 1844, pag. 435] fand, dass die Fäulniss durch thierische Blase hindurch von einer faulenden Flüssigkeit auf ein fäulnissfähiges Substrat übertragen wird, während die Alcoholgährung sich nicht durch die Membran fortsetzt. Nach Fleck wird auch die Alcoholgährung durch Diffusion übertragen und Fleck glaubt das Auftreten von Hefe und Bacterien in der in Gährung übergehenden Flüssigkeit (Most oder Bierwürze) durch Neubildung aus unorganisirtem Material erklären zu dürfen. Als Diffusionsmembran wurde Pergamentpapier benutzt, mit einer Gelatineschicht überzogen, welche durch Erhitzung auf 150° während 12 Stunden in Wasser unlöslich gemacht worden war. Helmholtz's negatives Resultat leitet Fleck aus dem Abschluss des atmosphärischen Sauerstoffs her, welcher in Fleck's Versuchen durch Watte oder Asbestpfropfe zu den Gährungsflüssigkeiten Zutritt hatte.

Diesen Mittheilungen folgen Ausführungen über die Theorie der Gährung, in welchen sich Fleck gegen die bei manchen Autoren übliche Identificirung niederer Organismen mit Fermenten ausspricht.

Herter.

# 285. Baierlacher: Die schweflige Säure als Antisepticum im Vergleiche mit der Salicylsäure, der Carbolsäure und dem Chlor<sup>2</sup>).

Nach Baierlacher verhindert die schwefelige Säure in 0,33 % Lösung die Alcoholgährung; ihr zunächst steht als Hefegift die Carbolsäure, während die Salicylsäure nur gährungshemmend wirkt, ohne die Hefe zu tödten. Cl verringert die Gährung nur in geringem Maasse-Die fermentative Spaltung des Amygdalins kann durch schwefelige Säure und durch Salicylsäure aufgehoben werden, während die Spaltung der Myronsäure wohl durch schwefelige Säure, aber nicht durch Salicylsäure unterdrückt werden kann.

Herter.

<sup>1)</sup> Dresden 1876, R. v. Jahn's Verlag, 31 Seiten.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) München 1876 (Mittheilungen aus dem ärztlichen Intelligenzblatt, IV. Serie).

#### 286. Ph. Zöller: Schwefelkohlenstoff als Conservirungsund Desinfectionsmittel 1).

In einer mit Schwefelkohlenstoffdampf erfüllten Atmosphäre wird die Alcoholgährung gehemmt und Fleisch, Brod, Früchte, Harn halten sich darin bei gewöhnlicher Temperatur ohne zu faulen oder zu schimmeln. Ihr Wassergehalt nimmt dabei ab. Für ein Liter Luftraum genügen 5 Tropfen Schwefelkohlenstoff. Die conservirten Esswaaren sind noch schmackhaft; das Fleisch ist, abgesehen von einem Geruch nach fiüchtigen Fettsäuren, wohl erhalten. Für das Verständniss dieser Wirkung ist es von Interesse, dass die Eiweisskörper durch Schwefelkohlenstoff coagulirt werden. Wenn eine grössere Menge des Desinfectionsmittels angewendet wird, so verliert das Fleisch die Fähigkeit, in Fäulniss überzugehen.

#### 287. H. Vohl: Vorläufige Notiz, "Eierconserven" betreffend 2).

Vohl veröffentlicht Analysen von Eierconserven aus der Fabrik von B. v. Effner in Passau, welche ohne fremden Zusatz durch Eindampfen im Vacuum dargestellt sind. 100 Gewichtstheile enthalten:

|                              | Conserve     |                  |                |
|------------------------------|--------------|------------------|----------------|
| des                          | ganzen Eies. | des Eidotters.   | des Eiweisses. |
| Wasser bei 100 °C. flüchtig. | 6,2900       | 4,7500           | 7,0000         |
| Asche                        | 3,6338       | <b>2,6100</b>    | 5,1545         |
| Organische Substanz und      | •            |                  |                |
| Verlust                      | 90,0770      | 92,6400          | 87,8455        |
| Die Menge der in Alcoh       | ol löslichen | Bestandtheile is | t nach Vohl    |
| für die Beurtheilung der Con | serven wese  | ntlich.          | Herter.        |

<sup>1)</sup> Ber. d. d. chem. Ges. 9, 707 und 1080.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ber. d. d. chem. Ges. 9, 22.

#### Sachregister.

Abkühlung, der Warmbläter 242; vom Darm aus 221.

Acetamid, Verhalten im Thierkörper 37.

Aceton im Harn 125.

Acidalbumin, Verhalten zu Alkaliphosphat 8; Verhältniss zu Albuminat 8; spec. Drehung 5.

Adipocire 89.

Aetherschweselsäure, siehe Schweselsäure, gepaarte.

Aethylschwefelsäure, Verhalten im Thierkörper 63.

Alanin, aus Glutin, Chondrin 80.

Albumin 8; spec. Drehung 4; Uebergang in den Harn 149; Bestimmung in Milch 114.

Albuminate, Vorkommen in Pflanzen 7; Verhältniss zu Acidalbumin 8; Verhalten zu Alkaliphosphat 8; zu Lab 12; spec. Drehung 5.

Albuminstoffe (vergl. die einzelnen Körper) Literatur 1; Dialyse 3, 5, 8; Löslichkeit 1, 6, 8; Einfluss von Salzgehalt und Concentration auf spec. Drehung 2; Coagulation 6; Verhalten zu Jod 37; zu Picrinsäure 147; Bestimmung 2; in Serum und Milch 97, 114, 116; im Harn 148; Farbenreaction 33; Fäulniss 31, 39; Zersetzung durch Kali 59; durch Baryt 28; Gehalt der Futtermittel an Eiweiss 78; Synthese im Thierkörper 37; Fettbildungsäquivalent 38; Einfluss auf Leberglycogen 54; auf S-Ausscheidung in der Galle 192; auf Harnstoffbildung 247.

Albuminurie 124, 147, 148, 149.

Alkalien, Einfluss auf spec. Drehung von Albuminat 5; auf Casein 13.

Alkaloïde in Leichen 79, 81.

Alcoholgährung 268, 273; Hefe 276.

Allantoin, Synthese 72; Bildung aus Harnsäure 129.

Allantursäure 72.

Alloxantin 58.

Amanitin 70.

Amidosauren, aus Glutin, Chondrin 80.

Ammoniak aus Glutin, Chondrin 30; aus Gelatine 31; aus Eiweiss 32, 40.

Ammoniumbasen 70.

Amphioxus 171.

Amygdalin, Verhalten im Thierkörper 81.

Amylnitrit 84.

Amylschwefelsäure, Verhalten im Thierkörper 63.

Amylum, Jodreaction 60.

Anamie 107.

Antimon, Einfluss auf den Stoffwechsel 254.

Aromatische Säuren, Verhalten im Thierkörper 65.

Arsen, Wirkung auf den Stoffwechsel 126, 255.

Asche, dialysirter Eiweisslösungen 3; des Blutes 96, 99; der Knochen 209; Substitution der Aschenbestandtheile 222.

Ascites, Gehalt an Zucker 263; adiposus 264.

Asparagin, Verhalten im Körper 37; Vorkommen in Malzkeimen 78.

Athemmechanik, Einfluss auf den Stoffwechsel 231, 282.

Auge, Cholesterinbildung 216.

Baryumsalze, Einfluss auf Caseïn-Gerinnung 11.

Benzoësäure, Verhalten im Organismus 66; antiseptische Wirkung 269.

Benzol, Verhalten im Organismus 188.

Bernsteinsäure, Bildung aus Asparagin 87.

Bicarbonate der Alkalien, Zersetzung 28.

Bier 268.

Bilifuscin 75.

Bilirubin 59.

Blut, Literatur 83; in Extremitäten 84; in Milz 106; Transfusion 84; Gehalt an Zucker 49, 50, 95; Hāmoglobin 89, 90; Harnstoff 84, 94, 95, 102; Zusammensetzung 99; Asche 96; Charcot's Crystalle 77; Ergüsse in seröse Höhlen 107; diastatische Wirkung 271.

Blutkörperchen, P-Gehalt 59; Bedeutung für Hippursäurebildung 68; Aschenbestandtheile 100.

Blutplasma, Paraglobulingehalt 17.

Blutserum, Carbaminsaure 94; Eiweissbestimmung 97.

Brenzcatechin 60, 62.

Buttersaure aus Gelatine 31; aus Eiweiss 32; Gährung 267.

#### Carbaminsaure, Nachweis 93.

Casein, Einfluss der Salze auf die Gerinnung 11, 23; Verhalten gegen Säuren 12; Alkalien 13; Bestimmung 114; Zusammensetzung 115; Einfluss auf Fibringerinnung 26.

Cellulose 43; Gährung 267.

Charcot's Crystalle 77.

Chinin, Wirkung auf die Gewebe 92.

Chitin 49.

Cholesterin, im Gehirn 213; im Auge 216.

Cholin 70.

Chologly colsaure 74.

Cholsaure 72.

Chondrin, Zusammensetzung 80; Zersetzung 29.

Circumpolarisation des Albumins 2; des Globulins, des Albuminats, des Acidalbumins 5; Einfluss von Salzen auf spec. Drehung von Mannit und Rohrzucker 42.

Coagulation von dialysirtem Albumin 6, 8; Vitellin 6; Myosin 7; Paraglobulin 7, 9; Fibrinogen 19, 20.

Cyanamid, Verhalten im Thierkörper 71.

Cyanverbindungen 59.

Cystenflüssigkeiten 265.

Cystin 142.

Curare, Einfluss auf den Stoffwechsel 230.

Darm, Fermentation des Amygdalins 81.

Desassimilation im Greisenalter 163.

Desinfection, Literatur 267.

Diabetes, Literatur 257; Diagnose 257; Zuckerausscheidung 260, 261, 263; nach Einführung von Inulin 144, 262; von Inosit 46; von Eiweiss 262; Ausscheidung von Aceton 125; Kreatin 132; Levulose 45; Phosphorsäure 155; Harnstoff 128; insipidus 126.

Dialyse der Eiweisskörper 8, 5, 8.

Diastase in Muskel und Leber 271; in Blut 272; Speichel 172; Galle 197; im Kropf der Taube 172.

Dicyandiamidin, Verhalten im Organismus 71.

Dissociation des O-Hämoglobins 91.

Dynamit, physiologische Wirkung 108.

#### Eierconserven 281.

Eisen, in Nierenstein 125; in Galle 194; Harn 219.

Eiweiss, siehe Albuminstoffe.

Ernährung, Einfluss auf Milchproduction 119; von Nutzthieren 223, 253; von Herbivoren mit animalischen Substanzen 252; Pflanzenkost 222; Leguminosen 251; Kost in öffentlichen Anstalten 222; der Schweizer Bevölkerung 222.

Essigsaure aus Glutin, Chondrin 80, 32; aus Eiweiss 33; aus Cholsaure 73; im Harn 87; Gährung 275.

Exstinctions coëfficient 89.

Fäces, Literatur 165; Zusammensetzung 182; Gehalt an Stoffwechselproducten 185; Methylamin 58; an S und N 63.

Fäulniss, Literatur 267; der Gelatine 31; des Eiweiss 39; Entstehung von Alkaloïden 79, 81; von septischem Gift 267.

Fermente, Literatur 267; Verhalten zu Ueberosmiumsäure 269; Zersetzungstemperatur 278; Spaltung des Amygdalins 81; des Harnstoffs 128; Fibrinferment 18; Trypsin 177, 178, 179. Vergl. die einzelnen Fermente.

Fett, Literatur 88; Fettbildung 88; aus Kohlehydraten 39; aus Eiweiss 89; Synthese 39; Ort des Ansatzes bei verschiedener Fütterung 40; Einfluss auf die Verdauung 187; Vorkommen im Scheidenschleim 216; Bestimmung in der Milch 99, 116.

Fettsauren aus Gelatine 81; aus Eiweiss 82, 40; aus Cholsaure 78.

Fettwachs 39.

Fibringerinnung, Betheiligung der Blutkörperchen 8; Einfluss verschiedener Factoren 20, 21, 28, 24, 25; der Kohlensäure 21, 27; "lösliches Fibrin" 25, 26.

Fibrinogen 18, 19.

Fibrinoplastische Substanz, siehe unter Paraglobulin.

Fieber, Blut 84; Harn 126, 221; Stoffwechsel 258; Perspiration 259.

Firnissung, Einfluss auf CO2-Ausscheidung 236.

Fleisch, Analysen 222, 250.

Fleischbrühe 82.

Fleischmehl 188.

Fötus, Stoffwechsel 256.

Fruchtwasser, Uebergang der Salicylsäure 256.

Fütterungsversuche 167, 186, 222, 251, 252, 258.

Gährung, vergl. Fermente.

Galle, Eigenschaften 196; Zusammensetzung 195; Secretion 191; diastatische Wirkung 197; S-Ausscheidung 192; Eisengehalt 194; absorbirte Gase 102; Einwirkung der Bierhefe 197.

Gallenfarbstoffe, Eigenschaften 192; Ausscheidung 194; Nachweis 59; im Harn 149, 150.

Gallensäuren, Zersetzungsproducte 78.

Gallensteine in Harnblase 151.

Gaultheriaol, Verhalten im Organismus 66.

Gehirn 59; Nuclein darin 215.

Gelatine, siehe Glutin.

Gerinnung des Caseins 11, der Milch 117, 118. Vergl. Coagulation.

Glaskörper, Harnstoffgehalt 219.

Globulin in Ascitesflüssigkeit 5; im Harn 147, 148.

Glutaminsaure aus Eiweiss 29; aus Glutin 30.

Glutin, Zersetzungsproducte 29; Fäulniss 31.

Glycerin, Einwirkung auf Zuckerstich 260; physiologische Wirkung 60; Gährung 274.

Glycerinphosphorsaure 59.

Glycocoll, aus Glutin 80, 31; Verhalten im Organismus 66.

Glycodyslysin 74.

Glycogen, Verbreitung 48; Abstammung 44, 52, 198; in Leber 46, 49, 50, 51, 198, 199, 201, 204; in Muskeln 52, 218; Einwirkung von Kali 55; von Brom 55; von Speichel und Pancreasferment 56.

Glycosamin 49.

Guanamine 59. Guanidin, Verhalten im Thierkörper 71.

**Mä**matin 59, 76, 85.

Hämatoin 85.

Hämatom'der Milz 264.

Hämatoporphyrin 86.

Hämochromogen 86.

Hämoglobin 83, 85, 87; bei Nemertinen 92; Crystallisation im leukämischen Blut 78; in der Milz 217; Dissociation des O-Hämoglobins bei verschiedenen Todesarten 91.

Harn, Literatur 122; Analyse 131; bei Neugeborenen 162, 163; im Wochenbett 164; N-Bestimmung 122; Gehalt an Eisen 219; Chloriden 158; Oxalsäure 145; gepaarten Schwefelsäuren 60; Zucker 124, 257; Inosit 46, 124, 258; Levulose 45; Guanin, Xanthin 132; Aceton 125; Cystin 142; unterschwefliger Säure 63, 123; Paraglobulin 147; Cholestearin 151; Verhältniss zwischen N und P2Os 153; Drehung der Polarisationsebene nach links 146; Harn bei Melanosen 165; bei Geisteskrankheiten 126; nach Hämorrhagie 126; nach Salicylsäure 166; nach Opium 263; Morphium und Chloral 266; Eiweissbestimmung 148; alkalischer Harn 122, 161; Ausscheidung von Jod 37; Essigsäure, Bernsteinsäure 37; Guanidin 71; Disulfätholsäure 68.

Harnsäure, Ausscheidung in Leberkrankheiten 122; bei Pneumonie 131; Bestimmung im Harn 130; Einfluss auf Harnstoffausscheidung 130; auf Allantoinbildung 130.

Harnsäureäther, 58.

Harnstoff, Dosirung 58, 129; Ausscheidung bei Muskelarbeit 221, 243, 244; nach Fleischaufnahme 247; bei Hunger 248; im Harn nach Arsengabe 126; nach Hämorrhagie 126; bei Hemiplegie 95; in Leberkrankheiten 122, 127; bei Diabetes 128; Pneumonie 181; nach Salmiakzufuhr 152; Gährung 128; Vorstufen im Körper 126; Oxydation 58; im Blut 102; Bestimmung darin 94, 95; Zersetzung im Blut 84; Vorkommen im Speichel 166; im Erbrochnen 258; im Glaskörper 219; substituirte Harnstoffe 59.

Haut, Fettgehalt 41.

Hippursäure, Nachweis 66; Bildung 66, 132; aus Toluol 138.

Hoden, Inositgehalt 46.

Hunger, Stoffwechsel 248.

Hydramnios 7.

Hydrurilsäure 58.

Ecterus, 195.

Indigblau, Synthese 59.

Indigo, Bestimmung im Harn 186.

Indigolbildende Substanz 60, 62, 134.

Indigofarbstoffe, Spectroskopie 88.

Indol, Darstellung 59; aus Eiweiss 82; Verhalten im Thierkörper 62, 185; Bildung im Organismus 186.

Inosit, in den Organen 46; im Harn 46, 124, 258; Gährung 274.

Inulin, Verdauung 180; Einfluss auf Zuckerausscheidung 262.

Insecten, Verdauung 167.

Isäthionsäure, Verhalten im Organismus 63.

Isopepsin 178.

Jod, Verhalten zu Eiweiss, Ausscheidung in Harn und Speichel 37; Reaction auf Amylum 60; Einfluss auf Albuminurie 124.

Mäse, 11, 274.

Kali, Ausscheidung im Harn 158.

Kalkphosphat, Bildung im Körper 158.

Knochen, Zusammensetzung 207; Fettgehalt 41; Kalkgehalt 209; Beeinflussung desselben durch Milchsäure 210; Resorption 212; fossile Knochen 212; Knochenmark 77.

Kohlehydrate, Literatur 42; Verbrauch im Organismus 57; Einfluss auf Fettbildung 41.

Kohlenoxyd, Einfluss auf den Stoffwechsel 246; Wirkung auf Hämoglobin 83, 85.

Kohlensäure, Einfluss auf Fibringerinnung 21, 27; Wirkung auf den Stoffwechsel 225, 229; diuretische Wirkung 162; Zerlegung des Natriumsalicylats 108; Ausscheidung 225; bei verschiedenen Temperaturen 234; bei Firnissung 236; Perspiration 239; Einfluss des Lichtes darauf 240; CO<sub>2</sub>-Spannung der Gewebe 105.

Kreatin, Ausscheidung 132.

Kresol, Verhalten im Organismus 65.

Kresylschwefelsäure (a) 64.

Kropf der Taube 172.

Lactoprotein, 18.

Leber, Function 191; diastatische Wirkung 271; Glycogengehalt 51, 52, 198, 201, 204; nach Unterbindung des Ductus choledoch. 199; Gehalt an Fett 41; Inosit 46; Farbstoff 77; Einfluss auf Zuckerbildung 96, 145.

Legumin 7.

Leguminosen, Nährwerth 251.

Leichengift 79, 81.

Leim, siehe Glutin.

Leimpepton 81.

Leucein 28.

Leucin, aus Eiweiss 28, 82, 40; aus Gelatine 31; Einfluss auf Harnstoff-ausscheidung 126.

Leucin isomeres 88.

Leukamie 77, 164.

Levulose im Harn 45. Licht, Einfluss auf CO<sub>2</sub>-Perspiration 240. Linse, Zusammensetzung 217. Luft, comprimirte 221.

Lunge, Inosit 46; Glycogen 48.

Magensaftsecretion 166, vergl. Pepsin.

Magnesium phosphat im Harn 162.

Melanosen 165.

Methamoglobin 86.

Methylamin in Fäces 58.

Milch, Literatur 110; Reaction 110; Zusammensetzung 99, 113; Einfluss der Lactationsdauer darauf 99, 120; Milch Neugeborener 118; Fettbestimmung 99, 116; Eiweissbestimmung 97; Zuckergehalt 121; Gerinnung 117, 118; Milchkügelchen 111; Extractivstoffe 115; acide équinique 116; Einfluss der Ernährung 119; Uebergang von Quecksilber 111; von Salicylsäure 256.

Milchsäure, Wirkung auf die Knochen 210; Gewinnung aus Inosit 274. Milz, Hämoglobingehalt 217; Hämatom 264; Inosit 46; Glycogen 48.

Morphiumwirkung 105, 266.

Muscarin, Synthese 70.

Muskeln, Fettgehalt 41; Inosit 46; Glycogen 52, 213; Farbstoff 77.

Natrium chlorid, Einfluss auf die Gährungen 23.

Natrium sulfat, Einfluss auf die Fibringerinnung 25.

Nebennieren, Inosit 46.

Nemertinen 92.

Nepenthes secret 189, 190.

Nervenfasern, neue Reaction 213.

Netzhautablösung 218.

Neurin 70.

Niederschläge, unlösliche, im Körper 151.

Niere, Inosit 46; Glycogen 43; Hippursäurebildung 67.

Nierenstein 124.

Nitroglycerin, physiologische Wirkung 108.

Nuclein im Gehirn 215.

Opium, Wirkung auf Harn 263.

Organe, quantitative Verhältnisse 216; Fettgehalt 41.

Ovarial cysten flüssigkeit 265.

Oxalsaure, im Harn 145; Entstehung aus Glutin, Chondrin 30.

Pancreas, Literatur 165; Inositgehalt 46; Trypsinverdauung 175, 177; Secret 178; Ferment bei Pflanzenfressern 174.

Paraglobulin, Fällung durch NaCl 15; im Blutplasma 17; Rolle bei Fibringerinnung 26; im Harn 147. Paralbumin, Vorkommen 266; Nachweis 37.

Paramilchsäure aus Inosit 46.

Pepsin, Beeinflussung der Verdauung durch NaCl 23; durch Salicylsäure 272; Einwirkung auf Albumin 166; Pepsin bei Neugeborenen 166; bei Batrachiern 172; im Speichel 270.

Pepton, Eigenschaften und Zusammensetzung 34; Vorkommen im Harn 148; Pepton bildendes Ferment bei Nepenthes 189, 190.

Perspiration der Kohlensäure 239, im Fieber 259.

Phenol, Reactionen 69; Verhalten im Körper 61, 65.

Phenole, Synthese der Aetherschwefelsäuren 64.

Phenolbildende Substanz 61, 137, 138.

Phosphorsaure, Bestimmung im Urin 158; in den Sputis 156; Ausscheidung in Krankheiten 156; unter Einfluss von Arzneimitteln 157; Phosphat diabetes 155.

Pikrinsaure, Verhalten zu Eiweiss 147.

Plasmin 18.

Pneumonie, Blutasche 97; Harnsäureausscheidung 181.

Pneumothorax, Gasanalyse 108, 258.

Protein 10.

Pseudoindol 59.

Ptomain 79.

Queck silber, Uebergang in die Milch 111.

#### Raffinose 43.

Rauhfutter, Verdaulichkeit 251.

Reaction, eines Salzgemisches, veränderlich durch Diffusion 160.

Respiration, des Fötus 91, 106; der Wasserthiere 223; in CO<sub>2</sub> reicher Atmosphäre 225, 228, 229; des Frosches im geschlossenen Raum 228; beeinflusst durch Amylnitrit 84; Apparat 220, vergl. unter Stoffwechsel.

Rhodankalium, im Speichel 172; im Harn 189.

Rückenmark, Inositgehalt 46; Durchschneidung, Einfluss auf Körperwärme 242; auf Verbrauch der Kohlehydrate 57.

#### Salicin 62.

Salicylamid, Verhalten im Organismus 66.

Salicylsäure, Nachweis 69; Verhalten im Organismus 66, 109, 133; Wirkung 269; Einfluss auf Trypsin- und Pepsinverdauung 188, 272; auf die Milchgerinnung 119; auf den Stoffwechsel 223; Uebergang in's Fruchtwasser 256.

Sauerstoff, bei Entwickelung niederer Organismen 277; Verbrauch beim Menschen 225; verminderte Zufuhr, Einfluss auf Stoffwechsel 245; Gehalt des Blutes bei Morphiumwirkung 105.

Sauren, Wirkung auf Albuminstoffe 6, 8, 12; Ausscheidung durch die Nieren 159.

Maly, Jahresbericht für Thierohemie. 1876.

Salze, Einfluss auf Circumpolarisation 2; auf Coagulation der Albuminstoffe 4, 6; auf Caseingerinnung 11; Fibringerinnung 21, 23.

Schlaf 223.

Schwefelsäure, Ausscheidung nach S-Aufnahme 143; gepaarte 60, 138. Schwefelverbindungen, Verhalten im Organismus 63.

Schweiss, blauer 216.

Speichel, Literatur 165; Parotidensecret 166; Mengen beim Kauen 172; Gehalt an diastatischem Ferment und Rhodankalium 172; Pepsin 270; Harnstoff 166; Ausscheidung von Jod 87.

Sputa, Charcot's Crystalle 77.

Stickstoff, Gehalt des Blutes 102; des Harns 153; der Fäces 68.

Stoffwechsel, beim Fötus 256; der Kinder 222; Einfluss der Salicylsäure 223; des Curare 223; der Athemmechanik 231, 232; des Antimons 254; des Arsens 126, 255; der Temperatur 236, 238, 241, 243; des Kohlenoxyds 246; Stoffwechsel beim Hunger 248; im Fieber 268.

Sulfäthylsäure, Verhalten im Körper 63.

Sulfoharnstoff 58.

Synanthrose 43.

Synaptase 267.

Taurin, Verbindungen 74.

Taurocarbaminsäure, Verhalten im Körper 63.

Taurocholsäure, Ausscheidung 195.

Taurylsäure 65.

Terpentinöl, Verhalten im Körper 62, 65.

Thränenabsonderung 216.

Toluol, Hippursäurebildung 188.

Transfusion des Blutes 84.

Transsudate 108.

Traubenzucker, spec. Drehung 44; im Blut 49, 50, 95; im Harn vergl. Diabetes.

Trypsin 178, 179, 272.

Typhus, Harnstoff im Blut 95; Harn 123.

Tyrosin aus Eiweiss 29, 33.

Weberosmiumsäure, Verhalten zu den Fermenten 269.

Unterschweflige Säure im Harn 68, 123.

Urämie, Harnstoff im Blut 95.

Uroxansäure 58.

Waginalschleimhaut, Resorption 219.

Valeriansäure, aus Gelatine 31; aus Eiweiss 32.

Verdauung, bei Insecten 167; Krebsen 170; höheren und niederen Thieren 169; Vögeln 172; bei einem Magenfistelkranken 173; bei Säuglingen 182; Einfluss von Fett, von Salicylsäure 188.

Wärme, thierische 221; Regulation 241; nach Rückenmarksdurchschneidung 242.

Wasser, Bestimmung mittelst des Respirationsapparates 224.

Manthin, im Harn 132.

Zucker, im Harn siehe Diabetes; in Ascitessiässigkeit 263; Titrirung 43; Bestimmung durch Wägung 96.
Zymogen 176, 177, 178, 190.

#### Namen-Register.

A.

Aarland G. 119. Abeles M. 43; 95; 258; 271. Almén A. 69. Ammon 118. Audigé 60.

Badin A. 124.

B.

Bar A. 222. Bäsecke H. 119. Baierlacher 280. Ballmann 264. Bastian H. 278; 279. Battistini A. 196. Baumann E. 60; 64; 65; 71. Bayer H. 172. Beaumetz 60. Béchamp A. 267; 269. Béchamp J. 268; 275. Bédoin 269. Belohoubek A. 153. Beneke F. 151; 256. Berg J. 37. Bernard A. 221.

Bernard Cl. 50.

Bert P. 106; 221.

Bertram J. 222.
Blatin fils 221.
Bohr Chr. 188.
Böck H. v. 255.
Böhm R. 37; 57.
Braun 166.
Bredschneider W. 122; 126.
Brouardel P. 127.
Bruel A. 108.
Bruns P. 84.
Buchheim R. 159.
Bufalini 197.
Bunge G. 66; 99.

C.

Calderon L. 42.
Camerer 222.
Cantoni G. 277.
Casali A. 79; 150.
Cazeneuve P. 76; 124.
Cech C. O. 269.
Chamberland Ch. 276.
Champion P. 222.
Chandelon Th. 218
Charcot 195.
Chittenden R. 55.
Claus A. 58.

Cohn F. 274. Colasanti G. 288; 258.

D.

Dehn A. 158.
Delefosse E. 122.
Depaire 58; 122.
Dieck E. 43.
Dietl M. J. 55.
Döbner O. 58.
Dönhoff 222.
Dützell B. 119.
Dujardin 60.
Durin E. 267.
Duval J. 115.

E.

Ebstein W. 257.
Eckhard C. 260.
Emmerling A. 59.
Engler C. 59.
Erler H. 284.
Ewald C. A. 102; 103.

F.

Falck C. Ph. 247. Falck F. A. 216; 248. Ferret A. 149. Feser 269. Finkler D. 173; 232 Fischer H. 258. Fitz A. 273; 274. Fleck H. 280. Fleischer R. 109 Fleischmann 110. Flesch M. 212. Flint A. 191; 244. Forster J. 40; 44; 82; 172; 209. Fränkel A. 245.. Fremy E. 268; 276. Frerichs E. 198; 199. Friedberger 269. Fubini S. 239; 240. Funke W. 187; 251; 253. Führy-Snethlage 147. Fürbringer P. 145.

Gähtgens C. 254; 255; 265. Gänge C. 83. Ganghofner 165. Gautier A. 27. Genevoix F. 122. Genser Th. v. 118. Gerber N. 116. Gergens E. 71. Gianuzzi G. 197. Girard A. 43. Goldzicher M. 216. Goltstein 269. Gombault 195. Gorup E. v. 189. Grimaux E. 72. Gscheidlen R. 139. Gusserow 265. Güterbock L. 151.

G.

Haas H. 2; 5; 146. Haase A. 119. Hamburger E. W. 219. Hammarsten O. 13; 15; 25. Harnack E. 70. Haussmann 216. Hayem G. 107. Heiden E. 185; 186. Heidenhain R. 174. Heiss E. 210. Henneberg W. 38; 222. Henry A. 174. Herter E. 65; 169; 265. Herwig C. 110. Heyden van der 258. Heynsius A. 8. Hill H. 58. Hiller A. 267. Hirschberg J. 216. Hoffmann F. A. 57. Hofmann 258. Hofmeister F. 93.

Hofmeister K. 256.

Hoppe-Seyler 169; 218.

Horvath A. 242. Hubrecht A. A. W. 92. Huppert 87. Hübner G. 275; 277.

J.

Istomin V. 84.
Jacobs J. 257.
Jacobsen 265.
Jaksch R. v. 215.
Janecke 59.
Jarisch A. 96.
Jäderholm A. 85.
Jolly 153.
Jolyet F. 84; 223.
Jonbert J. 276.
Jonsset 167.
Jüdell G. 269.

#### H.

Kehrer F. A. 111. Kellner O. 252, 253. Kingzett 59; 83. Kleinwächter L. 164. Klink E. 111. Komanos A. 180. Konikoff N. 198. Korniloff A. A. 90. Kossel A. 34; 126. Köhler H. 108. Kretschy F. 178; 258. Kreuzhage 187; 251; 253. Krocker F. 212. Kunkel A. 192; 193; 194. Kahn G. 119. Kühne W. 178; 179; 272. Külz E. 45; 49; 51; 124; 199; 201; **257**; **260**; **262**.

Laborde 43.
Lang J. 78.
Laptschinsky M. 217.
Ledderhose G. 49.
Lepine R. 268.
Leven 1.
Levidansky E. 158.

Levinstein E. 266.
Lewald 111.
Liebermann L. 79; 110.
Liman C. 83.
Liron 258.
Litten 248.
Loiseau D. 43.
Loiseau D. 43.
Lobisch W. F. 142.
Luca S. de 276.
Lundberg L. v. 11.
Lussana J. 145.

M.

Maggi L. 277. Makris C. 118. Malassez L. 217. Maljean 84. Maly R. 58; 160; 192. Markownikoff W. 125. Markwort E. 257. Mathieu E. 27; 84. Medicus L. 58. Meissel E. 78. Mering J. v. 144; 24; 261. Michler W. 59 Moriggia A. 60; 81; 196. Mosengeil v. 269. Mott H. A. 110. Munk J. 137; 139; 270. Murdoch J. 58. Musculus F. 128 Müntz A. 42; 43.

#### N.

Nawalachin J. 214.
Nencki M. 31; 59; 185.
Neumann E. 59.
Neupauer J. 125.
Niemann A. 141.
Noël G. 102.
Nussbaum M. 269.

O.

Oertmann E. 232. Okolow 269. Ollivier A. 126. Oré 84. Ossi G. 81.

P.

Pachoutin V. 267.
Pacquelin 153.
Paolucci G. 144.
Parrot J. 162; 163.
Pasteur L. 268; 276; 279.
Pavy F. W. 243.

Pecile D. 131.

Pellet W. 222.

Penzoldt F. 107.

Percwoznikoff 39.

Perrot E. 43.

Pesci L. 79.

Petit Ch. 124.

Petri J. 148.

Pflüger E. 231; 286; 288; 241; 258.

Picard P. 94; 217.

Plateau F. 167.

Podolinsky S. 175.

Polotebnoff 216.

Pott R. 222.

Prat 2.

Pratesi 147.

Preyer 223.

Přibram 165.

Puchat E. 60.

Puls J. 97.

Purjesz S. 257.

Quincke H. 248.

R.

Rabow S. 126.

Ralfe 126.

Ransome 166.

Raoult F. M. 229.

Rählmann E. 218.

Regensburger M. 143.

Réguard P. 84; 223.

Reoch 58.

Ribes B. 122.

Ritter 122; 166; 195; 264.

Roberts W. 279.

.Robin A. 162; 163.

Roche P. 168.

Ronchi 239.

Rosenbach O. 149; 150.

Rudzki R. 37.

Rutenberg Chr. 221.

Rutherford 191.

S.

Salkowski E. 33; 62; 129; 130; 134; 136; 151; 273.

Salomon G. 43.

Samuel S. 221.

Sanson A. 228.

Schatz Fr. 265.

Schäfer M. 222; 224.

Scheube B. 131.

Schmidt A. 119.

Schmidt Alb. 91.

Schmidt Alex. 23; 25; 278.

Schmiedeberg O. 66; 70.

Schmutziger F. 164.

Schrodt M. 207; 252.

Schröter 269.

Schultz H. 236.

Schützenberger P. 28; 29; 268.

Schwahn 166.

Schwartz H. 58.

Sécretan A. 89.

Seegen J. 56.

Selmi J. 79.

Senator H. 132; 258.

Siedamgrotzky O. 256.

Simler R. 222.

Simony A. 75.

Sinety A. de 257.

Smith W. G. 59.

Soxblet F. 111; 117; 118.

Soyka J. 8.

Speck 225.

Spillmann R. 264.

Stein C. 161.

Stohmann F. 224.

Stokvis 156.

Stolnikow J. 148.

Struve H. 77.
Strübing 157.
Strümpell A. 123; 251.
Stuart John 166.
Swiecicki H. v. 172.

T.

Tappeiner H. 72.
Teissier L. J. 155.
Thudichum J. L. W. 59; 60; 83.
Tisserand E. 117.
Tollens B. 43; 44.
Tomasi T. 128.
Traube M. 276.
Treitel Th. 213.
Tuczek Fr. 155.
Tyndall J. 279.

U.

Urbain V. 27.

V.

Valentin E. 221; 228.
Veit 257.
Velden v. d. 65; 188.
Vignal 191.
Vines S. H. 190.
Vintschgau M. v. 55.
Vogel H. 83.
Vohl'H. 274; 281.
Voigt Fr. 185; 186.
Voit C. 152; 220; 222.

W.

Walitzky W. E. 213. Warnecke 224. Washburne W. P. 122. Wasilewski S. 259. Wegscheider H. 182. Weiske H. 132; 252. Weiss G. 177. Weith W. 59. Wesche 83. Weyl Th. 6. Wichelhaus H. 59. Will H. 189. Wimmer H. 252. Wiskemann M. 89. Wolff E. v. 167; 187; 188; 223; 251; 253. Wolffberg S. 52. Wolffhügel 166. Wolfsohn S. 228. Wollheim P. 174.

\_

Z.

Yyon 95.

Zenker F. A. 77.
Zimmer K. 45.
Zöller Ph. 281.
Zuelzer M. 153.
Zuntz N. 280.
Zweifel '106.

|   |   |   | • |
|---|---|---|---|
| • |   |   |   |
|   |   | • |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   | • |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   | • |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| • |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   | • |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| • |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   | • |   |   |
|   | • |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   | • |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   | • |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   | • |
| • |   |   |   |
| • |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   | • |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

#### C. W. Kreidel's Verlag in Wiesbaden.

Durch alle Buchhandlungen u. Postanstalten des In- u. Auslandes zu beziehen:

#### Zeitschrift

für

#### ANALYTISCHE CHEMIE.

Herausgegeben von

#### Dr. C. Remigius Fresenius.

Mit Illustrationen in Holzschnitt und Lithographie.

Jährlich erscheinen 4 Hefte. - Preis 10 Mark.

Die Zeitschrift für analytische Chemie bringt in der ersten. Hälfte eines jeden Heftes Originalabhandlungen und, bei wichtigeren Veranlassungen, vollständige Uebersetzungen, in der zweiten Hälfte aber

einen fortlaufenden Bericht in kürzerer Fassung.

Die Originalabhandlungen erstrecken sich auf alle Theile der analytischen Chemie, auf analytische Operationen, Reagentienlehre, qualitative und quantitative Bestimmungen anorganischer und organischer Verbindungen, specielle Gasanalyse, analytische Berechnung, Anwendung der Analyse in Pharmacie, in Semiotik, in Metallurgie und der gesammten chemischen Industrie, in Agricultur und Handel, in Sanitäts-Polizei und Criminal-Justiz. Sie haben theils neue oder verbesserte Methoden zum Gegenstand, theils wirken sie durch ruhige wissenschaftliche Kritik auf Ordnung und Sichtung des Materials hin.

Der fortlaufende Bericht ist systematisch geordnet, auch, wo es nöthig erscheint, mit erläuternden und kritischen Bemerkungen begleitet, und umfasst alle irgend erheblichen Leistungen auf dem Gesammtgebiete

der analytischen Chemie.

Die Zweckmässigkeit unserer Zeitschrift, an und für sich, sowie die Art, wie sie von dem Herrn Herausgeber ausgeführt wurde, hat eine so allgemeine Anerkennung gefunden, dass unser Unternehmen zu den am stärksten verbreiteten chemischen Zeitschriften gehört, und mehrere Jahrgänge bereits in zweiter Auflage hergestellt werden mussten. Diese günstige Aufnahme bei allen Fachmännern liegt in der Garantie, welche denselben der Name des für die analytische Chemie als Autorität anerkannten Herrn Herausgebers dafür bietet, in dieser Zeitschrift die zahlreichen Arbeiten auf dem Gebiete der chemischen Analyse in einer kritisch gesichteten Auswahl und Uebersicht zu erhalten.

#### Archive der analytischen Chemie,

das in der angegebenen Weise über Alles in den Bereich Gezogene sofort unterrichtet, das Nachschlagen erleichtert und im Laufe der Jahre das gesammte Material zu einer Geschichte der chemischen Analyse ansammelt.

Auch die früheren Jahrgänge sind noch sämmtlich zu dem seitherigen Preise zu liefern, auf welche jede Buchhandlung und Postanstalt des Inund Auslandes Aufträge entgegennimmt.

Probehefte sind durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

Zu den ersten zehn Bänden ist ein

So wird unsere Zeitschrift zu einem

#### Sach- und Autoren-Register

Preis 2 Mark 40 Pf.

bearbeitet worden, das durch jede Buchhandlung zu beziehen ist.

#### C. W. Kreidel's Verlag in Wiesbaden.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

#### Anleitung

zur

qualitativen und quantitativen

# Analyse des Harns

sowie zur

Beurtheilung der Veränderungen dieses Secrets mit besonderer Rücksicht auf die Zwecke des praktischen Arztes.

Zum Gebrauche für

#### Mediciner, Chemiker und Pharmaceuten.

Bearbeitet von

Dr. C. Neubauer,

und

Dr. J. Vogel,

Prof., Vorsteher der agr.-chem. Versuchsstation und Docent am chem. Laboratorium zu Wiesbaden ord. Prof. der Medicin an der Universität in Halle.

Bevorwortet von

Professor Dr. R. Fresenius.

Siebente vermehrte und verbesserte Auflage.

Mit 3 lithographirten Tafein, 1 Farbentabelle und 38 Holzschnitten.

Gross Lexikon-Octav. Geheftet. Preis: Mark 9. 60 Pf.

### Farbentabelle für den Urin.

Nach

Neubauer und Vogel's Anleitung zur qualitativen und quantitativen Analyse des Harns.

Chromolith. In Etuis. Preis: Mark 1. 60 Pf.

Wiesbaden. L. Schellenberg'sche Hof-Buchdruckerei.

#### JAHRES-BERICHT



GBER DIE FORTSCHRITTE DER

# THIER-CHEMIE.

REDIGIRT UND HERAUSGEGEBEN

YON

#### D: RICHARD MALY

PROPESSOR IN GRAZ.

SIEBENTER BAND ÜBER DAS JAHR 1877.

UNTER MITWIRKUNG VON

STEFANO CAPRANICA

in Rom

Dr. E. HERTER

in Strassburg

Dr. OLOF HAMMARSTEN

Univ. - Prof. in Upsala

Dr. E. KÜLZ Univ. Prof. in Marburg

Dr. H. WEISKE

Vorst. der landwirthsch, Versuchsstation in Proskau.

WIESBADEN.
VERLAG VON J. F. BERGMANN.
1878.

#### · Nachricht.

Band (VIII) dieses Berichtes bitte ich freundgen von Abdrücken, namentlich aus wenig Vereinsschriften und von Dissertationen zu e, nicht sofort erkennbare Druckfehler in der ben sein, so läge mein weiteres Ansuchen, mplar zu corrigiren, gleichzeitig im Interesse

Richard Maly.

#### JAHRES-BERICHT

ÜBER DIE

#### FORTSCHRITTE DER THIER-CHEMIE.

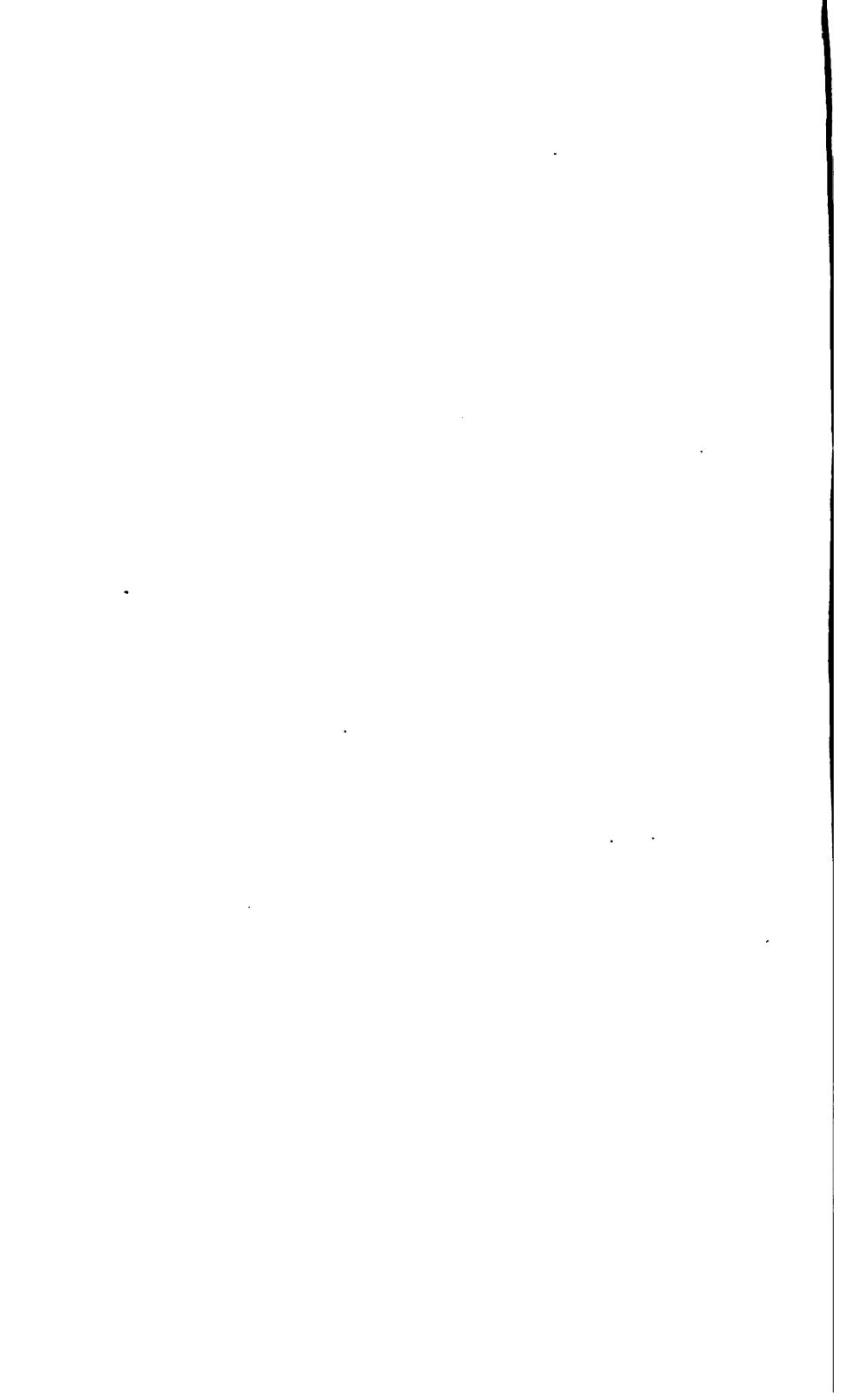

#### JAHRES-BERICHT

UBER DIR FORTSCHRITTE DER

### THIER-CHEMIE.

REDIGIRT UND HERAUSGEGEBEN

VON

#### Dr RICHARD MALY

PROFESSOR IN GRAZ.

SIEBENTER BAND ÜBER DAS JAHR 1877.

UNTER MITWIRKUNG YON

STEFANO CAPRANICA

in Rom

Dr. E. HERTER
in Strassburg

Dr. OLOF HAMMARSTEN

Univ. - Prof. in Upsala

Dr. E. KULZ
Univ. Prof. in Marburg

Dr. H. WEISKE
Vorst, der landwirthsch. Versuchsstation in Proskau.

WIESBADEN.
VERLAG VON J. F. BERGMANN.
1878.

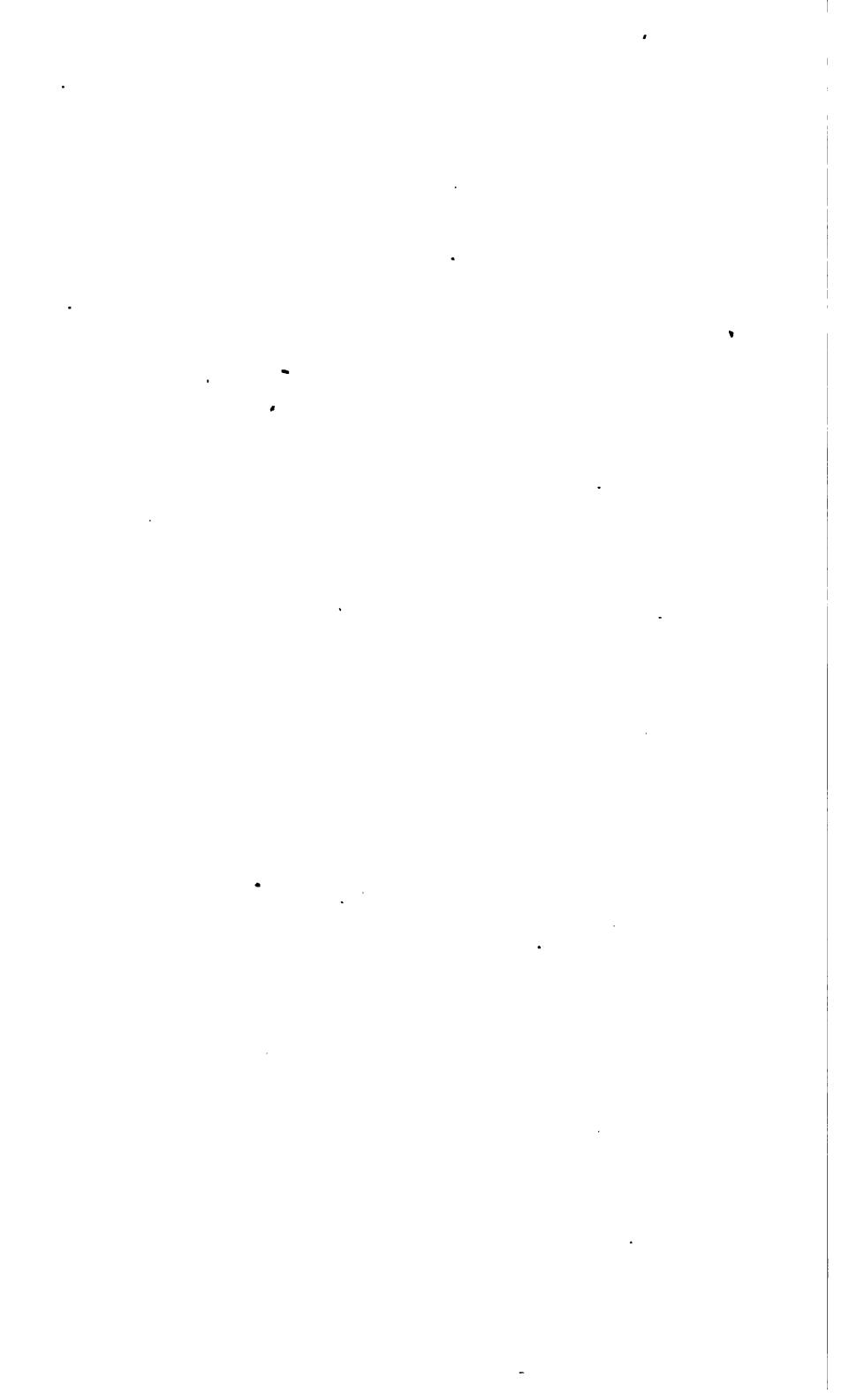

#### Vorwort.

Im vorliegenden Bande ist die Vertheilung der Arbeiten folgende: Herr Prof. Külz hat über Kohlehydrate (Cap. III), die Physiologie des Glycogens und über Diabetes (Cap. XIV), Herr Dr. Weiske über Milch (Cap. VI) und die landwirthschaftliche Thierchemie (in Cap. XIII) referirt. Der Rest der deutschen Literatur ist von mir bearbeitet worden. Ueber die Forschungen in Frankreich und England berichtet Herr Dr. Herter in Strassburg, über die schwedischen und dänischen wie seit Jahren Prof. Hammarsten in Upsala. Die italienische Literatur hat an Stelle des im vorigen Jahre verstorbenen Prof. Rovida in Turin Herr St. Capranica in Rom übernommen, doch rührt die letzte deutsche Redaction der ursprünglich italienisch verfassten Referate von Prof. Boll in Rom her.

Auf die Herstellung eines ausführlichen Registers ist einem von der Kritik ausgesprochenen Wunsche Folge leistend, in diesem Jahre besondere Sorgfalt verwendet worden.

Graz, im Juni 1878.

Richard Maly.

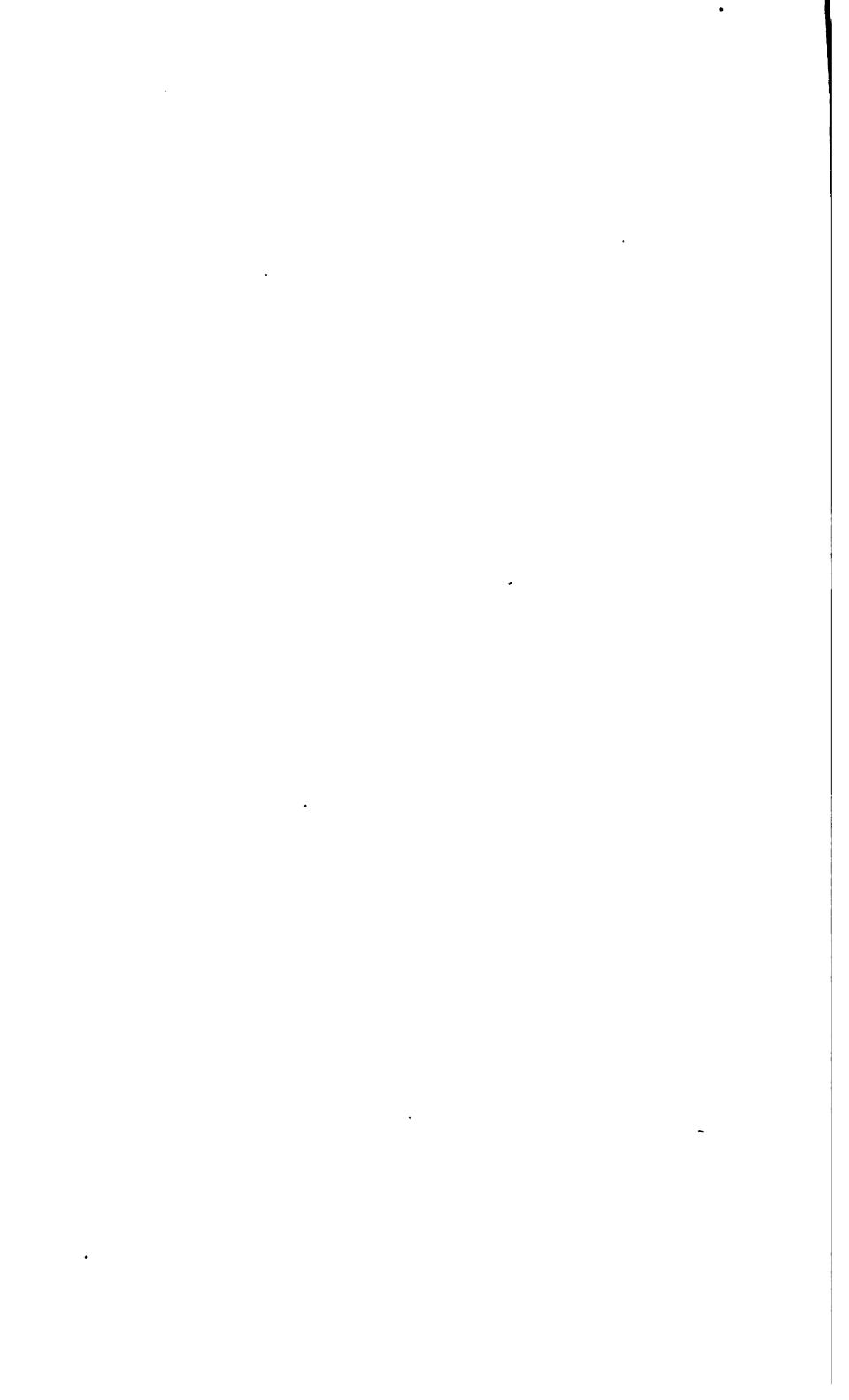

### Inhalts-Uebersicht.

|              |                                                     | Seite       |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| Cap. I.      | Eiweisskörper und verwandte Stoffe                  | 1           |
| * II.        | Fett und Fettbildung                                | 40          |
| » III.       | Kohlehydrate                                        | <b>5</b> 5  |
| » IV.        | Verschiedene Stoffe des Thierkörpers                | 72          |
| <b>* ∇</b> . | Blut, Lymphe und seröse Flüssigkeiten               | 96          |
| » VI.        | Milch                                               | 157         |
| * VII.       | Harn und Schweiss                                   | 185         |
| » VIII.      | Speichel, Magen- und Darmverdauung, Pancreas, Fäces | 258         |
| » IX.        | Leber und Galle                                     | 289         |
| » X.         | Knochen                                             | <b>29</b> 8 |
| * XI.        | Nerven und Muskeln                                  | <b>302</b>  |
| » XII.       | Verschiedene Organe                                 | 812         |
| » XIII.      | Gesammtstoffwechsel                                 | 822         |
| » XIV.       | Pathologisches                                      | 850         |
| » XV.        | Fermente, Fäulniss, Desinfection                    | <b>35</b> 8 |
| Sachregist   | ter                                                 | 885         |
|              | Register                                            | 398         |

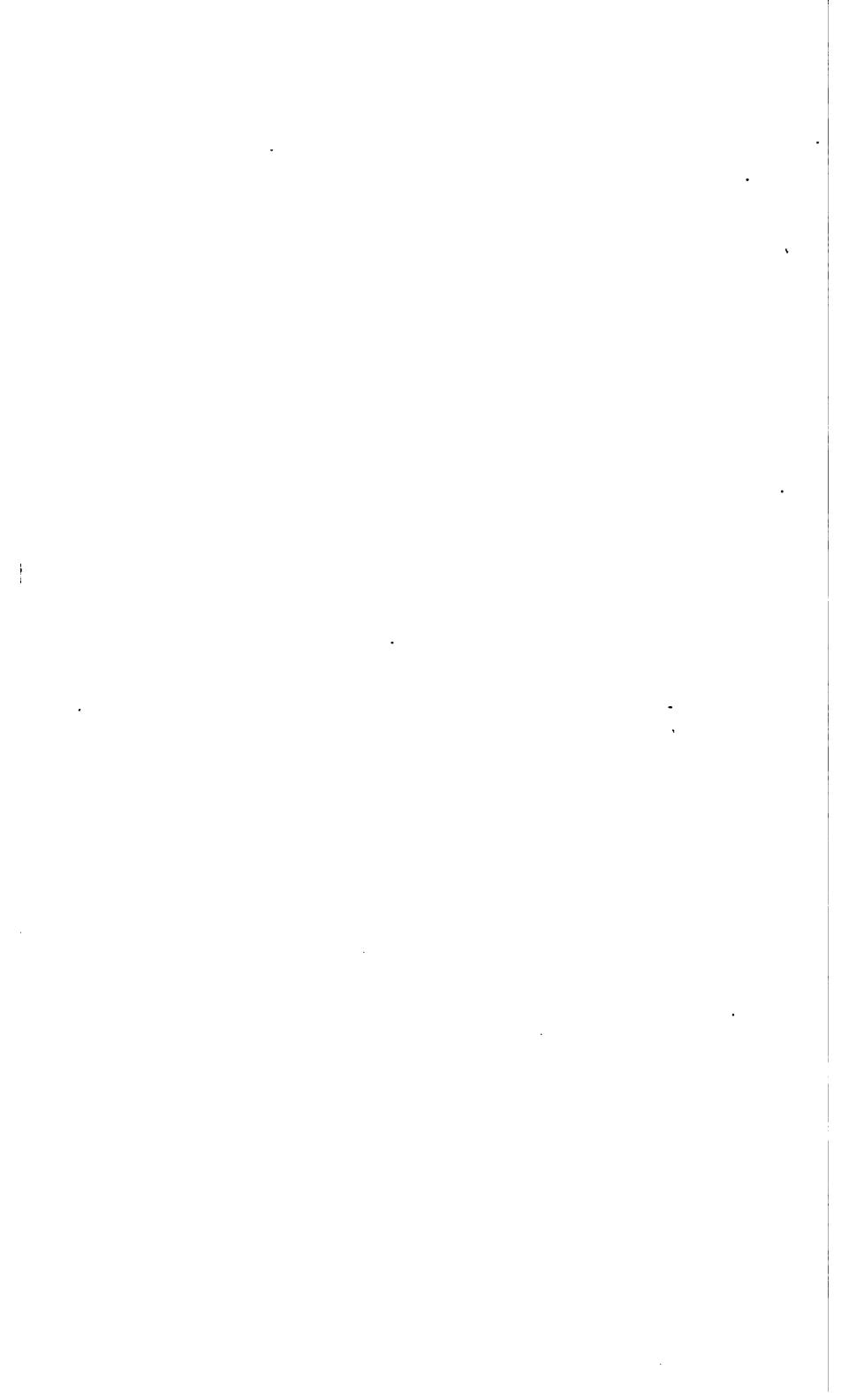

### I. Eiweisskörper und verwandte Stoffe.

#### Uebersicht der Literatur.

#### Eiweiss.

- 1. C. W. Runeberg, Filtration von Eiweisslösungen durch thierische Membranen.
- 2. Mörner, Verbindungen des Alkalialbuminates mit alkalischen Erden und Kupfer.
- 3. Mörner, über Alkalialbuminat und Syntonin.
- 4. Siegfr. Glas, Quecksilberchlorid als Reagens auf Eiweiss.
- 5. Osc. Loew, Einwirkung von Cyan auf Albumin.
- 6. Th. Weyl, über thierische und pflanzliche Eiweisskörper.
- 7. H. Ritthausen, die Eiweisskörper der Pflanzensamen.
- 8. O. Schmiedeberg, Darstellung der Paranuss-Krystalle.
  - \*F. Farsky, Verbindungen der Salicylsäure mit den Eiweisskörpern. Sitzungsber. Wien. Akad., 2. Abth. 74, 49.
  - P. Schützenberger, ein neues Derivat der Eiweisskörper Tyroleucin. Cap. IV.
  - Quinquaud, Zersetzung der Gewebe mit Baryt. Cap. XIII.
  - Seegen und Kratschmer, die Eiweisskörper wirken saccharificirend. Cap. XV.

#### Pepton.

- 9. Rob. Herth, chemische Natur des Peptons und dessen Verhältniss zum Eiweiss.
- 10. Alb. Adamkiewicz, Natur und Nährwerth des Peptons.
  - \*V. Griessmayer, die Peptone der Würzen (Malzextracte). Ber. d. d. chem. Ges. 10, 617-622.

#### Bindegewebe, Leim etc.

- 11. L. Morochowetz, zur Histochemie des Bindegewebes.
  - Ewald und W. Kühne, ein neuer Bestandtheil des Nervensystems (Neurokeratin). Siehe Cap. XI.

Erscheinung hervor, d. h. die Membran wird dann wieder permeabler. Ferner ist in Folge des allmählig bei höherem Drucke impermeabler werdenden Zustandes der Membran leicht zu verstehen, dass die Filtrationsschnelligkeit nicht im proportionalen Verhältniss zum Druck steht, sondern in einer geringeren Progression als der Druck ansteigt, worüber ebenfalls im Original Tabellen.

Anfänglich wird durch die Einwirkung des Drucks die Filtrationsschnelligkeit der Membran sehr rasch vermindert, dann immer langsamer, bis eine gewisse Grenze erreicht ist. Von da an nimmt die Dichte der Membran bei gleichbleibendem Druck nicht mehr in irgend einem beträchtlichen Grade zu und die Filtrationsschnelligkeit bleibt von da an unverändert. Jede Drucksteigerung macht aber die Membran dichter, jede Verminderung des Drucks durchlässiger.

Bei einer neuen Membran kann es in Folge dessen auch vorkommen, dass die Filtrationsgeschwindigkeit selbst bei steigendem Druck abnimmt, und zwar ist diese Abnahme der Filtrationsschnelligkeit, wie sie sich im Verlaufe der Druckeinwirkung ergibt, so gross, dass sich nur ein verhältnissmässig geringer Unterschied bemerkbar macht, wenn der Druck steigt oder sinkt. (Die Tabellen siehe im Original.)

Das Vorhergehende gilt vorzüglich für die Filtration von Eiweisslösungen. Auch bei Wasser und wässerigen Salzlösungen machen sich ähnliche Membranveränderungen geltend, aber nur in bedeutend geringerem Grade. Daher kommt es, dass die Filtratmengen bei Wasser und bei den Lösungen von Salzen in viel näherer Uebereinstimmung mit einem zum Druck proportionalen Verhältnisse stehen, z. B.

Destillirtes Wasser.

| Daniela Otana | 77 . 14 . 341 | Filtratmenge. |                              |  |  |  |
|---------------|---------------|---------------|------------------------------|--|--|--|
| Druck Ctm.    | Zeit Min.     | Absol. Grm.   | pro Stunde und □-Ctm<br>Grm. |  |  |  |
| 10            | 15            | 23            | 0,28                         |  |  |  |
| 20            | 15            | 40            | 0,50                         |  |  |  |
| 30            | 15            | 52            | 0,65                         |  |  |  |
| 40            | 15            | 74            | 0,92                         |  |  |  |
| 30            | 30            | 97            | 0,60                         |  |  |  |
| 20            | 30            | 76,5          | 0,47                         |  |  |  |
| 10            | 30            | 41            | 0,25                         |  |  |  |

Aehnliche Verhältnisse zeigt eine Kochsalzlösung von 3%; bei niedrigeren Druckgraden steigt die Filtration in geradem Verhältnisse zum Druck, bei höheren Druckgraden wird dies Verhältniss kleiner, und bei den abnehmenden Drucken spricht sich die durch die vorhergehende Druckerhöhung bewirkte Verzögerung noch deutlich aus.

Eine Lösung von kohlensaurem Natron zeigte ein ganz abweichendes Verhalten, indem sie eine Art Quellung der Membran hervorrief.

Eine Fettemulsion (in Wasser emulsirtes, mit einer Spur Soda versetztes Olivenöl) verhielt sich bei den auf- und absteigenden Drucken in dem Schafsdarm gerade so, wie die Eiweisslösungen sich verhielten.

Weitere Untersuchungen des Verf. bezogen sich auf die Zusammensetzung des Filtrates. Der relative Procentgehalt des Filtrates variirt in den einzelnen Bestimmungen zwischen 72 und 98% des enthaltenen Eiweisses. Stets bemerkte man eine bedeutend grössere Abnahme des Albumingehaltes bei Filtration von Pferdeblutserum, als dies bei Eieralbuminlösung der Fall war. Regelmässig angestellte Beobachtungsreihen zeigten ferner, dass unter allen den Umständen, unter welchen nach den früheren Erörterungen die Filtratmenge geringer ist, auch ein verminderter Albumingehalt des Filtrates beobachtet wird, und umgekehrt, alle Einflüsse, welche die Durchlässigkeit der Membran vermehren, bewirken sofort auch eine Zunahme des Gehaltes des Filtrates. Eine diesen Gesetzen widersprechende Erscheinung hat Verf. bei den augewandten Druckgraden zwischen 10 und 100 Cent. nie beobachtet.

[Versuchstabellen an Hühnereiweiss, Pferdeblutserum, Ascitesflüssigkeit, geschlagenem Rinderblut, MilchcaseIn und Salzlösungen im Original.]

Auch die Filtrationsschnelligkeit einiger Substanzen war Gegenstand der Beobachtung. Sie ist unter übrigens gleichen Verhältnissen sehr ungleich bei Lösungen verschiedener Natur. Bei Salzlösungen ist sie um vieles grösser als bei Eiweisslösungen, und sie zeigt auch sehr bedeutende Verschiedenheiten bei verschiedenen Eiweiss- oder Salzlösungen. So filtrirt eine NaCl-Lösung bedeutend schneller als eine Sodalösung, und wenn man diese Salze einer Eiweisslösung zersetzt, so bewirkt ersteres Beschleunigung, letzteres Verzögerung der Filtrationsschnelligkeit dieser Lösung. Folgende Zahlen geben eine Vorstellung von der Ungleichheit der Filtrationsschnelligkeit; sie sind Mittelzahlen von mehreren Bestimmungen und zwar bei Versuchen, wo durch Gleichhalten des Drucks ein möglichst constantes Verhältniss in der Filtration

erreicht worden war. Bei 10 Ctm. Druck und in verdünntem Alcohol gelegenen Schafdarm filtrirt pro Stunde und \_\_-Ctm. Filtrationsfläche:

| Ochsenblut       | 1,5 Mgrm. | 6 % Eieralbumin .   | 36 Mgrm. |
|------------------|-----------|---------------------|----------|
| Milch            | 9 "       | Kohlensaures Natron | 200 ,,   |
| Pferdeblutserum  | 11 "      | Schwefelsäure       | 1200 ,,  |
| Olivenölemulsion | 20        | Kochsalz            | 2100     |

Verf. bemerkt noch: In der geringeren Filtrationsgeschwindigkeit der Alkalien gegenüber jener der Säuren ist wahrscheinlich die Ursache der Erscheinung zu suchen, dass alkalische Eiweisslösungen ein Filtrat von weniger alkalischer Reaction, ja mitunter sogar von einer schwach sauren Reaction geben.

## 2. K. A. H. Mörner: Die Verbindungen des Alkalialbuminats mit alkalischen Erden und Kupfer<sup>1</sup>).

Alkalialbuminat, mit 1/2 Grm. Kaliumhydrat auf je ein Eierweiss bereitet, löst sich, wenn es in Wasser mit fein vertheiltem Calcium-, Baryum-, Strontium- oder Magnesium carbonat zerrieben wird, ziemlich leicht auf und treibt dabei CO2 aus. Die so gewonnenen Lösungen von Calciumalbuminat sind klar, etwas gelblich gefärbt. Beim Sieden gerinnen sie nicht, aber bei grösserer Concentration werden sie milchig. Beim Verdunsten überziehen sie sich mit einer Haut. Im zugeschmolzenen Rohre über 100 °C. erhitzt, gerinnen sie, aber die Gerinnungstemperatur hängt von der Concentration ab. Durch Dialyse gelang es Mörner nicht, die Lösungen zu fällen. Von Alcohol werden die Lösungen, wenn auch nicht leicht gefällt, leichter werden sie von Alcohol und Aether gefällt und dabei scheidet sich das Albuminat in Verbindung mit dem Durch CO2 kann eine hinreichend verdunnte Lösung, be-Kalke aus. sonders beim Erwärmen auf 25-30°C. gefällt werden und dabei bleibt Calciumbicarbonat in Lösung, während fast kalkfreies Albuminat sich ausscheidet. Von Neutralsalzen werden die Lösungen im Allgemeinen nicht gefällt; das AmCl fällt sie entweder gar nicht oder nur sehr langsam und unvollständig. Von CaCl2 in geringer Menge werden sie

<sup>1)</sup> K. A. H. Mörner: Alkalialbuminatets föreningar med alkaliska jordarter och koppar. Upsala Läkareförenings förhandlingar 18, 24.

auch gefällt; ein Ueberschuss des Fällungsmittels löst den Niederschlag wieder auf, wenn es nur unmittelbar nach der Ausfällung zugesetzt wird.

Durch die quantitativen Analysen wollte Mörner entscheiden, einerseits, ob das Albuminat mit constanten Mengen einer Base sich verbinde, und andererseits, ob es mit äquivalenten Mengen verschiedener Basen Verbindungen eingehe.

In einer ersten Versuchsreihe suchte Mörner dabei den überschüssigen Kalk durch Dialyse zu entfernen und auf diese Weise Verbindungen von Albuminat mit einer constanten Kalkmenge zu erhalten. Bei Versuchen mit einem dickeren Papier erhielt er dabei in 3 Analysen in dem bei 110° C. getrockneten Albuminate folgende Kalkmengen: 1) 1,05; 2) 1,07; 3) 1,17°/0 CaO. In einem anderen Versuche mit dem nach Alexander Schmidt's Vorschrift mit Leim präparirten de la Rue'schen Papiere konnte dagegen der Kalkgehalt auf 0,18°/0 CaO herabgesetzt werden. Zu analogen Resultaten führten auch die Versuche mit Baryumalbuminatlösungen.

In einer anderen Versuchsreihe schlug Mörner das Alkalialbuminat aus dieser Lösung in Soda mit kleinen Mengen CaCl<sub>2</sub> nieder. Dabei erhielt er auch keine Niederschläge von constantem Kalkgehalte.

Zu besseren Resultaten gelangte Mörner nach dem folgenden Verfahren. Das mit ½ Grm. Kalihydrat auf je ein Eierweiss dargestellte, mit Essigsäure 2 Mal gefällte, möglichst sorgfältig ausgewaschene Alkalialbuminat wurde mit CaCO3 in Wasser sehr fein vertheilt. Die klare Lösung wurde auf 60—70 °C. erwärmt und einige Male mit der Luftpumpe ausgekocht (um etwa vorhandenes durch CO2 gelöstes Carbonat auszufällen). Nach Verlauf von etwa 24 Stunden wurde die klare Lösung abgehoben und filtrirt. Nach dem Einäschern wurde der Kalk als Oxalat ausgefällt und mit Chamäleon titrirt. 4 Versuche, von denen 3 Doppelanalysen waren, gaben folgende Zahlen: No. 1) a = 1,73 %, b = 1,79 % CaO; No. 2) a = 1,51 % CaO; No. 3) a = 1,59 %, b = 1,59 % CaO; No. 4) a = 1,67 %, b = 1,77 % CaO.

In 3 anderen, auf dieselbe Weise ausgeführten Versuchen erhielt Mörner folgende Zahlen: No. 1) = 1,76 % CaO; No. 2) = 1,73 % CaO; No. 3) = 1,48 % CaO. In dieser Versuchsreihe bestimmte Mörner auch gleichzeitig die Mengen Baryum und Strontium, welche andere Portionen derselben Albuminatlösungen binden konnten. Die Mengen der verschiedenen Basen waren nicht genau äquivalent.

In Bezug auf die Verbindungen des Alkalialbuminates mit Kupfer erhielt Mörner, wenn er die Albuminatlösungen bei Gegenwart von überschüssigem Alkali mit Kupfersulfat fällte, Zahlen, welche mit den von Lieberkühn erhaltenen ziemlich genau übereinstimmen. Wenn er dagegen mit dem Sulfate solche Lösungen fällte, welche allem Anscheine nach eine neutrale Verbindung des Albuminates mit dem Alkali enthielten, war die Kupfermenge nur etwa 1/3 der von Lieberkühn gefundenen.

Von einem besonderen Interesse sind diejenigen Versuche, in welchen Mörner von Kalkalbuminatlösungen ausging und diese Lösungen mit Kupferchlorid fällte. Von jeder - auf die eben angegebene Weise bereiteten - Kalkalbuminatlösung wurde ein Theil (a) verdunstet, der Rückstand getrocknet, gewogen und eingeäschert, und dann der Kalk wie oben mit Oxalsaure und Chamaleon bestimmt. Ein zweiter Theil (b) wurde mit neutralem, kalkfreiem Alcohol-Aether gefällt, der Niederschlag zerrieben und mit Alcohol-Aether gewaschen. In dem getrockneten und gewogenen Niederschlage wurde der Kalk, wie oben, bestimmt. Zuletzt wurden auch von jeder Albuminatlösung 2 Proben (c und d) mit reinem, neutralem Kupferchlorid gefällt. Die Niederschläge wurden mit Wasser fein zerrieben und damit gewaschen, bis das Waschwasser von H2S nicht gefärbt wurde. In dem getrockneten und gewogenen Niederschlage wurde das Kupfer nach dem Verbrennen in folgender Weise bestimmt. Verbrennungsrückstand wurde in Salpetersäure gelöst, die Lösung mit H2S gefällt, der Niederschlag mit H2S-Wasser gewaschen, getrocknet und verbrannt, der Rückstand wieder in Salpetersäure gelöst und mit Kalilauge kochend heiss gefällt. Das Kupferoxyd wurde mit Wasser gewaschen, geglüht und gewogen. Die Analysen gaben folgende Zahlen:

- No. 1 a = 1,69 % CaO; b = 1,61 % CaO; c = 2,28 % CuO (āquiv. Menge CaO = 1,61 %); d = 2,33 % CuO (āquiv. Menge CaO = 1,64 %).
- No. 2 a = 1,67 % CaO; b = 1,56 % CaO; c = 2,36 % CuO (āquiv. Menge CaO = 1,66 %); d = 2,33 % CuO (āquiv. Menge CaO = 1,64 %).
- No. 3 a = 1,60 % CaO; b (verunglückte); c = 2,34 % CuO (āquiv. Menge CaO = 1,65 %); d = 2,56 % CuO (das Auswaschen war in diesem Falle nicht ganz vollständig gelungen).

Die von Mörner erhaltenen, gut übereinstimmenden Zahlen zeigen also, was übrigens schon aus den oben angeführten Analysen hervorgeht,

dass das mit ½ Grm. Kalihydrat auf je 1 Eierweiss dargestellte Alkalialbuminat so viel CaCO<sub>3</sub> zu lösen vermag, dass die vom Albuminate gebundene Kalkmenge 1,6—1,7 % beträgt. Wird eine solche Kalkalbuminatlösung mit Kupferchlorid gefällt, so verbindet sich das Albuminat mit der damit äquivalenten Menge CuO. Die von dem Albuminate dabei gebundene Menge CuO, im Mittel 2,33 %, ist gerade die Hälfte von derjenigen Menge, welche aus der von Lieberkühn aufgestellten Formel sich berechnen lässt. Lieberkühn fand 4,605 % (berechnet 4,69 %) CuO. Nach den von Mörner für CuO gefundenen Zahlen muss man also, was übrigens schon von Lieberkühn für die Silber- und Barytverbindungen des Albuminats geschehen ist, das Aequivalentgewicht des Alkalialbuminats verdoppeln.

Uebrigens hat Mörner auch gefunden, dass durch eine mehr eingreifende Wirkung des Alkalis bei der Darstellung des Albuminates ein Präparat von niedrigerem Aequivalentgewichte erhalten wird.

Hammarsten.

# 3. K. A. H. Mörner: Studien über Alkalialbuminat und Syntonin 1).

Der grosse Umfang dieser Abhandlung gestattet keine kurze und gleichzeitig ganz vollständige Wiedergabe derselben, und aus diesem Grunde muss der Ref. sich damit begnügen, nur die wichtigsten Hauptergebnisse wiederzugeben.

Das Alkalialbuminat wurde der Hauptsache nach in Uebereinstimmung mit der Lieberkühn'schen Methode dargestellt, nur wurde das Präparat durch abwechselndes Ausfällen mit Essigsäure und Wiederauflösen in Alkali gereinigt. Die von Mörner untersuchten Syntonine waren: 1) Hühnereiweiss yntonin, aus frischem Hühnereierweiss durch Erwärmen auf dem Wasserbade mit Chlorwasserstoffsäure von 0.1-0.25 % verschieden lange Zeit und abwechselndes Ausfällen mit Am<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und Wiederauflösen in HCl bereitet; 2) Muskelsyntonin auf dieselbe Weise, aber ohne Erwärmung aus mit Wasser ausgelaugten Hechtmuskeln bereitet; 3) Parapepton, aus hart gesottenem Hühnereierweiss

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Upsala Läkareförenings Förhandlingar, 12, 475. K. A. H. Mörner: Studier öfver Alkalialbuminat och Syntonin.

mit Magensaft dargestellt und durch abwechselndes Ausfällen mit Am<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und Wiederauslösen in HCl gereinigt, und endlich 4) das Fibrinsyntonin Hoppe-Seyler's nach den Angaben desselben Forschers dargestellt.

Die Reaction der Niederschläge oder Flüssigkeiten wurde bisweilen mit einem nach Fresenius' Vorschrift bereiteten Lackmuspapiere geprüft. Am öftesten und vor Allem, wenn es auf eine grössere Empfindlichkeit des Reagens ankam, benutzte Mörner für die alkalische Reaction mit Lackmus angestrichene Visitkarten, welche für 1 Theil Na2O auf 100,000 Theilen Wasser noch einen deutlichen Ausschlag gaben, und für die sauere Reaction, mit Lackmus blau gefärbte Gypsplatten, welche einen Gehalt von 1 Theil HCl in 100,000 Theilen Wasser noch schön anzeigten.

Das Alkalialbuminat bildet nach Mörner stets — gleichgültig, ob es aus saurer oder alkalischer Lösung gefällt wird, wenn nur die Ausfällung eine möglichst vollständige ist — einen weissen, gar nicht gelatinösen Niederschlag, welcher selbst nach vollständigem Auswaschen blaues Lackmuspapier stark roth färbt. Das Hühnereiweisssyntonin bildet dagegen einen gelatinösen, weniger durchsichtigen und weniger stark sauer reagirenden Niederschlag. Noch voluminöser und mehr durchsichtig sind die Niederschläge von Muskelsyntonin, welches übrigens etwa dieselbe saure Reaction wie das Hühnereiweisssyntonin zeigt. Dem Alkalialbuminate mehr ähnlich sind die Niederschläge von Parapepton und Fibrinsyntonin, welch' letzteres übrigens eine mehr ausgeprägte saure Reaction als die anderen Syntonine zeigt.

Die Niederschläge von Alkalialbuminat sind nicht absolut unlöslich in Wasser; von Neutralsalzen, wie NaCl, werden sie nicht mehr als vom Wasser gelöst. Das Hühnereiweisssyntonin scheint, nach den spärlichen Beobachtungen des Verfassers, in NaCl (von 10%) unlöslich zu sein; das Muskelsyntonin ist vielleicht nicht ganz unlöslich.

Das Alkalialbuminat hat die Eigenschaften einer Säure. Zerreibt man es in Wasser mit Calcium-, Strontium- oder Baryumcarbonat, so löst es sich allmählig und treibt dabei, wie Mörner gezeigt hat, Kohlensäure aus. Ganz anders verhalten sich die Syntonine. Weder das Hühnereiweiss- noch das Muskelsyntonin oder das Parapepton wird von den genannten Carbonaten gelöst. Das Fibrinsyntonin wird zum Theil gelöst, und es steht also auch in dieser Beziehung dem Alkalialbuminate etwas näher. In naher Beziehung zu dem eben Aufgeführten steht anch die Löslichkeit der in Rede stehenden Eiweissstoffe in Alkalien, deren

Carbonaten und Phosphaten, und hierüber hat Mörner Folgendes mitgetheilt:

Das Alkalialbuminat löst sich leicht in Lösungen von Natriumhydrat, Natriummono- und Bicarbonat oder Lithiumcarbonat. Dabei ist zu bemerken, dass, wenn möglichst wenig von dem Lösungsmittel genommen wird, eine klare, leicht filtrirbare Lösung von entschieden saurer Reaction erhalten wird. Bisweilen reagirt die Lösung auch amphoter, und wenn von dem Lösungsmittel etwas zu viel zugesetzt worden ist, reagirt sie selbstverständlich nur alkalisch. Auch in einer, nach Moleculen gerechnet, mit Salzsäure von 0,05 % HCl äquivalenten Lösung von Natriumdiphosphat, oder sogar in einer noch schwächeren Phosphatlösung löst sich das Alkalialbuminat leicht und klar auf. Auch in Kalkwasser kann es mit saurer Reaction gelöst werden.

Auch in dieser Beziehung zeigt das Syntonin ein abweichendes Verhalten. Das Hühnereiweisssyntonin löst sich im Allgemeinen weit schwieriger als das Albuminat in Alkalien und Carbonaten auf; und es ist dabei zu bemerken, dass die Syntoninlösungen, welche im Allgemeinen nicht klar, sondern opalescent sind, selbst wenn jeder Ueberschuss des Lösungsmittels möglichst sorgfältig vermieden wird, stets alkalisch reagiren. Dies ist in noch höherem Grade mit dem Muskelsyntonin der Fall. Das Parapepton wird nur bei alkalischer Reaction gelöst und ebenso das Fibrinsyntonin, welches doch durch eine bisweilen amphotere, wenn auch überwiegend alkalische Reaction eine etwas grössere Verwandtschaft mit dem Albuminate zeigt.

Bezüglich der Löslichkeit in Natriumphosphat treten doch die Unterschiede zwischen dem Alkalialbuminate einerseits und den Syntoninen andererseits noch stärker hervor. In einer Natriumdiphosphatlösung, welche Salzsäure von 0,05 % HCl äquivalent ist, löst sich bei Zimmerwärme das Alkalialbuminat leicht und klar, das Hühnereiweisssyntonin dagegen gar nicht auf. Das letztere wird sogar in einer Lösung, welche 10 Mal so viel Phosphat enthält, nur zum kleinen Theil gelöst, und auch beim Erwärmen löst es sich nur ausserordentlich schwierig zu einer opalescenten Flüssigkeit. Das Muskelsyntonin, welches aus seiner Lösung in Alkali durch Natriumdiphosphat gefällt wird, kann selbstverständlich nicht von diesem Salze gelöst werden. Die Löslichkeit des Parapeptons in Natriumdiphosphatlösung hat Mörner nicht geprüft. Das dem Alkalialbuminate etwas näher stehende Fibrinsyntonin

löst sich leicht in Natriumdiphosphatlösung, äquivalent einer Salzsäure von 0,05% HCl.

Von einem besonderen Interesse ist das Verhalten der in Rede stehenden Eiweisskörper, wenn ihre Lösungen in Alkalien oder Alkalicarbonaten erhitzt werden. Die mit möglichst wenig Alkali bereiteten Lösungen von Alkalialbuminat oder Syntonin gerinnen nicht beim Sieden, und nur durch Dialyse konnte Mörner eine so alkaliarme Albuminatlösung bereiten, dass sie in der Siedehitze gerann. Das in Alkali gelöste Albuminat scheint durch das Kochen der Lösung nicht merkbar verändert zu werden, während dagegen das Hühnereiweiss- und Muskelsyntonin unter denselben Verhältnissen eine durchgreifende Veränderung erleiden. Mörner hat nämlich durch mehrmals wiederholte Versuche gezeigt, dass das Syntonin, in Soda (āquivalent einer Salzsäure von 0,05 % HCl) gelöst, in Wasserbadwärme rasch, bei Zimmerwärme dagegen nur langsam derart verändert wird, dass es immer mehr die Löslichkeitsverhältnisse des Alkalialbuminats Das durch Erwärmen veränderte, mit einer Säure ausgefällte Syntonin löst sich nämlich in Wasser, welches CaCOs enthält, und treibt dabei CO2 aus; es lost sich auch in Natriumdiphosphat und kaustischen Alkalien mit saurer Reaction. Das Syntonin wird also durch Erwärmen der alkalischen Lösung in ein Alkalialbuminat übergeführt, doch gilt dies nicht von dem Fibrinsyntonine, welches schon von vorneherein dem Alkalialbuminate näher steht.

Wenn eine möglichst alkaliarme Lösung von Alkalialbuminat in zugeschmolzenem Rohre über 100°C. erhitzt wird, so gerinnt sie. Doch gilt dies nur für die von vorneherein sauer reagirenden Alkalialbuminatlösungen, und es ist dabei bemerkenswerth, dass die Flüssigkeit nach dem Erhitzen alkalisch reagirt. Es beweist dies, dass das Albuminat selbst die saure Reaction hervorgebracht hatte, denn an eine durch CO2 bedingte saure Reaction der Lösungen ist — wie Mörner durch Versuche dargethan hat — nicht zu denken. Das Syntonin kann dagegen nicht durch Erhitzen im zugeschmolzenen Rohre coagulirt werden, und zwar aus dem Grunde, da die zur Auflösung des typischen Syntonins erforderliche, verhältnissmässig grosse Alkalimenge das durch Erwärmen zur Uebereinstimmung mit dem Alkalialbuminate umgewandelte Syntonin in Lösung hält. Von einem ebenfalls nicht geringen Interesse ist die Beobachtung Mörner's, dass ein durch Erwärmen der alkalischen Lösung verändertes, mit Säure gefälltes Syntonin mit möglichst wenig

Alkali eine sauer reagirende, beim Erhitzen im zugeschmolzenen Rohre gerinnende Lösung geben kann. Dies ist wiederum ein Beweis, dass das Syntonin durch Erwärmen seiner alkalischen Lösung in Alkalialbuminat übergeführt werden kann.

Ein weiterer Beweis für dieselbe Behauptung ist das Verhalten der genannten Eiweissstoffe zu der Dialyse. Das Alkalialbuminat kann zwar durch Dialyse ausgefällt werden, aber es geschieht dies nur ausserordentlich langsam und schwierig, und dabei nimmt, in dem Maasse wie die Dialyse fortschreitet, die saure Reaction des Dialysatorinhaltes allmählig zu, um bei dem Ausfällen des Albuminats bei fortgesetzter Dialyse wieder abzunehmen. Das Syntonin in alkalischer Lösung wird durch Dialyse viel leichter ausgefällt als das Albuminat; wenn dagegen die alkalische Syntoninlösung vorher erwärmt wird, so wird sie wie in anderen Beziehungen so auch darin dem Albuminate ähnlicher, dass sie durch Dialyse schwieriger fällbar wird. Der durch Dialyse erzeugte Niederschlag löst sich in dem letzteren Falle bei Zusatz von CaCOs; der durch Dialyse erzeugte Niederschlag von nicht erwärmtem Syntonin ist dagegen bei Anwesenheit von CaCOs ganz unlöslich. Das Muskelsyntonin ist unter allen von Mörner untersuchten Syntoninen das durch Dialyse am leichtesten fällbare.

Die bisher angeführten Beobachtungen zeigen, dass dem Syntonin im Allgemeinen eine geringere Löslichkeit resp. eine grössere Fällbarkeit als dem Alkalialbuminate zukommt und zu demselben Schlusse führen auch die folgenden Beobachtungen. Von Alcohol, Kohlensäure und Neutralsalzen (NaCl; Na2SO4) werden die Alkalialbuminatlösungen weit schwieriger als Lösungen von Hühnereiweisssyntonin gefällt. Von überschüssigem gepulvertem AmCl in Substanz werden die Alkalialbuminatlösungen gar nicht oder nur sehr unvollständig, die Syntoninlösungen dagegen sehr leicht gefällt. Von sehr kleinen CaCl2- oder BaCl2-Mengen werden Syntonin- wie Alkalialbuminatlösungen bei geeigneter Temperatur gefällt; die Niederschläge lösen sich in einem Ueberschusse des Fällungsmittels:

Die Lösungen von Syntonin oder Alkalialbuminat in Alkalien werden bekanntlich durch Säuren gefällt, aber auch in dieser Beziehung waltet ein grosser Unterschied zwischen diesen Eiweisskörpern ob. Bei vorsichtigem Säurezusatz wird eine Alkalialbuminatlösung, selbst wenn kein Alkaliphosphat zugegen ist, erst bei entschieden saurer Reaction gefällt.

Syntoninlösungen werden dagegen stets bei alkalischer Reaction gefällt, das Muskelsyntonin am leichtesten, das Fibrinsyntonin dagegen am schwierigsten. Bezüglich der Wirkung von verschiedenen Säuren hat Mörner gefunden, dass das Hühnereiweiss- und Muskelsyntonin mit derselben Leichtigkeit von den drei Säuren: Essigsäure, Oxalsäure und Chlorwasserstoffsäure, gefällt werden. Lösungen von Alkalialbuminat und Fibrinsyntonin werden dagegen von Essigsäure schwieriger wie von Chlorwasserstoffsäure gefällt. Wenn eine Syntoninlösung, welche von Säuren schon bei alkalischer Reaction gefällt wird, längere oder kürzere Zeit auf dem Wasserbade erwärmt wird, so kann sie nach dem Erkalten bei amphoterer oder nur saurer Reaction gefällt werden. Diese Beobachtung ist von einer sehr grossen Bedeutung, besonders mit Rücksicht auf die von Soyka ausgesprochene Ansicht von der Identität des Alkalialbuminats und des Syntonins. Soyka bereitete seine Syntoninlösungen (in Alkali) durch Auflösen des Syntonins auf dem Wasserbade in Sodalösung, äquivalent einer Salzsäure von 0,1 % HCl, und nun hat Mörner gezeigt, dass selbst Sodalösungen, welche HCl von 0,05% äquivalent sind, das typische Syntonin unter diesen Umständen durchgreifend verändern, so dass es in ein Alkalialbuminat übergeführt wird. Die Syntoninlösungen Soyka's waren also eben keine Syntoninlösungen mehr und der von ihm geführte Beweis für die Identität der beiden Eiweissstoffe ist also ganz hinfällig. Das nun Gesagte gilt doch nicht von dem Fibrinsyntonin, welches durch Erwärmen keine grössere Löslichkeit, resp. verminderte Fällbarkeit erlangt.

Die Angaben Soyka's sind übrigens von Mörner einer eingehenden Prüfung unterworfen worden. Dabei verfuhr Mörner in hauptsächlicher Uebereinstimmung mit Soyka und nur mit einigen, in dem Originale nachzusehenden Abänderungen, welche eine grössere Genauigkeit bezweckten. Uebrigens hat Mörner auch mehrmals ganz in Uebereinstimmung mit Soyka's Angaben gearbeitet.

Eine vielfach discutirte Frage ist die Fällbarkeit des Alkalialbuminats und des Syntonins durch Säuren bei Anwesenheit von Natriumdiphosphat. In Bezug auf diese Frage ist Mörner zu den folgenden Resultaten gelangt: Das Alkalialbuminat wird bei Gegenwart von diesem Salze erst dann gefällt, wenn jede alkalische Reaction verschwunden und sämmtliches Diphosphat in Monophosphat übergeführt worden ist. Das Hühnereiweisssyntonin wird dagegen unter denselben Verhältnissen gefällt, bevor

noch alle alkalische Reaction verschwunden und also bevor noch sämmtliches Diphosphat in Monophosphat übergeführt worden ist. Der Niederschlag fängt gewöhnlich an aufzutreten, wenn auf je 1 Molecül des Diphosphates höchstens 5 Molecüle des Monophosphates in der Lösung enthalten sind, oft sogar schon früher. Wie das Hühnereiweisssyntonin werden auch das Parapepton und das Fibrinsyntonin bei noch bestehender alkalischer Reaction gefällt, sie sind doch etwas schwieriger fällbar als jenes. Lösungen von Muskelsyntonin in Soda werden durch Zusatz von Natriumdiphosphat gefällt oder sie werden bei Gegenwart von diesem Salze leichter gefällt als sonst.

Lösungen von Alkalialbuminat in Soda werden bei Gegenwart von Diphosphat durch Zusatz von Monophosphatlösung gefällt, erst wenn auf je 1 Molecül von jenem Salze 35—45 Molecüle von diesem in der Flüssigkeit vorhanden sind. (Wegen einiger, in dem Originale nachzusehender Schwierigkeiten der Ausführung der Versuche ist es doch nicht möglich, ein ganz exactes Verhältniss zwischen den beiden Phosphaten zu erhalten.) Das Hühnereiweiss- und das Fibrinsyntonin werden aus ihren Lösungen in Soda bei Gegenwart von Diphosphat durch Monophosphat gefällt, bevor noch auf je 1 Molecül Diphosphat 5 Molecüle Monophosphat in dem Gemische enthalten sind.

Lösungen von Alkalialbuminat in Natriumdiphosphat werden erst dann von Monophosphat gefällt, wenn auf je 1 Molecül des Diphosphates 35—45 Molecüle des Monophosphates zugesetzt worden sind. Das Hühnereiweisssyntonin wird unter gleichen Versuchsbedingungen gefällt, bevor noch auf je 1 Molecül Diphosphat 5 Molecüle Monophosphat zugesetzt worden sind. Das Fibrinsyntonin erfordert etwas mehr von dem Fällungsmittel. Auch in Bezug auf die Fällbarkeit bei Gegenwart von Natriumdiphosphat findet sich also ein grosser Unterschied zwischen dem Alkalialbuminate und den Syntoninen.

Das in fester Form ausgeschiedene Alkalialbuminat, wie auch die gefällten Syntonine lösen sich bekanntlich in Säure auf, nach Mörner leichter in HCl als in Essigsäure. Das in Salzsäure von 0,1 % HCl gelöste Alkalialbuminat wird gar nicht durch Erwärmen derart verändert, dass es in Syntonin übergeführt oder überhaupt schwerlöslicher wird. Nicht einmal das in der Siedehitze durch Säurezusatz coagulirte, dann in HCl von 0,1 % aufgelöste und darauf anhaltend erwärmte Alkalialbuminat ist in Bezug auf Löslichkeit und Fällbarkeit dem Syntonin

ähnlich. Das Syntonin kann also zwar durch Erwärmen seiner alkalischen Lösung leicht in einen alkalialbuminatähnlichen Stoff übergeführt werden, aber dagegen geht nicht das Alkalialbuminat durch Erwärmen mit Säuren in Syntonin über.

Ebensowenig wie das Alkalialbuminat kann das durch Erwärmen veränderte Syntonin durch Behandlung mit Salzsäure in typisches Syntonin übergeführt werden. Nicht einmal das in der Siedehitze geronnene und darauf in Salzsäure gelöste, veränderte Syntonin kann die Eigenschaften des ursprünglichen Syntonins annehmen. Die Lösung des Hühnereiweisssyntonins in Salzsäure von 0,1 % wird durch Erwärmen nicht merkbar verändert, die Lösung des Muskelsyntonins dagegen wird dadurch etwas leichtlöslicher und dem Eiweisssyntonin mehr ähnlich.

Bezüglich der Eigenschaften des Alkalialbuminats und des Hühnereiweisssyntonins in salzsaurer Lösung gibt Mörner Folgendes an. Diese
Lösungen gerinnen nicht beim Sieden, aber wohl beim Erhitzen über
100°C.; von Alcohol werden sie schwierig gefällt; bei der Dialyse
werden die Syntoninlösungen leicht, die Alkalialbuminatlösungen zwar
schwieriger, aber jedenfalls leichter als die entsprechenden Lösungen in
Alkali gefällt; von Neutralsalzen werden sie leicht gefällt, von Metallsalzen dagegen nicht, es sei denn, dass die letzteren durch ihre Menge
wie Neutralsalze wirken.

Durch Alkalien werden bekanntlich die sauren Lösungen gefällt. Ein Ueberschuss des Fällungsmittels löst bekanntlich den Niederschlag wieder auf; aber bei Anwesenheit von Natriummonophosphat besteht dabei ein wesentlicher Unterschied zwischen dem Alkalialbuminate und dem Syntonin. Bei Gegenwart von Natriummonophosphat wird nämlich der Alkalialbuminatniederschlag von überschüssigem Alkali gelöst, wenn nur ein kleiner Theil des Monophosphates in Diphosphat übergeführt Das gefällte Hühnereiweisssyntonin wird von dem Alkali worden ist. erst dann gelöst, wenn der grösste Theil des Monophosphates in Diphosphat umgesetzt worden ist, und das Muskelsyntonin löst sich sogar erst, wenn nicht nur sämmtliches Monophosphat in Diphosphat übergeführt worden ist, sondern überdies noch ein Ueberschuss von freiem Das Parapepton und das Fibrinsyntonin stehen Alkali vorhanden ist. in dieser Beziehung dem Hühnereiweisssyntonin am nächsten, doch ist das Fibrinsyntonin etwas leichtlöslicher.

Im Widerspruche mit den Angaben Soyka's zieht Mörner also

aus seinen Versuchen den Schluss, dass die zwei Eiweissmodificationen Alkalialbuminat und Syntonin nicht als zwei identische, sondern vielmehr als zwei wesentlich verschiedene Stoffe anzusehen sind. Die zwischen beiden bestehenden Unterschiede sind weder wenige noch unbedeutende, und sie können überhaupt dahin zusammengefasst werden, dass das Alkalialbuminat eine stärkere Säure mit im Allgemeinen einer grösseren Löslichkeit resp. einer geringeren Fällbarkeit ist. Dass diese ungleiche Löslichkeit auch einer ungleichen chemischen Constitution der beiden Stoffe entspricht, ist aus mehreren Gründen wahrscheinlich und besonders spricht dafür die Beobachtung, dass das Syntonin zwar zur Uebereinstimmung mit dem Alkalialbuminate, aber nicht umgekehrt das Letztere zur Uebereinstimmung mit dem typischen Syntonin umgewandelt werden kann: Die Einwirkung der Alkalien auf die Eiweisskörper sind also unter übrigens denselben Verhältnissen durchgreifender als diejenige der Säuren.

Die Leichtigkeit, mit welcher das Syntonin sogar von höchst verdünntem Alkali in Albuminat umgewandelt wird, erklärt sehr einfach, wie Soyka, dem dieses Verhalten unbekannt war und der sein Syntonin auf dem Wasserbade in Soda auflöste, zu der Annahme von der Identität der beiden Stoffe geführt werden konnte. Derselbe Umstand erklärt auch einige andere Widersprüche, welche zwischen den Beobachtungen von Mörner und Soyka bestehen. Bezüglich der übrigen wenig wichtigen Widersprüche wie auch in Bezug auf die Versuchsanordnung und die weiteren Details muss auf die umfangreiche Originalabhandlung verwiesen werden.

Hammarsten.

# 4. Siegfried Gias: Quecksilberchlorid als Reagens auf Eiweiss 1).

Bei Anwendung von Sublimat als Reagens auf Eiweiss müssen folgende drei Umstände berücksichtigt werden: die Reaction, der Gehalt der Flüssigkeit an Salzen und endlich auch die Concentration.

Am leichtesten wird das Eiweiss von Sublimat gefällt bei saurer

<sup>1)</sup> Siegfried Glas, Qvicksilfverklorid såsom reagens på ägghvita. Upsala Läkareförenings förhandlingar 12, 455.

<sup>2</sup> 

Reaction, und unter allen vom Verf. untersuchten Säuren wirkt dabei die Chlorwasserstoffsäure am vortheilhaftesten. Am schwierigsten gelingt das Ausfällen bei saurer Reaction, wenn der Gehalt an Säure 0,1—0,2% beträgt. Höhere wie auch niedrigere Säuregrade wirken vortheilhafter, und während beispielsweise bei dem Säuregehalte 0,1—0,2% ein Niederschlag erst nach Zusatz von 1% HgCl2 entstand, wurde dieselbe Eiweisslösung bei dem Säuregrade 2% HCl schon von 0,1% HgCl2 und bei dem Säuregrade 0,02% HCl von 0,2% HgCl2 gefällt.

Bei Gegenwart von Salzen (NaCl) werden die sauren Eiweisslösungen noch leichter gefällt; in den neutralen Lösungen dagegen wirkt das Salz (NaCl) je nach seiner Menge entweder befördernd oder hemmend auf die Entstehung eines Niederschlages ein. Mit steigendem Kochsalzgehalte muss mehr Sublimat zugesetzt werden, und im Allgemeinen kann man sagen, dass eine Eiweisslösung, welche von dem NaCl und dem HgCl2 gleiche procentische Mengen enthält, nicht gefällt wird. Wenn das Kochsalz also im Allgemeinen einen störenden Einfluss auf die Ausfällung des Eiweisses aus neutralen Lösungen mit Sublimat ausübt, so können doch andererseits sehr kleine Kochsalzmengen — wie 0,01—0,02% — die Ausfällung des Eiweisses aus neutraler Lösung begünstigen.

Bezüglich der Concentration hat Glas gefunden, dass die Eiweisslösungen — alles Uebrige gleich gesetzt — mit steigender Concentration leichter gefällt werden.

Das Sublimat als Reagens auf Eiweiss erfordert also gewisse Vorsicht; am sichersten gelingt doch die Reaction, wenn man die Eiweisslösung mit Salzsäure zu etwa 2 % ansäuert, darauf 3—4 % NaCl und endlich etwa 1 % HgCl2 zusetzt.

Hammarsten.

#### 5. Oscar Loew: Einwirkung des Cyans auf Albumin 1).

Leitet man Cyangas aus (HgCy2) in eine Lösung von käuflichem Hühner-Albumin, so scheidet sich ein flockiger Körper ab (der sich bei weiterem Einleiten wieder löst). Die überstehende Flüssigkeit wird durch Alcohol und Salpetersäure coagulirt.

Der durch Absetzen erhaltene flockige Körper (a) wurde abfiltrirt und gewaschen, das Filtrat mit Essigsäure versetzt, und der erzeugte flockige

<sup>1)</sup> Journ. f. prakt. Ch., N. F., 16, 60-77.

Niederschlag (b) nochmals in alkalischem Wasser gelöst und durch Fällen mit Essigsäure gereinigt. Beide Körper a und b, die amorph, in Weingeist und verdünnten Säuren unlöslich waren, zeigten nahezu dieselbe Zusammensetzung:

|   |   |   |   |   | <b>a</b> . | b.    |
|---|---|---|---|---|------------|-------|
| C | • | • |   |   | 51,61      | 51,88 |
| H | • | • | • | • | 6,91       | 7,00  |
| N |   |   | • | • | 16,40      | 16,06 |
| S | _ | _ |   |   | 1.5        | 1.72  |

Verf. rechnet, dass diese Zahlen zu einem Albumin (Lieberkühn'sche Formel) C72H112N18SO22 stimmt, wenn sich zu demselben C2N2 und 3H2O hinzuaddiren.

Dass Cyan eingetreten ist, soll daraus hervorgehen, dass 5 Grm. des Präparates mit concentrirter Kalilauge (wobei NHs weggeht) behandelt, dann mit Essigsäure und CaCls versetzt, 0,095 Grm. oxalsauren Kalk gaben, während reines Albumin so traktirt keine Oxalsäure lieferte.

Bei der Darstellung eines zweiten Präparates, wobei andauernder Cyangas eingeleitet wurde, waren Präparate erhalten worden, die C-ärmer (49,29 und 49,51%), aber sonst wie die vorigen zusammengesetzt waren; sie stimmen zu Albumin + 2C<sub>2</sub>N<sub>2</sub> und 8H<sub>2</sub>O.

[Wird die Cyaneinwirkung noch länger, durch mehrere Tage fortgesetzt, so resultiren Körper von mehr geändertem Verhalten und leichterer Zersetzbarkeit, worüber viele Details im Original, deren Reproduction hier unbedenklich übergangen werden kann, ebenso wie die Beschreibung und Analysen zweier Körper — Oxamoidin und Cyalbidin.]

- 6. Th. Weyl: Zur Kenntniss thierischer und pflanzlicher Eiweisskörper 1).
- 7. H. Ritthausen (Königsberg): Die Eiweisskörper der Pflanzensamen <sup>2</sup>).
- 8. O. Schmiedeberg: Darstellung der Para-Nuss-Crystalle 3).

Aus Weyl's Arbeit wäre zur Vervollständigung der vorläufigen Mittheilung im letzten Bande 6, 6 Folgendes anzufügen.

Zur Bestimmung der Coagulationstemperatur wurden 10 CC. der in einem Reagensglase befindlichen neutralen Flüssigkeit in einem Becher-

<sup>1)</sup> Zeitschr. f. physiol. Chemie 1, 72-100. Auch als Inaug.-Dissert. von Strassburg erschienen. Aus dem Laboratorium von Hoppe-Seyler.

<sup>3)</sup> Pflüger's Archiv 15, 269-288.

<sup>\*)</sup> Zeitschr. f. physiol. Chemie 1, 205-208.

gläschen mit destillirtem Wasser so langsam erhitzt, dass das Thermometer 30 Minuten brauchte, um von 10 auf 90° zu steigen. Notirt wurde immer jener Hg-Stand, bei welchem die ersten deutlichen Flocken bei durchfallendem Lichte in der Lösung wahrgenommen wurden.

Das Vitellin, das zu den schon l. c. erwähnten Coagulationsversuchen diente, wird erhalten, indem man den gelben Dotter vom Hühnerei mit Aether erschöpft, die zurückbleibende weisse Masse in möglichst wenig Steinsalzlösung von 10% löst und durch wiederholtes Fällen mit Wasser und Lösen in einigen Tropfen NaCl-Lösung von 10% reinigt.

Zur Darstellung von Myosin (Kühne) wurde gehacktes fettfreies Pferdefleisch mit Wasser geknetet und gewaschen und weiter nach Hoppe-Seyler (Handbuch) verfahren. Nach mehrfachem Fällen mit Wasser und Auflösen in etwas NaCl-Lösung wurde eine klare neutrale Myosinlösung erhalten; sie coagulirte bis 55—60°. Das durch Wasser gefällte Myosin wird durch blosse Berührung mit Wasser allmählig in verdünnter NaCl-Lösung unlöslich und geht in Albuminat über. Es ist durch Wasser allein schwerer fällbar als das Vitellin.

Serumglobulin [fibrinoplastische Substanz l. c.] nennt Verf. die Globulinsubstanz des Blutserums. Da Paraglobulin nur durch die Beimengung des Fibrinfermentes von Kühne's Globulin verschieden ist, da ferner zwischen diesem Globulin und dem Serumcasein (Kühne) kein bisher nachweisbarer Unterschied besteht, so schliesst Verf. [Näheres ist im Original nachzusehen], dass im Blutserum nur eine Globulinsubstanz vorhanden ist. Diese wird aus dem mit 15 Vol. H2O verdünntem Blutserum durch CO2 und einige Tropfen verdünnter Essigsäure gefällt.

Die Lösung (in NaCl von  $10^{\circ}/\circ$ ) coagulirt bei  $75^{\circ}$ , also um  $20^{\circ}$  höher als Myosin; durch festes NaCl wird sie nur unvollkommen ausgefällt.

Die pflanzlichen Globuline, durch NaCl-Lösung von 10% aus Samen ausziehbar, zeigen in dieser Lösung dieselben Reactionen wie die thierischen Globuline und wie die thierischen Eiweisskörper überhaupt. Sie werden durch Salpetersäure, verdünnter Essigsäure, Essigsäure + Ferrocyankalium und Essigsäure + NaCl etc. gefällt. Sie geben die Millon'sche und die Kupferreaction. Die durch H2O aus den NaCl-Lösungen gefällten Körper lösen sich Anfangs in den Lösungen neutraler Alkalisalze voll-

ständig auf, später gehen sie durch Berührung mit H2O in Albuminate über und lösen sich dann nur noch in Säuren und Sodalösung.

Ueber Vitellin l. c. - Vitellinkrystalle erhielt Verf. aus den zerschnittenen Kernen der Paranuss; durch Schütteln mit Aether fällt das Klebermehl heraus, man giesst es mit dem Aether ab, lässt es zu Boden fallen, giesst dann den überstehenden Aether weg, verdunstet den Rest, schüttelt das Mehl mit Wasser, wodurch die zum grössten Theile gleichfalls aus Eiweissstoffen bestehende Hüllmasse der Krystalle weggeht und erhält ein zu Boden fallendes Pulver, das neben anderem die Vitellinkrystalle (Aleuronkrystalle) enthält. Die Eiweissnatur dieser Gebilde (oder Krystalle) hat schon Hartig erkannt. Verf. findet sie aus Vitellin bestehend; bringt man zu einem frischen mikroscopischen Präparat derselben einen Tropfen NaCl-Lösung von 10 %, so findet man die Krystalle nach Kurzem aufgelöst. Dadurch wäre daher für den Fall, dass die Krystalle überhaupt eiweissartiger Natur sind, Globulin nachgewiesen. Zu diesem Behufe wurde eine grössere Menge in 10 % NaCl-Lösung gelöst und filtrirt; die filtrirte Lösung trübte sich durch H2O nur wenig, aber CO2 gab einen flockigen Niederschlag. Letzterer wurde in ein paar Tropfen NaCl-Lösung aufgenommen, mit H2O gefällt und wieder gelöst. Die so erhaltene Lösung gab die vorerwähnten Eiweissreactionen. ferner die neutrale Lösung in NaCl nicht mit festem NaCl fällt, aber bei 75° C. coagulirt, so ist eine Vitellinsubstanz in den Krystallen enthalten.

Zur Analyse konnten die Aleuronkrystalle nicht genug frei von Weisskernen, Cellulosenmembranen etc. erhalten werden, wesshalb das Vitellin der Krystalle in amorphem Zustande analysirt wurde, und dieses gewann man in folgender Weise: Die wie vorher erhaltenen Krystalle wurden im Mörser mit etwas 10 % NaCl-Lösung zerrieben; nach einiger Zeit filtrirte man bei niederer Temperatur ab, fällte mit einem Ueberschuss von H2O + CO2, löste in einigen Tropfen NaCl (10%), fällte wieder und erhielt einen weissen Niederschlag, der sich gleich nach der Pällung in verdünnter NaCl-Lösung fast vollständig auflöste und mit großen Portionen Wassers zur Entfernung des NaCl gewaschen wurde. Beim Trocknen unter der Luftpumpe nahm das Vitellin hornartige Consistenz und schwach graue Farbe an. Zerrieben war es weiss und zeigte alle Reactionen des unveränderten Pflanzenvitellins. Zur Entfernung des Lecithins wurde das Präparat mit viel absolutem Alcohol bei 75° digerirt;

nach Verdunstung des zurückgebliebenen Alcohols war es in NaCl, Na2CO<sub>3</sub>, HCl (0,8 %) unlöslich, also coagulirt. Zur Entfernung von Aschebestandtheilen wurde endlich das Präparat mit Wasser ausgekocht, wobei in das Wasser kein Eiweiss überging.

Die Analyse ergab folgende Werthe: der Aschegehalt betrug noch 2,66-2,79 %; nach Abzug desselben im Mittel mehrerer Verbrennungen:

| C | • | • | • | • | 52,48  |
|---|---|---|---|---|--------|
| H | • | • | • | • | 7,12   |
| N | • | • | • | • | 18,10  |
| 8 | • | • | • | • | 0,55   |
| 0 | • | • | • | • | 21,80. |

Frühere Analysen des Aleurons von Sachse (siehe Original) stimmen mit diesen in H und N überein, gaben aber weniger C und mehr S.

Ausser dem Vitellin enthalten die NaCl-Auszüge (10%) der Samen von Weizen, Erbsen, Hafer, weissem Senf, süssen Mandeln, noch eine zweite Globulinsubstanz, welche aus diesen Auszügen, nachdem sie mit etwas Soda neutralisirt sind, durch eingelegte Steinsalzstücke flockig gefällt wird und diesen Körper nennt Verf. Pflanzen myosin. Zur Darstellung eines reinen Präparates wird der neutralisirte und filtrirte NaCl-Auszug der Samen — am besten Senf — mit viel H2O und CO2 gefällt, der gefällte Körper in wenigen Tropfen 10% NaCl wieder gelöst und durch festes NaCl wieder gefällt. Die mit etwas 10% NaCl hergestellte Lösung dieses Eiweisskörpers gerinnt wie das Muskelmyosin bei Die von Ritthausen, dann von Liebig und seinen  $55-60^{\circ}$ . Schülern analysirten Pflanzenpräparate — wie Legumin, Pflanzencasein erklärt Weyl für Zersetzungsproducte und will den Namen Legumin ganz aufgeben und dafür "Pflanzenglobuline" setzen. Ebenso sei A. Schmidt's Legumin nur ein Gemenge.

Pflanzen casein kommt nach Verf. Genuin nicht vor; die dafür gehaltenen Körper sind durch die bei der Darstellung angewandten Säuren oder Alkalien entstanden. Zur Entscheidung dieser Frage wurden gepulverte Samen der vorher genannten Pflanzen mit 10% NaCl-Lösung mehrmals zur Entfernung der Globuline extrahirt und der mit Wasser gewaschene Rückstand mit 1% Lösung von Na2CO3 behandelt. Die erhaltene filtrirte Lösung mit H2O verdünnt und mit CO2 behandelt, gab

einen Niederschlag, der sich in einigen Tropfen 10 % iger NaCl-Lösung gleich nach der Fällung vollständig auflöste. "Die Samen enthielten also wohl noch Globulin, aber keine caseïnartigen Körper"). Derartige Stoffe liessen sich mit den Samen der untersuchten Pflanzen nur nachweisen, wenn in Folge langsamer Operationen die Sodalösung oder das Wasser auf die Globuline verändernd einwirken konnten, oder wenn die Samen ranzig geworden waren.

"Wirkt das Wasser länger auf die gefällten Albuminate ein, welche aus den Globulinen durch Berührung mit Wasser entstanden waren, so werden dieselben auch in Na<sub>2</sub>CO<sub>8</sub> (1 %) in HCl (0,8 %) unlöslich. Sie sind dann in ihren Reactionen von coagulirten Eiweisskörpern nicht mehr verschieden."

ad 7. Ritthausen's Aufsatz ist durchaus polemischer, richtiger kritischer Natur und wendet sich einmal gegen Bemerkungen Hoppe-Seyler's im I. Theil von dessen allgemeiner Biologie, worin kurzweg angegeben wird, dass Ritthausen's Untersuchungen der pflanzlichen Eiweisskörper sich nicht auf reine Substanzen, sondern auf "mehr oder weniger zersetzte und ungenügend gereinigte Körper" beziehen. Ritthausen's detaillirter, scharfer Entgegnung kann hier im Einzelnen nicht gefolgt werden; er zeigt, dass das verdünnte Kaliwasser, mit dem seine Praparate, Legumin und Conglutin, ausgezogen wurden, keine Veränderung bewirkt, dass von einer Verunreinigung durch Lecithin wegen der anhaltenden Behandlung mit Alcoholäther keine Rede sein könne etc., hält dafür, dass nur Elementaranalysen über die Gleichheit oder Verschiedenheit von Eiweisskörpern Aufschluss gibt und vertheidigt auf Grund seiner zahlreichen früheren Analysen den von ihm ausgesprochenen, von Hoppe-Seyler nicht acceptirten Satz, dass die Eiweisskörper der Pflanzen in ihrer Zusammensetzung sowohl von einander, als auch von den thierischen Proteinstoffen mehr oder weniger verschieden sind.

Weiter wendet sich Ritthausen gegen die vorher referirten, damals nur als vorläufige Mittheilung vorgelegenen Beobachtungen von Weyl aus Hoppe-Seyler's Laboratorium, und rügt daran eine

<sup>1)</sup> Was bleibt aber dann zurück? Ist der mit 10 % NaCl-Lösung ausgezogene Pflanzensame eiweissfrei?

gewisse Einseitigkeit, darin bestehend, nur die in Kochsalzlösung löslichen Eiweisskörper auszuziehen, den Mangel quantitativer Bestimmungen etc., aus welcher Untersuchung sich ergebe, als seien in den Samen und Knospen überhaupt keine anderen Eiweisskörper als die sog. Globuline (resp. Vitellin) enthalten.

ad 8. Schmiedeberg's wichtige Arbeit schliesst sich eng an die vorher referirten Beobachtungen Weyl's über das Vitellin aus den Krystallen der Paranuss an. Schmiedeberg ist es gelungen, die künstliche Darstellung der Krystalle auszuführen. Man isolirt zunächst die Proteinkörper nach dem Verfahren von Maschke, wendet aber statt Olivenöl eine Mischung des letzteren mit Petroleumäther an, womit man die zerquetschten Nüsse knetet und abspült. Die Proteinkörner gehen leicht durch die Maschen eines Tuches, werden decantirt und mit Petroleumäther vom Fett völlig befreit.

Die trockenen Proteinkörner behandelt man mit viel Wasser 30-35°, wobei sich der grösste Theil löst. Die Lösung filtrirt und mit CO2 behandelt, gibt einen Niederschlag von allen Eigenschaften der Globuline. Um die Krystalle darzustellen, wird dieser Niederschlag feucht mit Ueberschuss von gebrannter Magnesia versetzt und mit Wasser von 30-35 o behandelt. Dabei geht die Mg-Verbindung der Substanz in Lösung, welche filtrirt wird. Lässt man letztere nun ruhig stehen, so scheiden sich bei genügender Concentration nach dem Erkalten rundliche, körnerartige Massen aus, welche mikroscopisch beobachtet wenigstens Andeutungen von regelmässigen Flächen zeigen. Dampft man dagegen jene Lösung bei 30-35° continuirlich ein, so scheiden sich während des Eindampfens mohnkerngrosse, vorzüglich ausgebildete, glitzernde, polyedrische Krystalle aus, welche sich am Boden des Glases als sandförmiges Pulver sammeln oder oben schwimmen. Doch ist amorphe Substanz beigemischt, welche sich aber durch Abschlämmen mit Wasser (oder anfangs Magnesiawasser, um Dissociation zu vermeiden) entfernen lässt.

Diese Krystalle sind als die Magnesiumverbindung des Vitellins anzusehen; auch die Ca- und Ba-Verbindung darzustellen, ist dem Verf. gelungen, indem zu der noch warmen Lösung des Magnesiasalzes CaCl<sub>2</sub> oder BaCl<sub>2</sub> zugesetzt wurde mit Vermeidung eines Ueberschusses. Beim Erkalten scheidet sich ein Niederschlag aus äusserst feinen Krystallen aus. Das Vitellin ist eine sehr schwache Säure, dessen Salze von CO2 zerlegt werden.

Die Proteinkörner (Aleuron von Hartig) sind vermuthlich amorphe Vitellinate, vielleicht Doppelverbindungen der Alkalien und alkalischen Erden.

### 9. Robert Herth: Die chemische Natur des Peptons und sein Verhältniss zum Eiweiss 1).

Verf. bespricht zuerst die Schwierigkeiten der Reindarstellung des Peptons; diese liegen nicht in der Bildung von Nebenproducten, sondern vielmehr darin, wie man das vorhandene Syntonin aus der sauren Flüssigkeit wegschafft, dann in der Nothwendigkeit etwa vorhandene Reste nativen Eiweisses wegzuschaffen, und endlich liegen sie darin, dass nach den bisherigen Methoden bei der nöthig gewordenen Wegschaffung der freien Säure eine grössere Menge anorganischer Salze in die Flüssigkeit hineingebracht worden ist. Es handelte sich also darum: genaues Neutralisiren der Flüssigkeit, und andererseits Vermeidung von Verunreinigung durch bei der Darstellung hineingebrachte Aschenbestandtheile.

Verf. operirt daher so: Das auf's Feinste zerriebene Eiweiss von 50-60 hartgekochten Eiern wird zur möglichsten Entfernung der natürlichen Salze 24-30 Stunden mit Phosphorsäure von 1% digerirt, dann colirt, mit heissem H2O extrahirt und hierauf mit 4 Litern 0,65% oiger Phosphorsäure und 40 CC. klarer Pepsinlösung einer Temperatur von 40% C. ausgesetzt. Nach mehreren Stunden wurde die flüssig gewordene Masse am Sandbad stärker erhitzt und frisch gefälltes ausgewaschenes Bleicarbonat eingetragen, bis die klare gelbliche Flüssigkeit sich gegen Lakmus (Tinctur und Papier) vollkommen neutral erwies und die gewöhnlichen Phosphorsäurereactionen in einer Filtratprobe ausblieben. Der im Filtrat enthaltene Pb-Rest war so gering, dass weniger als 100 CC. H2S-Wasser ihn ausschieden. Nach der Entfernung von PbS wurde am Wasserbade concentrirt, mit starkem Alcohol gefällt, damit digerirt, das erhaltene Pepton nochmals im Wasser gelöst und wieder mit Alcohol gefällt, so 3 Mal, und endlich mit erneutem Aether extrahirt.

Das erhaltene, durch die eingehaltene Methode höchst aschearme

<sup>1)</sup> Zeitschr. f. physiol. Chemie 1, 277—298.

# 10. Alb. Adamkiewicz (Berlin): Natur und Nährwerth des Peptons 1).

[Adamkiewicz's gross und breit angelegte Monographie behandelt in mehreren Capiteln unsere bisherigen Kenntnisse über die chemischen und physiologischen Verhältnisse des Peptons, wie sie durch Thiry, Maly, Plósz errungen worden sind. Wesentlich neue Resultate finden sich keinerlei in der Schrift, doch ist durch genaue Versuchsreihen die Bedeutung des Peptons als ernährendes Eiweiss weiter bestätigt worden.

Während daher wesentlich nur über diesen zweiten Haupttheil des Buches, sofern derselbe Untersuchungsreihen bringt, näher zu berichten sein wird, mögen über die ersteren Capiteln, die die geschichtliche Darstellung des Gegenstandes, die Beschreibung der üblichen Peptongewinnung, die Beziehungen des Peptons zum unveränderten Eiweiss, dann Ideen über den "Begriff des Peptons" und "über eine aus der Natur des Peptons ertwickelte Theorie der Verdauung" enthalten, nur aus diesen letzteren einige der hauptsächlichsten Bemerkungen ausgehoben werden, welche freilich mehr einer Besprechung als einer einfachen Berichterstattung bedürftig uns erscheinen wollen.]

Wenn Verf. heraushebt, "folglich ist als Pepton derjenige Theil einer verdauten Eiweisslösung zu betrachten, welcher frei von Syntonin ist, und aus seiner neutralen Lösung durch Aenderung der Reaction nicht mehr gefällt wird", so muss man darin eine kurz gegebene Darstellung von rohem ungereinigten Pepton, aber nicht eine Bestimmung vom "Begriff des Peptons" finden.

Bezüglich der Fällbarkeit des Peptons macht Verf. aufmerksam, dass auch diese Eigenschaft zur Differenzirung von Eiweiss unter Umständen verschwindet. Eiweiss wird durch Kochen gefällt, Pepton nicht; nun hat aber Al. Schmidt bekanntlich gezeigt, dass salzarmes Eiweiss unfähig ist, in der Wärme zu gerinnen. Es fehle also jener Unterschied, auf den ein so gewaltiger Nachdruck gelegt werde. Auch was die Fällbarkeiten durch chemische Reagentien betrifft, die als characteristisch

<sup>1)</sup> Die Natur und der Nährwerth des Peptons. Eine experimentelle Untersuchung zur Physiologie des Albumins. Berlin 1877. Verl. v. A. Hirsch-wald. Gross Oct. VIII, 128 Seiten.

für Pepton angesehen werden, fand Verf., dass dieselben wesentlich von der Concentration der Lösung abhängen. Eine ganz verdünnte, durch Schütteln von etwas festem Pepton mit Wasser erhaltene Lösung, welche durch Schaumbildung und Biuretreaction die Lösung der ersten Peptonspuren anzeigt, wird ebenso wenig durch Salpetersäure, Essigsäure + Ferrocyankalium als Essigsäure + NaCl gefällt. Wird die Peptonlösung aber concentrirter, so sieht man die einzelnen Reactionen wieder wirksam werden. Zuerst tritt Reaction mit A + Ferrocyankalium, später auch nach Zusatz von A + NaCl und endlich selbst mit Salpetersäure ein. Ein so verwandtes Verhalten weise auch darauf hin, dass die tieferen Veränderungen, welche man im verdauten Eiweiss früher angenommen hatte, illusorisch sind 1). Solche gemeinsame Beziehungen zeigen sich auch in den Farbveränderungen mit Eisessig und Schwefelsäure [Thierch.-Ber. 4, 10]. Bei derlei näheren und entfernteren Aehnlichkeiten bleibt aber doch noch ein wichtiger Unterschied zwischen Pepton und Eiweiss: diffundirtes Eiweiss wird nach Zusatz der verlorenen Salze wieder in der Warme fallbar, Pepton nicht. "Eine eigenthümliche Weichheit und Nachgiebigkeit gegen Wärme ist also der fundamentale Character des Peptons, eine Neigung sich in der Wärme zu verflüssigen, die sonst nur leicht schmelzbaren Stoffen eigen ist". Ein solches besonderes Bedürfniss des Peptons zu schmelzen [!] will Verfasser dadurch constatiren, dass noch feuchtes Pepton im Trockenofen weich wird und dann zerfliesst, und findet darin einen entgegengesetzten Character zum Eiweiss. Letzteres "zeigt die Tendenz, in der Kälte flüssig zu bleiben und in der Wärme zu gerinnen, das Pepton besitzt umgekehrt die Neigung, in der Kälte zu erstarren und in der Wärme sich zu verflüssigen". In der Kälte wird die geschmolzene, Feuchtigkeit enthaltende Peptonmasse wieder fest, und dieses Verhalten scheint dem Verf. besonders interessant, er findet in der "Schmelzbarkeit des Peptons" die ganze Summe derjenigen Eigenthumlichkeiten vereinigt, welche das Pepton vom unveränderten Eiweiss

Das von Herrn Adamkiewicz beobachtete sog. stufenweise Eintreten der Reactionen mit den genannten Substanzen ist offenbar auf sehr mit Eiweiss resp. Syntonin verunreinigtes Pepton zurückzuführen. Pepton so rein dargestellt, als es jetzt möglich ist, gibt diese Reactionen, besonders die mit Salpetersäure dann mit  $\overline{A}$  + NaCl, nicht, und diese wahrscheinliche Verunreinigung wälzt auch Bedenken auf des Verf.'s Fütterungsversuche. M.]

unterscheidet 1). Erwärmt man frisch gefällten Eiweissbrei in einem Schwefelsaurebad, so treten auch Veranderungen in der Masse ein, wie sie das Pepton bei der Schmelzung zeigt, und diese können nur durch den Einfluss der die "Molekularcohäsionen in den Körper lockernden" Wärme entstanden sein. "Da nun", sagt Verf. weiter, "die Widerstandsfähigkeit des Albumins durch dessen innere Moleculargefüge bewirkt wird, und da mit dem Aufhören dieses Widerstandes sich die Umwandlung des Albumins in Pepton vollzogen hat, so ist nichts klarer, als dass das Pepton ein und ifferen zirtes Eiweiss ist, das aus seiner Muttersubstanz ohne chemische Zersetzung und nur durch den U-ntergang ihres festeren Moleculargefüges entstanden ist". [Ref. bekennt, dass er für derlei Phantasien kein Verständniss hat, und meint darin nicht allein zu stehen. Nicht besser geht es demselben mit einem "aus der Natur des Peptons entwickelte Theorie der Verdauung" überschriebenen Capitel, nach welchem die Verdauung eine doppelte Aufgabe hat: 1) das Eiweiss von einem Theil seiner Salze zu befreien, und dann 2) es "jenem eigenthümlichen Processe der Schmelzung zu unterwerfen, durch den das Molecularschema in der Eiweissmaterie aufgehoben wird"!!? Für die Vollziehung dieser Schmelzung wirkt im Organismus ein Ferment, von denen man weiss, dass sie ähnliche Wirkungen ausüben, wie die Wärme ausserhalb des Organismus sie zu Stande bringt. Dies die Theorie.]

Die Ernährungsversuche mit Pepton hat Verf. wieder aufgenommen, weil er meint, die entsprechenden Versuche von Plósz und von Maly seien nicht genug beweisend, soferne der Erhalt resp. Zuwachs

<sup>1) [</sup>Die Beobachtung im Trockenschranke kann man nicht bloss am Pepton, sondern sie wird von den Chemikern tagtäglich gemacht an den verschiedensten Substanzen, soferne diese leicht löslich und hygroskopisch genug sind. Nun ist das Pepton eminent hygroskopisch und gibt bei etwas höherer Temperatur mit dem zurück gehaltenen Wasser concentrirte oft noch dickflüssige Lösungen, wie dies Gummi, Dextrin, Traubenzucker etc. thun. Das kann man aber nicht schmelzen nennen, und Ref. begreift nicht, warum Verf. die Eigenschaft nicht bei dem richtigen Namen — Leichtlöslichkeit — genannt hat, und noch weniger, wie Verf. in dieser dem Pepton aufgedichteten Schmelzbarkeit die Wissenschaft dieses Körpers und der ganzen Verdauungslehre in einem "neuen Lichte" schimmern sieht. M.]

an Körpergewicht bei den angewandten Versuchsthieren nicht normale Körpersubstanz, sondern etwas anderes, z. B. Wasser oder Fett hätte gewesen sein können. Die Modificationen der neuen Versuche bestanden daher darin, 1) ausgehungerte Thiere zu nehmen, d. h. solche, die für den Ansatz von Körpersubstanz dadurch sehr empfänglich waren, dass sie eine unausreichende Nahrung erhielte, 2) die Einnahme und Ausgabe vom Nzu vergleichen, und die Ergebnisse durch das Körpergewicht zu controliren. Was vom eingenommenen Eiweiss- oder Pepton-Stickstoff nicht wieder in den Ausgaben erscheint, musste assimilirte Eiweisssubstanz bedeuten.

Verf. specialisirt die Aufgaben dieser Versuche im Anschluss an Anschauungen Voit's in folgender Weise; es sei zu untersuchen:

- 1) Ob das Pepton sich nach den für das circulirende Eiweiss giltigen Regeln im Körper zerlegt;
- 2) ob es wie Eiweiss ein zum Wachsthum und zur Neubildung von Zellen geeignetes Material sei;
- 3) ob es nicht dem Leim gleich das Eiweiss vor Zerfall nur schütze. Die an einem grösseren Hunde im Sinne von Punkt 1) angestellten Versuche, die im Original nachzusehen wären, ergaben als Resultat bei Vergleichung von Pepton und Eiweiss, dass im Mittel von drei Fütterungsreihen 64,9 % Pepton organisirt und 35,1 % zersetzt werden, während vom Eiweiss 67,7 % organisirt und 32,8 % zersetzt werden, woraus folgt, dass Eiweiss und Pepton analoge Substrate der Zellfunction darstellen. Ein wichtiger Unterschied war aber der, dass das verfütterte Pepton regelmässig den N-Umsatz im Verlauf der ersten 24 Stunden, das Eiweiss dagegen erst nach Verlauf vom doppelten Zeitraum gesteigert hat. Es ist also das Pepton geeigneter, in die Säfte einzutreten und den Bedingungen des Umsatzes zu unterliegen als unverändertes Eiweiss.

Die wichtigsten Versuche sind pro Punkt 2) angeführt; sie sollen näher den Werth des Peptons als Baumaterial bestätigen helfen und sind desshalb noch mehr als die früheren bei vollkommener Gleichheit des N-Umsatzes des Versuchsthieres angestellt. Drei grössere Versuche bilden diese Reihe. Jedesmal wurde der Hund (ca. 34 Kilo schwer) durch einige Tage hungern gelassen, erhielt dann pro Tag 500 Wasser und 200 Fleisch und nachdem die Ausscheidungen constant geworden waren, einen Futterzusatz von Serumeiweiss bei Versuch I, von Pepton bei Versuch II, und von Eiereiweiss bei Versuch III. Diese Zusatzmengen waren so gewählt, dass sie

ziemlich gleichen N-Gehalt repräsentirten. Das Specielle dieser drei Versuche, die geeignet sind, den Werth vom Pepton gegenüber von Eiweiss kennen zu lehren, wird sich am besten ergeben, wenn wir einen mit allen seinen Details hier herausheben, und dann die auf gleiche Weise gewonnenen Besultate der beiden anderen Versuche damit vergleichen.

#### II. Versuch des Originals (mit Peptonzusatz).

Nach erhaltenem gemischten Futter folgten einige Hungertage bis der Hund wie zu Anfang der ersten Reihe (mit Serumeiweiss) 31,64 Kilo wog. Dann erhielt er pro Tag 500 Wasser und 200 Fleisch, also 7,736 N. Nach fünf Tagen war im Mittel der zwei letzten Tage die tägliche Harnausgabe:

| Menge. | Sp. Gew. | NH <sub>s</sub> in 5 CC (Will) | N    |  |
|--------|----------|--------------------------------|------|--|
| 420    | 1,023    | 0,1249                         | 8,65 |  |

während die Kothausgabe in den ganzen fünf Tagen 76,65 Grm (trocken) betrug. Darin waren nach Abzug der Haare nur 78% oder 59,56 reiner Koth enthalten. Es kamen daher auf den Tag 11,91 Koth mit 0,84 N (7,1%). Mit dem feuchten Koth waren 145,55 Wasser oder täglich 29,11 Grm. ausgeschieden.

An Stickstoff hatte der Hund somit täglich:

daher von seinem Körper abgegeben 1,75 N oder 51,5 Grm. Fleisch.

Das Körpergewicht vom Hunde war am Anfang 31,64, am Ende 28,67 Kilo, es hatte demnach um 2,97 Kilo abgenommen. Doch war der Hungergleichgewichtszustand nur mit 275,5 Fleisch an diesem Verlust betheiligt.

Nun fand ein täglicher Zusatz zum Futter von Pepton, Salz und Fett statt, wodurch die tägliche Einnahme betrug:

Wasser . . . 500
Fleisch . . . 200 = 7,74 N und 151,0 H<sub>2</sub>O
Pepton . . . 50 = 8,445 N
Kochsalz . . 3,98

Fett . . . . 200,0

Im Ganzen also 16,18 N und 651,0 Wasser.

Die Ausgabe dabei betrug an Harn im Mittel einer fünftägigen Fütterung:

| Menge. | Sp. Gew. | NH <sub>s</sub> in 5 CC. | N     |  |  |
|--------|----------|--------------------------|-------|--|--|
| 233    | 1,05     | . 0,2635                 | 10,10 |  |  |

und an Koth 39,71 Grm. trocken (115,8 feucht). Darin konnten 30,8 reine Substanz enthalten sein, wovon 6,17 mit 0,504 N auf den Tag kamen. Wasser enthielt der Koth 76,09, daher wurden durch ihn täglich 15,22 Grm. dem Körper entzogen.

Nach 5 Tagen wurden Pepton und Fett wieder weggelassen und die Einnahme wie vorher gesetzt mit 7,736 N; die Ausgabe war nun:

|                 |        | Наг    | n.                       |      | Kot     | h.   | th.               |               | Fleisch           |
|-----------------|--------|--------|--------------------------|------|---------|------|-------------------|---------------|-------------------|
| Tag.            | Menge. | Sp. G. | NH <sub>s</sub> in 5 CC. | N    | Trocken | N    | N in He<br>und Ko | N =           | am<br>Körper.     |
| 16. VI.         | 259    | 1,089  | 0,209                    | 8,92 | 11.01   | 0.94 | 9,76              | _ 2,02        | - 59,41<br>- 45,9 |
| 17. <b>VI</b> . | 403    | 1,022  | 0,127                    | 8,46 | 11,91   | 0,04 | 9,30              | <b>— 1,56</b> | - 45,9            |

Stickstoffbilanz. Der Hund, der während des Gleichgewichtes 1,75 N vom Körper abgegeben hatte, verlor am ersten Tage nach Ausfall des Peptons 2,02 N, also 0,27 N mehr; erst am folgenden Tage stellte sich die ursprüngliche Grösse des N-Umsatzes wieder her. Diese hatte 8,65 N betragen. Während der 5 tägigen Peptonfütterung wäre sie durch das dargereichte Fett um 0,605 N verringert worden (Herabsetzung des N-Umsatzes in Folge des Fettes um 7 % siehe Voit, Zeitschr. für Biol. 5, 336). Es wäre in Folge dessen der gesammte Verbrauch an N während dieser Zeit nur gleich 8,65—0,605 + 0,84 = 8,885 und der Verlust am Körper 8,885—7,736 = 1,149 N gewesen. Nun hatten Pepton und Fett einen Ansatz von täglich 5,58 N bewirkt. Folglich sind von den 8,445 N des verfütterten Peptons im Ganzen 5,58 + 1,149 = 6,73 oder 79,7% organisirt und 20,8% zersetzt worden.

Der gesammte durch Fett und Pepton bewirkte Ansatz betrug täg-Maly, Jahresbericht für Thierohemie. 1877. lich 5.58 + 1.75 = 7.33 N oder 215,6 Fleisch, also für die Dauer der ganzen Peptonreihe 1078,0 Fleisch.

Das Körpergewicht des Hundes war am Anfang der Peptonreihe 28,67 Kilo, am Ende derselben 29,709, es hat also eine Körpergewichtszunahme von 1,036 Kilo erfahren. Diese Grösse war durch das ungesetzte Fleisch gedeckt.

An Wasser gab das Thier während eines Tages ab durch den Harn 233,0 Grm., durch den Koth 15,22 Grm., zusammen 248,22 Grm. oder 38,1% des eingenommenen. Nimmt man die Grösse der täglichen Perspiration zu 182,3 Grm. Wasser an, so erhält man als Differenz zwischen eingenommenem und ausgegebenem Wasser 220,5 Grm. Die täglich angesetzten 215,6 Fleisch enthalten 162,8 Wasser. Dieser Unterschied mag in einer gesteigerten Perspirationsgrösse seinen Grund haben.

[In ähnlicher Weise sind auch die zwei Controlversuche ausgeführt und dargestellt worden, bei denen zu der ursprünglichen ungenügenden Nahrung von 500 Wasser und 200 Fleisch einmal Serumeiweiss, das anderemal Eiereiweiss zugefügt wurden.] Die gesammten Resultate aller drei Versuche hat Verfasser in folgendes Ergebniss zusammengestellt:

| Verfüttert. Bilanz |      |               | vom 1   | <b>V</b>      | Gesammter Ansatz. |      |       | Wasserbilanz. |               |              |       |
|--------------------|------|---------------|---------|---------------|-------------------|------|-------|---------------|---------------|--------------|-------|
| Substanz           | •    | Orgai         | nisirt. | Zers          | etzt.             |      | ch.   | Kör-          | Ab-<br>solut. |              | eben. |
| 50 Grm. =          | N    | Ab-<br>solut. | 0/0.    | Ab-<br>solut. | º/o.              | N    | I     | per-<br>Gew.  | Eing          | Ab-<br>solut | °/o.  |
| Serumeiweiss       | 8,35 | 5,64          | 67,6    | 2,71          | 32,4              | 6,22 | 182,8 | 183,0         | 651           | 292,3        | 44,9  |
| Pepton             | 8,45 | 6,73          | 79,7    | 1,71          | 20,3              | 7,33 | 209,4 | 215,6         | 661           | 248,2        | 38,1  |
| Eiereiweiss .      | 8,74 | 4,85          | 55,5    | 3,88          |                   |      |       | 160,6         | 651           | 965,8        | 56,2  |

Das Pepton hat, wie die beiden Eiweisse, eine Zunahme des Körpergewichts bewirkt. Immer war die Grösse des im Körper von den ihm zugeführten Eiweissstoffen verbliebenen N, derjenigen einer Menge von organisirter Körpersubstanz oder Fleisch im Voit'schen Sinne gleich, welche, so weit man es erwarten durfte, genau jener Körpergewichtszunahme entsprach. Daher hat sich Pepton wie Eiweiss als ein für die Bildung von Zellen und Geweben geeignetes Material erwiesen.

Durch diese Fähigkeit unterscheidet sich das Pepton nicht nur vom Leim, sondern es hat sich gezeigt, dass es sogar dem Eiweiss eher überlegen ist, und daraus muss gefolgert werden, dass es kein Neben-, sondern ein Hauptproduct der Verdauung ist.

Zur Frage 3 (Pepton als Leim) übergehend, bringt Verfasser zur Erwägung, dass bei dem beschriebenen Versuche die absolute, durch Harn und Koth ausgeschiedene N-Menge, die im Pepton enthaltene übertraf. Man könnte daher auf die Meinung kommen, dass im N der Excrete der gesammte N vom verfütterten Peptonzusatz enthalten gewesen sei, und dass der N-Antheil, welcher als organisirt betrachtet wurde, dem Körper- und Nahrungsfleisch angehört habe. Es wäre dies insofern möglich, als die Grösse des organisirten N in allen Versuchen durch den neben dem Pepton verfütterten N gedeckt war. Z. B. bei dem ausgehobenen Versuche war der

Stickstoff des neben dem Pepton gereichten Futters 7,736 ,, ,, organisirten Antheils . . . . . 7,33

Bezüglich des Leims haben Bischoff und Voit gefunden, dass derselbe höchstens so viel Eiweiss ersparte, als einem Viertel bis zur Hälfte vom eigenen N-Werth betrug; beim Pepton war der Ersatz ein quantitativ äquivalenter.

Auch noch auf eine andere Weise meint Verfasser obigen Einwand widerlegen zu können, und findet diese Mittel in der Phosphorsäure des Harns, welche zunächst nach Forster für den Fleischumsatz im Körper ein Maass darstellt. "Erhält nun ein Thier zur Zeit, wo sein Fleischumsatz constant geworden ist, phosphorsäurehaltiges Pepton, so muss der Effect dieser Fütterung auf die Ausscheidung der Phosphorsäure im Harn . sehr verschieden ausfallen, je nach der Rolle, welche das Pepton im Körper der Thiere gespielt hat. Wird das Pepton angesetzt und nur zum Theil zersetzt, so wird die Phosphorsäure des während des Gleichgewichts ausgeschiedenen Harns um eine Menge vermehrt erscheinen, welche in dem zerfallenen Peptonantheil enthalten ist. Spielt dagegen das Pepton die Rolle des Leims, so muss es ganz zerfallen. Dann ist es nothig, dass nach der Fütterung mit Pepton die Phosphorsäure des Gleichgewichts um die ganze Menge der in dem verfütterten Pepton enthaltenen Phosphorsaure vermehrt wird." Daher sei ersichtlich, dass sich eine ersparende Wirkung des Peptons durch eine Steigerung, sowohl des N wie der Phosphorsaure im Harn, zu erkennen geben müsse. Ist a die P2O6 des Harns im Gleichgewicht, c jene nach Peptonfütterung und b die des verfütterten Peptons, so ist a + b - c die P2O5 des durch das Pepton ersparten Fleisches. Zur Entscheidung der Frage wurden daher Phosphorsäurebestimmungen im Harn vor und nach der Peptonfütterung angestellt, gleichzeitig an den bei den vorerwähnten drei Versuchen erhaltenen Harnen.

Folgende Tabelle enthält die betreffenden Ausgaben pro die in Mittelzahlen zusammengestellt:

|             | Harn. | Spec.<br>Gew. | N     | Phos-<br>phor-<br>saure. | •                                                           |
|-------------|-------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1.          | 446   | 1,022         | 8,52  | 1,185                    | Bei Hungergleichgewicht, d. h. 500 Wasser,<br>200 Fleisch.  |
| 2 a.        | 233   | 1,050         | 10,10 | 1,044                    | Bei Peptonfütterung; obiges + 50 Pepton, 200 Fett und NaCl. |
| 2 b.        | 336   | 1,050         | _     | 1,044                    | Wie vorher.                                                 |
| <b>3.</b> . | 262   |               |       |                          | Wie bei 1) + 50 Serumalbumin, 200 Fett und NaCl.            |
| 4.          | 342   | 1,044         | 12,07 | 1,110                    | Wie bei 1) + 50 Eialbumin, 200 Fett<br>und NaCl.            |

Die 8,52 N der ersten Beihe entsprechen 250 Grm. frischem Fleisch; auch die 1,185 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> müssen daher 250 Fleisch gleich sein, oder 100 Fleisch müssen 0,472 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> enthalten. E. Bischhoff's directe Aschenanalyse gab 0,445, was die grosse Uebereinstimmung erkennen lässt, mit welcher die P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> den Fleischumsatz zu beurtheilen gestattet.

Als in der 2. Reihe Fett und Pepton zum Futter der 1. Reihe zugesetzt wurden, ist die N-Ausscheidung vermehrt, die der P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> dagegen vermindert worden. Darnach ist also der erste der beiden Fälle eingetreten, jener, der die Organisation des Peptons beweist. Ein Zerfall des gesammten Peptons würde nicht zu übersehen gewesen sein, da das täglich verfütterte Pepton 0,6 Grm. P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> enthielt <sup>1</sup>). Es ist aber nicht nur keine Vermehrung, sondern eine Verminderung der P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> im Harn eingetreten, und daran hat nach Verfasser allein das gleichzeitig verfütterte Fett die Schuld, welches an den Peptonlagen den Umsatz etwa um 7 <sup>0</sup>/o herabgesetzt hat. Diese Beschränkung kam einer täglichen Ersparniss von 0,596 N oder

<sup>1)</sup> Verf.'s Pepton enthielt nach seiner Aschenanalyse noch 1,28% P2Os.

17,2 Fleisch oder 0,081 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> gleich, darnach musste die P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> von 1,185 auf 1,104 sinken (beobachtet ist 1,044).

Directer endlich als das Vorstehende, muss der Umstand die Annahme einer ersparenden Wirkung des Peptons widerlegen, dass Eiweiss in der Nahrung in absolut derselben Weise wie Pepton die Ausscheidung der Phosphorsäure beeinflusste; dies zeigen die Reihen 3 und 4, bei welchen ebenfalls in Folge des Zusatzes von Fett und Serum- resp. Eialbumin zwar der N im Harn sich vermehrt, die P2O5 aber vermindert hat. Das verfütterte Serumalbumin enthielt 0,122, das verfütterte Eialbumin nur 0,095 P2O5.

Nach Allem ist daher auch Verf. bestimmt worden, das Pepton nicht als ein werthloses Product der Verdauung, sondern als eine für den Gewebeaufbau wichtige und nothwendige Substanz zu betrachten.

[Des Verf.'s Pepton war übrigens, wie aus dem oben Erwähnten hervorgeht, wahrscheinlich eiweisshaltig.]

## 11. Leo Morochowetz (Heidelberg): Zur Histochemie des Bindegewebes 1).

Seit die Erkeuntniss der fibrillären Structur der Cornea und das Vorkommen von Glutin in dieser Membran festgestellt worden, blieb die Angabe von Joh. Müller, dass sich Cornea, "durch Kochen in Chondrin löse", bis heute ein morphologischer und histologischer Widerspruch und alle späteren Erfahrungen über einen sowohl vom Glutin wie vom Chondrin zu unterscheidenden Cornealeim haben denselben nicht beseitigt.

Des Vers.'s Beobachtungen an einem Materiale von mehr als tausend frischen Rindsaugen haben ergeben, dass die den Primitivsibrillen der Substantia propria angehörende Hauptmasse der Cornea nichts liesert als reines Glutin, welches weder in den Reactionen, noch in der optischen Wirkung, noch in der procentischen Zusammensetzung abweicht vom gewöhnlichen, gut gereinigten Knochen- oder Bindegewebsleim. Zur Reinigung des Corneacollagens hat Vers. die Rollett'schen Methoden benutzt, Extraction der sein geschnittenen, vom Epithel sorgsältig befreiten Membranen mit Kalk- oder Barytwasser, auch nach Schweiger-Seidel

<sup>1)</sup> Verhandlungen des naturhist.-med. Vereins zu Heidelberg. I. Bd., 5. Heft.

mit NaCl von 10%, was bis zur nachweisbaren Erschöpfung des Gewebes bei niederer Temperatur fortgesetzt wurde. In den alkalischen Lösungen quillt hierbei die Cornea nach der Fläche etwa um das Zehnfache auf zu einer in kochendem Wasser leicht schwindenden Masse, während die Des cemet'sche Membran rein isolirt zurückbleibt.

Verf. hat die Substanz aus der Kalk- und Barytlösung durch Uebersäuern mit Essigsäure, aus der NaCl-Lösung durch Dialyse erhalten und daran die meisten Reactionen des sog. Chondrins gefunden. Die Differenz gegen den Knorpelleim lag darin, dass es nicht gelang, gelatinirende Lösungen zu erhalten, was übrigens ebensowenig mit der Essigsäurefällung aus dem unreinen Cornealeim zu erreichen war. Nach den vorgenommenen Analysen dieser in der Cornea befindlichen, der Quantität nach freilich gegen das Glutin sehr zurückstehenden Substanz stimmt dieselbe mit dem Mucin überein; sie wurde ebenso frei von Schwefel gefunden und lieferte mit verdünnter Schwefelsäure gekocht einen Körper, der in alkalischer Lösung Kupfer reducirte, später Leucin und etwas Tyrosin.

Geht man Reactionen des Chondrins und des Mucins durch, so wird man finden, dass zwischen beiden Stoffen nur geringe Unterschiede existiren, die überdies ganz hinfällig werden, wenn man weiss, dass das Chondrin meist nicht frei von Glutin und anderen Verunreinigungen untersucht wurde. Ersteres kann das Gelatiniren, ein ganz geringer Salzgehalt die Löslichkeit in heissem Wasser, die dem Mucin abgeht, erklären. Beide Körper geben unter gleichen Umständen zersetzt einen zuckerähnlichen Stoff, und an Angaben über die Bildung von Leucin und Tyrosin aus dem Chondrin fehlt es nicht. Die Entscheidung über die schon von Anderen angedeutete Uebereinstimmung der beiden Stoffe lässt sich erwarten von einer, der bei der Cornea befolgten analogen Bearbeitung sämmtlicher Bindesubstanzen mit Einschluss der sog. Chondrigenen.

Vom chondrigenen Bindegewebe hat Verf. solches untersucht, das an sich keine faserigen Einlagerungen erkennen lässt, Tracheal- und junge Rippenknorpel, Hyalinknorpel aus Enchondromen, Knorpel vom Stör und was bei Cephalopoden (Sepia) als Knorpel aufgefasst wird. Aus allen diesen Geweben war durch Kalk- oder Barytwasser, durch NaCl von 10 %, am bequemsten durch ½% gige Sodalösung oder ganz schwaches Natronwasser in der Kälte die Substanz zu entfernen, welche das chondrigene Verhalten bestimmte, und aus den Lösungen war die-

selbe durch überschüssige Essigsäure frei von Albuminen auszufällen. Ausnahmslos gelang es, das Mucin unlöslich für kochendes Wasser zu erhalten, wenn es salzfrei war, ohne irgend welche Neigung in Lösungen zu gelatiniren. Die Substanz aus Trachealknorpel junger Rinder, dessen Perichondrium mit grösster Sorgfalt entfernt wurde, wurde schwefelfrei gefunden, bei der Elementaranalyse in der Zusammensetzung mit dem Mucin übereinstimmend, und nach Behandlung mit Schwefelsäure konnten daraus der reducirende Körper, sowie Leucin und Tyrosin erhalten werden. Kurzes Kochen des mit Natronwasser extrahirten rückständigen Hyalinknorpels dagegen führte schnell zur Lösung und Bildung beträchtlicher Mengen gelatinirender Masse, in welcher jedoch keine Spur von Chondrinreactionen wahrzunehmen war: sie bestand aus reinem Glutin.

Man kann hieraus nur den Schluss ziehen, dass die Grundsubstanz des Hyalinknorpels ein Gemisch von collagenem und mucingebendem Gewebe ist, und dass das Chondrin aus der Reihe der Bestandtheile des Thierkörpers, wie überhaupt aus der Chemie zu streichen sei, da es sich bei allen Methoden der Reindarstellung als identisch mit dem Mucin erweist, während Substanzen vom Verhalten des sog. Chondrins jeder Zeit aus Mischungen von Glutin, Mucin und Salzen herzustellen sind.

Nach diesen Erfahrungen wird zwischen den mannigfaltigen Formen des Bindegewebes und den anscheinend so verschiedenen Bindesubstanzen eine histochemische Uebereinstimmung hergestellt.

# 12. C. Gaehtgens: Zur Kenntniss der Zersetzungsproducte des Leims 1).

Feinste Gelatine mit verdünnter Schwefelsäure 6—12 Stunden lang gekocht, gab dem Verf. nach umständlicher Behandlung, die bei eventueller Wiederholung der Arbeit aus dem Original ersehen werden möge, eine kleine Menge Asparaginsäure (als Kupfersalz gewonnen), und ausserdem eine zweite krystallisirte Substanz, für die sich aus den Analysen die Formel C<sub>11</sub>H<sub>28</sub>N<sub>3</sub>O<sub>6</sub> berechnet, von der aber noch unbestimmt gelassen wird, ob sie eine selbstständige Verbindung ist, oder nur ein in bestimmten Verhältnissen zusammenkrystallisirendes Gemenge der Amidosäuren C<sub>n</sub>H<sub>2n</sub>+<sub>1</sub>NO<sub>2</sub> und C<sub>n</sub>H<sub>2n-1</sub>NO<sub>2</sub>.

<sup>1)</sup> Zeitschr. f. physiol. Chem. 1, 299-316.

13. G. Bixio: Ueber die reducirende Wirkung des Leims. (Sopra la gelatina, considerata particolarmente nella sua azione riduttrice<sup>1</sup>).

Das Reductionsvermögen des Leims zeigt sich, wenn man eine durch Zusatz von Kali eben alkalisch gemachte Leimlösung durch Quecksilberchlorid ausfällt. Schon bei 10 Centigraden und noch viel mehr bei höheren Temperaturen tritt eine deutliche Trübung der Lösung ein. Das zu Boden sinkende graue Pulver ist reines metallisches Quecksilber. Wendet man tatt des Quecksilberchlorides Quecksilberoxyd an, tritt die gleiche Reaction ein Capranica.

### II. Fett und Fettbildung.

#### Uebersicht der Literatur.

#### Butter.

- 14. E. Wein, die fetten Säuren der Butter.
- 15. Otto Hehner, Analyse von Butter (Bestimmung der wasserunlöslichen fetten Säuren) mit Rücksicht auf Erkennung fremder Fette.
- 16. M. Kretzschmar über dasselbe.
  - \*Th. v. Gohren und R. Godeffroy über Kunstbutter. Dingl. polyt. J. 224, 204.
- 17. C. Méhu, Bestimmung der Butter in der Milch.
- 18. B. Barral, Nachweis von Jod in Fetten; Uebergang von eingenommenem Jod in die Milch.
- 19. H. Schulz, über die Oxydation von Fett durch Luft.
- 20. Zawilski, Dauer und Umfang des Fettstromes durch den Brustgang nach Fettgenuss.
  - \*J. Puls, über Metallglyceride. Kolbe's J. f. prakt. Chemie N. F. 15, 83. [Es wird die Löslichkeit besprochen, die Glycerin auf frisch gefälltes Eisen- und Kupferhydoxyd ausübt. Bezüglich des

<sup>1)</sup> Atti del R. Istituto Veneto 1876. Tom. II, Serie V, Dis. 69. — Gazetta chim. ital. Vol. VI, Fasc. V e VI, pag. 255.

letzteren Oxydes möchten die Angaben für die quantitative Bestimmung des Glycerins nützlich sein; bezüglich des Ferrihydrates hingegen constatirte Verf. eine eigenthümliche, bei mangelndem Glycerinüberschusse schon sehr bald nach Bereitung der Lösung wieder eintretende Dissociation in sich ausscheidendes Ferrihydrat, ein Vorgang, der kaum anders denn als spontane Gerinnung zu bezeichnen ist.]

### 14. E. Wein: Ueber die fetten Säuren der Butter 1).

In seiner Arbeit über das Butterfett zog W. Heintz nur die festen oder eigentlichen fetten Säuren in den Kreis seiner Untersuchungen, während U. Lerch vorzugsweise die flüchtigen Säuren der Butter berücksichtigte. Zu jener Zeit aber wusste man von Isomerien dieser Säuren nichts, und auch später wurde durch Grünzweig [dieser Bericht 2, 126] nur festgestellt, dass die Buttersäure des Butterfettes die normale sei. Verf. unterzog sich der Aufgabe, das Fett der Kuhbutter einer erneuten Untersuchung zu unterwerfen mit Berücksichtigung der flüchtigen fetten Sauren, ihrer Trennung und ihrer Constitution. Bei der Trennung der festen Fettsäuren und der Oelsäure befolgte er die von Heintz angegebene Methode der partiellen Fällung mit essigsaurer Magnesia mit bestem Erfolge und kam zu den gleichen Resultaten wie der genannte Er fand nämlich, dass in der Butter von eigentlichen Fett-Chemiker. sauren Palmitinsaure vorwiegend, dann Oelsaure, Stearinsaure, Myristinsäure und Arachinsäure enthalten seien, letztere beiden Säuren aber in geringen Mengen. Die Arachinsäure C20H40O2 stellte er aus der ersten Saureportion dar. Das Sauregemenge schmolz bei + 55,50, nach dem Umkrystallisiren bei + 55°. Es wurde wiederholt mit Magnesiumacetat fractionirt gefällt. Die dann durch Zersetzung mit Salzsäure erhaltene Saure schmolz nun bei 61,5°. Durch öfteres Umkrystallisiren der so erhaltenen Säure erhielt er die Schmelzpunkte 64°, 66°, 68°, 69°, 70°, 72° und zuletzt 74,5°. Durch abermaliges Umkrystallisiren wurde der Schmelzpunkt nicht mehr erhöht. Der für Arachinsäure angegebene Schmelzpunkt liegt bei 75°. Die Säure krystallisirte in seideglänzenden

<sup>1)</sup> Sitzungsber. d. phys.-med. Soc. zu Erlangen. Sitzung vom 15. Jan. 1877. Separatabdruck. Aus dem Laboratorium von Gorup-Besanes.

Schuppen, welche beim Liegen an der Luft in ein weisses undurchsichtiges Pulver zerfielen. Die Analyse ergab im Mittel aus zwei Analysen:

|             |   |   |   |   |   |   |   |   |       | perecunet. |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|------------|
| Kohlenstoff | • | • | • |   | • | • |   |   | 76,60 | 76,92      |
| Wasserstoff | • | • | • | • | • | • | • | • | 12,93 | 12,82      |

Schmelzpunkt und Analyse ergaben daher, dass die in Alcohol schwerer wie Stearinsäure lösliche Säure mit höherem Schmelzpunkte die von Heintz als Butinsäure bezeichnete Arachinsäure war.

Die Myristinsäure stellte Verf. aus den letzten bei etwa 46° schmelzenden Säureportionen dar, indem er diese Säuren umkrystallisirte. Erst nach achtmaligem Umkrystallisiren gelang es, die Myristinsäure rein zu erhalten. Er erhielt folgende Schmelzpunkte: 49,5°, 49,7°, 50,2°, 50,7°, 53,5° und schliesslich 53,7°. Heintz gibt in seiner Tabelle den Schmelzpunkt für Myristinsäure mit 53,8° an. Die Säure krystallisirte in seideglänzenden Schüppchen und war von allen Fettsäuren des Butterfettes, die in Alcohol am Leichtesten lösliche. Die Analyse ergab die der Formel C14H28O2 entsprechenden Werthe.

Zur Trennung der flüchtigen Fettsäuren benützte Verf. die von Lerch ersonnene Methode, welche im Wesentlichen darin besteht, dass die Säuren in die Baryumsalze verwandelt und diese durch partielle Lösung getrennt werden. Die so erhaltenen Baryumsalzportionen trennt man dann weiter durch fractionirte Krystallisation. Verf. fand diese Methode nur theilweise befriedigend.

Die bei Zersetzung der Butterseise mit Schweselsäure erhaltene wässerige Schicht, welche die flüchtigen Fettsäuren enthalten musste, der Destillation unterworsen, gab ein milchig trübes Destillat, auf dem Krystallschüppchen schwammen. Mit Barytwasser neutralisirt und im Wasserbade zur Trockene gebracht, lieserte es einen Salzrückstand, der mit dem sechssachen Gewichte Wasser ausgekocht wurde. Die Lösung, welche die leichter löslichen Baryumsalze enthalten musste, wurde filtrirt und der Rückstand bis zur vollständigen Lösung mit kochendem vielem Wasser behandelt. Diese Lösung, welche die schwerer löslichen Baryumsalze enthalten musste, wurde sodann heiss filtrirt und zuerst untersucht, während die Lösung der leicht löslichen Baryumsalze durch Concentriren derselben zur Krystallisation gebracht wurde.

Trennung der schwerlöslichen Baryumsalze. Nach

Lerch's Vorgang versuchte Verf. diese Salze durch fractionirte Krystallisation zu trennen, konnte aber auf diesem Wege zu keinem befriedigenden Resultate gelangen. Er gab daher den Versuch auf und führte die Trennung nach der von Ferd. Grimm bei seiner Untersuchung der fetten Säuren des ungarischen Weinfuselöls benutzten Methode der fractionirten Destillation aus. Er vereinigte die einzelnen Krystallisationen wieder, zersetzte die Baryumsalze mit concentrirter Phosphorsäure in der Wärme, hob die aufschwimmende Oelschichte ab und unterwarf sie der Destillation im Kohlensäurestrome. Das vor 220° Uebergehende berücksichtigte er nicht, da es jedenfalls die Säuren von höherem Kohlenstoffgehalte nicht enthielt, die von 220 bis 260° und die von 260 bis 280° übergehenden Parthien wurden dagegen getrennt aufgefangen.

Durch fractionirte Destillation des zwischen 220 bis 260° Destillirenden erhielt Verf. eine Säure von dem Siedepunkte 235 bis 238°. Die Säure wurde in das Baryumsalz verwandelt und dieses analysirt. Die Analyse ergab, dass es Baryum caprylat war. Dasselbe verlangt 32,38°/0 Baryum. Gefunden wurden 32,30°/0.

Ueber die Caprylsäuren ist sehr wenig bekannt. Eine als Octylsäure bezeichnete ist mit der gewöhnlichen Caprylsäure wahrscheinlich identisch. Verfasser bestimmte von dem Baryumsalze, welches kein Krystallwasser enthielt, die Löslichkeit. Im Mittel von zwei gut stimmenden Versuchen lösten 100 Theile Wasser 0,7615 Theile Salz bei  $+18^{\circ}$  C.

Nach von Fehlig lösen 100 Theile Wasser von + 10°0,79 Theile Salz. Nach von Renesse lösen 100 Theile Wasser von + 20°0,62 Salz. Die Säure war demnach gewöhnliche, d. h. wahrscheinlich normale Caprylsäure C8H16O2.

Das bei 260 bis 280° übergegangene Destillat abermals destillirt, ergab rasches Steigen des Thermometers auf 267°, bei welcher Temperatur, dem Siedepunkte der Caprinsäure, das Meiste überging.

Das Destillat erstarrte in der Vorlage zum Krystallbrei. Die Säure wurde in das Baryumsalz verwandelt und ergab bei zwei Baryumbestimmungen dem Baryumcaprinat entsprechende Zahlen: berechnet 28,6 %, gefunden 28,58 % Ba.

Von Caprinsäuren kennt man mit Sicherheit nur eine. Die als Isocaprinsäure bezeichnete, welche Borodin durch Oxydation des Isocaprinalcohols und des Isocaprinaldehydes erhielt, und welche auch

bei der Oxydation des Condensationsproductes des Valerals entstehen soll, kann als völlig legitimirt kaum angesehen werden. Sie siedet nach Borodin's Angabe bei 241,5° und ihr Baryumsalz ist wachsartig und krystallisirt schwer. Der Siedepunkt der vom Verf. erhaltenen Caprinsäure bei 267°, sowie der Umstand, dass er das Baryumsalz in schönen fettglänzenden Nadeln erhielt, beweisen, dass die Caprinsäure des Butterfettes die gewöhnliche ist.

Trennung der leichtlöslichen Baryumsalze. Diese, welche buttersaures und capronsaures Baryum enthielten, konnte Verf. nach der Methode von Lerch durch fractionirte Krystallisation trennen, freilich erst nach wochenlangem Umkrystallisiren. Das zuerst Auskrystallisirende entfernte er, da es jedenfalls noch caprylsaures Baryumbeigemenge enthielt. Aus den folgenden Krystallisationen krystallisirte zuerst capronsaures Baryum, hierauf buttersaures Baryum heraus. Capronsaures Baryum erhielt er in weissen, aus radial gestellten Nadeln bestehenden kugeligen Drusen. Die Baryumbestimmung ergab: 37,29 % Ba, berechnet 37,33 %.

Krystallwasser enthielt das Ba-Salz nicht; 100 Theile Wasser lösten davon bei + 24°C. 10,2 Salz. Lieben und Rossi gaben an, dass 100 Theile Wasser von + 18,5°C. 8,5 Theile Salz der normalen Säure lösen, während Chevreul für sein aus Butter gewonnenes Ba-Salz der Capronsäure fand, dass 100 Theile Wasser von + 20°C. 8 Theile Salz auflösen. Der Verf. constatirte ferner, dass die durch Schwefelsäure aus dem Ba-Salz frei gemachte Säure bei 200-204 destillirte. Nach diesen Befunden ist es zweifellos, dass die gefundene Capronsäure die normale war.

Das buttersaure Baryum, welches aus der Mutterlauge des capronsauren krystallisirte, erschien in fettglänzenden Säulen ohne Wasser. Bezüglich dieser Säure war schon von Grünzweig [l. c.] nachgewiesen, dass es die normale Säure ist, und Verf. konnte dies durchaus bestätigen.

Nicht gelang es dem Verf., im Butterfett nachzuweisen: Propionsäure, Valeriansäure, Oenanthylsäure und Pelargonsäure; dagegen wies er qualitativ geringe Mengen von Essigsäure und Ameisensäure nach. Bezüglich der eigentlichen Fettsäuren stimmen des Verf. Angaben demnach vollkommen mit denen von Heintz überein.

- 15. Otto Hehner (Insel Wight): Analyse von Butterfett, mit besonderer Rücksicht auf Entdeckung und Bestimmung von fremden Fetten 1).
- 16. Max Kretzschmar: Zur Analyse des Butterfettes 2).

[Obwohl diese Arbeiten nach ihrem Ziele wesentlich marktpolizeilicher Art sind, so wollen wir doch, da darin ein bisher nicht genug betonter Unterschied zwischen Butter und anderen Fetten klar gelegt und der leichten Beobachtung zugänglich gemacht wird, nicht zögern, den hauptsächlichen Inhalt daraus mitzutheilen.]

Hehner hat sich überzeugt, dass eine ältere Angabe, nach welcher Butter nur 2 % Butyrin + Caprin + Caproin enthalte, nicht richtig sei, dass dieser Betrag vielmehr grösser sei. Da nun die übrigen Bestandtheile der Butter — die Glyceride der festen fetten Säuren — identisch sind mit den Glyceriden aller anderen Fette, so lag dem Verf. der Gedanke vor, dass die einzige chemische Methode, die zum Ziele führen könnte, reine Butter von mit anderen Fetten vermischter Butter zu unterscheiden, sich nur auf die directe oder indirecte Bestimmung der flüchtigen Fettsäuren basiren könne, denn nur durch die Anwesenheit dieser Säuren unterscheidet sich Butterfett von den anderen so nahe verwandten Gemischen, die wir als Thierfette kennen.

Das nächstbedeutendste praktische Resultat war dies: die Menge der flüchtigen Fettsäuren im Butterfett ist sehr constant und nahezu unabhängig von der Varietät der Kühe, dem Futter, der Jahreszeit und der Bereitung der Butter. Ebenso zeigte sich, dass das Alter der Butter (frisch oder ranzig oder talgig) ohne Einfluss auf das Resultat ist.

Zu diesen Schlüssen führten zuerst annähernd Versuche, bei denen die flüchtigen Fettsäuren direct bestimmt werden sollten. 3—4 Grm. geschmolzener filtrirter Butter wurden verseift, die Seife mit verdünnter Schwefelsäure zersetzt, die flüchtigen Säuren aus der sauren Flüssigkeit abdestillirt und mit Natron titrirt. Auf diese Weise wurden 4,8—7,4 %

<sup>1)</sup> Fresenius, Zeitschr. für analyt. Ch. 16, 145.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ber. d. d. chem. Gesellsch. 10, 2091.

flüchtige Säuren als Buttersäure berechnet erhalten; doch waren die für dieselbe Probe Butter erhaltenen Zahlen zu schwankend, um auf das Abdestilliren eine genauere Methode zu gründen.

Hingegen führte eine indirecte Methode zur gesuchten Lösung; alle Thierfette (mit Ausnahme von Butter) bestehen nur aus Tristearin, Tripalmitin, Triolein, aus welchen wegen der Aehnlichkeit der darin enthaltenen Säuren auf 100 Theile Fett 95,73, 95,28 und 95,70 %, also sehr ähnliche Mengen an Säuren erhalten werden. Es muss daher die Fettsäuremenge, welche irgend ein Thierfett bei der Verseifung liefert, innerhalb dieser Zahlen liegen, und ebenso muss die auf gleiche Art erhaltene (unlösliche) Fettsäuremenge der Butter unterhalb dieser Zahlen liegen, da die Butter auch eine beträchtliche Menge flüchtiger Fettsäuren enthält, welche alle in Wasser löslich sind.

Mit 12 Butterproben ausgeführte Bestimmungen ergaben an unlöslichen (durch Wägung bestimmten) Fettsäuren 85,4 bis 86,2 %, im Mittel also 85,85 %.

Dadurch war der Weg vorgezeichnet, auf welchem Beimischungen von fremden Fetten mit Butter entdeckt und quantitativ bestimmt werden konnten, und statt der flüchtigen Fettsäuren kam daher Verf. dazu, die unlöslichen Säuren zum Ausgangspunkte zu nehmen. Da ausnahmsweise die Butter auch bis zu 88% unlösliche Fettsäure enthalten kann, so nimmt Verf. dies als Grenze, und ist nach ihm Verfälschung als erwiesen zu betrachten, wenn die unlöslichen Fettsäuren der Butter über diese Zahl steigen.

Die Bestimmung selbst wird in folgender Weise ausgeführt: 3-4 Grm. des reinen, geschmolzenen, filtrirten und getrockneten Butterfettes werden in einer Porzellanschale mit 50 CC. Alcohol und 1-2 Grm. Aetzkali im Wasserbade erwärmt. Das Fett löst sich und die Verseifung tritt rasch ein. Die Vollendung der Verseifung erkennt man daran, dass tropfenweise zugesetztes Wasser keine Trübung mehr bewirkt. Die klare gelbe Seifenlösung wird dann zur Syrupconsistenz eingedampft, der Rückstand in 100-150 CC. Wasser gelöst und mit HCl oder H2SO4 bis zur stark sauren Reaction versetzt. Die unlöslichen Säuren scheiden sich käsartig ab und sammeln sich bei fortgesetztem Erwärmen im Wasserbade als oben schwimmende Oelschichte. Sobald die saure wässerige Flüssigkeit klar geworden, giesst man auf ein gewogenes Filter von dichtestem Filtrirpapier und wäscht die fetten Säuren gründlich mit kochendem

Wasser, bis dieses neutral abläuft, worauf bis zu constantem Gewicht bei 100° getrocknet wird.

Nach dieser Methode erhält man von allen Thierfetten mit Ausnahme des Butterfettes Zahlen, die der theoretischen Menge von 95,5% ganz nahe kommen, während Butterfett, wie erwähnt, meist zwischen 86,5—87,5%, in seltenen Fällen aber auch bis zu 88% unlösliche Fettsäuren liefert.

ad 16. Kretzschmar hat an der Versuchsstation Bonn das vorbeschriebene Verfahren geprüft, und hat bei genauem Nacharbeiten zunächst für einige Proben garantirt reiner Butter höhere Zahlen an wasserunlöslichen Fettsäuren erhalten:

1. 2. 3. 4. Wasserunlösliche Fettsäuren 89,34 89,45 89,57 89,20% Zeit . . . . . . . . . . . . Juni Juli Aug. Novbr.

Diese Zahlen übersteigen die von Hehner angegebene Grenze, und müssten sonach diese Buttersorten als im hohen Grade verfälscht betrachtet werden; Hehner's Grenze mit 88% ist also zu niedrig gegriffen.

Bei der Untersuchung von ausdrücklich als "Kunstbutter" declarirtem Fabrikat, das dieser Butter sehr ähnlich war, wurden aber 95,5 und 95,1% und bei der Untersuchung von reinem Schweinefett nach Hehner's Methode 95,8 und 95,5% wasserunlösliche Fettsäuren gefunden. Ricinusöl gab 95,9%. Menschenfett aus einer weiblichen Leiche gab 95,4 und 95,2%. Es ist also richtig, dass Butter weniger unlösliche Fettsäuren enthält als andere Fette, und dass eine Unterscheidung darauf ausführbar ist, nur kann man die Butter erst dann als verfälscht betrachten, wenn ihr Gehalt au unlöslichen Fettsäuren über 90% beträgt.

### 17. C. Méhu: Dosage du beurre 1).

Méhu hat die Marchand'sche Bestimmungsmethode der Butter in der Milch (Journ. de pharm. et de chim. 3 Sér. 1854, 26, 344) modificirt. Zu der in dem Méhu'schen graduirten Rohr

<sup>1)</sup> Journ. d. pharm. et d. chim. 26, 59.

abgemessenen, nicht mit Natron versetzten Milch wird ein bestimmtes Volumen Aether gesetzt und damit geschüttelt; dazu kommt noch eine abgemessene Portion 90 % igen, in der Kälte mit Borsäure gesättigten Alcohols. Nach kräftigem Schütteln der Mischung bildet sich in dem bei 36° C. gehaltenen Rohr eine Fettschicht, nach deren Höhe der Buttergehalt der Milch beurtheilt wird.

Herter.

# 18. B. Barral: Méthode pour reconnaître l'iode dans l'huile de foie de morue et expériences sur l'absorption de l'iodure de potassium par les matières grasses animales 1).

Um Jod in Fetten nachzuweisen, verbrennt Barral dieselben und findet das Jod in den Destillationsproducten. Alle von ihm untersuchten Pflanzenfette waren jodfrei, während sich der Jodgehalt des Leberthrans bestätigte. Nach Einführung von Jodkalium bei einer säugenden Ziege zeigte sich die aus der Milch derselben gewonnene Butter, sowie das Nierenfett des von derselben genährten Jungen, jodhaltig.

Herter.

### 19. Hugo Schulz: Zur Kenntniss der Oxydation der Fette<sup>2</sup>).

Es war die Aufgabe gestellt worden, die Temperatur zu bestimmen, bei der die gewöhnlichen Fette anfangen zu verbrennen, resp. von Luft oder Sauerstoff unter CO<sub>2</sub>-Bildung angegriffen werden.

Ein U-förmiges Rohr diente zur Aufnahme des Fettes; es wurde zuerst mit auf 110° erhitzt gewesener (behufs Zerstörung anhängender Keime oder Fermente) reiner Baumwolle gefüllt. Beide Rohrschenkel standen mit je einer Aetzbarytvorlage in Verbindung. Die eine der letzteren communicirte mit einem Aspirator, die andere mit einem Liebig'schen Kaliapparat und dieser wieder mit einer langen, mit ausgekochter und getrockneter Baumwolle gefüllten Glasröhre, welche den Zweck hatte, die durchgesaugte Luft zu filtriren, während die Kalilauge die CO2 der Luft

<sup>1)</sup> Comptes rendus 84, 308.

<sup>2)</sup> Pflüger's Archiv 15, 398-404. Physiol. Lab. in Bonn.

absorbiren sollte und ihrerseits durch die eine Aetzbarytvorlage controlirt wurde.

Der Gang des Versuches war nun der, dass in die U-förmige mit der desinficirten Baumwolle gefüllte Röhre ein Quantum frisches ausgeschmolzenes und durch Leinen colirtes Rindsfett eingegossen wurde, wobei es sich in die Wolle einsog und nun eine grosse Oberfläche darbot. Dann wurde das U-Rohr luftdicht verschlossen und in ein Glycerinbad gesenkt. Es galt jetzt zuerst das eingefüllte Fett von etwaigen organischen Fermenten zu befreien, wesshalb die Temperatur langsam auf 111° C. gebracht wurde, unter fortwährendem Durchstreichen von Luft.

Nachdem die Temperatur des Bades auf die des Zimmers wieder gesunken war, wurde die bisher ausgeschaltet gewesene beim Aspirator befindliche Barytvorlage eingeschaltet und das Bad mehrere Stunden lang auf 40° C. erwärmt. Das Resultat war bei dieser Temperatur in Bezug auf CO<sub>2</sub>-Bildung ein negatives. Dann liess man die Temperatur langsam steigen und erhielt in der Barytvorlage bei + 116° die erste Andeutung einer Trübung, die, sich langsam vermehrend, bei + 129,5° gleichmässig lichtweiss gefärbte Blasen zeigte, bis bei 137,5 dicke, intensiv weisse Blasen in der Flüssigkeit der Vorlage aufstiegen.

Ebenso wie Rinderfett gaben auch Olivenöl und Mandelöl blos auf 100° erwärmt noch keine CO<sub>2</sub>.

Wurde statt Luft reiner Sauerstoff genommen zum Ueberleiten, so war das Resultat der Oxydationserscheinungen kein anderes.

In der Meinung, dass etwa O bei geringerem Drucke anders wirke, machte Verf. ein Gasgemisch von N und O, worin der O nur 4% betrug, also etwa den gleichen Partiardruck hatte, wie ihn Wolffberg [Thierchem.-Ber. 2, 84] für das arterielle Blut fand. Beim Ueberleiten dieses Gasgemisches zeigten sich die ersten Spuren von Baryumcarbonat, als die Temperatur des Bades auf 114° C. gelangt war.

Daraus geht hervor, dass bei gewöhnlicher Temperatur der O der Luft allein die Oxydation eines Fettes in's Werk zu setzen, sich unfähig erweist, auch bei feiner Vertheilung. Es bedarf dazu wahrscheinlich noch der Gegenwart von einem oder mehreren Fermenten.

Schliesslich erwähnt Verf. noch der Beobachtung, dass frisches Rindsfett, in einer Retorte im finsteren Raume auf etwa 152°C. erhitzt, ein deutliches bläuliches Leuchten zeigte. [Aehnliches thun auch Schreibpapier und viele andere Dinge. Red.]

# 20. Zawilski: Dauer und Umfang des Fettstromes durch den Brustgang nach Fettgenuss 1).

Nach den bisherigen Kenntnissen steht es dahin, ob alles aus dem Darm verschwindende Nahrungsfett durch den Ductus thoracicus abfliesse; bei dem Umstande, dass der Fleischfresserchylus nur 3% Fett enthalten soll, ein Hund in 24 Stunden aber mehr als 350 Grm. Fett aus dem Darm in die Säftemasse überzuführen vermag, kommt man in Widerspruch mit der beobachteten Stromstärke aus dem Milchbrustgange, die diesen Transport nicht zu bewerkstelligen vermöchte.

Verf. hat daher auf C. Ludwig's Veranlassung diese wichtige Frage aufgenommen und Hunde mit fettreicher Nahrung gefüttert, dann den Chylus so lange aufgefangen, als er sich fetthaltig zeigte und den Fettgehalt in Chylus, Blut und Mageninhalt untersucht. Da aber eine so lange Beobachtung nicht an einem Thiere angestellt werden konnte, darum musste die Beobachtung des Fetttransportes auf eine Reihe von Thieren vertheilt werden, von denen jedes an einem anderen Bruchtheile des Tages zur Untersuchung kam. Um diese einzelnen Versuche als sich einander folgende Beobachtungsabschnitte eines einzigen Versuches betrachten zu können, wurden Hunde von gleicher Grösse und Rasse ausgesucht und mit gleich fetthaltigem Futter gespeist. Der Chylus wurde sonach in einem immer späteren Zeitabschnitte von der Fütterung aufgefangen. War der Chylus eine Zeit lang geflossen, so wurde das Thier verblutet.

Fettbestimmung. Der freiwillig geronnene Chylus (25 CC.) wurde in einem Kolben erst für sich allein, dann mit 100 CC. Aether geschüttelt, letzterer abgegossen und wiederholt durch neuen ersetzt. Die von der wässerigen Flüssigkeit getrennten Aetherportionen enthalten noch Wasser und dieses vielleicht feste Stoffe gelöst. Desshalb wurden einige Chlorcalciumkrystalle in den Aether gebracht, dann der Aether abgegossen, filtrirt, abdestillirt und der Rückstand — das Fett — am Wasserbad getrocknet.

Das Fett des Blutes wurde auf gleiche Weise bestimmt; zur Entfernung der Gerinnsel bediente sich Verf. meist einer 1% igen Oxalsäure-

<sup>1)</sup> Arb. d. physiol. Anstalt zu Leipzig. XI. Jahrgang 1876.

lösung. Das verstüssigte Blut wurde dann mit Aether ausgeschüttelt und wie der Chylus behandelt. Endlich wurden auch Magen und Darmcanal sorgfältig ausgestrichen und darin (siehe Original) der Fettgehalt bestimmt.

#### Versuche.

1) Hund, 72 St. nüchtern, 13 Kilo schwer, erhielt 250 CC. gekochtes Rinderblut, 148,5 Grm. Fett und 50 Grm. Weissbrod. Eine Stunde und 58 Minuten nach beendeter Fütterung begann das Aufsammeln des Chylus. Man erhielt:

Das nach dem Tode im Magen gefundene Fett betrug 108,5 Grm., jenes im Dünndarm 9,9 Grm.

4<sup>1</sup>) Hund, 48 Stunden nüchtern, wog 13,3 Kilo, erhielt 250 Blut, 156,5 Grm. Fett und 51 Grm. Brod. 7 Stunden und 45 Minuten nach vollendeter Fütterung begann das Aufsammeln des Chylus. Man erhielt:

5) Hund 11,33 Kilo schwer, 48 Stunden nüchtern, erhielt 250 CC. gekochtes Rinderblut, 150,5 Grm. Fett und 50,2 Brod. Das Sammeln des Chylus begann diesmal wieder später, 9 Stunden und 50 Minuten nach vollendeter Fütterung. Man erhielt:

$$Von 9 \text{ St. } 50 \text{ Min.} \begin{cases} bis 10 \text{ St. } 15 \text{ Min. Chylus } 25 \text{ CC. mit } 2,572 \text{ Grm. Fett.} \\ ,, 10 ,, 45 ,, ,, 25 ,, ,, 2,868 ,, ,, \\ ,, 11 ,, 22 ,, ,, 25 ,, ,, 2,755 ,, ,, \\ ,, 12 ,, 15 ,, ,, 25 ,, ,, 3,007 ,, ,, \end{cases}$$

<sup>1)</sup> Versuch 2 und 8 gaben nur wenig Bestimmungen: von 4 Stunden 6 Min. bis 5 Stunden 20 Min. an Chylus 27 CC. mit 1,79 Grm. Fett. — Von 4 Stunden 45 Min. bis 5 Stunden 47 Min. Chylus 27 CC. mit 1,01 Grm. Fett.

6) Hund 14,1 Kilo schwer, 48 Stunden hungernd, erhielt 250 Blut, 150,8 Fett und 50 Brod. Auffangen des Chylus beginnt 18 Stunden nach beendeter Fütterung.

In 250 Grm. Blut waren 0,125 Grm. Fett enthalten; im Magen des todten Thieres 80 Grm. Brei mit 9,747 Grm. Fett, im gesammten Darm 6,238 Grm. Fett.

7) Hund mit 22,4 Kilo, 48 Stunden nüchtern, erhielt 250 CC. Blut, 150 Grm. Fett und 50 Brod. 26 Stunden nach der Fütterung wurden dem Thiere 60 CC. Blut entzogen, die 0,175 Grm. Fett enthielten. Die Aufsammlung des Chylus begann 26 Stunden 45 Minuten nach der Fütterung. Man erhielt:

$$Von\ 26\ St.\ 45\ Min. \begin{cases} bis\ 27\ St.\ 30\ Min.\ Chylus\ 25\ CC.\ mit\ 0,116\ Grm.\ Fett. \\ ,,\ 28\ ,,\ 20\ ,,\ ,,\ 25\ ,,\ ,,\ 0,112\ ,,\ ,\\ ,,\ 29\ ,,\ 10\ ,,\ ,,\ 25\ ,,\ ,,\ 0,073\ ,,\ ,\\ ,,\ 30\ ,,\ 10\ ,,\ ,,\ 25\ ,,\ ,,\ 0,064\ ,,\ ,\end{cases}$$

Nach Beendigung des Aufsammelns wurde das Thier verbutet; 250 CC. des Blutes enthielten 1,219 Grm. Fett. Im Magen waren noch 0,043 Grm. Fett und im Darm 2,042 Fett.

Aus dem Vorstehenden fällt die Länge der Zeit auf, welche zur Vollendung der Fettaufnahme nothwendig ist. Doch stimmt dies hinreichend mit der Untersuchung des Magen- und Darminhaltes. Denn nicht blos bis zur 6., sondern bis zur 22. Stunde fand sich ein merklicher Antheil des verfütterten Fettes im Magen und Dünndarm, erst in der 30. Stunde war das Fett im Magen auf ein Minimum gesunken.

Verf. wendet sich dann zur Grösse des lymphatischen Fettstromes; soweit er durch die beschriebenen Versuche (an gebundenen Thieren) sich bestimmen lässt, ergeben sich folgende Zahlen:

| Zeit nach der Fütterung in Stunden und<br>Minuten. |             |           |           |           |      |                                         |    | Pro Min. durch den Duct. thorac. ergossenes Fett in Milligr. | uli — T |      |                                |                      |
|----------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------|-----------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------|---------|------|--------------------------------|----------------------|
|                                                    |             |           |           |           | ĺ    | bis                                     | 2  | St.                                                          | 58      | Min. | 83                             | 8,1                  |
| I.                                                 | Von         | 1         | St.       | 58        | Min. | ,,,                                     | 3  |                                                              | 38      | ,,   | 55                             | 8,2                  |
|                                                    |             |           |           |           |      | ",                                      | 4  | • •                                                          | 18      | "    | 72                             | 11,5                 |
| II.                                                | "           | 4         | ,,        | 6         | "    | ,,                                      | 5  |                                                              | 20      | "    | 24                             | 6,6                  |
| III.                                               | "           | 4         | • •       | 45        |      | "                                       | 5  | • •                                                          | 47      | "    | 16                             | 3,7                  |
| IV.                                                |             |           |           | 45        |      | "                                       | 8  |                                                              | 22      | "    | 47                             | 6,9                  |
| 137                                                |             | 9         | <b>37</b> | 43        | "    | 7.                                      | 10 | "                                                            | 38      | "    | 101                            | 9,1                  |
| IV.                                                | <b>{</b> ,, | 11        | ,,        | 56        | "    | "                                       | 12 |                                                              | 39      | "    | 85                             | 14,6                 |
|                                                    |             |           | •••       |           |      | ,,                                      | 10 | • •                                                          | 15      | ,,   | 101                            | 10,1                 |
| ٧.                                                 |             | ۵         |           | 50        |      | "                                       | 10 |                                                              | 45      | "    | 96                             | 11,4                 |
| ٠.                                                 | "           | J         | "         | 50        | " \  | ,,                                      | 11 | "                                                            | 22      | "    | 75                             | 11,0                 |
|                                                    |             |           |           |           |      | "                                       | 12 | ,,                                                           | 15      | "    | 60                             | 12,0                 |
|                                                    |             |           |           |           |      | ,,                                      | 19 | ,,                                                           | 10      | ,,   | 90                             | 11,5                 |
| VΤ                                                 |             | 10        |           | 00        |      |                                         |    |                                                              |         |      | 70                             | 9,0                  |
| A T.                                               | **          | 10        | "         | 90        | "    | •                                       | 20 | ••                                                           | 42      | ••   | 36                             | 8,6                  |
|                                                    |             |           |           |           | "    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 21 | ••                                                           | 44      | ••   | 34                             | 8,6<br>8,4<br>0,46   |
|                                                    |             |           |           |           | ì    | . ,,                                    | 27 | ••                                                           | 30      |      | 8                              | 0.46                 |
| -                                                  |             |           |           |           |      | "                                       | 28 | 77                                                           | 20      | "    | <b>2</b>                       | 0.44                 |
| VII.                                               | "           | <b>26</b> | ,,        | <b>45</b> | ,, { | 77                                      | 29 | 17                                                           | 10      | "    |                                | 0.29                 |
|                                                    |             |           |           |           | ,, { | "                                       | 30 | "                                                            | 10      | "    | 36<br>34<br>3<br>2<br>1<br>0,1 | 0,44<br>0,29<br>0,25 |

Darnach kann man sagen, schon in der 2. Stunde nach der Fütterung ist der Fettstrom im lebhaften Gange, zu seiner grössten Stärke gelangt er aber erst nach der 5. Stunde, hält sich darauf bis zur 20. und sinkt von da herunter, bis er in der 30. erlischt. Die letzte Columne, welche den procentigen Gehalt des Chylus an Fett ergibt, zeigt, dass der Fettgehalt meist grösser ist, als man ihn bisher angegeben hat.

Dadurch könnte man für die Anschauung günstig gestimmt werden, nach welcher die Gesammtheit des verfütterten Fettes durch den Chylus zum Blute gelange. Vom 6. Versuche ausgehend, findet man von den 150 Grm. verzehrten Fettes nach 22 Stunden noch 16 Grm. in Magen und Darm, daher sind 132 Grm. verschwunden. Um diese durch den

Milchbrustgang zu führen, hätten im Mittel stündlich 6 Grm. in der Minute 0,100 Grm. mit dem Chylus abgeführt werden müssen. In der That gab der Versuch zweimal eine solche Zahl, jedoch nicht als mittleren, sondern als Maximalwerth. Die mittlere Geschwindigkeit der Fettströmung fällt viel geringer aus. Lässt man den dritten Versuch ausser Betracht und rechnet aus den von der 2. bis 6. Stunde gefundenen Zahlen ein Mittel, ebenso aus den Zahlen von der 7. bis 20. Stunde, endlich aus den Angaben der 20. bis zur 22. Stunde, so erhält man:

| Für | die | ersten 6 S | tunden     | •   | • | • | 13,70 | Grm., |
|-----|-----|------------|------------|-----|---|---|-------|-------|
| ,,  | "   | folgenden  | 14 Stunder | ı . | • | • | 66,20 | ,,    |
| "   | "   | ,,         | 2 Stunden  | ١.  | • | • | 4,20  | ,,    |

also in Summa in 22 Stunden 84,10 Grm. statt der 132 Grm., die aus dem Darmcanal verschwunden waren. Es ist desshalb höchst unwahrscheinlich, dass die fehlenden 50 Grm. Fett ebenfalls ihren Weg durch den Ductus thorac. gefunden haben sollten. Man könnte zwar, um dem Ductus das Monopol der Fettleitung zu wahren, einwenden, dass die in der Schleimhaut und dem Chylusgefässsystem noch enthaltene Fettmenge nicht in Betracht gezogen sei. Aber dies kann das grosse Deficit nicht ausgleichen, es ist schon für sich unwahrscheinlich, dass in dem genannten Raume 48 Grm. Fett enthalten sein sollten, und überdies zeigt der Versuch 7 auf das schlagendste, dass mit dem Verschwinden des Fettes aus dem Darm auch der Fettgehalt des Chylus auf ein Minimum sinkt.

Ì

### III. Kohlehydrate.

#### Uebersicht der Literatur.

\*P. Schützenberger, Réactions qui se passent lorsque les matières hydrocarbonées sont soumises à l'action de l'hydrate de baryte. [Journ. de pharm. et de chim. 25, 141.] Rohrzucker, Milchzucker, Glucose, Levulose, Stärke, Gummi, Cellulose mit Barythydrat auf 150 bis 180° C. erhitzt, geben Gährungsmilchsäure neben kleinen Mengen Ameisensäure, Propionsäure, Oxalsäure, Kohlensäure, Oxybuttersäure, Glycolsäure. Mannit liefert unter Wasserstoffentwickelung ebenfalls Milchsäure.

#### Zuckerarten.

- \*O. Maschke, zur Böttger'schen Zuckerprobe. [Zeitschrift für analyt. Chemie, 16. Jahrgang, S. 425.] Maschke modificirt nach Brücke's Vorgang die Probe in der Weise, dass er zur Fällung vorhandener Proteïnstoffe nach den Angaben von Sonnenschein eine mit Essigsäure stark angesäuerte Lösung von wolframsaurem Natrium benutzt und theilt ganz speciell mit, wie ein Harn auf Zucker mit Wismuth zu prüfen ist.

  Külz.
- 20a. C. Kosmann, Zuckerferment und Umwandlung von Glycerin in Zucker. 20b. Leo Liebermann, Bemerkungen dazu.
  - \*B. Tollens, über die specifische Drehung des Rohrzuckers. [Ber. d. d. chem. Ges. 10, 1403.]
  - \*M. Schmitz, über das specifische Drehungsvermögen des Rohrzuckers. [Ber. d. d. chem. Ges. 10, 1414.]
  - \*C. Neubauer, quantitative Bestimmung der Dextrose neben Levulose auf indirectem Wege. [Ber. d. d. chem. Ges. 10, 827.]
  - \*M. Höhnig u. M. Rosenfeld, zur Kenntniss des Traubenzuckers. [Ber. d. d. chem. Ges. 10, 871.]
  - \*A. P. N. Franchimont, Glucose- und Levulose-Derivate. [Ber. d. d. chem. Ges. 10, 994.]
  - 21. A. Soldaini, neues Kupferreagens auf Traubenzucker.
    - \*U. Gayon, Sur la transformation du sucre cristallisable en glucose inactif dans les sucres bruts de canne. [Compt. rend. 84, 606.]

Gayon untersuchte die Veränderungen, welche die Rohsucker aus Zuckerrohr bei der Aufbewahrung erleiden. Er constatirte eine Verminderung der Saccharose und eine entsprechende Vermehrung der reducirenden, optisch inactiven Glucose; diese Umsetzung war desto beträchtlicher, je grösser der Feuchtigkeitsgehalt der analysisten Zucker war.

\*J. W. Gunning, Note sur le pouvoir rotatoire de la glucose contenue dans les sucres bruts. [Verslagen en medeedelingen d. K. Acad. v. Wetensch. Amsterdam]

Trotz der Mittheilungen von Müntz (Comptes rendus 82, 210) von Girard und Laborde (l. c. pag. 214) und Anderer, welche optisch inactive Glucose in Rohzuckern fanden, bleibt Gunning bei seiner Ansicht (vergl. La saccharimétrie etc. Amsterdam. Van der Post 1875), dass in dem Colonialzucker neben Rohrzucker nur Invertzucker vorkommt.

- \*H. Morin, sur le sucre réducteur des produits commerciaux dans ses rapports avec la saccharimétrie. Comptes rendus 85, 802.
- \*Aimé Girard, sur le dosage du sucre réducteur contenue dans les produits commerciaux. Comptes rendus 85, 800.
- \*G. Bouchardat, sur le pouvoir rotatoire de la mannite et de ses derivés. Comptes rendus 84, 84.
- \*A. Müntz et E. Aubin, sur les propriétés optiques de la mannite. Comptes rendus 84, 126.
- 22. A. Bechamp, über Inulin und Levulin.
- 23. A. Villiers, über die Melezitose.
- 24. Berthelot, Bemerkung dazu.
- 25. Tauret und Villiers, über den Zucker der Nussblätter.

Zucker im Harn; siehe Cap. VII und bezüglich Diabetes Cap. XIV.

#### Stärke.

- 26. Rob. Sachsse, über die Stärkeformel und die aus Stärke gewinnbare Zuckermenge.
- 27. Bondonneau, Jodstärke und Molekül der Stärke.

#### Glycogen und Glycogenie.

- 28. O. Nasse, zur Physiologie der Kohlehydrate; Ptyalose.
- 29. M. Abeles, zur Kenntniss des Glycogens; Darstellung; Verbindung mit Baryt; Curarewirkung.
- 80. Caec. Schulz, zur Geschichte des Glycogens.
- 31. J. Forster, Abstammung des Glycogens im Körper.
- 82. R. Böhm und F. A. Hoffmann, Injection von Glycogen in die Blutbahn.
- 88. Benj. Finn, über Glycogen und Zuckerbildung.

- 34. Cl. Bernard, Kritik der Glycogenfunction in der Leber.
- 35. Cl. Bernard, Kritik der Zuckerbildung in der Leber.
  - G. Salomon, über Glycogen in Eiter und Blut, Cap. V.
  - v. Mering, über die Abzugswege des Zuckers aus der Darmhöhle, Cap. V.
  - F. W. Pavy, neue quantitative Zuckerbestimmung im Blut, Cap. V.
- 20 a. C. Kosmann: Recherches chimiques sur les ferments contenus dans les végétaux, et sur les effets produits par l'oxydation du fer sur les matières organiques 1).
  - Derseibe: Etudes sur la glucose, la cellulose et la gomme. Transformation de la glycérine en glucose <sup>2</sup>).

Kosmann macht darauf aufmerksam, dass ein diastatisches, ein Rohrzucker invertirendes und ein Glycoside spaltendes Ferment, welche er für identisch zu halten scheint<sup>3</sup>), im ganzen Pflanzenreich weit verbreitet sind. Zur Darstellung des Ferments werden die zerschnittenen Pflanzentheile 12 Stunden in kaltem Wasser macerirt, der wässerige Auszug bei 30° auf ½ eingedampft, das Ferment zweimal aus wässeriger Lösung mit dem 3 fachen Volum Alcohol (90°/0) gefällt, mit Alcohol ausgewaschen und bei 20° auf einer Glasplatte getrocknet. Zu verschiedenen Zeiten enthalten die Pflanzen verschiedene Mengen Ferment. So lieferten getrocknete Digitalisblätter vor der Blüthe 32 pro Mille, am Ende der Blüthezeit nur 3 pro Mille trockenes Ferment.

Nach Kosmann finden diese hydrolytischen Spaltungsprocesse auch statt, wenn man die Substanzen in wässeriger Lösung bei Zutritt von Luft und Licht längere Zeit mit metallischem Eisen in Berührung lässt. Auch Fett, bei 60-70° 14 Tage lang unter diesen Verhältnissen digerirt, wurde gespalten, und es fand sich in der Lösung ein reducirender Körper, nach Kosmann Glucose, die aus dem abgespaltenen Glycerin entstanden wäre.

20 b. Nach L. Liebermann (Ber. d. chem. Ges. 10, pag. 2095) liegt hier eine Täuschung vor. Die Glucose wird von Kosmann nur durch Gährung und Reduction erschlossen; nach Liebermann kommt aber die Reduction dem

<sup>1)</sup> Bullet. de la soc. chim. de Paris 27, 251.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) l. c. 28, 246.

<sup>3)</sup> Vergl. dagegen Paschutin, Thierchem.-Ber. 1, 804; 2, 860.

gebildeten Eisenoxydul, die Gährung dem unveränderten Glycerin zu. Auch im Harn können nach Liebermann therapeutisch eingeführte Eisensalze Täuschungen veranlassen.

Herter.

### 21. A. Soldaini: Ein neues Reagens zur Aufsuchung und Bestimmung des Traubenzuckers.

(Un nuovo reattivo per la ricerca e valutazione del Glucosio 1).

In der Einleitung hebt Verf. einige Uebelstände der bisher üblichen Methoden von Fehling und Barreswill hervor, um selber folgende neue Lösung zur Bestimmung des Traubenzuckers vorzuschlagen: 416 Grm. reines Kalibicarbonat und 15 Grm. basisch kohlensaures Kupferoxyd werden in 1400 CC. destillirten Wassers 6 Stunden lang unter Umrühren erwärmt. Das verdampfende Wasser wird beständig erneuert. Es entwickelt sich dabei Kohlensäure und die Flüssigkeit färbt sich grünlich. Die Operation ist beendigt, wenn die Gasentwickelung aufhört. Die Flüssigkeit wird nach dem Abkühlen filtrirt und auf 800 CC. eingedampft.

Die so erhaltene Flüssigkeit verändert sich weder am Licht, noch an der Luft, noch auch bei fortgesetztem Kochen. Sie wird vom Traubenzucker besser in der Wärme als in der Kälte reducirt; es empfiehlt sich daher bei Untersuchung diabetischen Urins eine gelinde Erwärmung. Die Harnsäure des diabetischen sowohl wie des normalen Urins fällt aus ihr harnsaure Kupfersalze aus.

Die Flüssigkeit eignet sich auch sehr gut zu quantitativen Traubenzuckerbestimmungen, wie die Fehling'sche Lösung. Ueber diesen Punkt sind die Angaben des Verf.'s jedoch nur sehr wenig vollständig.

Capranica.

### 22. A. Béchamp: Sur l'inuline et la lévuline 2).

Das Inulin, dessen specifische Drehung Béchamp auf  $(\alpha) = -42^{\circ}$  bestimmte, wird durch Diastase und Hefe nicht verändert. Schwefelsäure

<sup>3)</sup> Gazzetta Chimica Italiana Vol. VI, Fasc. VI, pag. 322.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Journ. d. pharm. et d. chim. 26, 506. Assoc. franç. par l'av. des sciences. Congrès du Havre.

führt es in der Kälte in "lösliches Inulin" über. Bei längerem Kochen mit Wasser zerfällt es nach Béchamp in zwei Substanzen, von denen die eine, das "Laevulin", alkalische Kupferlösung reducirt und die Polarisationsebene nach links ablenkt ( $[\alpha] = -52,3^{\circ}$ ). Beim Erhitzen des trockenen Inulins schmilzt es unter Wasserabgabe bei 2540 und liefert nach Béchamp zwei verschiedene Körper, einen in Alcohol unlöslichen, laevogyren und einen in Alcohol löslichen, dextrogyren, das "Inulosan".

Herter.

- 23. A. Villiers: Recherches sur le mélézitose 1).
- 24. Berthelot: Remarques sur la communication précédente de M. Villiers et la constitution des sucres isomères du sucre de canne 2).

Villiers fand in der Manna einer Leguminose (Alhagi Maurorum) neben Rohrzucker einen Körper, welcher die Zusammensetzung (C12H22O11 + H2O) und die Eigenschaften der Melezitose zeigt. Er krystallisirt in klinorhombischen Prismen und verliert sein Krystallwasser allmählig bei gewöhnlicher Temperatur, schnell beim Erhitzen auf 100°. Der Körper (wasserfrei) besitzt eine specifische Drehung von + 94°48' für die Teinte de passage (Melezitose nach Berthelot +94°1') und von 88°51' für Natriumlicht. Durch Kochen mit verdünnter Schwefelsäure geht er all mählig in Glucose über, ist also als ein Aether der Glucose aufzufassen. Oxydation mit Salpetersäure liefert Oxalsaure, keine Schleimsaure. Schmelzpunkt etwas über 140° C.

Berthelot macht darauf aufmerksam, dass drei isomere ätherartige Verbindungen je zweier Moleküle Glucose denkbar sind, verschieden nach der Art, in welcher der Zusammentritt unter Wasserabspaltung vermittelst der Alcohol- und der Aldehyd-Gruppen der Glucose-Moleküle stattfindet.

Herter.

<sup>1)</sup> Comptes rendus 84, 35. Bull. de la Soc. chim. de Paris 27, 98.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) l. c. 84, 38 resp. 27, 101.

# 25. Tauret et Villiers: Sur une matière sucrée retirée des feuilles de noyer 1).

Tauret und Villiers erhielten aus 1 Kilo (im September gepflückter) trockener Nussblätter 3 Grm. einer Zuckerart von der Formel des Insits C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O<sub>6</sub> + 2 H<sub>2</sub>O. Während der Inosit nach Cloetta dem orthorhombischen System angehört, krystallisirt dieser neue Körper, der "Nucit", in klinorhombischen Prismen, deren Maasse Verff. mittheilen. Er ist löslich in Wasser (bei 10° 1 Theil in 10 Theilen), besonders in der Wärme, unlöslich in absolutem Alcohol, Aether, Chloroform. Er scheint optisch unwirksam, reducirt die Fehling'sche Lösung nicht und ist nicht gährungsfähig. Er verliert sein Krystallwasser leicht bei 100°, bei 195° bräunt er sich und schmilzt bei 208° ohne Zersetzung. Bei Behandlung mit Salpetersäure bildet sich keine Oxalsäure.

Herter.

# 26. Robert Sachsse: Ueber die Stärkeformel und über Stärkebestimmungen <sup>2</sup>).

[Obwohl nicht strenge thierchemisch, ist doch die folgende Untersuchung auch für das erst neuerdings näher angebahnte Studium der Stärkeveränderungen durch Fermente von Wichtigkeit.]

Die Formel C<sub>6</sub>H<sub>10</sub>O<sub>5</sub>, die man meist der Stärke gibt, stimmt mit den besten Analysen nur unvollkommen. Desshalb hat schon Nägeli (Beitr. z. näh. Kenntn. d. Stärkegruppe 33) die Formel C<sub>36</sub>H<sub>62</sub>O<sub>31</sub> vorgeschlagen, welche gleich ist 6 (C<sub>6</sub>H<sub>10</sub>O<sub>5</sub>) + H<sub>2</sub>O.

Diese geringe Formeländerung hat auch ein analytisches Interesse, da sie Einfluss nimmt auf die Berechnung der Stärkemengen bei den bezüglichen Bestimmungen mittelst Umwandlung in Zucker. Ist nun die Stärke C6H10O5 (Mol. 162), so rechnen sich 180 Dextrose auf 162 Stärke oder 100 auf 90; ist dagegen die Stärke Cs6H62Os1, so rechnen sich 1080 Dextrose auf 990 Stärke oder 108 auf 99.

Trotz des kleinen Unterschiedes hat Verf. durch genaue Bestimmung der erzeugbaren Dextrose eine Entscheidung versucht in folgender Weise:

<sup>1)</sup> Comptes rendus 84, 393.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Sitzungsber. d. Naturf.-Gesellsch. Leipzig 1877 und Chem. Centralblatt 1877, No. 46.

2,5 bis 3 Grm. getrockneter Stärke werden in einem Kolben mit 200 CC. Wasser und 20 CC. HCl 3 Stunden am Rückflusskühler im lebhaft kochenden Wasserbade erhitzt. Darnach ist die Umwandlung vollkommen, d. h. es kann nicht mehr Dextrose erzeugt werden. Man filtrirt die wenigen Milligramme festen Rückstandes von der farblosen Flüssigkeit ab, wiegt dieselben, neutralisirt das Filtrat mit Kali, bringt auf 500 CC. und titrirt entweder nach dem Fehling'schen Verfahren (Gewicht analytisch) oder nach der Quecksilbermethode.

Die angewandte Kartoffelstärke enthielt 0,21 % Asche in der bei 100-110° getrockneten Substanz.

Die im Original mitgetheilten Belege zeigen, dass das Verhältniss der aus der Stärke entstehenden Dextrose zu jener unter allen Umständen 108:99 ist, d. h. man erhält richtige Resultate, wenn man die Dextrose auf die Stärkeformel C<sub>36</sub>H<sub>62</sub>O<sub>31</sub> umrechnet, während anderseits bei Benutzung der Formel C<sub>6</sub>H<sub>10</sub>O<sub>5</sub> immer eine unerklärliche Differenz bleibt, die 1-2% beträgt.

Z. B.: Angewandt 2,6985 Stärke. Rückstand 0,0085 = 0,3 %. 40 CC. Quecksilberlösung = 22,9 CC. Zuckerlösung. Hieraus:

|   | 99,4 C36H62O31 | 97,5 C6H10O5 |
|---|----------------|--------------|
|   | 0,3 Rückstand  | 0,3          |
| £ | 0,2 Asche      | 0,2          |
|   | 99,9           | 98,0.        |

### 27. Bondonneau: Ueber Jodstärke 1).

Die Jodstärke ist nach der Formel (C<sub>6</sub>H<sub>1</sub><sub>0</sub>O<sub>5</sub>)<sub>5</sub>J zusammengesetzt. Um sie rein zu erhalten, behandelte Bondonneau eine Stärkelösung, welche durch Einwirkung von Natronlauge auf in dem 15—20 fachen Wasser vertheilte Stärke erzeugt und darnach schwach sauer gemacht worden ist, mit einer Jodlösung in geringem Ueberschuss. Die abgeschiedene Jodstärke wird filtrirt und bei gewöhnlicher Temperatur getrocknet. Bei 100° verliert sie 16—18°/0 an Gewicht (Wasser und HJ), zersetzt sich also schon. Die Zusammensetzung der Jodstärke lässt sich nur durch Analyse der feuchten Producte bestimmen, wie sie auch beim

<sup>1)</sup> Compt. rend. 85, 671.

Austrocknen über Schwefelsäure Jod in Form von HJ verliert. Verschiedene Analysen haben übereinstimmend zu obiger Formel geführt.

[Diese Untersuchung ist desshalb wichtig, weil sie wie die vorhergehende Arbeit von Sachsse, aber auf einem anderen Wege zeigt, dass das Molekül der Stärke nicht durch C6H10O5 auszudrücken, sondern dass es viel grösser ist. Darin sind beiderlei Resultate übereinstimmend, während die richtige Grösse selbst noch nicht völlig sicher ist. Von der Erkenntniss der Stärkeformel wird aber auch die der Zuckerbildungsprocesse abhängen. Red.]

### 28. O. Nasse: Bemerkungen zur Physiologie der Kohlehydrate<sup>1</sup>).

Nasse constatirt die Richtigkeit der übrigens längst vor ihm gemachten Beobachtung Seegen's, dass Glycogenlösungen nach dem Digeriren mit Speichel oder Pancreasextract nur einen Bruchtheil des Traubenzuckers enthalten, der entstehen sollte, wenn alles Glycogen in Traubenzucker umgewandelt wäre. Verf. digerirte Stärkekleister (Arrowroot) mit filtrirtem Mundspeichel bei 40° C., indem er die Menge des Arrowroots, des Fermentes und die Zeit der Digestion mannigfach variirte. In den meisten Versuchen betrug das Reductionsvermögen 45°/0 des geforderten, in einigen 48°/0. Bringt man weniger als 15—20 CC. Speichel zu ca. 0,3 Grm. Stärke aufgequellt in 20 CC. Wasser, so bleibt auch bei 6—7 stündiger Digestion das Reductionsvermögen noch unter 45°/0, steigt dann bei nochmaliger Digestion mit frischem Speichel.

Zusätze von die Speichelwirkung beschleunigenden Stoffen, von NaCl und Curare, vermehrten nicht die Menge der reducirenden Substanz. Glycerinextracte aus möglichst frischen menschlichen Bauchspeicheldrüsen wirkten wie Mundspeichel. Nasse nennt die durch Einwirkung von Speichel auf Amylon entstehende reducirende Substanz, welche kein Traubenzucker ist, Amylum-Ptyalose. Ihr Reductionsvermögen wird durch Kochen mit Schwefelsäure verdoppelt. Neben der Ptyalose entsteht noch Achroodextrin (Dextrinogen).

Bei der Einwirkung von Speichel auf Glycogen erhielt er in der 1. Versuchsreihe (Leberglycogen von verschiedenen Thieren) 37%, in der 2. Versuchsreihe (Muskelglycogen vom Hunde) 38% des geforderten.

<sup>1)</sup> Pflüger's Arch. 14, 478.

Unter den neu entstandenen Producten wird wieder Traubenzucker nicht gefunden, sondern Achroodextrin und Glycogen-Ptyalose, die der Amylum-Ptyalose darin gleich ist, dass ihr Reductionsvermögen durch Erhitzen mit 1º/oiger Schwefelsäure verdoppelt wird. Bemerkenswerth ist die Uebereinstimmung zwischen Leber- und Muskelglycogen. In der Leber ist die Umwandlung des Glycogens von der eben besprochenen verschieden. Die todtenstarre Leber enthält Traubenzucker oder wenigstens eine Zuckerart, deren Reductionsvermögen durch Erhitzen mit Schwefelsäure nicht weiter erhöht wird.

Die früher (Pflüger's Archiv 2, 97) von Nasse für Froschund Kaninchenmuskel angegebenen Mengen von Glycogen als Traubenzucker bestimmt und berechnet, sind nach diesen neuen Versuchen viel zu niedrig; durch Multiplication mit dem Factor 2,34 wird man aber aus ihnen sehr annähernd die richtigen Glycogenmengen berechnen können. Verf. macht auf die grossen Schwankungen in dem Glycogengehalt der Muskeln aufmerksam, die bei Kaninchen unter gleichen Lebensbedingungen von 0,35-0,9% gehen, und zwar wenn von den zum Hinausschieben der Todtenstarre auf ca. 25° C. abgekühlten Thieren ein möglichst gleichmässiges Gemisch von Fleisch aus den verschiedensten Körpertheilen zur Verwendung kam. Aus einer mitgetheilten Tabelle geht hervor, dass die verschiedenen Muskeln einen sehr verschiedenen Gehalt an Glycogen haben und dass bei demselben Thier in allen Muskeln stets ein gleicher Bruchtheil der Kohlehydrate bei der Starre verschwindet. Diese Thatsache lässt vermuthen, dass, wenigstens im erwachsenen Organismus, das Glycogen ein wesentlicher Bestandtheil der contractilen Substanz als solcher, nicht in ihr blos aufgespeichert ist, wie in der Leber. Külz.

### 29. M. Abeles: Beiträge zur Kenntniss des Glycogens 1).

I. Darstellung von Glycogen mittelst Chlorzink.

Der Muskel wird mit Wasser und Kalilauge vollständig zerkocht, die Flüssigkeit soweit mit HCl versetzt, dass sie eben noch deutlich alkalisch reagirt und hierauf unter Zusatz einer Chlorzinklösung 20—40 Minuten

<sup>1)</sup> Med. Jahrbücher 1877, pag. 551-558.

gekocht, wodurch die Eiweisskörper sich in dichten Massen ausscheiden und die Flüssigkeit leicht filtrirbar wird. Ein zu grosser Ueberschuss von Chlorzink ist zu meiden. Das Filtrat ist, wenn nöthig, zu concentriren und durch Alcohol, den man mit HCl schwach angesäuert hat, zu fällen. Das abfiltrirte Glycogen wird zunächst mit durch HCl angesäuerten Alcohol (60 %) bis zum Verschwinden der Zinkreaction im Filtrate gewaschen, der saure Weingeist durch reinen Alcohol verdrängt und schliesslich das Präparat möglichst trocken gemacht. Dem Glycogen haften noch Kaliverbindungen an, deren Menge durch vorsichtiges Veraschen zu ermitteln und in Rechnung zu bringen ist.

Abeles bediente sich dieses Verfahrens, um auch aus anderen Organen, insbesondere der Leber, Glycogen darzustellen und überzeugte sich durch besondere Versuche, dass beim Kochen des Glycogens mit wässeriger Chlorzinklösung keine Zuckerbildung stattfindet.

### II. Verhalten des Muskelglycogens unter Einwirkung von Curare.

Abeles überzeugte sich zunächst durch einen genau beschriebenen Vorversuch, dass bei einem fastenden Hund Curare den Zuckergehalt des Blutes vermehrt. Vor der Injection enthielt das Blut 0,046 %, nach der Injection 0,18 % Zucker.

Das weitere Versuchsverfahren war Folgendes: Das Thier wurde mit Opium narcotisirt, darauf die Schenkelmuskulatur einer Seite möglichst rasch herausgeschnitten, nach Schluss der Wunde Curare injicirt und später die Muskulatur des andern Schenkels herausgenommen. Die Gewichtsangaben beziehen sich auf die gekochten Muskelmassen, die anscheinend gleichen Wassergehalt besassen. Das mittelst der Chlorzinkmethode abgeschiedene Glycogen wurde nicht als solches gewogen, sondern durch zwei- bis dreistündiges Kochen mit einer ganz verdünnten Mineralsäure in Zucker übergeführt.

| Ver-<br>such. | М      |       |               | r vo<br>wirku |    |        |              |      | auer<br>ier<br>ırare- | Muskulatur nach der<br>Curarewirkung. |               |      |      |    |        |       |
|---------------|--------|-------|---------------|---------------|----|--------|--------------|------|-----------------------|---------------------------------------|---------------|------|------|----|--------|-------|
|               | Gew    | icht. | Zuckergehalt. |               |    |        |              |      | Gewicht.              |                                       | Zuckergehalt. |      |      |    |        |       |
| I.            | 65,5 ( | 3rm.  | 1,49          | Grm.          | od | . 2,27 | <b>'</b> 0/0 | 25   | Min.                  | 65                                    | Grm.          | 1,67 | Grm. | od | . 2,46 | ; °/• |
| II.           | 61,5   |       | 0,85          | 22            |    | 1,37   |              | 35   | <b>39</b>             | 89,                                   |               | 1,42 |      |    | 1,59   | -     |
| III.          | 127    | 77    | 0,96          | 77            | 17 | 0,75   | ,,           | 13/4 | St.                   | 133                                   | 77            | 1,1  | 77   | 77 | 0,82   | 17    |

Abeles folgert hieraus, dass der Gehalt des Muskels an Glycogen unter der Einwirkung von Curare nicht abnimmt.

#### III. Verbindung des Glycogens mit Baryt.

Setzt man zu einer Glycogenlösung eine gesättigte Lösung von Aetzbaryt, so entsteht sofort ein weisser, voluminöser Niederschlag, der sich nach längerem Stehen ziemlich gut absetzt, in Wasser löslich, in Barytwasser unlöslich ist, durch Kohlensäure, sowie stärkere Säuren leicht zersetzt wird. Getrocknet repräsentirt er eine amorphe, gummiartige, fast farblose, durchsichtige Masse, die unzersetzt aufbewahrt werden kann. Die Untersuchung der im kohlensäurefreien Luftstrome bei 100° getrockneten Verbindung, deren Reindarstellung im Originale nachzulesen ist, ergab Zahlen, die der kleinsten Formel C18H30O15Ba entsprachen. Die Analysen wurden mit Substanzen von verschiedenen Darstellungen vorgenommen.

|          |   |   | Berec | hnet:                 |       | Gefv  | nden: |       |
|----------|---|---|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
|          |   |   |       |                       | I.    | II.   | III.  | IV.   |
| $C_{18}$ | • | • | 216   | 38,80 °/ <sub>0</sub> | 33,69 | 33,74 | 33,57 | 33,51 |
| H30      | • | • | 30    | <b></b> ,,            | 5,00  | 4,93  | 5,10  | 4,93  |
| $0_{16}$ | • | • | 256   | 40,06 ,,              |       | _     | - '   |       |
| Ba       | • | • | 137   | 21,44 ,,              | 21,52 | 19,65 | _     | _     |
|          | - |   | 639   | 100,00 %              |       |       |       |       |

Die Verbindung kann ganz gut zur Reindarstellung des Glycogens . aus der Leber benützt werden. Verf. gibt jedoch der Methode von Brücke oder dem Verfahren mit Chlorzink den Vorzug.

Külz.

### 30. Caecil Schulz: Beiträge zur Geschichte des Glycogens 1).

Schulz bestätigt einen Theil der von Böhm und Hoffmann für Katzen gemachten Angaben [Thierchem.-Ber. 6, 57] auch für Kaninchen; aufgebunden gingen sie trotz reichlicher Zufuhr von Traubenzucker (bis zu 24 Grm.) innerhalb 36 Stunden zu Grunde, unter stetigem Sinken der

<sup>1)</sup> Dissert. Berlin 1877.

Körpertemperatur. Die Leber war frei von Glycogen und Zucker, ebenso war der Harn stets zuckerfrei. Unabhängig von Seegen und Kratschmer studirte Schulz das Verhalten des Glycogens zu den eiweisshaltigen Geweben.

Bei Digestion einer Glycogenlösung mit frischem wie gekochtem Fibria, Herzmuskel, Nieren, Muskelfleisch konnte er keine Zuckerbildung constatiren, wohl aber bei Digestion mit frischem wie coagulirtem Eiweiss, mochte dasselbe an der Luft oder im Exsiccator getrocknet sein.

Külz.

# 31. J. Forster: Ueber die Abstammung des Glycogens im Thierkörper 1).

Forster liess grosse, ausgewachsene und vorher in annähernd gleichem wohlgenährten Zustande befindliche Hunde, die einige Tage vorher nur mit fettarmem Fleische gefüttert waren, längere Zeit hungern.

Im ersten Versuche wurden am 9. Hungertage einem Thiere von 22 Kilogr. im Verlaufe von 1½ Stunden etwa 400 CC. einer 50% igen Traubenzuckerlösung langsam in eine Ven. meseraica eingeführt. ½ Stunde nach beendeter Injection wurde das Thier durch Verbluten rasch getödtet und das Leberglycogen zu 9,3 Grm. (1,78% der frischen Leber) bestimmt.

In einem zweiten Versuch liess Forster einem 28 Kilogr. schweren Hunde wieder 400 CC. einer 50% igen Traubenzuckerlösung im Laufe einer Stunde in eine Vena femoralis einfliessen. Die Leber des auf gleiche Weise getödteten Thieres enthielt 9,7 Grm. Glycogen oder 1,53% des frischen Organs.

Einem 2,24 Kilogr. schweren Hahne wurden am zweiten Hungertage 60 CC. derselben Zuckerlösung in die Jugularvene injicirt. Die 39,8 Grm. schwere Leber enthielt 0,12 Grm. Glycogen oder 0,29%.

In der Leber eines 24 Kilogr. schweren Hundes fand Forster noch am 10. Hungertage 4,2 Grm. Glycogen oder 0,92%.

Da trotz der colossalen Menge von 200 resp. 60 Grm. Zucker nur eine äusserst geringe Vermehrung des Leberglycogens 4—5 Grm. erfolgte, so neigt Forster zu der Ansicht, dass die Zuckerzufuhr nur eine secundäre Rolle spiele und das Glycogen aus einer anderen in Quantität minder ergiebigen, aber sicher gestellten Quelle, d. h. dem zersetzten Eiweiss, stammen müsse. Da hungernde Hunde von der oben erwähnten Grösse

<sup>1)</sup> Sitzungsber. der Münch. Acad. Mai 1876.

in den 2 Stunden, die hier in Betracht kommen, etwa 2-4 Grm. Eiweiss zersetzen, so kann diese Grösse nicht zur Erklärung des Mehrbefunds von 4-5 Grm. Glycogen ausreichen. Forster zeigte jedoch in einer früheren Arbeit, dass Injectionen von Zuckerlösungen die Eiweisszersetzung erheblich steigern. Obgleich nun die Quantität des in den 2 resp. 1½ Operationsstunden zur Blase gelangenden Stickstoffs nicht vollständig der in derselben Zeit stattgefundenen Eiweisszersetzung entspricht, da bei der Tödtung des Thieres sich noch Zersetzungsproducte des Eiweisses in den Organen befinden mussten, so betrug doch die Menge des Harnstoffs in dem ersten Versuche 4,74 Grm., in dem zweiten Versuche 2,43 Grm., was also mindestens eine Eiweisszersetzung von 14 resp. über 7 Grm. anzeigt.

Verf. hebt schliesslich noch hervor, dass der Harn der Hunde wie des Hahnes grössere Zuckerquantitäten enthielt. Külz.

# 32. R. Böhm und F. A. Hoffmann: Ueber das Verhalten des Glycogens nach Injectionen desselben in den Blutkreislauf 1).

Injicirt man einer aufgebundenen Katze 3-10 Grm. Glycogen im Verlaufe einiger Stunden in die Ven. jugularis, so wird blutfarbstoffhaltiger Harn entleert. Das Glycogen gehört demnach zu den Stoffen, welche die Blutkörperchen auslösen, wenn man sie' in grösseren Mengen in den lebenden Kreislauf bringt. Der durch Kochen mit etwas Essigsäure von Eiweiss und Blutfarbstoff befreite Harn zeigte keine Opalescenz und enthielt nach der Untersuchung im Polarisationsapparat 5-10 mal so viel Zucker, als die Titrirung ergab. Zur Isolirung der rechtsdrehenden Substanz wurde der enteiweisste Harn mit dem 6-8 fachen Vol. 95% igen Alcohol und Eisessig versetzt, der Niederschlag nach mehrtägigem Absetzen auf dem Filter gesammelt und gut ausgewaschen. Durch nochmaliges Auflösen in kochendem Wasser und Fällen mit Alcohol erhielten die Verff. schliesslich eine farblose, pulverige, amorphe Masse, die sich in Wasser ohne alle Opalescenz leicht löst, nicht reducirt, von Jod nicht gefärbt wird und durch Kochen mit verdünnten Mineralsäuren vollständig in Traubenzucker übergeht. Das Rotationsvermögen stellten die Verff.

<sup>1)</sup> Arch. f. exp. Path. und Pharm. 7, 489.

im Mittel (5 Bestimmungen) zu 194,3 fest. Für Glycogen (Katze, Kalb) fanden sie im Mittel (7 Bestimmungen) das Drehungsvermögen = 226,7; demnach würde Glycogen fast genau viermal so stark drehen wie Traubenzucker.

Nach Injection von Glycogen tritt somit im Harn ausser einem reducirenden Körper (wahrscheinlich Traubenzucker) noch eine Substanz auf, die mit dem Achroodextrin Brücke's und Nasse's übereinstimmt. Die Verff. überzeugten sich, dass weder im Blutdecoct noch im Harn ein mit Jod sich färbender Körper vorhanden war. Man hat also hier ein höchst einfaches Verfahren, ein reines Achroodextrin zu gewinnen.

Kālz.

### 33. Benj. Finn: Zur Glycogen- und Zuckerbildung in der Leber 1).

Finn untersuchte (auf Veranlassung Kunkel's) verschiedene auf die Glycogenbildung in der Leber bezügliche Verhältnisse. Er findet in Uebereinstimmung mit neueren Untersuchungen, dass die Zufuhr der verschiedenen Zuckerarten Ansammlung von Glycogen bedingt. Entgegen den meisten neueren Angaben konnte er aber auch nach ausschließlicher Eiweissfütterung (Fibrin und Hühner-Eiweiss) grosse Glycogenmengen in den Lebern von Hunden (und Katzen) nachweisen, kleine Mengen auch bei Kaninchen.

Alle durch die verschiedenen Fütterungsarten gewonnenen Glycogensorten sind identisch. Sie besitzen das specifische Drehungsvermögen von + 168° und liefern bei hydrolytischer Spaltung (Kochen mit Säuren und Digeriren mit Speichel) rechtsdrehende Producte. Diese Umsetzung in Dextrose erfolgt sehr langsam: nach 78 stündigem Behandeln mit Speichel waren beispielsweise erst 75 % der theoretischen Zuckermenge gebildet. — Finn findet in der frischen Leber stets Zucker, der immer (auch bei Fütterung mit Lävulose) rechtsdrehend ist.

In den allgemeinen Betrachtungen schliesst er sich der modificirten Ansicht Bernard's an.

Kunkel.

<sup>1)</sup> Verhandlungen der physik.-medicinischen Gesellschaft zu Würzburg. N. F. XI. Bd. Heft 1 und 2.

# 34. Cl. Bernard: Critique expérimentale sur la fonction glycogénésique du foie 1).

Bernard theilt eine Reihe von Versuchen mit, welche die Zuckerbildung in der Leber während des Lebens beweisen. Der Zuckergehalt der Leber ist keine postmortale Erscheinung, denn die Leber, unmittelbar aus dem lebenden Thiere in siedendes Wasser gebracht, enthält stets bestimmbare Mengen Zucker. Zum Beweise, dass nicht etwa die Freilegung des Organs bei der Operation die erhaltenen Resultate beeinflusst, hat Bernard in verschiedenen Zeiträumen nach Oeffnung der Bauchhöhle einzelne Leberstücke zur Analyse entnommen, nachdem dieselben unmittelbar vorher zur Verhinderung der Blutung mit einer Pincette abgeklemmt oder mit einem Faden abgebunden waren.

|               | •     |            |      |            | <b>Z</b> u |   | er pro Mille<br>der Leber. |
|---------------|-------|------------|------|------------|------------|---|----------------------------|
| 1) Hund währe | end d | ler Verdat | ung  | :          |            |   |                            |
| unmittelbar   | nach  | Oeffnung   | der  | Bauchhöhle | •          |   | 2,40                       |
| 20 Minuten    | ,,    | "          | ,,   | ,,         |            | • | 2,40                       |
| 30 "          | "     | "          | "    | "          | •          |   | 2,38                       |
| 1 Stunde      | ,,    | "          | ,,   | "          | •          | • | 2,40                       |
| 2) Kaninchen  | wäh   | rend der   | Verd | lauung:    |            |   |                            |
| unmittelbar i | nach  | Oeffnung   | der  | Bauchhöhle | •          | • | 3,50                       |
| 10 Minuten    | ,,    | "          | ,,   | ,,         | •          | • | 3,50                       |
| 20 ,,         | "     | "          | ,,   | ,,         | •          | • | 3,53                       |
| 3) Hund nücht | ern:  |            |      |            |            |   |                            |
| unmittelbar   | nach  | Oeffnung   | der  | Bauchhöhle |            | • | 1,60                       |
| 10 Minuten    | "     | ,,         | ,,   | ,,         | •          | • | 1,62                       |
| 4) Kaninchen  | :     |            |      | •          |            |   |                            |
| unmittelbar   |       | Oeffnung   | der  | Bauchhöhle |            |   | 0,80                       |
| 16 Minuten    | ,,    | ,,         |      |            | •          | • | 0,81                       |

Auch eine längere Entblössung der Leber bei der Operation hat also keinen nachweisbaren Einfluss auf den Zuckergehalt, wenn die normale Blutcirculation erhalten ist.

<sup>1)</sup> Compt. rend. 84, 1201, Journ. d pharm. et d. chim. 26, 850.

Sobald aber die Blutcirculation aufgehoben oder gestört wird, sei es, dass die Leber aus dem Körper entfernt ist oder nicht, so findet eine beträchtliche Ansammlung von Zucker in der Leber statt, da der sich fortwährend neu bildende Zucker durch das Blut nicht mehr fortgeführt wird.

|                                                                                       | er pro Mille<br>der Leber. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1) Hund während der Verdauung:                                                        |                            |
| Blut-Circulation ungestört                                                            | 2,40                       |
| 5 Minuten nach Aufhebung der Blut-Circulation                                         | 5,60                       |
| 30 ,, ,, ,, ,,                                                                        | 10,0                       |
| 2) Hund:                                                                              |                            |
| Blut-Circulation ungestört                                                            | 2,12                       |
| 10 Minuten nach Aufhebung der Blut-Circulation 30 , nach Entfernung der Leber aus dem | 7,00                       |
| Körper                                                                                | 8,60                       |
| 3) Kaninchen während der Verdauung:                                                   |                            |
| Blut-Circulation ungestört                                                            | 3,50                       |
| 5 Minuten nach Aufhebung der Blut-Circulation                                         | 8,00                       |
| 24 Stunden nach dem Tode                                                              | 32,00                      |
| 4) Kaninchen nüchtern:                                                                |                            |
| Blut-Circulation ungestört                                                            | 1,20                       |
| 10 Minuten nach Aufhebung der Blut-Circulation                                        | 4,00                       |
| 5) Kaninchen:                                                                         |                            |
| Blut-Circulation ungestört                                                            | 0,80                       |
| 10 Minuten nach Aufhebung der Blut-Circulation                                        | 6,40                       |
| 7 Stunden nach dem Tode                                                               | 16,00                      |
| 24 ,, ,, ,, ,,                                                                        | 21,00                      |

Zur Bestimmung des Zuckers wurde die zu analysirende Leberportion in eine Schale mit Wasser ca. 60 Grm. gebracht, welches auf der
Waagschale durch eine Gasslamme im Sieden erhalten wurde. Die Differens
der Wägungen mit und ohne Leber ergab das Gewicht der angewendeten
Substanz. In dem wässerigen Extract wurde der Zucker titrirt, wenn nöthig
nach Entfärbung durch Thierkohle. Störte die durch das Glycogen bedingte
Opalescenz das Erkennen der Endreaction, so wurde der Zucker indirect
bestimmt:

In einer Portion wurde nach Ueberführung des Glycogens in Zucker vermittelst Chlorwasserstoffsäure der Gesammtzuckergehalt festgestellt; in einer anderen wurde der Zucker durch Kali zerstört, dann mit HCl behandelt und der aus dem Glycogen entstandene Zucker bestimmt. Die Differenz beider Bestimmungen ergab den ursprünglichen Zuckergehalt der Leber.

Herter.

### 35. Cl. Bernard: Critique expérimentale sur le mécanisme de la formation du sucre dans le foie 1).

Bernard gibt einige Details für seine Methode der Darstellung des Glycogens<sup>2</sup>). Frische Lebersubstanz wird in siedendem Wasser coagulirt, darauf im Mörser gestossen und noch einmal ausgekocht. Das wässerige Extract mit Thierkohle entfärbt und von Eiweiss befreit, wird mit <sup>2</sup>/s Volum Alcohol (40°) versetzt. Das ausgefällte Glycogen wird mit concentrirter Kalilauge gekocht (½ bis ½ Stunde), bis keine Ammoniakentwickelung mehr stattfindet, und noch einmal durch Alcohol niedergeschlagen. Wird jetzt eine wässerige Lösung mit Essigsäure neutralisirt, so fällt auf Alcoholzusatz das Glycogen daraus in völlig reinem Zustand.

Zur Dosirung des Glycogens entzieht Bernard die indirecte Bestimmung nach Ueberführung in Zucker (C. r. T. 84, 28. Mai 1877) der Brücke'schen Methode vor; bei letzterer sei es schwer, das Glycogen ohne Verlust von Quecksilber frei zu erhalten.

Das diastatische Ferment wird am Besten aus der Leber eines Hundes während der Verdauung gewonnen. Zur Entfernung von Zucker und Glycogen 3) schickt Bernard einen Strom von Wasser von der Vena portae aus durch die Leber hindurch. Darauf wird das Organ in der Fleischhackmaschine gut zerkleinert und mit 4 bis 5 Gewichtstheilen Glycerin während 2 bis 3 Tagen extrahirt. Aus dem Glycerinextract kann das Ferment durch Alcohol gefällt und diese Operation zur Reinigung von fremden Stoffen mehrmals wiederholt werden, doch büsst das Ferment dadurch an Wirksamkeit ein. Die wässerige oder mit Wasser verdünnte Glycerin-Lösung des Leberfermentes wandelt Glycogen und Stärke-

<sup>1)</sup> Compt. rend. 85, 519.

<sup>2)</sup> Sur le mécanisme de la formation du sucre dans le foie (l. c. 41, 24. Sept. und 44, 578.

<sup>2)</sup> Es ist zweckmässig, das Thier 50 bis 70 Stunden vor dem Operationstage hungern zu lassen, um eine weniger glycogenreiche Leber zu erhalten.

kleister in Dextrin und Zucker um, grade wie die diastasischen Fermente der Getreide-Samen (Gerste, Weizen, Hafer). Bernard macht auf die Uebereinstimmung in der Art der Zuckerbildung bei Thieren und Pflanzen aufmerksam.

Herter.

### IV. Verschiedene Stoffe des Thierkörpers.

#### Uebersicht der Literatur.

A. Stickstoffhaltige Körper.

Harnstoff, Cyanamid, Carbaminsäure, Rhodan.

- \*E. Drechsel, über die Ausfällung von Kalk durch kohlensaure Alkalien. Journ. f. prakt. Chem N. F. 16, 169. [Die vollständige und krystallinische Ausscheidung des Kalks wird durch Schütteln sehr beschleunigt. Entgegen Hofmeister, Thierchem.-Ber. 6, 95. wird bemerkt, dass der kohlensaure Kalk von alkalischen Flüssigkeiten nicht gelöst erhalten wird, sondern darin fast absolut unlöslich ist.]
- \*E. Drechsel, über einige neue carbaminsaure Salze. Daselbst 180-200. [Wichtige Mittheilung, enthält die Darstellung und Beschreibung von carbaminsaurem Ammon, Kalk, Strontian, Kali und Natron etc., nebst Bemerkungen gegen Hofmeister. Thierchember. 6, 98.]
- 86. Hugo Schiff, neue (Farb-) Reaction auf Harnstoff.
  - \*Hugo Schiff, über Acetylenharnstoff C4H6N4O2 aus Harnstoff und Glyoxal unter Zusatz von einigen Tropfen Salzsäure. Liebig's Annalen 189, 158.
  - \*Ludw. Medicus, Spaltung des Glyoxalylharnstoffes. Ber. d. d. chem. Ges. 10, 544. [Der bei der Spaltung der Uroxansäure erhaltene, als Glyoxalylharnstoff bezeichnete Körpergab durch Kaliumhydroxyd zerlegt, Ammoniak, Essigsäure und Oxalsäure, also die Zersetzungsproducte von Harnstoff und Glyoxylsäure, daher die Auffassung der Substanz als Glyoxalylharnstoff bestätigt wird. Verf. hält damit die Allantursäure für identisch.]

- \*R. Maly, über Sulfhydantoïnsäure, Ber. d. d. chem. Ges. 10, 1849. Munk, Bestimmung von Schwefelcyan im Speichel, Cap. VIII; im Harn, Cap. VII.
- \*Pet. Claesson, Einwirkung von Rhodankalium auf Verbindungen der Monochloressigsäure. Ber. d. d. chem. Ges. 10, 1346.
- \*M. Nencki, Einwirkung der Monochloressigsäure auf Sulfocyansäure und ihre Salze. Journ. f. prakt. Chem. N. F. 16, 1.

#### Harnsäure und Basen.

- \*G. Salomon, Vorkommen von Hypoxanthin und Milchsäure im thicrischen Organismus. Vortrag gehalten in der Berl. physiol. Ges., Arch. f. Anat. u. Phys., phys. Abth. 1877, pag. 472.
- Grimaux, Synthèse des dérivés uriques. Bull. de la soc. chim. de Paris, 28, 51 und Ann. de chim. et de phys. T. XI.

#### Amidosäuren etc.

- 37. E. Schulze u. Barbieri, Glutaminsäureamid in den Kürbiskeimlingen.
- 38. Gorup-Besanez, Glutaminsäure im Safte der Wickenkeimlinge.
- 39. Fr. Hofmeister, zur Kenntniss der Amidosäuren, namentlich deren Cu-Verbindungen.
- 40. M. Nencki, über Leucine (schwer- und leichtlösliches Leucin).
  - K. v. Knieriem, Verhalten von Asparagin, Asparaginsäure, Leucin, Glycocoll und Nils nach Einführung in den Vogelorganismus. Siehe Cap. VII.
  - v. Longó, Verhalten von Asparagin und Bernsteinsäure im Organismus. Cap. VII.
- 41. Karl Huber, Tyrosin im Organismus (= Charcot'sche Krystalle).
- 42. P. Schützenberger, im Derivat der Eiweisskörper: Tyroleucin. Verhalten verschiedener Körper im Organismus. Siehe Cap. VII.
  - C. O. Cech, Verhalten von Taurin bei Hühnern. Cap. VII.
  - Arth. Hoffmann, zur Hippursäurebildung in der Niere. Cap. VII.
  - \*Will. Conrad, zur Kenntniss der Hippursäure und ihrer Derivate. Journ. f. prakt. Chem. 15, 241.

#### Farbstoffe und Verwandtes.

Hāmoglobin. Siehe Cap. V.

Gallenfarbstoffe Siehe Cap. IX.

- \*Ad. Bayer u. H. Caro, Indol aus Abkömmlingen des Anilins. Ber. d. d. chem. Ges. 10, 692 u. 10, 1262.
- \*Maur. Prud'homme, sur la synthèse de l'indol. Bull. de la chim., Paris 28, 558.

- \*W. Städel, über Isoindol, ein dem Indol aus Indigo isomeres aus Chloracetylbenzol und Ammoniak erhaltenes Product. Ber. d. d. chem. Ges. 10, 1832.
- 43. P. Schützenberger, ein neues Derivat des Indigotins. M. Jaffé, Ausscheidung von Indican. Siehe Cap. VII.
- 44. Hodgkinson u. Sorby, das schwarze Pigment der Haare und Federn.
- 45. F. P. Floyd, das Pigment der Negerhaut.
- 46. Il. N. Mosely, der Farbstoff verschiedener Meerthiere.
- 47. A. u. G. de Negri, der Farbstoff von Velella limbosa. Ueber Sehpurpur. Siehe Cap. XII.
- 48. Lubavin, über Nuclein.
  - A. Bokay, Verdaulichkeit von Nuclein und Lecithin. Cap. VIII.
  - I. Brieger, die flüchtigen Bestandtheile der Excremente und ein neuer Körper: das Skatol. Cap. VIII.
  - \*Dom. Fornara, sur les effets physiol. du venin de crapaud. Journ. de therap. 4, 888 und 929. Verf. hat früher gemeinsam mit Casali [Thierchem.-Ber. 8, 64] das Krötengift untersucht und gefunden, dass es mit HCl grasgrün wird, ähnlich wie Digitalin. Der alcoholische Extract der Krötenhaut zeigt auch in seiner physiologischen Wirkung Aehnlichkeit mit Digitalin.

### B. Stickstofffreie Körper.

#### Organische Säuren, Phenole etc.

- P. Spiro, zur Physiologie der Milchsäure. Cap. V.
- 49. v. Melckebeke, Bildung von Oxalsäure bei der Zersetzung mit Kaliumchlorat und HCl.
  - M. Jaffé, Benzoësaure wird im Organismus der Hühner zu Ornithursaure. Cap. VII.
  - E. Baumann, zur Kenntniss der aromatischen Substanzen im Harn. Cap. VII.
  - \*E. Baumann, zur Kenntniss der Phenole. Ber. d. d. chem. Ges. 10, 686. [Baumann hat beobachtet, dass entgegen den bisherigen Angaben Phenol zwar nicht bei gewöhnlicher Temperatur, aber wohl bei der Siedhitze kohlensaures Kali unter CO2-Entwickelung zerlege.]
- 50. E. Baumann, Bildung von Phenol aus faulenden Eiweisskörpern.
- 51. Jacquemin, Reactionen auf Brenzcatechin. Latschinoff, über Cholesterin. Cap. IX.
- 52. B. Radziszewski, über einige phosphorescirende organische Körper.

#### C. Anorganische Körper.

- \*J. König u. Mutschler, Bestimmung des im Wasser gelösten freien Sauerstoffes und den Sauerstoffgehalt des Brunnenwassers. Ber. d. d. chem. Ges. 10, 2017.
- 53. Buchanan, Sauerstoffgehalt im Wasser verschiedener Tiefen.
- 54. E. Erlenmeyer, Wasser als Reductions- und Oxydationsmittel.
  - J. W. Gunning, über sauerstofffreie Medien. Cap. XV.
  - \*O. Lassar, über irrespirable Gase. Zeitschr. f. physiol. Chemie 1, 165—173. [Hunde sowohl als Kaninchen ertragen es überraschend, wenn sie in geschlossenen, mit erstickenden Dämpfen von Salpetersäure, HCl, HJ etc. gefüllte Räume gesetzt werden. Die Acidität des Harns bleibt vorher und nachher dieselbe, der Harn bleibt frei von den Säuren, enthält kein Jod nach HJ-Einathmung.]
  - E. Baumann, Bestimmung der Schwefelsäure im Harn. Cap. VII.
  - \*P. Guttmann, Wirkung einiger Säuren bei der Injection in die Venen. Virchow's Archiv 69, 534-587. [Wiederholung der Versuche von Oré, Thierchem.-Ber. 5, 326. Mitunter werden von Kaninchen ziemlich grosse Säuremengen vertragen, mitunter tritt der Tod ein.]
  - R. Maly, über die Vertheilung von Basen und Säuren in thierischen Flüssigkeiten, besonders im Blutserum, und über die Mittel zur Säurebildung im Körper, namentlich der Magensaftsäure. Cap. VIII.
  - \*W. Heintz, die reducirende Wirkung der Knochenkohle [zersetzt Platinchlorid etc.] Liebig's Ann. 187, 227.
  - \*Leo Liebermann, Einwirkung der Thierkohle auf Salze. Wien. akad. Ber. II. Abth. Bd. 75. [Verf. zeigt, dass die meisten Salze, organische als anorganische, von Thierkohle zum Theil zurückgehalten, zum Theil zersetzt werden. Viele werden so zerlegt, dass die Basis bei der Kohle zurückbleibt, während die Säure frei wird und in's Filtrat übergeht.]

Verhalten von Ammoniaksalzen im Organismus. Cap. VII.

- Nasse, Vorkommen eisenhaltiger Körner im Knochenmark. Cap. X. \*F. v. Lepel hat im Verlaufe seiner auf die Nachweisung der Magnesia gerichteten Untersuchungen, bei denen nach Zusatz von Purpurin die spectroskopischen Absorptionsbänder studirt wurden, auch Anlass genommen, direct in thierischen Flüssigkeiten (ohne Verkohlung), Glassfüssigkeit, Molken, Harn, Galle den Gehalt an Magnesia zu constatiren, worüber des Weiteren das Original Aufschluss gibt. [Ber. d. d. chem. Ges. 10, 159.]
- \*Alb. Annuschat, die Bleiausscheidung durch die Galle bei Bleivergiftung. Arch. f. exp. Path. 7, 45-54.
- \*P. Bourceret, H. Urbain und Leger. Verff. untersuchten Hirn, Rückenmark, Leber und Niere eines Schriftsetzers, der unter den

Erscheinungen der chronischen Bleivergiftung starb, konnten aber kein Blei in den Organen nachweisen. Archives de physiol. 2 Sér. T. IV, 424.

Herter.

Putzeys, Wirkung von KBr und KJ auf die Magenverdauung. Cap. VIII.

- 55. L. Larmuth, Giftigkeit der Vanadinverbindungen.
- 56. Gamgee, Priestley, Larmuth, Giftigkeit der Phosphoranhydrosäuren.
- 57. Lechartier und Bellamy, Zink und Kupfer in den Organen.
- 58. Rabuteau, Zink und Kupfer in den Organen.
- 59. Raoult und Breton, Zink und Kupfer in den Organen.
- 60. Galippe, Unschädlichkeit der Cu-Verbindungen.

#### Methoden.

- \*G. Hüfner, die quantitative Spectralanalyse und ein neues Spectrophotometer. Journ. f. prakt. Chem. N. F. 16, 290-313.
- 61. Const. Makris, über die N-Bestimmungsmethode nach Will und Varrentrapp.

#### 36. Hugo Schiff: Turin, eine Harnstoffreaction 1).

Uebergiesst man in einem Porzellanschälchen ein Harnstoffkryställchen von Stecknadelkopfgrösse mit einem Tropfen fast concentrirter wässeriger Furfurollösung und fügt sogleich einen Tropfen HCl von etwa 1,10 hinzu, so beobachtet man eine sehr rasch von Gelb durch Grün, Blau in Violett übergehende Färbung, welche dann im Verlauf von einigen Minuten sich in ein prachtvolles Purpurviolett umwandelt. Die Farbenwandlung ist vollkommen verschieden von derjenigen, welche verändertes Furfurolwasser etwa ohne Harnstoffzusatz erzeugen würde. Die purpurviolette Färbung erreicht nach 8—10 Minuten eine solche Intensität, dass man die wenigen Tropfen Flüssigkeit mit der 50—80fachen Menge Wassers versetzen kann und dann die Purpurfarbe noch deutlich hervortritt. Ein einziger Tropfen einer 1 % oigen Harnstofflösung mit 1/2 CC. Furfurolwasser und 3 Tropfen HCl versetzt, gibt in der That nach 5 Minuten noch eine intensive Färbung.

<sup>1)</sup> Ber. d. d. chem. Ges. 10, 778; auch Gazzetta chim. italiano VII. Fasc. IV, pag. 219.

Die bei diesen Reactionen schliesslich sich abscheidende schwarze Substanz ist amorph, der Kohle ähnlich.

Auch Urin gibt die violette Färbung, allerdings als Mischfarbe zwischen orange und violett, und zwar ersteres mehr bei durchfallendem, letzteres mehr bei auffallendem Lichte.

Mit verschiedenen Amiden, wie Acetamid, Benzamid, Oxamid, Sulfoharnstoff, Taurin, Glycocoll, Kreatin, Cyanursäure, Harnsäure, Alloxan, Oxalursäure, Parabansäure, tritt die Färbung nicht ein, aber man erhält sie mit Allantoin, wenn auch weniger rasch und weniger intensiv als mit Harnstoff.

- 37. E. Schuize und J. Barbieri: Vorkommen eines Glutaminsäure-Amides in den Kürbiskeimlingen 1).
- 38. v. Gorup-Besanez: Glutaminsäure aus dem Safte der Wickenkeimlinge <sup>2</sup>).

ad 37. Schulze und Barbieri haben die feingeriebenen Keimpflanzen mit verdünntem Alcohol extrahirt, den Extract bis zur Verflüchtigung des Weingeistes eingedampft und mit Bleiessig gefällt. Das Filtrat vom Bleiniederschlag wurde mehrere Stunden mit HCl gekocht, mit Bleizucker versetzt, vom PbCl2 filtrirt, eingeengt, mit Alcohol vermischt und der Niederschlag der Bleisalze mit H2S zerlegt. Aus dem Filtrat krystallisirte nach dem Entfernen des Chlors mit Ag2O Glutaminsäure in Krusten aus. [Analyse im Original.]

Auf 100 Grm. trockener Kürbiskeimlinge wurden ungefähr 1,75 Grm. Glutaminsäure erhalten.

Die Abscheidung der Säure gelang nicht, wenn nicht die Extracte zuvor mit HCl gekocht worden waren. Aus diesem Verhalten und aus der nebenbei stattfindenden Bildung eines NH<sub>3</sub>-Salzes ist zu schliessen, dass die Glutaminsäure in den Keimpflanzen als Amid — vielleicht Glutamin C<sub>5</sub>H<sub>8</sub>NO<sub>3</sub>NH<sub>2</sub> — sich vorfindet.

<sup>1)</sup> Ber. d. d. chem. Ges. 10, 199.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Daselbst 10, 780.

ad 38. Von als Spaltungsproducte der Eiweisskörper zu betrachtenden Verbindungen hat Gorup-Besanez in Wickenkeimen bisher Asparagin und Leucin nachgewiesen, und die Untersuchung wieder aufgenommen in der Absicht, darin auch nach Glutaminsäure und Tyrosin zu suchen.

Erstere konnte als solche nicht bestimmt nachgewiesen werden; als jedoch Verf. auf Grund der vorstehend referirten Mittheilung von Schulze und Barbieri das Verfahren dieser Chemiker einschlug, war er im Stande, aus der Mutterlauge des Leucins weisse Krystallkrusten von Glutaminsäure zu erhalten. Doch war die Menge aus 4 Pfund frischer Wickenkeime so gering, dass ein Umkrystallisiren nicht möglich war, und nur das Kupfersalz dargestellt werden konnte, aus dessen Cu und Wassergehalt die Verbindung identificirt wurde.

Tyrosin konnte aus den Wickenkeimen bisher nicht erhalten werden; wohl aber erhielt Verf. mit dem Rohleucin die für Spuren von Tyrosin so characteristische Reaction von L. Meyer mit Quecksilbernitrat und salpetriger Säure.

### 39. Franz Hofmeister (Prag): Zur Kenntniss der Amidosäuren 1).

Verf. hat zunächst die Reactionen der folgenden sog. Amidosäuren und verwandter Körper gegen einige Reagentien untersucht, nämlich von:

- 1. Glycin,
- 5. Glutaminsäure,
- 9. Harnstoff,

- 2. Sarkosin,
- 6. Asparagin,
- 10. Kreatin,

- 3. Leucin,
- 7. Taurin,
- 11. Kreatinin.
- 4. Asparaginsāure, 8. Acetamid,
- a) Mit Eisenchlorid färben sich roth 1-6, dann 10, während 11 einen Niederschlag gibt.
- b) Mit Kupfersulfat (oder Chlorid) färben sich blau 1-6 und 10-11.
- c) Mit Kupfersulfat und Natronlauge geben 1-6, dann 11 eine dunkelblaue Lösung, 7-10 eine Fällung von Kupferhydroxyd.

<sup>1)</sup> Sitzungsber. der Wien. Acad. 75. II. Abth. Märzheft 1877. Aus d. Laboratorium von Huppert.

- d) Mit Mercuronitrat geben 1-3 und 6-11 Reduction, 4 und 5 weissen Niederschlag neben Reduction.
- e) Mit Sublimat gibt nur 11 Niederschlag, die anderen keine Veränderung.
- f) Wird auch noch neben Sublimat Soda hinzugefügt, so geben 6 und 9-11 weisse Fällungen.
  - · g) Mercurinitrat für sich Fällung mit 4, 7, 9, 11.
    - h) Letzteres + Soda geben in allen 11 Fällen weissen Niederschlag.

Näher untersucht wurden dann die Kupferverbindungen von Leucin, Asparaginsäure, Glutaminsäure und Tyrosin.

Kocht man Kupferhydroxyd mit reinem Leucin 1), filtrirt die hell-blaue Flüssigkeit, so scheidet sich beim Erkalten ein blassblaues glänzendes, schmetterlingsstaubähnliches Kupfersalz ab, das aus microskopischen rhombischen Tafeln besteht. Es löst sich in 3045 Theilen kalten und 1460 Theilen kochenden Wassers, und hat die Zusammensetzung (C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>C<sub>u</sub> (mit 19,6% Kupfer).

Kupferasparagat wird in lockeren Krystallisationen von Kugeln und Garben erhalten, die aus feinsten microskopischen Nadeln bestehen, sich in 2870 Theilen kalten und 234 Theilen kochenden Wassers lösen. Zusammensetzung: C<sub>4</sub>H<sub>5</sub>C<sub>u</sub>NO<sub>4</sub>. 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub>H<sub>2</sub>O. Aus verdünnter kochender Essigsäure krystallisirt es aus und ist zum Nachweis der Asparaginsäure sehr geeignet.

. Kupferglutaminat. Von den 3 durch Ritthausen beschriebenen Kupfersalzen der Glutaminsäure hat Verf. immer nur das mit 2½H2O erhalten: C5H7CuNO4.2½H2O durch Sättigung der siedenden wässerigen Lösung mit Kupferhydrat. Es löst sich in circa 3400 Theilen kalten und 400 Theilen heissen Wassers. Krystallwasser geht bei 120° weg.

Tyrosinkupfer ebenfalls durch Kochen von Tyrosinlösung mit Kupferhydroxyd zu erhalten. Es bildet kleine dunkelblaue glänzende Nadeln, die sich in 1230 Theilen kalten und 240 Theilen kochenden Wassers lösen, nicht in Alcohol oder Aether. Beim Eindampfen zersetzt es sich, in

<sup>1)</sup> Leucin reinigt Verf. durch Umkrystallisiren aus ammoniakhaltigem Alcohol.

Säuren ist es löslich; seine Zusammensetzung: (CoH10NO3)2Ca. Es ist zweckmässig zur Erkennung von Tyrosin zu benutzen.

In einem letzten Abschnitt wird das Lösungsvermögen der Amidosäuren für Kupferoxyd in alkalischer Flüssigkeit erörtert. Hierzu bediente sich Verf. eines Titrirverfahrens in der Art. dass mehrere Proben der zu prüfenden Lösung erst mit steigenden Mengen Kupfervitriol, dann mit Lauge versetzt wurden. Die Probe, welche weissliche Trübung zeigt, hat noch ungelöstes Kupfer, die mit nächst niederem Kupfergehalt, die beim Uebersättigen mit Natron keine Trübung ausweist, wurde als Grenzwerth angesehen.

Es stellten sich folgende Resultate heraus:

- 1) Die Menge des gelöst bleibenden Kupfers ist von der Quantität der vorhandenen Amidosäure in ganz constanter Weise abhängig.
- 2) Das zur Lösung erforderliche Mengenverhältniss beider Substanzen lässt sich durch die Moleculargewichte oder deren einfache Multiplen ausdrücken, der Lösungsvorgang ist somit der Ausdruck eines chemischen Processes.

Von den untersuchten Substanzen lösen: Glycin, Sarkosin, Leucin. Glutaminsäure und Tyrosin auf je 1 Molecül <sup>1</sup>/2 Molecül Kupferoxyd; Asparaginsäure und Asparagin aber auf 1 Molecül Substanz 1 Molecül Kupferoxyd.

Bezüglich der Constitution dieser in alkalischen Flüssigkeiten bestehenden Cu-Verbindungen hält Verf. dafür, dass dieselben Salze sind. welche das Natronsalz der Amidosäure als Basis, das Kupfer in der Form des Hydroxyds als Säure enthalten; z. B.:

COONa  $\begin{array}{c}
\text{CHNH}_2\text{HO} \\
\text{CHNH}_2\text{HO}
\end{array}$ Cu Glycocollverbindung.  $\begin{array}{c}
\text{COONa}
\end{array}$ 

Namentlich scheint es wahrscheinlich, dass das Lösungsvermögen der Amidosäuren durch die ihnen eigenthümliche Atomgruppe CHNH2 vermittelt wird.

#### 40. M. Nencki (Bern): Zur Kenntniss der Leucine 1).

Im vorigen Jahre [Thierchem.-Ber. 6, 33] hat Verf. gelegentlich der Pancreasfäulniss eines schwer löslichen Leucins Erwähnung gethan. Man erhält es auf folgende Art: 4-5 Ochsenpancreas werden zerhackt, mit 5 Liter Wasser bei 40° digerirt, bis die saure Reaction neutral oder schwach alkalisch geworden, was meistens nach 48 Stunden der Fall ist. Dann wird durch ein Drahtnetz gegossen, zur Entfernung des NH3 mit 300 Grm. Aetzbaryt destillirt, der Baryt mit Schwefelsäure ausgefällt und die schwefelsaure Flüssigkeit zur Entfernung der flüchtigen Fettsäuren von neuem destillirt. Der Retortenrückstand wird mit kohlensaurem Baryum bis zur schwachsauren Reaction behandelt und das Filtrat eingedampft, worauf das neue Leucin auskrystallisirt, das man von der Mutterlauge A trennt. Durch Umkrystallisiren aus heissem Wasser und Fällen mit Alcohol erhält man ein weisses aschefreies Präparat von der Zusammensetzung des Leucins [Analyse mitgetheilt]. Ein Theil dieses Leucins bedurfte bei 14,5° 43,6 Theile Wassers zur Lösung. einen schwach süssen Geschmack und sublimirt bei 210° ohne zu schmelzen in baumwollartigen Flecken und mit Geruch nach Amylamin. Der Unterschied besteht also hauptsächlich in Geschmack und Löslichkeit, denn das gewöhnliche Leucin löst sich in 27 Theilen kalten Wassers.

Aus der Mutterlauge A wurden keine reinen Producte erhalten.

Von Einfluss ür die Gewinnung des schwer löslichen Leucins scheint dem Verf. die Dauer der Fäulniss zu sein, denn bei einer Wiederholung des vorigen Versuches, bei dem 6 Tage lang die Fäulniss dauerte, wurde gewöhnliches Leucin erhalten und aus der Mutterlauge desselben, also als zweite Krystallisation die Amidovaleriansäure von Gorup-Besanez.

Da Verf. bei seinen Versuchen über die Fäulniss der Gelatine kein Leucin, sondern Glycocoll in grossen Mengen erhielt, so wurde auch untersucht, ob überhaupt aus dem Molecül der reinen Gelatine Leucin abgespalten werden kann. Desshalb wurde käuflich reinste Gelatine mit verdünnter Schwefelsäure 10—12 Stunden gekocht, die Schwefelsäure mit

<sup>1)</sup> Journ. f. prakt. Chem. N. F. 15, 390-898.

Baryt entfernt und verdunstet. Es wurde eine Krystallisation von Leucin erhalten und damit die ursprüngliche Angabe von Braconnot bestätigt. Die Ausbeute betrug 1,5—2% vom Leim; das Leucin war leicht lösliches.

# 41. Karl Huber (Leipzig): Tyrosin und sein Vorkommen im thierischen Organismus 1).

In der Milz eines an Leukämie Verstorbenen zeigte die microskopische Untersuchung zahlreiche Kryställchen, die theils sehr regelmässig ausgebildete rhombische Blättchen waren, theils Formen, die darauf sich zurückführen liessen. Sie zeigten (microskopisch) das Verhalten von Tyrosin, während für gewöhnlich dieser Körper nicht in solchen regelmässigen Kryställchen, sondern in den bekannten Nadelgarben auftritt. Verf. hält mit seinen Krystallen für identisch die sogenannten Charcot'schen Krystalle, die zuletzt von Zenker [Thierchem.-Ber. 6, 77] beschrieben worden sind, deren Natur hiermit als Tyrosin aufgeklärt ist.

[Des Verf.'s kleine Beobachtung hätte an Interesse nicht verloren, wenn sie mit geringerer Breite — die Abhandlung ist gegen 60 Seiten lang — dargestellt worden wäre; das beste Mittel, ungelesen zu bleiben, für den Autor!]

## 42. P. Schützenberger: Note sur un nouveau dérivé des matières albuminoïdes 2).

Beim Erhitzen von 10 Kilogr. Albumin mit Barythydrat auf 130° erhielt Schützenberger ca. 50 Grm. eines neuen Körpers, des Tyroleucins (C7H11NO2). Nachdem eine erste Krystallisation Leucin, Tyrosin und Butalanin abgeschieden hat, krystallisirt es aus der durch Schwefelsäure vom Baryt befreiten Lösung, gemengt mit Butalanin. Durch Umkrystallisiren gereinigt, stellt es einen mattweissen Körper dar, der sich stets in Kugelform ausscheidet. Es ist löslich in Wasser von 16° (5,3 Theile auf 100), mehr in heissem, sehr wenig in kaltem Alcohol von 90 Grad, mehr in heissem, unlöslich in Aether. Auf Platinblech mit Salpetersäure erhitzt, hinterlässt es einen gelben Rückstand, der sich

<sup>1)</sup> Archiv der Heilkunde, 18. Jahrgang. 1877, pag. 485-544.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Compt. rend. 84, 124.

auf Kalizusatz orange färbt. Bei Luftabschluss schmilzt es unter Zersetzung bei 245°-250° C. Es liefert dabei 1) Wasser, 2) das Carbonat einer flüchtigen, rettigartig riechenden, ölartigen Base von der Zusammensetzung des Collidins (C<sub>8</sub>H<sub>11</sub>N), 3) ein Sublimat von Butalanin und 4) als Rückstand in der Retorte einen Körper von der Formel C<sub>7</sub>H<sub>9</sub>NO.

Das Leucein (C<sub>6</sub>H<sub>11</sub>NO<sub>2</sub>), welches sich mit Tyroleucin und Butalanin zusammen ausschied, kann als ein Gemenge von Tyroleucin (C<sub>7</sub>H<sub>11</sub>NO<sub>2</sub>) und Butalanin (C<sub>5</sub>H<sub>11</sub>NO<sub>2</sub>) angesehen werden, da es beim Erhitzen sich wie das Tyroleucin verhält und die Amidosäuren grosse Neigung haben, zusammen- zu krystallisiren.

Herter.

# 43. P. Schützenberger: Note sur un nouveau dérivé de l'indigotine 1).

Wird Indigblau mit 2 Theilen krystallisirten Barythydrats, 1½ Theilen Zinkstaub und 10 Theilen Wasser 48 Stunden auf 180°C. erhitzt und das sich absetzende Pulver mit Alcohol extrahirt, so liefert der Rückstand des alcoholischen Extracts, im bedeckten Perzellantiegel mit einem Ueberschuss von Zinkstaub erhitzt, ein Sublimat, bestehend aus langen, gelben, glänzenden Nadeln. Dieser neue Körper, das "Indolin", ist ein Polymer des Indols und hat nach Schützenberger die Formel C16H14N2. Er schmilzt bei 245°, ist unlöslich in Wasser, löslich in Alcohol und Aether mit bläulicher Fluorescenz und hat ausgesprochen basische Eigenschaften.

Bei kürzer dauernder Erhitzung obigen Gemisches findet sich in der Lösung ein Körper, der beim Schütteln mit Luft sich in ein rothes Pulver mit basischen Eigenschaften verwandelt. Es löst sich in Alcohol und in verdünnter Salzsäure; aus letzterer Lösung wird es durch Ammoniak gefällt. Diesem Körper, der wahrscheinlich mit dem von Bayer durch Zinn und Salzsäure aus Indigblau erhaltenen identisch ist, gibt Schützenberger die Formel C16H12N2O. Danach würde derselbe zu Indigblau und Indolin in demselben Verhältniss stehen, wie das Anthranol zu Anthrachinon und Anthracendihydrür.

Herter.

<sup>1)</sup> Compt. rend. 85, 147.

## 44. W. R. Hodgkinson und H. C. Sorby: Pigmentum nigrum, the black colouring matter contained in hair and feathers 1).

Weisse Haare und Federn lösen sich vollständig in verdünnter Schwefelsäure zu einer farblosen Flüssigkeit, schwarze und dunkelbraune liefern dagegen eine braune oder rothe Lösung und hinterlassen einen schwarzen amorphen Rückstand, unlöslich in Alkalien und Säuren ausser in concentrirter Salpetersäure. Die Lösung zeigt charakteristische Absorptionsstreifen. Das schwarze Pigment ist S-frei und hat folgende Zusammensetzung:

|                                               | $\mathbf{C}$ | H            | N   |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|-----|
| Bei verschiedenen Corvus-Arten <sup>2</sup> ) | 55,4         | <b>4,2</b> 8 | 8,5 |
| "Ciconia alba <sup>3</sup> )                  | 55,5         | 4,8          | 8,5 |
| " Corvus pica <sup>3</sup> )                  | 49,5         | <b>4,</b> 8  | 7,6 |

Es ist in den Federn der Saatkrähe zu ungefähr 1%, in den braunen Schwanzfedern des Rebhuhus zu weniger als 0,2% enthalten.

Herter.

## 45. F. P. Floyd: Chemical character of the pigment of the negro skin 4).

Nach Waschen mit Wasser, Alcohol und Aether gibt die Haut von Negern 2,4% Asche, fast das doppelte von dem Aschengehalt bei Weissen. Der Eisengehalt (2,28% der Asche ist nach Floyd ebenfalls fast doppelt so gross als bei Weissen. Floyd schliesst daraus, dass das Pigment eisenhaltig sei und hält seine Entstehung aus Blutfarbstoff für wahrscheinlich.

Herter.

<sup>1)</sup> Journ. chem. society London, 1877, 1, 427.

<sup>\*)</sup> Mittel aus 10 Analysen.

<sup>3)</sup> Mittel aus 2 Analysen.

<sup>4)</sup> Journ. chem. society 1, 329.

#### 46. H. N. Moseley: On the colouring matters of various animals 1).

Moseley hat während der Fahrt des "Challenger" die Farbstoffe von Schwämmen, Anthozoen, Echinodermen, Crustaceen, Mollusken Viele Steinkorallen, zwei Formen der Actinien und gewisse Hydriden enthalten einen rothen Farbstoff: "Polyperythrin", durch sehr scharfe Absorptionsbänder ausgezeichnet, Echinodermen enthalten "Pentacrinin", einen fleischfarbigen Körper mit einem Streifen bei D. Diese beiden Farbstoffe sind unlöslich in Alcohol; löslich hingegen sind in Alcohol: "Antedonin", "Hoplacanthinin", "Crustaceorubrin", "Aplysiopurpurin", "Janthinin"; letztere beiden Stoffe zeigen deutliche Absorptionsstreifen. Die Tiefsee-Decapoden enthalten einen rothen, in Alcohol löslichen Farbstoff, scheinbar identisch mit dem Farbstoff gewisser Entomostraceen der Oberfläche. Alle Krabben und Schizopoden der Tiefsee sind scharlachroth gefärbt; es finden sich hier keine Thiere Einige Alcyonarienarten phosphoresciren mit rothem, mit blauer Farbe. gelbem und grünem Licht.

Herter.

### 47. A. und G. De Negri: Ueber den Farbstoff der Velella limbosa. (Sulla materia colorante della V. l. 2).

Verf., welche schon früher den Farbstoff der Purpurdrüse von Murex zum Gegenstande ihrer Untersuchungen gemacht haben (Gazz. chim. ital. 1875, Vol. V, Fasc. VIII, p. 437), untersuchten den tiefblauen Farbstoff des Velella limbosa, einer im Mittelmeer vorkommenden Meduse. Dieser Farbstoff ist in Aether, Chloroform, Benzin und Schwefelkohlenstoff unlöslich, dagegen löslich in Wasser: die wässerige Lösung nimmt beim Erwärmen eine gelbe Farbe an. Bei Zusatz von Säuren wird sie roth, von Alkalien rosa, amethystfarben; werden später wieder Säuren hinzugesetzt, so kehrt die ursprüngliche Färbung doch nicht wieder. Bei Zusatz von unterchlorigsaurem Kalk und von Terpentinessenz entfärbt sich die Lösung. Bei Zusatz von Aceton und Bittermandelessenz wird

<sup>1)</sup> London med. record, pag. 58.

<sup>2)</sup> Gazz. chim. ital. Vol. VII, fasc. IV, pag. 219.

sie roth. Das Spectralverhalten der Lösungen bietet nichts Bemerkenswerthes: von dem Farbstoff der Murex und der Aplysia unterscheidet sich der der Velella durch das Fehlen charakteristischer Absorptionsstreifen. Die Untersuchung dieses Körpers wird durch seine grosse Unbeständigkeit, sowie durch den Umstand erschwert, dass ein ihm eigenthümliches Lösungsmittel bisher noch nicht gefunden ist.

Capranica.

#### 48. Lubawin: Ueber Nuclein 1).

Behufs Darstellung wurde käufliches Casein von Fett durch Aether befreit, bei 40° mit künstlichem Magenfaste verdaut. Auf je 100 Casein kam 1/2 Liter der mit 0,3% iger HCl bereiteten Verdauungsflüssigkeit und die Verdauung wurde 24-29 Stunden fortgesetzt. Den resultirenden Niederschlag filtrirte man ab, wusch ihn mit heissem und kaltem Wasser aus, behandelte alsdann mit 1% iger Na2CO3-Lösung, filtrirte und fällte mit schwacher HCl. Den entstandenen Niederschlag wusch man mit Wasser, Alcohol und Aether. Das so erhaltene Nuclein diente zu den nachstehenden Versuchen. Zunächst wollte Verf. entscheiden, ob das Nuclein nicht phosphorsaures Casein sei, worauf aus den erhaltenen analystischen Daten geschlossen werden konnte. In dieser Absicht wurde eine Lösung von Nuclein in überslüssigem Natriumcarbonat dialysirt. Es zeigte sich aber, dass Spuren von Phosphorsäure erst nach dem Eintritt einer Zersetzung des Nucleins in's Diffusat übergingen. Nicht erfolgreicher waren auch Versuche, das Nuclein synthetisch darzustellen. Zu diesem Zwecke wurde CaseIn in phosphorsaurem Natron aufgelöst und die Phosphorsäure aus dieser Lösung mit Magnesiamischung ausgefällt, wobei beinahe alle genommene Phosphorsaure zurückerhalten wurde. — Anders als Nuclein verhalt sich die Lösung des CaseIns in phosphorsaurem Natron auch gegen Salzsäure; behandelt man nämlich dieselbe tropfenweise mit 10/0iger HCl, so verschwindet der anfänglich erzeugte Niederschlag bei weiterem Zusatz. Die entstandene Lösung gibt einen Niederschlag beim Neutralisiren mit NH3 oder nach Zugabe 10% iger Lösungen von NaCl und NH4Cl. Diese Erscheinungen zeigt das Nuclein nicht. Der in einer Lösung von Nuclein

<sup>1)</sup> Ber. d. d. chem. Ges. 10, 2237. — Corresp. aus Petersburg von G. Wagner.

in schwachem phosphorsaurem Natrium durch die ersten Tropfen HCl erzeugte Niederschlag löst sich bei weiterem Zusatz nicht wieder auf. Nuclein ist also nicht phosphorsaures Casein.

Weiter zeigte Verf., dass Nuclein kein che misches Individuum, sondern ein Gemisch sei. Wird Nuclein in 1% igem Na2COs aufgelöst und fractionirt durch HCl gefällt, so nimmt der P von der ersten zur dritten Fraction hin zu, das Fe hingegen ab.

| Fraction |   |   | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> . P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> |   | Ý    |      |      |      |
|----------|---|---|----------------------------------------------------------------|---|------|------|------|------|
| 1        | • | • |                                                                | • | 0,94 | 1,14 | 1,12 | 1,07 |
| 2        | • | • | •                                                              | • | 0,80 | 0,96 | 2,11 | 1,71 |
| 3        | • | • | •                                                              | • | 0,59 | 0,74 | 3,07 | 2,45 |

Bei einem dritten Versuche wurde Nuclein mit einer zur Lösung ungenügenden Menge Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> behandelt. Das dabei in Lösung übergegangene Nuclein enthielt 3,9 % P und 0,82 phosphorsaures Eisenoxyd, während das ungelöst gebliebene 2,84 % P und 1,12 % Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zeigte.

Die einzelnen Fractionen unterscheiden sich auch in anderer Hinsicht. Wenn man nämlich die drei Fractionen mit derselben Menge HCl fällt, so übertrifft der erste Niederschlag den zweiten, dieser den dritten. Hieraus folgt, dass das Aequivalent der Säure, die zuerst fällt, grösser ist.

Millon's Reagens gab mit allen drei Fractionen rothe Niederschläge. Der Gehalt an C und N ist in den einzelnen Fractionen nicht derselbe; der C schwankt zwischen 46,4 und 49,7% ider H zwischen 6,4 und 6,9% und der N zwischen 13,8 und 14,6%.

Aus diesem könnte gefolgert werden, dass Nuclein kein chemisches Individuum vorstellt, wenn Miescher nicht beobachtet hätte, dass Nucleine in alkalischer Lösung höchst unbeständig sind. Es könnte daher der verschiedene P-Gehalt der Fractionen von einer stattgefundenen Zersetzung herrühren. Um diese Voraussetzung zu prüfen, wurde eine gewogene Menge Nuclein in 1% igem Na2CO3 gelöst und ein Theil der Lösung sogleich mit viel HCl, der andere aber erst nach 4 tägigem Stehen unter gewöhnlichen Temperaturverhältnissen ausgefällt. Die Niederschläge wurden gewogen und erwiesen sich als gleich gross. Ebenso stellte sich heraus, dass der P-Gehalt in den Niederschlägen derselbe bleibt, ob man das Nuclein sogleich oder erst 8 Tage nach der Bereitung der Lösung ausfällt.

Die Zusammensetzung des Nucleins hängt auch von der Dauer der Behandlung des Caseins mit künstlichem Magensafte und von der Stärke desselben ab. So wurde nach 1-4 tägiger Behandlung Nuclein mit 2-3% P, nach 25 tägiger Behandlung ein Präparat mit 4,37% P erhalten.

Die Isolirung der einzelnen chemischen Individuen aus dem Nuclein gelang nicht aus folgenden Ursachen:

- 1) Die Ausbeute von Nuclein aus Casein ist sehr gering, z. B. einmal nur 0,5 Grm. aus 300 Grm. Casein.
- 2) Die Sodalösung des Nucleïns erleidet eine Veränderung, so dass es die Fällbarkeit durch Säuren einbüsst.
- 3) Das Fractioniren scheint die im Nuclein erhaltenen Körper nur unvollkommen von einander zu trennen.

Nuclein hat einen deutlich sauren Charakter; es röthet Lakmus, zersetzt unter CO<sub>2</sub>-Entwickelung Sodalösung und verdrängt sogar Essigsäure aus Na-Acetat. Charakteristisch ist die Bleiverbindung von Nuclein. Wird zu einer Lösung von Nuclein in Na-Acetat neutraler Blei-Acetat gefügt, so fällt ein weisser körniger Niederschlag aus, der sich gut absetzt, leicht durch Decantation waschbar ist und sich filtriren lässt. Die Ausscheidung ist jedoch keine vollkommene, selbst nicht bei Anwendung von überflüssigem Blei. Beim Glühen hinterlässt diese Verbindung orthophosphorsaures Blei, dem kein freies Bleioxyd beigemischt ist, und welches den gesammten P des Nucleins enthält. Wird aber eine Lösung des Nucleins in Na-Acetat fractionirt und mit nichtüberschüssigem Blei-Acetat behandelt, so werden Niederschläge erhalten, deren Bleigehalt verschieden ist.

# 49. Van Melckebeke: Note sur la formation de l'acide oxalique pendant la destruction des matières animales par le procédé de Fresenius et Babo 1).

Verf. macht darauf aufmerksam, dass bei Behandlung an imalischer Substanzen mit Salzsäure und chlorsaurem Kali Oxalsäure entsteht, wahrscheinlich aus den in denselben enthaltenen Kohlehydraten. Behufs Nachweis und Bestimmung der Oxalsäure wurde die erhaltene salzsaure Lösung mit Wasser verdünnt, filtrirt, mit Ammoniak neutralisirt, mit Essig-

<sup>1)</sup> Bull. de l'ac. roy. de méd. de Belgique 11, 572-641.

säure übersättigt und mit essigsaurem Kalk versetzt. Der erhaltene Niederschlag wurde auf einem tarirten Filter gesammelt und gewogen, und in einer Portion desselben durch Reduction des Goldchlorids nach H. Rose die Oxalsäure bestimmt.

Herter.

### 50. E. Baumann: Bildung von Phenol bei der Fäulniss der Eiweisskörper 1).

Lässt man Eiweiss mit Wasser und Pancreas 6 Tage bei 40° stehen, so bildet sich neben den von Nencki [vorjähr. Ber.] beschriebene Substanzen, constant eine gewisse Menge Phenol.

Man erhält es, wenn man die gefaulte Flüssigkeit destillirt, das Destillat mit Aether schüttelt und den Aether abdestillirt; der Rückstand mit Kali und Wasser destillirt, gibt sehr reines weisses Indol, während der Destillationsrückstand genau neutralisirt und wieder destillirt wird, worauf Phenol sich im Destillate mit Bromwasser nachweisen lässt. Durch Ausschütteln mit Aether aus dem Destillate erhält man es in Tröpfehen. 100 Grm. frisches Pancreas und 100 Grm. nasses Fibrin gaben 0,073 Grm. Tribromphenol.

Dieses Phenol-Vorkommpiss ermöglicht eine Erklärung für das Auftreten von Phenol resp. phenylschwefelsaurem Salz im Harn von mit Fleisch gefütterten Hunden.

### 51. Jacquemin: Deux réactions nouvelles du pyrocatéchol<sup>2</sup>).

Wird eine wässerige Lösung von Brenzcatech in mit einem Tropfen Anilin und 10—12 Tropfen Natriumhypochlorit versetzt, so erhält man eine schöne rothe Färbung. Etwaige freie Säure muss vorher durch Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> neutralisirt werden. Phenol gibt unter diesen Umständen blau, Pyrogallol braun. Ferner macht Jacquem in darauf aufmerksam, dass die Umwandlung der grünen Farbe in violett, welche eine mit Eisenchlorid versetzte Brenzcatechinlösung auf Zusatz von Alkali zeigt, kein plötzlicher ist, sondern durch blaue und violette Uebergangstöne vermittelt wird.

Herter.

<sup>1)</sup> Ber. d. d. chem. Ges. 10, 685.

<sup>2)</sup> Revue médicale de l'Est 8, 90.

### 52. Br. Radziszewski: Ueber einige phosphorescirende organische Körper.

Verf. hat die merkwürdige Beobachtung 1) gemacht, dass Lophin mit alcoholischem Kali übergossen, ein eigenthümliches phosphorescenzartiges Leuchten namentlich an der Oberfläche der Flüssigkeit zeigt; es findet dabei Aufnahme von Sauerstoff und langsame Ammoniakbildung statt; in einer H-Atmosphäre tritt kein Leuchten ein. Es ist dieses daher nur bedingt durch die gleichzeitige Einwirkung des Kalihydrats und Sauerstoffs.

Später 2) hat Verf. andere Körper, die unter diesen Umständen leuchten, aufgesucht und in der That viele gefunden; so Paraldehyd, Metalldehyd, Aldehydammoniak, Anisidin, Hydrocinnamid und Hydrocuminnamid, also den Aldehyden verwandte Körper oder solche selbst. Das Leuchten lässt sich demnach auffassen als Oxydation der Aldehyde in alcoholischer Lösung. Dem Verf. schien es besonders interessant, zu wissen, ob Formaldehyd und Glycose unter besagten Bedingungen ebenfalls leuchten, und derselbe hat darüber Folgendes beobachtet:

Formaldehyd auf zweierlei Weise dargestellt, liess mit alcoholischer Kalilösung behandelt, jedesmal beim Erwärmen und Schütteln eine ganz deutliche Phosphorescenz wahrnehmen. Dieses Verhalten ist um so beachtenswerther, als E. Duchemin [Mondes (2) 21, 630] in seiner Abhandlung über das Leuchten von Noctiluca milicris angibt, dass diese Thierchen auf zarter Hand eine ähnliche Erscheinung wie die Brennesseln hervorbringen. Man könnte also vermuthen, dass sie wie Ameisen und andere Thiere Ameisensäure ausscheiden. Der Unterschied würde jedoch darin bestehen, das die Drüsen der Noctiluca vorerst Formaldehyd bilden, der weiter durch den O der Luft zu Ameisensäure oxydirt wird, und dieser stetig vor sich gehende Oxydationsprocess würde sich als Leuchten documentiren.

Diese Hypothese — über das Phosphoresciren der Thiere und Pflanzen — obgleich durch das vom Verf. bei der Oxydation der Aldehyde constatirte Leuchten wahrscheinlich, braucht noch weitere Bestätigung durch physiologische Versuche. Da der directe Nachweis von Aldehyden, wegen der geringen Mengen kaum möglich sein wird, so glaubt

<sup>1)</sup> Annalen d. Chemie.

<sup>2)</sup> Ber. d. d. chem. Ges. 10, 321.

Verf., dass für die Erforschung des natürlichen Leuchtens durch Ermittelung der gebildeten Säuren ein grosser Wahrscheinlichkeitsschluss sich wird ziehen lassen.

Unter analogen Verhältnissen leuchtet auch Traubenzucker, aber ziemlich schwach. Es lässt sich am besten wahrnehmen beim Durchleiten eines Sauerstoffstromes durch eine heisse alcoholische Lösung von Traubenzucker und Kalihydrat.

### 53. J. Y. Buchanan: Amount of oxygen contained in sea-water at different depths 1).

Buchanan hat an Bord des "Challenger" Analysen der Gase des Meerwassers gemacht. An der Oberstäche fand er 33-35% Sauerstoff (O+N=100); die höheren Werthe wurden nahe dem südlichen Polarkreis, die niedrigsten in der Region der Passatwinde beobachtet. Der relative O-Gehalt sinkt bis zu einer Tiefe von 300 Faden und nimmt von da ab wieder zu:

Tiefe in Faden 0 25 50 100 200 800 400 800 über 800 Sauerstoff . .  $83,7\,^{\circ}/_{\circ}$  83,4 92,8 80,2 83,4 11,4 15,5 22,6 23,5

Dieses Verhalten erklärt Buchanan in Uebereinstimmung mit Murräy's Beobachtungen dadurch, dass das thierische Leben zwischen 200 und 400 Faden Tiefe ein sehr verbreitetes ist, oder wenigstens reicher als in grösseren Tiefen. Der hohe O-Gehalt der höheren Schichten ist theils durch die Nähe der Oberfläche, theils durch den Reichthum an pflanzlichem Leben bedingt. Letzteres geht nicht viel unter 100 Faden Tiefe herunter; unter 400 Faden ist auch das thierische Leben äusserst spärlich.

Herter.

### 54. E. Erlenmeyer: Wasser als Oxydations- und Reductionsmittel (Sauerstoffaustritt aus Pflanzen<sup>2</sup>).

Schon 1867 hat Erlenmeyer mitgetheilt, dass die Gährungsmilchsäure durch Erhitzen mit Wasser bei Gegenwart von Schwefelsäure in Aethylaldehyd und Ameisensäure gespalten wird. Das OH vom Wasser wirkt oxydirend auf CH<sub>3</sub> — CH. OH und der H reducirend auf das Carboxyl.

<sup>1)</sup> Nature 16, 255, 17, 162.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ber. d. d. chem. Ges. 10, 634.

Da nun auch die Glycolsäure sich durch Wasser in analoger Weise spalten lässt, so zieht Erlenmeyer den Schluss, dass auch das niederste Glied der Reihe, die Kohlensäure einer Spaltung fähig ist in die Wasserstoffverbindung des Carboxyls, die Ameisensäure und die Hydroxylverbindung des mit dem Carboxyl vereinigten Radicals. Dieses letztere ist hier aber ebenfalls Hydroxyl und die Verbindung von Hydroxyl mit Hydroxyl wäre nichts anderes als Wasserstoffsuperoxyd, das sich bekanntlich leicht in H<sub>2</sub>O und O zerlegt.

Es scheint Erlenmeyer sehr wahrscheinlich, dass die angedeutete Spaltung in Ameisensäure und H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> durch Wasser unter dem Einflusse des Chlorophylls und der Sonnenstrahlen bewirkt, die erste Veränderung ist, welche die Kohlensäure in den Pflanzen erleidet. Dies könnte das Auftreten von freiem Sauerstoff in den Pflanzen erklären.

- 55. Leopold Larmuth: On the poisonous activity of Vanadium in ortho-, meta- and pyro-vanadic acids 1).
- 56. Arthur Gamgee, John Priestley and Leopold Larmuth: On the difference in the poisonous activity of phosphorus in ortho-, meta- and pyro-phosphoric acids<sup>2</sup>).

Die giftige Wirkung derselben Quantität Vanadium [vergl. J. Priestley, philos. Transact. 1875, Gamgee und Larmuth, Journ. of anat. a. physiol. 11, 235] ist verschieden stark, je nachdem dieselbe als ortho-, meta- oder pyro-vanadsaure Verbindung in den Körper eingeführt wird, und zwar sind die pyrovanadsauren Verbindungen die giftigsten, die ortho-vanadsauren die am wenigsten wirksamen.

In ähnlicher Weise verhalten sich die entsprechenden Phosphorverbindungen. Orthophosphorsaure Salze sind bekanntlich ohne toxische
Wirkung, dagegen haben meta- und pyro-phosphorsaure Salze, besonders
die letzteren, subcutan oder intravenös eingeführt, ausgesprochen giftige
Eigenschaften, ähnlich denjenigen der entsprechenden Vanadium-Verbindungen. Das pyrophosphorsaure Natron wirkt nicht vom Magen aus,
wahrscheinlich wegen schneller Elimination desselben. Die Annahme eines

<sup>1)</sup> Journ. of anat. a. physiol. 11, 251.

<sup>2)</sup> Ibid. pag. 255.

Ueberganges in orthophosphorsaures Salz kann dieses Verhalten nicht erklären, denn weder die Fermente des Speichels noch die des Magensaftes oder des Pancreas sind im Stande, diesen Uebergang zu bewirken (vergl. Paquelin und Jolly, Comptes rendus 85, 410).

Herter.

### 57. G. Lechartier et F. Bellamy: Sur la présence du zinc dans le corps des animaux et dans les végétaux 1).

Lechartier und Bellamy fanden in zwei menschlichen Lebern erhebliche Quantitäten von Zink; die eine, 1780 Grm. schwer, lieferte 20 Cgr. Zinkoxyd. Aus 913 Grm. Ochsenfleisch erhielten Verff. 3 Cgr., aus 1152 Grm. Hühnereier (ohne Schale) 20 Cgr. Zinkoxyd. Auch erwiesen sich viele Pflanzen, besonders Weizen, Gerste, Mais und Bohnen als zinkhaltig.

Herter.

# 58. Rabuteau: Sur la localisation du cuivre dans l'organisme après l'ingestion d'un sel de ce métal 2).

Rabuteau fand bei einer 20 jährigen Frau, welche innerhalb 122 Tagen 43 Grm. ammoniakalisches Kupfersulfat eingenommen hatte, und 3 Monate nach der letzten Kupfergabe an Tuberculose starb, 23,95 Cgr. Kupfer in der Leber (1474 Grm.). Rabuteau bestimmte nach Behandlung mit Salzsäure und chlorsaurem Kali das Kupfer in ammoniakalischer Lösung vermittelst einer titrirten Schwefelnatriumlösung (Pelouze). (Yvon fand nach einer anderen Methode 23,6 Grm. Kupfer in derselben Leber.)

Herter.

# 59. F. Raoult et H. Breton: Sur la présence ordinaire du cuivre et du zinc dans le corps de l'homme 1).

Raoult und Breton untersuchten Leichentheile auf Kupfer und Zink. Sie fanden in je 1 Kilogr. von vier Menschenlebern resp.

<sup>1)</sup> Compt. rend. 84, 687.

<sup>2)</sup> Compt. rend. 84, 356.

<sup>3)</sup> Compt. rend. 85, 40.

3; 15; 7; 10 Mgr. Kupfer und 10; 30; 34; 76 Mgr. Zink. In einem Falle liess sich in verschiedenen Eingeweiden kein Zink und nur eine Spur Kupfer nachweisen. (Zur Gewinnung der Metalle werden die Organe mit Schwefelsäure verkohlt, geglüht, zur Erleichterung der Veraschung die Kohle mit Salpetersäure ausgezogen und die salpetersaure Lösung der Asche mit den ersten Extracten vereinigt.)

Ebenso fand S. Cloëz') im Blute wilder Herbivoren Kupfer, so in Blute eines Rehes 5,5 Mgr. CuO pro Kilo.

Herter.

# 60. Galippe: Nouvelles expériences sur l'action toxique attribuée au cuivre et aux substances contenant du cuivre en combinaison 2).

Zur Bestätigung der von Galippe vertretenen und bereits 1875 ausgesprochenen Ansicht von der Unschädlichkeit der Kupferverbindungen hat Galippe einen Monat lang Speisen, die mit oder ohne Essig in kupfernen Gefässen gekocht waren, zu sich genommen, ohne toxische Wirkungen davon zu verspüren.

Herter.

# 61. Const. Makris: Ueber die Stickstoffbestimmungsmethode nach Will und Varrentrapp<sup>8</sup>).

In den letzten Jahren wurden [siehe die vorhergehenden Bände] viele Angaben gemacht über das N-Deficit, das man bei der Bestimmung des N als Ammoniak erhielt, ohne die Versuche dieser Nichtübereinstimmung mit der volumetrischen N-Bestimmung zu erforschen.

Völker, Chem. Centr. 1876, hat sich dahin ausgesprochen, dass die Dissociation des NH3 die Ursache des Fehlers sei. Da aber Angaben darüber fehlen, in wie weit eine solche Dissociation bei den, bei N-Bestimmungen vorkommenden Temperaturen stattfinden könne, hat Verf. darauf bezügliche Untersuchungen angestellt.

<sup>1)</sup> Bull. de la Soc. chim. de Paris 27, 196.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Compt. rend. 84, 718.

<sup>3)</sup> Liebig's Annalen 184, 871—880.

Durch ein 70 Cm. langes, mit Natronkalkstücken gefülltes Rohr wurde während des Erhitzens zur starken Hellrothgluth im Gasofen ein langsamer Strom von NHs geleitet und das Gas in einem kleinen Gasometer über Quecksilber, über dem etwas HCl war, aufgefangen. Nachdem das Gas völlig von NHs befreit war, wurde es analysirt und darin 69,6% Wasserstoff gefunden.

In einem zweiten ähnlichen Versuche suchte Verf. eine Vorstellung über die Grösse der Dissociation zu gewinnen. Es wurde zu diesem Behufe das NH3 in der HCl, die über dem Hg stand, bestimmt und anderseits wurde das Gas, das sich im Hg-Gasometer angesammelt hatte, getrocknet und über glühendes CuO streichen gelassen; die Gewichtszunahme des dabei vorgelegten Chlorcalciumrohres gab die Menge des gebildeten Wassers. Dabei betrug das unzersetzt übergegangene von der HCl verschluckte NH3 2,215 Grm. Das Chlorcalciumrohr nahm 0,109 Grm. zu = 0,012 Grm. H oder von der ganzen durchgeleiteten Ammoniakmenge wurden 7,5% dissociirt.

Eine andere noch nicht in's Auge gefasste Fehlerquelle kann darin liegen, dass, wenn am Ende der Verbrennung Luft über den glühenden, noch mit NH3 in Berührung befindlichen Natronkalk geleitet wird, ein Theil des NH3 verbrennt. Zum Entscheid wurde folgender Versuch gemacht: Durch eine hellrothglühende mit Natronkalk gefüllte Röhre wurde ein anhaltender Strom von NH3 geleitet, bis alle Luft vertrieben war; hierauf wurde der NH3-Strom unterbrochen und Luft durch die Röhre geleitet. Das nun aus der Röhre austretende Gas wurde in einem Bunsen'schen Gasometer aufgefangen (circa 60 CC.) und vom NH3 durch etwas HCl befreit. Nun zeigte die Gasanalyse einen Gehalt von 3,5—3,7 % Sauerstoff an. Es war somit der grösste Theil des O der Luft zur Verbrennung des NH3 verbraucht worden.

Die N-Bestimmung als NH3 unterliegt also den zwei Fehlerquellen:
1) Dissociation von NH3; 2) Verbrennung von NH3. Beides schien zu vermeiden, wenn man: 1) die Temparatur zur dunkeln Rothgluth steigert; 2) das entwickelte NH3 hihreichend verdünnt; 3) nach Beendigung des Versuchs nicht Luft, sondern ein indifferentes Gas zur Wegtreibung des NH3 anwendet.

Die Brauchbarkeit der Methode unter diesen Bedingungen wurde an Guanidinpräparaten geprüft mit folgender Ausführung:

In das hintere Rohrende des 60 Cm. langen Rohres kamen 0,3 Grm.

reiner Zucker mit dem 20 fachen Natronkalk gemischt, hierauf 15 C. Natronkalk, dann die Mischung der Substanz (etwa 0,2) mit 0,3 Zucker und gepulvertem Natronkalk und endlich die gewöhnliche Schussfüllung und Adjustirung. Der hinten hineingegebene Zucker genügt nun, 15 Minuten lang eine Gasentwickelung zu erhalten.

So analysirt, gab das kohlensaure Guanidin:

Berechnet:

Das Guanidinplatinchlorid:

Ein Caseïn gab 15,4 und 15,6%, während die Dumas'sche Methode 15,5 ergab.

Durch diese Untersuchungen hält Verf. die Will-Varrentrapp'sche Methode in die abgeänderte Ausführung wieder für accredidirt.

### V. Blut, Lymphe und seröse Flüssigkeiten.

### Uebersicht der Literatur.

Blutkörperchen, Hämometrie, Hämoglobin, Hämatin.

- 62. Cuffer u. Regnard, Einwirkung von Ammoniumcarbonat, Hamstoff etc. auf die Blutkörper.
- 63. Béchamp, Constitution der Blutkörperchen.
- 64. Béchamp u. Baltus, über dasselbe.
- 65. F. Jolyet u. Laffont, Bestimmung der Blutmenge.
- 66. J. W. Müller, Blutkörperchenzahl und Färbekraft des Blutes.
- 67. 68. L. Malassez, Hämoglobinbestimmung; Gehalt der Blutkörper daran.
  - \*L. Malassez, note sur le spectre du picrocarminate d'ammoniaque. [Archiv. d. physiolog. 2. Ser. IV, 41.] Malassez bespricht die Aehnlichkeit zwischen dem Spectrum des Oxyhāmoglobins und des Picrocarmins; letzteres wird übrigens durch Reductionsmittel nicht verändert und kann daher nicht zu Verwechselungen Veranlassung geben. Herter.

- \*A. Pabst, sur l'hemoglobine réduite au moyen de l'hydrosulfite de soude. Gaz. méd. Paris, pag. 22. Pabst empfiehlt bei Reduction von Oxyhamoglobin zu Hamoglobin eine Lösung von neutralem Natriumhydrosulfit; die üblichen alkalischen Reductionsmittel lieferten neben Hamoglobin zugleich Hämatin.

  Herter.
- 69. P. Cazeneuve, Wirkung von Natriumhydrosulfit auf Hämatin. 70. Hayem, Colorimetrische Hämoglobinbestimmung.
- 71. F. Hoppe-Seyler, über den Blutfarbstoff; Verhalten zu Sauerstoff, Pancreasferment, zur Fäulniss und als Reagens auf Sauerstoff.
  - \*Axel Jäderholm, Untersuchungen über den Blutfarbstoff und seine Derivate. Zeitschr. f. Biolog. 18, 193-255, mit 2 Tafeln. [Siehe das Referat von Hammarsten in Thierchem.-Ber. 6, 85.]
  - \*G. Hüfner, über die Quantität Sauerstoff, welche 1 Grm. Hämoglobin zu binden vermag. Zeitschr. f. physiol. Chem. 1, 317. [Da noch Fortsetzung dieser Arbeit in Aussicht gestellt ist, wird im folgenden Bande über das Ganze referirt werden.]
- \*Lender, spectroskop. Blutuntersuch. Cent. med. Wiss. 1877, No. 30.
- 72. P. Cazeneuve, über Hämatin; Analysen, Einwirkung von HCl.

#### Gerinnung.

- 73. 74. L. Frédéricq, über ein bei 56° C. gerinnendes Eiweiss; über Blutgerinnung.
- 75. R. Lepine, Wärmeentwickelung während der Blutgerinnung.
  - \*Gorup-Besanez, zur Abwehr. Pflüger's Archiv 15, 48. [Gegen Al. Schmidt in Angelegenheiten der Fibringeneratoren und des Fibrinfermentes.]
  - \*Al. Schmidt, die Lehre von den fermentativen Gerinnungserscheinungen in den eiweissartigen Körperflüssigkeiten. — Dorpat, C. Mattiessen 1877.
  - \*A. Béchamp, sur la fibrine du sang. [Journ. de pharm. et de chim. 25, 44.] Nach Béchamp würde sich im Blute ein Körper, den er Fibrinin nennt, vorfinden. Das Fibrin soll eine organisirte Materie, ähnlich den Microcymen enthalten.

    Herter.
  - \*P. Mantegazza, experim. Untersuchungen über den Ursprung des Faserstoffs und über die Ursache der Blutgerinnung. Untersuch. z. Naturlehre etc. von Moleschott 11, 523—577. [Ist eine ausführliche deutsche Bearbeitung einer älteren vom Verf. früher italienisch veröffentlichten Untersuchung, über die schon in Thierchem.-Ber. 1, 110—118 referirt worden ist.]

#### Blutgase.

- 78. J. Setschenow, die Kohlensäure des Blutes.
- 77. L. Frédéricq, Vertheilung der CO2 zwischen Körperchen und Serum.

- 78. E. Mathieu und V. Urbain, Affinität der Blutkörperchen zu CO2.
- 79. L. Frédéricq, Bestimmung der CO2 im Serum.
- 80. F. Walter, Blutgasanalysen von Kaninchen.
- 81. F. Walter, Wirkung der Säuren auf den Thier-Organismus; Herabsetzung der CO2.
- 82. Jolyet und Laffont, Sauerstoffgehalt im Blute nach Durchströmung von Organen.
  - H. Buchner, die Kohlensäure der Lymphe. [Am Schluss dieses Capitels.]

#### Bestandtheile und Verhalten physiologischen Blutes.

- \*C. A. Ewald, über die Transpiration des Blutes. Arch. f. Anat. u. Physiol. Physiol. Abtheil. 1877, 208-249.
- 83. P. Albertoni, Veränderung des Blutes durch Transfusion.
- 84. H. Nasse, Blut der Schwangeren.
  - C. Flügge, vergleich. Untersuchung von Pfortader- u. Lebervenenblut. Cap. IX.
  - W. Drosdoff, über dasselbe. Cap. IX.
- 85. G. Salomon, zur Chemie des Blutes; Gehalt an Glycogen.
- 86. G. Salomon, Glycogen in Eiter und Blut.
- 87. v. Mering, Abzugswege des Zuckers aus der Darmhöhle; Zucker in Blut und Chylus.
- 88. F. W. Pavy, neue Methode zur quantitativen Bestimmung von Zucker im Blut.
- 89. A. Vidau, quantitative Bestimmung von Zucker im Blute.
- 90. W. Drosdoff, Aufsuchung von Pepton und Zucker im Blute.
- 91. P. Picard, Harnstoffgehalt in Blut und Leber.
- 92. P. Spiro, zur Physiologie der Milchsäure (Aufsuchung im Blute).
- 93. A. Catillon, Wirkung des Glycerins auf den Organismus.
- 94. Nasse, Wirkung des der Nahrung zugesetzten Eisens auf das Blut.

  \*Aug. Mayer, Aufnahme von Chrom in das Blut nach äusserlicher
  - \*Riche, sur la détermination du manganèse dans le sang. [Bull. de l'acad. de méd., pag. 1240.] Riche fand für 1000 Grm. Rindsblut 0,5 resp. 2,5 Mgrm. Manganoxyd, für 1000 Hammelblut 1,0 resp. 2,0 Mgrm. Auch Menschenblut erwies sich als manganhaltig. Der Nachweis geschah mittelst Electrolyse, welche noch 1/10 Mgrm. aufzufinden gestattet.

Anwendung von Chromsäure. Med. Jahrbücher. Wien 1877, Heft 1.

#### Pathologisches.

- G. Salomon, Blut bei Leukāmie. Cap. XIV.
- 95. Hanot und Mathieu, Analyse von Blut und Harn bei Chlorosis.
- 96. P. Cazeneuve, subcutane Einspritzung von Blut.
- 97. V. Feltz, über Bacterien im Typhusblute.

#### Lymphe, Transsudate etc.

98. H. Buchner, die CO2 in der Lymphe des athmenden und erstickten Thieres.

Zawilski, Fettgehalt des Chylus. Cap. II.

99. L. Prochownick, über Fruchtwasser.

Th. Weyl, vermehrtes menschliches Fruchtwasser. Cap. XIV.

# 62. Cuffer et Regnard: Action des matières extractives de l'urine sur le nombre, la forme et la capacité respiratoire des globules sanguins 1).

Cuffer und Regnard machten Hunden intravenose Injectionen von Ammoniumcarbonat, Kreatin und Harnstoff, um den Einfluss derselben auf die Zahl der rothen Blutkörperchen und die respiratorische Capacität des Blutes zu studiren. Ein Hund von 15 Kgr. erhielt 8 Grm. Ammoniumcarbonat. Die Zahl der Blutkörperchen war vor der Injection 4700000 im Cubikmillimeter (gezählt nach Hayem), das Absorptionsvermögen für Sauerstoff 24,6 Volumprocent. Eine halbe Stunde nach der Injection war letzteres auf 28,4%,0, nach 2 Stunden auf 13,2% gesunken, als die Zahl der Blutkörperchen 3600000 betrug. Einem kleinen Hunde wurden 2,60 Kreatin injicirt. Die Blutkörperchen fielen von 4811421 in 2 Stunden auf 3743541, die respiratorische Capacität von 17,5% auf 12,5%. Diese beiden mit der Quecksilberpumpe gemachten Messungen gaben genau dieselben Werthe, als die von Jolyet und Laffont ausgeführten colorimetrischen Bestimmungen. Eine Injection von 15 Grm. Harnstoff war bei einem Hunde von Mittelgrösse ohne Einfluss auf das Blut.

Durch Versuche in vitro mit desibrinirtem Kaninchenblut überzeugten sich Verst. von der Auslösung der rothen Blutkörperchen durch Ammonium-carbonat und auch durch Kreatin, während Harnstoff ohne Wirkung war. Herter.

<sup>1)</sup> Gaz. méd. de Paris, pag. 319.

- 63. A. Béchamp: Recherches sur la constitution physique du globule sanguin 1).
- 64. J. Béchamp et E. Baltus: Sur la structure du globule sanguin et la résistance de son enveloppe à l'action de l'eau<sup>2</sup>).

Béchamp beobachtete, dass sich rothe Blutkörperchen in Kreosot oder Phenol haltiger löslicher Stärke mit einer deutlich erkennbaren, gegen Wasser sehr resistenten Membran umgeben und glaubt diese Erscheinung als eine Verdickung einer präformirten Membran der Blutkörperchen ansehen zu dürfen. Frisches oder defibrinirtes Enten-Blut wird mit dem gleichen Volum einer 10-15 % igen Stärkelösung gemischt. Bei Verdünnung mit Wasser verschwinden die Blutkörperchen sofort, aber schon nach 24 Stunden ist die Wirkung des Wassers eine langsamere. Nach 4 Tagen kann man durch Zusatz von 2-8 Volumen Wasser die Körperchen nicht mehr zum Verschwinden bringen. Nach 6—8 Tagen hat das Gemisch eine rothviolette Färbung; auf Zusatz von Wasser schwellen die Blutkörperchen und werden blasser, die Kerne, welche deutlicher hervortreten, kann man bei Bewegung der Flüssigkeit in der Membran umherrollen sehen. Nach 23 Tagen zeigen die schlaffen Membranen deutliche Faltungen; auf Wasserzusatz verschwinden sie, aber Jodtinctur lässt sie mit gelber Farbe wieder hervortreten. Aehnlich verhält sich nach A. Béchamp das Blut von Tauben, Fröschen, Hunden, Ochsen, Meerschweinchen. In Hühnerblut sind die Membranen weniger deutlich.

Nach J. Béchamp und E. Baltus, welche das 5 fache Volum Stärkelösung anwendeten, verhält sich Schweineblut wie die ersteren Blutarten, Hammelblut dagegen wie das Hühnerblut. Nach ihnen beruht der Einfluss des Wassers nur auf Aenderung der Refraction. Sie sahen auch ohne vorgängige Anwendung löslicher Stärke an durch Wasser unsichtbar gewordenen Blutkörperchen auf Zusatz geeigneter Reagentien (bes. Ammoniumpicrocarmat) die Membranen sofort hervortreten, bei 100 fach verdünntem Schweineblut nach 12 Tagen, bei 5 fach verdünntem Ochsenblut noch nach 36 Tagen.

Herter.

<sup>1)</sup> Compt. rend. 85, 712.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) l. c. pag. 761.

# 65. F. Jolyet et M. Laffont: Recherches sur la quantité et la capacité respiratoire du sang, par la méthode colorimétrique 1).

Jolyet und Laffont machten Bestimmungen der Gesammtblutmenge nach Welcker. Zur Dosirung des Blutgehaltes der durch Ausspülen des entbluteten Thieres erhaltenen Waschwässer bedienten sie sich des Laurent Dubos q'schen Colorimeters.

|                                | Körper-<br>gewicht. | Blutmenge. | Verhältniss  der  Blutmenge zum Körpergewicht. |  |
|--------------------------------|---------------------|------------|------------------------------------------------|--|
|                                | Kilo.               | Kilo.      | Kilo.                                          |  |
| Hund in Verdauung              | 11,500              | 0,786      | 14,6                                           |  |
| Hündin, säugend                | 4,900               | 0,400      | 12,25                                          |  |
| Hund von 3 Monaten, noch       |                     |            | ·                                              |  |
| saugend                        | 1,090               | 0,0595     | 18,3                                           |  |
| Hund, krank in Folge von       |                     |            |                                                |  |
| Operation                      | 15,600              | 1,075      | 14,5                                           |  |
| Katze, jung, seit 3 Monaten im |                     |            |                                                |  |
| Käfig                          | 1,645               | 0,096      | 17                                             |  |
| Katze, 1 Tag alt               | 0,146               | 0,00975    | 14,9                                           |  |
| Katze, 3 Tage alt, nüchtern .  | 0,133               | 0,00796    | 16,7                                           |  |
| Meerschweinchen                | 0,491               | 0,00262    | 18                                             |  |
| Kaninchen                      | 1,700               | 0,0928     | 18,3                                           |  |
| Maus, in Verdauung             | 0,00465             | 0,00038    | 12,2                                           |  |
| Maus, nüchtern                 | 0,0047              | 0,000255   | 18,4                                           |  |
| Hahn, in Verdauung             | 1,500               | 0,13277    | 11,5                                           |  |
| _                              |                     |            |                                                |  |

Zur Bestimmung des Hämoglobins benutzten Verst. ebenfalls das oben erwähnte Colorimeter. Sie maassen darin die Dicke der Schicht, in welcher das 25 fach verdünnte Blut dieselbe Färbekraft als eine zum Vergleiche dienende Platte von rothem Glase zeigte. Zugleich wurde mittelst der Quecksilberpumpe die Absorptionsfähigkeit für Sauerstoff sestgestellt

<sup>1)</sup> Gaz. méd. de Paris, pag. 849.

und es zeigte sich, dass bei Thieren derselben Species beide Bestimmungen gut übereinstimmen, bei Thieren verschiedener Species aber Färbekraft und respiratorische Capacität des Blutes nicht in demselben Verhältniss zu einander stehen.

Herter.

### 66. Jakob Worm-Müller: Ueber das Verhältniss zwischen der Zahl der Blutkörperchen und der Färbekraft des Blutes 1).

Die Welcker'sche Annahme, derzufolge bei Individuen derselben Art eine directe Relation zwischen der Zahl der rothen Blutkörperchen und der Färbekraft des Blutes bestehen soll, ist von Worm-Müller einer experimentellen Prüfung unterworfen worden. Er bediente sich dabei einer colorimetrischen Methode, welche einen genauen Vergleich zwischen zwei oder mehreren Blutproben gestattete, und welche von der gewöhnlichen Methode sich dadurch unterscheidet, dass man nicht das Blut durch wiederholte Zusätze von Wasser auf die Farbe an Vergleichsflüssigkeit bringt, sondern umgekehrt erst abgemessene Mengen Wasser (1/2 Liter) in die Glasgefässe (Hämatinometer) giesst und darauf allmählig genau abzuwägende Mengen Blut zufügt.

Bei vergleichenden Versuchen mit demselben Blute beträgt der Beobachtungssehler bei einiger Uebung dabei selten mehr als  $^3/_4 - 1$   $^0/_0$ . Etwas anders stellt sich die Sache, wenn man das Blut verschiedener Thiere — selbst an derselben Art — vergleichen will. Das eine Blut zeigt nämlich einen etwas stärkeren Stich in's Gelbliche, Grünliche oder Bläuliche als das andere und hierdurch können Fehler bedingt werden. Um die unter diesen Umständen nicht zu vermeidenden Fehler beurtheilen zu können, hat Worm-Müller einige Versuchszeichen mit Hundeblut angestellt. Aus diesen Versuchen ergab sich, dass die Genauigkeit, mit welcher die Färbekraft des Blutes bestimmt werden kann, derjenigen nur wenig nachsteht, mit welcher die Blutkörperchen gezählt werden können.

Es muss oft das Blut mehrere Tage aufbewahrt werden, bevor ein Vergleich zwischen den verschiedenen Blutsorten möglich wird, und es ist folglich nicht unwichtig, zu wissen, inwieweit die Aufbewahrung des Blutes die Färbekraft desselben merkbar verändern kann. Die vom Verf.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Om Forkoldet imellem Blodlegemernes Antal og Blodets Farvekraft. Christiania 1876.

in dieser Richtung ausgeführten Versuche haben gezeigt, dass an 2 Proben, die ursprünglich dieselbe Färbekraft besassen, von denen aber die eine kalt, die andere warm (20° C.), während längere Zeit (14 Tage) aufbewahrt wurde, die warm aufbewahrte Probe eine stärkere Färbekraft angenommen hatte. Wenn dagegen mehrere Blutproben, von ursprünglich ungleicher Färbekraft unter gleichen Verhältnissen an einem kühlen Orte, bei möglichst verhindertem Luftzutritt aufbewahrt werden, bleibt auch das Verhältniss zwischen der ursprünglichen Färbekraft fast unverändert.

Unter Berücksichtigung von dem eben Gesagten hat Worm-Müller in einer Reihe verschiedener Blutproben (von Hunden) vergleichende Bestimmungen der Färbekraft und der Zahl an Blutkörperchen (die letzteren nach Malassez' Methode gezählt) ausgeführt.

Das Ergebniss dieser in einer Tabelle zusammengestellten Bestimmungen war Folgendes: Bei einer nicht kleinen Anzahl Individuen steht die Färbekraft in annähernd derselben Relation zu der Blutkörperchenzahl, d. h. die Blutkörperchen enthalten bei einer Anzahl Individuen annähernd dieselbe Menge Hämoglobin. Bei anderen Individuen traten dagegen nicht geringfügige Differenzen auf, und es ist desshalb nach der Ansicht des Verf.'s wahrscheinlich, dass auch nicht unbedeutende, durch Versuchsfehler nicht bedingte Unregelmässigkeiten vorkommen können.

Ueber diese Frage, wie auch über einige andere, die zu ihr in nächster Beziehung stehen, stellt Verf. weitere Untersuchungen in Aussicht.

Hammarsten.

# 67. L. Malassez: Sur les diverses méthodes de dosage de l'hémoglobine et sur un nouveau colorimètre 1).

### 68. Derselbe: Sur la richesse en hémoglobine des globules rouges du sang<sup>2</sup>).

Nach einer ausführlichen Besprechung der hauptsächlichsten älteren Methoden der Hämoglobinbestimmung beschreibt Malassez das von ihm angewendete colorimetrische Verfahren. Es beruht auf der Vergleichung der Färbekraft der in bestimmter Weise verdünnten Blutlösung

<sup>1)</sup> Archives de physiologie. 2. Ser. 4, 1.

<sup>2)</sup> l. c. pag. 684, Gaz. méd. de Paris, pag. 534.

(in der Regel 1 Theil Blut auf 99 Theile Wasser) mit einer durch Pikrokarmin gefärbten Mischung von Glycerin und Leim 1). Die Blutlösung wird stets in einer gleich dicken Schicht in einem modificirten Potain schen "Mélangeur" angewendet, in welchem auch das Blut abgemessen und verdünnt wird. Die Pikrokarminlösung befindet sich in einem verschiebbaren spitzwinkeligen Prisma, wie es für die Hämoglobinbestimmungen zuerst Hoppe-Seyler 2) vorschlug und Quincke 3) in Anwendung brachte.

Die Blutlösung und das gefärbte Prisma werden durch 2 in einem Schirm nebeneinander angebrachte 5 Mm. weite Oeffnungen im durchfallenden diffusen Tageslicht beobachtet, welches durch eine am "Hämochromometer" angebrachte matte Glasplatte möglichst gleichmässig gemacht wird. Der Hämoglobingehalt des angewandten Blutes entspricht der Dicke des Pikrokarminprismas, welche eingestellt werden muss, um eine Färbung von gleicher Stärke zu erhalten 4). Die Grade der an dem Prisma angebrachten Skala wurden nach der Färbekraft wässerige Blutlösungen aufgestellt, die 0,4—1,6 % desselben Hundeblutes enthielten. Es wurde nun von P. Picard vermittelst der Luftpumpe die Absorptionsfähigkeit eines anderen Hundeblutes für Sauerstoff zu 18 Volumprocent festgestellt und von Malassez der Skalengrad bestimmt, welcher der Färbekraft einer 100 fachen Verdünnung dieses Blutes entsprach. Danach wurde die respiratorische Capacität der Blutarten berechnet, deren Färbung

<sup>1)</sup> Malassez versetzt ein Gemisch von gleichen Theilen Wasser und reinem Glycerin mit Pikrokarmin, bis es die Färbung von 100 fach verdünntem Blute hat, lässt die Lösung einige Zeit stehen und entfernt den etwa entstandenen Niederschlag. Dann wird unter Erwärmen auf dem Wasserbade die Flüssigkeit mit Leim versetzt (je 1 Grm. auf 25 CC.), nach Correction des meist etwas zu gelben Farbentons durch vorsichtigen Zusatz von Karmin schnell filtrirt und in das zur Aufnahme des Gemisches dienende Prisma eingebracht, welches nach dem Erkalten verschlossen wird. Rajewsky, welcher zuerst Pikrokarmin für die Hämoglobinbestimmung verwendete [Thierchem.-Ber. 1875, pag. 89], empfahl, einen Ueberschuss von Ammoniak zuzusetzen, um das Ausfallen von Karmin zu verhindern; Malassez gibt neutralen Lösungen den Vorzug. Zur Beförderung der Haltbarkeit setzt Malassez der Mischung etwas Phenol zu.

<sup>2)</sup> Handbuch der chem. Analyse.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Thierchem.-Ber. 1872, pag. 51.

<sup>4)</sup> Malassez bestätigt die Beobachtung Rajewsky's, dass durch Verdünnung der Schichten von Pikrokarmin und Hämoglobinlösungen die Stärke der Färbung nicht in gleichem Maasse abnimmt.

bei 100 facher Verdünnung den übrigen Skalengraden entsprechen würde, vorausgesetzt, dass die Absorptionsfähigkeit für Sauerstoff unter allen Umständen der Färbekraft des Blutes proportional ist 1). Nimmt man nun an, dass 125 Grm. Hämoglobin 260 CC. Sauerstoff binden 2), so lassen sich aus den für die einzelnen Skalengrade berechneten respiratorischen Capacitäten die entsprechenden Hämoglobingehalte bestimmen.

Malassez stellte Untersuchungen über den Hämoglobinge halt der Blutkörperchen an, das heisst über das Verhältniss zwischen der Zahl der Blutkörperchen und der Hämoglobinmenge des Blutes unter verschiedenen Verhältnissen.

Nach Welcker<sup>3</sup>) und Worm-Müller<sup>4</sup>) ist dieses Verhältniss beim Gesunden ein constantes, und Malassez schliesst sich dieser Ansicht an. Bei verschiedenen Individuen fanden sich etwas verschiedene Werthe. Sechs gesunde kräftige Männer zeigten im Cubikmillimeter Blut 4000000-4600000 Blutkörperchen und 0,125-0,134 Mgr. Hämoglobin; der durchschnittliche Hämoglobingehalt der einzelnen Blutkörperchen betrug 27,77-31,90 (im Mittel 29,99)  $\mu\mu$ gr. (Millionstel-Millionstel Grm.). Ein Sinken des Hämoglobingehaltes der Blutkörperchen wurde in pathologischen Fällen zuerst vor Welcker (l. c.), dann von Duncan<sup>5</sup>) und Hayem<sup>6</sup>) beobachtet. Malassez sah bei Chlorose, Anämie, Carcinose die Zahl der Blutkörperchen bis auf 1520000, das Hämoglobin im Blute bis auf 0,024 Mgrm., im Blutkörperchen bis auf 10,55  $\mu\mu$ grm. fallen

¹) Nach Quinquaud kann in pathologischen Zuständen die Absorptionsfähigkeit des Hämoglobins für Sauerstoff abnehmen, z. B. beim Croup (Gaz. obstetricale 1876, décembre, Malassez l. c. pag. 4). Ferner ist nach den Beobachtungen von Korniloff [Thierchem.-Ber. 1876, pag. 90] und von Jolyet und Laffont (Gaz. méd. de Paris, 1877, pag. 849) ein verschiedenes Verhältniss zwischen respiratorischer Capacität, Färbekraft und Hämoglobingehalt des Blutes bei verschiedenen Thierspecies nicht unwahrscheinlich.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Dieser Werth ist von Quinquaud für Menschenblut aufgestellt [Thierchem.-Ber. 1878, pag. 76]. Vergl. Hüfner, Zeitschrift für physiol. Chemie 1, 317.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vierteljahrsschr. f. pract. Heilk. Prag 1854, 44, 11; Zeitschr. f. pract. Med. 1868, Ser. III, 20, 257.

<sup>4)</sup> Dieser Band vorher pag. 102.

<sup>5)</sup> Sitzber. d. K. Akad. d. W. Mathem. nat. Cl. II, 1867 pag. 516.

<sup>6)</sup> Thierchem.-Ber. 1876, pag. 107. Union médicale 28, 30 avril 1877.

und bei Zufuhr von Eisenpräparaten bei Magencarcinose sowohl die Zahl der Blutkörperchen als ihren Hämoglobingehalt sich heben (Hayem l. c.).

Die verschiedenen Thiere zeigen grosse Abweichungen in der Zusammensetzung des Blutes, welche die folgende Tabelle veranschaulicht.

| Thierspecies.          | Zahl der<br>Blutkörperchen<br>im Cubikmillim.<br>Blut. | Hämoglobin<br>im<br>Cubikmillim.<br>Blut. | Hämoglobin-<br>gehalt der<br>Blutkörperchen |
|------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                        |                                                        | Milligr.                                  | μμgrm.                                      |
| Meerschweinchen        | 4284000                                                | 0,092                                     | 21,61                                       |
| Kaninchen, Weibchen    | 4160000                                                | 0,084                                     | 20,35                                       |
| ", Männchen            | 4540000                                                | 0,096                                     | 21,14                                       |
| Ente                   | 2300000                                                | 0,180                                     | 56,52                                       |
| Taube (jung)           | 2950000                                                | 0,154                                     | 52,21                                       |
| Hühner in Freiheit     | 2540000                                                | 0,123                                     | 48,36                                       |
| ,, seit kurzer Zeit im |                                                        |                                           |                                             |
| Käfig                  | 2950000                                                | 0,125                                     | 42,48                                       |
| ,, in einem ungesun-   |                                                        | ·                                         |                                             |
| den Hof                | 2326000                                                | 0,077                                     | 33,18                                       |
| Anguilla muraena       | 1626000                                                | 0,091                                     | 55,98                                       |
| Abramis brama          | 859000                                                 | 0,048                                     | 51,20                                       |
| Leuciscus dobula       | 860000                                                 | 0,031                                     | 36,05                                       |
| Leuciscus rutilus      | 840000                                                 | 0,036                                     | 44,64                                       |
| Perca fluviatilis      | 950000                                                 | 0,033                                     | 34,73                                       |
| Torpedo marmorata      | 76000                                                  | 0,0145                                    | 190,00                                      |
| Lacerta agilis         | 1375000                                                | 0,096                                     | 70,51                                       |
| Lacerta viridis        | 840000                                                 | 0,072                                     | 85,62                                       |
| Tropidonotus natrix    | 730000                                                 | 0,094                                     | 129,95                                      |
| Testudo mauritanica    | 660000                                                 | 0,106                                     | 160,60                                      |
| Rana fusca             | 371000                                                 | 0,080                                     | 216,54                                      |
| Rana viridis           | 250000                                                 | 0,058                                     | 229,63                                      |
| Proteus anguineus      | 45000                                                  | 0,048                                     | 1066,6                                      |

Bei Delphinus delphis enthielt das Blut 6370000 Blutkörperchen im Cubikmillimeter; der Gehalt derselben an Hämoglobin war ungefähr derselbe als beim Menschen. Dividirt man den mittleren Hämoglobingehalt der Blutkörperchen durch ihr mittleres Volumen, so erhält man den Hämoglobingehalt für die Volumeinheit (µcub. == 1 Tausendstel Cubikmillimeter) Blutkörperchen substanz. Diese Werthe zeigen in der Reihe der Thiere Schwankungen, welche nicht allein auf die Kernhaltigkeit der Körperchen bei gewissen Classen zurückzuführen ist.

| Volum der Blutkörperche<br>nach Welcker. | en Hämoglobingehalt pro $\mu$ cub. |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| Mensch 72 $\mu$ cub.                     | 0,416 μμgr.                        |
| Taube 125 ,,                             | 0,416 ,,                           |
| Lacerta agilis . 201 ,,                  | 0,348 ,,                           |
| Rana fusca 629 ,,                        | 0,343 ,,                           |
| Proteus 9200 ,,                          | 0,115 ,,                           |

Bei Anämien sieht man bei verringertem Hämoglobingehalt im Blute den Durchmesser der Blutkörperchen manchmal vermehrt, manchmal vermindert; es tritt hier also eine Aenderung in der Zusammensetzung der Körperchen ein.

Nach Welcker und Subbotin [Thierchem.-Ber. 1877, p. 78] bestehen für die einzelnen Thierspecies bestimmte Verhältnisse zwischen Körpergewicht und Hämoglobinmenge. Malassez berechnet für den Menschen 8,5 Mgrm. Hämoglobin pro Grm. Körpergewicht.

Herter.

# 69. P. Cazeneuve: Action de l'hydrosuffite de soude sur l'hématosine du sang 1).

Wird eine ammoniakalische Lösung von Hämatin (Hämatosin Chevreuil) mit 1—2 Tropfen Natriumhydrosulfit<sup>2</sup>) versetzt, so tritt eine Reduction ein, und die Flüssigkeit nimmt eine rothe Färbung an, ähnlich des Oxyhämoglobins. Die Spectraluntersuchung zeigt jetzt an Stelle des Hämatinstreifens 2 Absorptionsstreifen in anderer Lage.

<sup>1)</sup> Compt. rend. 84, 452.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Natriumhydrosulfit (wasserstoffschwefligsaures Natrium) NaOSOH wird durch Auflösen von Zink in saurem schwefligsaurem Natron erhalten. (Schützenberger.)

Beim Schütteln mit Luft treten die optischen Eigenschaften des Hämatins wieder hervor, aber nicht mehr nach längerer Einwirkung des Hydrosulfits. Ein Ueberschuss des Reagens ist zu vermeiden; er bewirkt einen rothen flockigen Niederschlag.

Herter.

### 70. Hayem: Dosage chromométrique de l'hémoglobine par le procédé des teintes coloriées 1).

Hayem benutzt zur Hämoglobin bestimmung ein colorimetrisches Verfahren im auffallenden Licht (vgl. Thierchem.-Ber. 1876, pag. 107). Zwei Glasringe, auf. einer Glasplatte befestigt, stellen flache Gefässe dar, von denen das eine mit dem verdünnten Blut (meist 1:250) gefüllt wird. Unter das andere, welches Wasser enthält, werden Cartons geschoben, auf welchen mit Aquarellfarben die verschiedenen Blutverdünnungen entsprechenden Färbungen nachgeahmt sind. Als Einheit dient dabei die Färbung eines Blutes mit 6000 "normalen Blutkörperchen". Bei Ausführung der Vergleichung soll das Licht möglichst von oben kommen, Seitenlicht abgeblendet werden. Da das Hämoglobin nach Hayem bei heller Beleuchtung einen mehr gelben, bei bedecktem Himmel einen mehr rothen Farbenton zeigt, so bedient sich Hayem bei seinen Bestimmungen zwei verschiedener Farbenskalen.

Herter.

### 71. F. Hoppe-Seyler (Strassburg): Mittheilungen über die Eigenschaften des Blutfarbstoffs <sup>2</sup>).

1) Das Hämoglobin als Reagens auf freien Sauerstoff. Mit der Pumpe behandelte Oxyhämoglobinlösungen zeigen noch den doppelten Streifen, geben also schwer allen O ab. Nach Stroganow [Thierchem.-Ber. 5, 103] zeigt das venöse Blut beim Erstickungstode von Hunden oder Kaninchen noch deutlich die Oxyhämoglobin-

<sup>1)</sup> Gaz. méd. de Paris, pag. 324. Ausführlicher in Archives de physiologie normale et pathologique, 2. Sér. 4, 946, wo auch eine Kritik von Malassez' Hämochromometer zu finden ist.

<sup>2)</sup> Zeitschr. f. physiol. Chem. 1, 121-189.

streisen. Fische mit bluthaltigem Wasser und wenig Luft in grosse geschlossene Gläser gebracht, starben nach langer Zeit, aber darnach noch zeigte das gefärbte Wasser die beiden Oxystreisen, was zum Theil gegen Grehant [Thierchem.-Ber. 1, 345] stimmt. Die Empfindlichkeit von Sauerstoff zum Hämoglobin ist daher zweisellos, und Vers. bestimmt die Grenze, bei der in Gasgemischen noch O dadurch erkannt werden könnte.

Als Apparat diente dazu ein Bunsen'scher Hg-Gasometer, innerhalb welchem eine verdünnte, durch andauerndes Behandeln mit H, sauerstofffrei gemachte Lösung von Rindsblutkörperchen, mit einem Gasgemisch zusammengebracht wurde, dessen Gehalt resp. Sauerstoffspannung sehr gering war. Als solches Gemische wurde Wasserstoff mit einer kleinen Luftbeimengung genommen. Nach Herstellung normalen Druckes im Gasometer wurde durch Schütteln die Blutlösung in Berührung mit dem O-armen Gase gebracht. Mit dem Spectroscop wurde dann von Zeit zu Zeit die Hämoglobinlösung (im Gasometer) beobachtet, ob die beiden Streifen aufgetreten waren. Das Schütteln muss längere Zeit fortgesetzt werden.

Es wurden folgende Resultate erhalten:

|                       | 1           | 2         | 3              | 4         |
|-----------------------|-------------|-----------|----------------|-----------|
| Volum der Blutlösung  | 31,0        | 36,1      | 80,4           | 36,8      |
| Gasvolum              | 134,1       | 224,7     | 146,6          | 213,3     |
| 0-Volum darin         | 0,21        | 0,63      | 0,63           | 0,40      |
| O-Volumprocente       | 0,156       | 0,28      | 0,43           | 0,19      |
| Sauerstoffspannung in | ,           |           |                | ·         |
| Meter                 | 0,00119     | 0,00219   | 0,0043         | 0,00146   |
| Sichtbarkeit der Oxy- |             | Ý         |                | •         |
| streifen              | undeutlich. | deutlich. | sehr deutlich. | deutlich. |

Man kann also mit der verdünnten Hämoglobinlösung noch Sauerstoff in Gasgemischen nachweisen, die eine Sauerstoffspannung von nur 1,5 Millimeter Hg, oder einen Volumprocentgehalt von 0,19 besitzen. Da man mit geringen Mengen, z. B. 1 CC. Gasmischung und 0,5 CC. Blutlösung, passende Apparate vorausgesetzt, arbeiten kann, so kann man sagen, dass sich noch 0,002 CC. gasförmiger O wird nachweisen lassen. Dieses feine Reagens wird daher in manchen Fällen zur Auf-

suchung von O-Spuren innerhalb neutraler oder sehr schwach alkalischer Flüssigkeiten Verwendung finden können (siehe später bei 5).

2) Ueber die Fähigkeit des Hämoglobins, der Fäulniss und dem Pancreasfermente zu widerstehen. man wässerige Blutlösung für sich oder mit fauligen Substanzen in ein Rohr und schmilzt zu, so nimmt die Lösung nach Stunden oder Tagen venöse Farbe an, zeigt den Streifen vom Hämoglobin, und dieser bleibt dann durch viele Jahre hindurch ungeändert. Aus einer ein Jahr lang eingeschmolzen gewesenen Lösung gereinigten Oxyhamoglobins konnte durch Abkühlung und Zusatz von 1/4 Vol. Alcohol eine reine Krystallisation von Oxyhamoglobin gewonnen werden. Aus diesem Hamoglobin wurde nach dem Abpressen eine Normallösung dargestellt, und diese sowie mehrere Lösungen von ganz frisch dargestellten Hunde-Oxyhāmoglobin-Krystallen wurden mit Wasser bis zur gleichen Färbung verdünnt. · Zugleich wurden von allen Lösungen Proben verdampft und Rückstand sowie Eisenoxyd gewogen. Es enthielt die Normallösung von dem ein Jahr lang in Lösung aufbewahrt gewesenen Hāmoglobins 0,1185 % Oxyhamoglobin, die gleichgefärbten Lösungen vom frisch dargestellten Präparate enthielten 0,1213-0,1264 % Oxyhamoglobin.

Während die Eiweissstoffe, in Röhren eingeschmolzen, sich zersetzen [Thierchem.-Ber. 1, 310] verhält sich das Hämoglobin durchaus nicht wie ein Eiweisskörper und wird von der Fäulniss gar nicht angegriffen.

Auch dem Pancreasferment widersteht das Hämoglobin. Kühne's entgegenstehende Angabe beruht auf einer Irrung und bezieht sich auf Oxyhämoglobin. Um die Widerstandsfähigkeit des Hämoglobins zu zeigen, benutzt man am besten den, früher vom Verf. für die Bildung des Hämochromogen beschriebenen Apparat, bringt in die eine Abtheilung des Kugelapparates [Thierchem.-Ber. 2, 72] den Wasserauszug des mit Alcohol behandelten Pancreas, in die andere Fibrin- und Blutfarbstofflösung. Leitet man H so lange durch den Apparat, dass jede Spur von Luft ausgetrieben ist, schmilzt dann die Apparatenden zu und mischt den Inhalt beider Abtheilungen, so erfolgt in kurzer Zeit die Lösung des Fibrins, aber das Hämoglobin bleibt durchaus ungeändert, mag die Einwirkung noch so lange fortdauern.

Die Unveränderlichkeit der Hämoglobinlösungen in zugeschmolzenen Glasröhren ist werthvoll für die Ausführung der Be-

stimmungen des Farbstoffgehaltes in Blutproben. Man kann sich im Winter bei Temperatur unter 0° Oxyhämoglobinkrystalle aus Hundeoder Pferdeblut darstellen, aus den abgepressten Krystallen Normallösungen anfertigen, sie in Glasröhren einschmelzen (mit kleinem Luftraum)
und nun ohne besondere Vorsicht aufbewahren, bis man sie etwa in
heisser Sommerzeit zur Ausführung von Blutfarbstoffbestimmungen benützen will. Dabei muss die Normallösung stark verdünnt werden, und
man hat keine Sorge auf die Aufnahme von O zu verwenden, dies besorgt sich dabei selbst.

Behufs der colorimetrischen Bestimmungen erst CO einzuleiten, hält Hoppe-Seyler für überslüssig, auch die Anwendung des Spectralapparates empsiehlt er dabei nicht, wohl aber müssen nach Vers. für alle genauen Farbevergleichungen völlig klare und durchsichtige Lösungen vorliegen.

3) Unveränderlichkeit des Kohlenoxydhämoglobins bei Einwirkung von Fäulniss oder Pancreasferment. Auch das CO-Hämoglobin widersteht der Fäulniss; Verf. bewahrt als Beweis seit 20 Jahren ein versiegeltes Fläschchen von mit CO gesättigtem defibrinirtem Blute auf, das noch jetzt vollständig seine Absorptionserscheinungen zeigt.

Blut von einer in CO (resp. Kohlendunst) erstickten Frau wurde aus der Leiche entnommen, theils für sich, theils mit wirksamem Pancreasferment zusammen eingeschmolzen. Noch nach 4 bis 5 Monaten zeigten beide Proben sich unverändert. Künstlich mit CO gesättigte Blutproben verhielten sich ebenso.

Verf. macht auf den Werth des vorbeschriebenen Verhaltens für den Nachweis des CO-Blutes aufmerksam. Bislang versetzte man mit Schwefelammonium, um vom Oxyhämoglobin zu unterscheiden. Verf. hält jetzt das Verhalten des CO-Hämoglobins gegen die Fäulniss bei Abwesenheit von O noch für zuverlässiger und betont besonders, dass man in einer der Leiche entnommenen Portion Blut, die bald in ein Glasrohr eingeschmolzen ist, noch nach Jahren die Absorptionserscheinungen des CO-Hämoglobins findet, dass man in gerichtlichen Fällen ferner im Stande ist, den Beweis der CO-Vergiftung eigentlich ohne Anwendung eines Reagens vorzuführen und zu erhalten. Es ist zu beachten, dass das im Spectrum so ähnliche Oxyhämoglobin sich in zugeschmolzenem Rohr keineswegs wochenlang

unverändert erhält, wenn die Temperatur 15° und darüber beträgt, und nicht etwas Aether oder andere Fäulniss hindernde Mittel zum Blute zugesetzt worden sind.

- 4) Einwirkung der Fäulniss auf Hämoglobin. Luft faulende blutfarbstoffhaltige Flüssigkeiten werden in derselben Weise verändert, wie beim Einleiten von Ozon. Es tritt dann ein Streifen im Roth des Spectrums auf, und für den diesen Streifen gebenden Körper hat Hoppe-Seyler seinerzeit den Namen Methämoglobin ge-Fügt man ein wenig kohlensaures Ammon zu solchen Lösungen, wählt. so verschwindet der Streifen, tritt aber auf Zusatz von ein wenig Essig-Faulende Blutlösungen verlieren den Streifen bald bei säure wieder ein. Ausschluss von Luft, er tritt aber wieder auf, sowie etwas freier 0 hinzukommt. Man hat gelegentlich die Vermuthung ausgesprochen [z. B. Jäderholm, Thierchem.-Ber. 6, 85], dass das Methämoglobin ein Hyperoxyd sei, nach Verf. aber ohne Begründung. Seine Untersuchung wird dadurch erschwert, dass es kaum jemals gelingt, es frei von unzersetztem Oxyhamoglobin zu erhalten; die beiden Oxystreifen zeigen auch alle Methämoglobinlösungen, aber es ist fälschlich angenommen, dass sie durch das Methāmoglobin bewirkt würden; denn je mehr Methāmoglobin relativ in der Flüssigkeit ist, desto stärker ist der Absorptionsstreif in Roth und desto schwächer sind die beiden Oxystreifen.
- 5) Nachweis von absorbirtem Sauerstoff in den Secreten mittelst Hāmoglobin. Hierzu diente folgender Apparat: Ein Zweiweghahn und ein einfacher Hahn werden mit je einem Ansatzrohr aneinandergeschmolzen, sodass zwischen beiden Hahnen ein gerades Glasrohr von 20 Cm. bleibt, in dem eine Flüssigkeit abgesperrt werden kann. Das freie Ansatzrohr des Doppelhahns wird ausgezogen und mit einem engen Schlauch verbunden, behufs der Vereinigung mit der in den Ausführungsgang eingebundenen Canüle. Ueber das freie Rohr vom anderen Hahn wird ein 20 Cm. langes Stück Schlauch befestigt, der am anderen Ende ein in eine Spitze ausgezogenes Glasrohr trägt. Oeffnet man nun beide Hahnen, so kann durch Saugen am Ende, nach der Canüle hin die Röhrenleitung mit der passend verdünnten Oxyhamoglobinlösung gefüllt werden. Dann werden die Hahnen geschlossen und der Apparat liegen gelassen, bis die spectroskopische Untersuchung der Lösung im abgeschlossenen Röhrenstück nur noch den einen Streifen zeigt. Fügt man jetzt den Apparat mit den Schlauch an die, in den Ausführungsgang einer Drüse

gebundenen Canüle und lässt längere Zeit das Secret durch das Anfangsröhrenstück des Apparates und die zweite Bohrung fliessen, so wird Luft
und erste Secretportion ausgetrieben. Oeffnet man dann die beiden Hahnen
nach dem mittleren Röhrenstück, so kommt das Secret mit der Hämoglobinlösung in Berührung und es stellt sich Oxyhämoglobinbildung ein,
wenn die Spannung des in der Flüssigkeit absorbirten O über der vorher
bezeichneten Grenze liegt. Verf. legt das Röhrenstück auf weisses Papier
und betrachtet mit dem Taschenspectroskop.

Es ergab sich, dass die Secrete der Parotis und Submaxillaris sauerstoffhaltig sind. Bei der Gallen untersuchung geschah die Anfügung des Apparates an dem Ductus choledochus vom Hund, bei mit Nähten geschlossenem Bauche; es zeigte sich die Hämoglobinlösung unverändert, die Galle ist also frei von absorbirtem Sauerstoff. (Dasselbe hat Pflüger mit der Gaspumpe beobachtet.) Ebenso fand sich im Harn keine Spur von Sauerstoff; der Apparat war hier an das Ureterstück vom Hund befestigt.

### 72. Paul Cazeneuve: Recherches sur l'hématine 1).

Cazeneuve analysirte das nach seiner ersten Methode [Thierchem.-Ber. 1876, pag. 76] aus defibrinirtem Blut dargestellte Hämatin und fand C 64,18 %, H 5,67 %, N 9,03 %, Fe 8,74 %, also Zahlen, die mit Hoppe-Seyler's Formel C68H70N8Fe2O10 übereinstimmen. Das von Tabourin und Lemaire dargestellte Hämatosin (unreines Hämatin), aus dem durch Säure erhaltenen Blutcoagulum mit ammoniakalischem Alcohol ausgezogen und mit Schwefelsäure gefällt, gab C 62,08, H 6,79, N 10,60, Fe 7,01. Ferner studirte er die Verbindung des Hämatins mit Basen, bestätigte die Beständigkeit der Ammoniakverbindung bei 100° (Hoppe-Seyler) und untersuchte die durch Barytwasser aus der ammoniakischen Lösung niedergeschlagene grünlich gefärbte Barytverbindung. 0,4438 Grm. der Substanz gaben 0,1233 Asche, bestehend aus 0,0554 Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und 0,0679 BaCO<sub>8</sub>, entsprechend 0,0437 Ba; es fand sich also ein etwas zu hoher Werth für die Formel (Ces Hes Na Fe2O10) Ba. Bekanntlich zeigt das Hāmatin grosse Resistenz gegen die Wirkung der Alkalien; es konnte mit Barytwasser oder Natronlauge auf 2000 im zugeschmolzenen Rohr erhitzt werden, ohne Ammoniak abzugeben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Bull. de la Soc. chim. de Paris 27, 485.

Maly, Jahresbericht für Thierchemie. 1877.

Concentrirte Chlorwasserstoffsäure zerlegt das Hämatin langsam in der Kälte, schneller bei 100°, sehr schnell bei 150° in einen eisenreichen Körper A und einen eisenarmen Körper B. Der Körper A, welcher in Lösung bleibt, wird durch Dialyse von der Salzsäure getrennt und schliesslich durch einen Tropfen Ammoniak in bräunlich rothen Flocken ausgefällt. Er ist unlöslich in Wasser, Aether, Alcohol, Chloroform, Schwefelkohlenstoff; seine Lösungen in saurem Wasser oder Alcohol sind dichroitisch und zeigen zwei nahe aneinander liegende Absorptionsbänder. Er löst sich in den wässerigen und alcoholischen Lösungen fixer Alkalien, nicht in ammoniakalischem Wasser, wenig in ammoniakalischem Alcohol. Die alkalischen Lösungen zeigen 4 Absorptionsstreifen. Die Elementaranalyse ergab C 7,50  $^{\circ}/_{\circ}$ , H 2,72  $^{\circ}/_{\circ}$ , N 3,06  $^{\circ}/_{\circ}$ , Fe 37,62  $^{\circ}/_{\circ}$ . Der Körper B, welcher bei der Behandlung mit HCl ausfällt, ist unlöslich in angesäuertem Wasser, wenig löslich in saurem Alcohol (Dichroismus, 1 Absorptionsstreifen), leicht löslich in Alkalien (4 Absorptionsstreifen). Er lieferte bei der Verbrennung C 33,97 %, H 5,88 %, Fe 2,08 %, N 9,0 %. Beide Körper enthielten etwas Chlor, vielleicht als Verunreinigung. Herter.

73. L. Frédéricq: De l'existence dans le plasma sanguin d'une substance albuminoïde se ceagulant à + 56° C. Vorläufige Mittheilung 1).

74. Derselbe: Recherches sur la coagulation du sang. I. Partie<sup>2</sup>).

Wird ein mit Blut gefülltes Gefäss dem Thierkörper entnommen, so bleibt bekanntlich die Gerinnung des Blutes darin aus, während sie ausserhalb des Gefässes schnell eintritt. Hängt man das Gefäss vertical auf, so senken sich die Blutkörperchen und man kann nach einiger Zeit durch Abschnürung des oberen Theils des Gefässes reines Blutplasma gewinnen [Glénard, Thierchem.-Ber.1875, pag. 821]. Frédéricq benutzte dieses Verhalten, um die Temperatur zu bestimmen, bis zu welcher man das Plasma erhitzen kann, ohne seine Gerinnungsfähigkeit aufzuheben. Er fand, dass nach allmähliger Erhitzung des Blutgefässes auf 56° C.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Annales de la soc. de méd. de Gand, 1877 und Arch. de zool. exp. 1877, No. 1.

<sup>2)</sup> Bull. de l'ac. roy. de Belgique, 2. sér. T. LXIV, No. 7.

das aus dem Gefässe entleerte Plasma nicht mehr spontan gerinnt und auch auf Zusatz von Serum nicht mehr zum Gerinnen gebracht werden kann 1). In dem erhitzten Plasma zeigt sich ein krümmelig flockiges Coagulat, welches sich leicht abfiltriren lässt. Das Filtrat verhält sich wie Serum, es bleibt beim weiteren Erhitzen klar bis 65—66°C.; hier stellt sich eine, bei weiterer Steigerung der Temperatur stets zunehmende Trübung ein; bei 72—73°C. hat die ganze Flüssigkeit eine gallertige Beschaffenheit angenommen. Der bei 56°C. ausfallende Körper ist das Fibrinogen Schmidt's.

Frédéricq bediente sich bei Anstellung obigen Versuches auch der beiden anderen gebräuchlichen Mittel, Blutplasma flüssig zu erhalten, der Abkühlung<sup>2</sup>) und der Vermischung mit Neutralsalzlösungen<sup>3</sup>). Bei der letzten bequemsten Methode gibt Frédéricq mit Schmidt und Hammarsten dem Magnesiumsulfat vor den anderen vorgeschlagenen Salzen den Vorzug. Er mischte gewöhnlich 2—3 Volumtheile Blut mit 1 Theil Magnesiumsulfatlösung (1 Theil Magnesiumsulfat auf 3 Theile Wasser).

Da die Neutralsalze den Coagulationspunkt der Eiweisskörper herabsetzen, so coagulirt bei Mischung des Blutes mit dem halben Volum Magnesiumsulfatlösung das Fibrinogen schon bei 54°—55° C. Mischt man gleiche Volume MgSO<sub>4</sub>-Plasmas und gesättigter NaCl-Lösung, so

<sup>1)</sup> Die Versuche Frédéric q's beziehen sich mit wenigen Ausnahmen auf Pferdeblut, welches sich durch die schnelle Senkung der Blutkörperchen empfiehlt. Nach Betäubung des Thieres durch Schlag auf die Frontalgegend wurde ein Medianschnitt am Halse ausgeführt, beide Jugularvenen freigelegt und central unterbunden und vermittelst Stich in das Herz das Blut entnommen. Darauf wurden die Jugularvenen-Segmente durch eine zweite Ligatur abgeschlossen und nach Unterbindung der Collateralen aus dem Körper entfernt.

<sup>3)</sup> Zur Abkühlung des Blutes benutzte Frédéricq nach Burdon Sanderson (Handbook for the physiological laboratory. London 1878, pag. 168) einen Apparat, bestehend aus drei in einander stehenden Metallcylindern. Der innerste Cylinder, sowie der Raum zwischen dem äusseren und mittleren wurde mit Eis angefüllt, der 1 Cm. breite Raum zwischen dem inneren und mittleren diente zur Aufnahme des Blutes.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Nach dieser Methode hat schon Hammarsten den Coagulationspunkt des Fibrinogens bestimmt. Er fand ihn in einer NaCl-Lösung (unter 5%) bei 52% bis 55% C. je nach der Geschwindigkeit der Erwärmung [vergl. Thierchem.-Ber. 6, 19].

gerinnt die geringe in Lösung bleibende Menge Fibrinogen zwischen 45 und 48° C. Fast mit NaCl gesättigtes MgSO4-Plasma lässt den Rest des Fibrinogens schon bei 28° C. ausfallen. Bei unverändertem Salzgehalt der Lösungen ist der Coagulationspunkt des Fibrinogens ein sehr constanter; wechselnde Zusammensetzung des Blutes erklärt die Differenzen (55°-57°C.) bei verschiedenen Individuen. Das durch NaCl-Pulver aus dem Salzplasma ausgefällte Fibrinogen coagulirte in Frédéricq's Versuchen bei +55°C. Ausser dem Fibrinogen enthält dieses NaCl-Präcipitat¹) noch eine bei 75° gerinnende Globulinsubstanz, Paraglobin²), welches nach Hammarsten aus den Blutkörperchen stammt, nach Frédéricq im Plasma präformirt ist.

Ob das Blut-Fibrinogen mit dem Fibrinogen der Hydroceleflüssigkeit identisch ist, erscheint Frédéricq fraglich. Letzteres hat einen erheblich höheren Coagulationspunkt. Eigenthümlicherweise verliert die Hydroceleflüssigkeit bei Erhitzen auf 60° ihren fibrinogen Charakter, ohne sich dabei sichtbar zu verändern (A. Schmidt). Vielleicht beruht die verschiedene Coagulationstemperatur nur auf der abweichenden Zusammensetzung der Lösungsflüssigkeiten. Das Fibrinogen verschiedener Species scheint identisch zu sein: MgSO4-Plasma (1:2) vom Kaninchen, vom Schaf, vom Menschen und auch vom Frosch zeigen nach Frédéricq übereinstimmend die Gerinnung bei circa 55°; ebenso zeigte ein pleuritisches Exsudat eine Caogulation bei 56°, nicht aber eine Vesicator-flüssigkeit, welche mit difibrinirtem Blut gerann, sich also wie Hydroceleflüssigkeit verhielt.

Die Eigenschaft des Fibrinogens, bei 56° zu gerinnen, benutzte Frédéricq zur quantitativen Bestimmung. Er verwandte entweder MgSO4-Plasma oder abgekühltes Plasma (letzteres wurde durch Trichter filtrirt, welche in einer Kältemischung standen). Das Coagulat wurde mit Wasser und siedendem Alcohol gewaschen, bei 110—120° getrocknet, gewogen, verascht und das Gewicht der Asche abgezogen. Eine Bestimmung im Pferdeblutplasma ergab 0,4299°/0 Fibrinogen; die aus demselben

<sup>1)</sup> Plasmin Denis' (Memoire sur le sang. Paris 1859, pag. 90).

<sup>2)</sup> Das Paraglobulin (Weyl's "Serumglobulin") coagulirt nach Weyl in 10% NaCl bei 75%, nach Hammarsten in NaCl-Lösung unter 5% je nach der Geschwindigkeit des Erhitzens bei 69-76%, in MgSO4-Plasma (1 MgSO4-Lösung: 2 Blut) nach Frédéricq bei 66%.

Plasma nach Hoppe-Seyler<sup>1</sup>) erhaltene Fibrinmenge betrug 0,375%, war also wie in Schmidt's und Hammarsten's Bestimmungen geringer als die des Fibrinogens. Zur Dosirung des Paraglobulins kann das Filtrat von der Fibrinogenbestimmung mit verdünnter Essigsäure und Kohlensäure behandelt und der entstandene Niederschlag gewogen werden. Weniger genau ist die Bestimmung beider Körper in dem NaCl-Präcipitat aus dem MgSO4-Plasma, wie folgendes Beispiel zeigt:

MgSO<sub>4</sub>-Plasma von Pferdeblut (674,2 Grm. Blut auf 385,5 Grm. MgSO<sub>4</sub>-Lösung) lieferte durch directes Erhitzen 0,2878, 0,295, 0,267 % Fibrinogen <sup>2</sup>), im NaCl-Präcipitat 0,241 % Fibrinogen und 0,122 % Paraglobulin <sup>3</sup>). Die Gesammtmenge der Eiweisskörper (erhalten durch Kochen unter Zusatz verdünnter Essigsäure) betrug 3,2004 % des MgSO<sub>4</sub>-Plasmas. So lassen sich also im Blutplasma drei verschiedene Eiweisskörper bestimmen, während Brücke <sup>4</sup>) und Vulpian <sup>5</sup>) nur einen Eiweisskörper darin annahmen.

#### Versuche über die Fibringerinnung.

Wie Frédéricq beobachtete, gerann bei Verdünnung mit Wasser das MgSO<sub>4</sub>-Plasma um so schneller, je mehr Zeit zwischen der Entfernung des Blutes aus dem Körper und der Mischung mit der Sulfatlösung verstrichen war <sup>6</sup>). Es gehen also im Blute unmittelbar nach dem Heraustreten aus den Gefässen Veränderungen vor, welche die Fibrinbildung vorbereiten und welche jedenfalls zum Theil in der Bildung des Körpers

<sup>1)</sup> Handbuch der chemischen Analyse.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Der erste Werth wurde durch Erhitzen auf 65°, der zweite bei 61,5°, der dritte nach Verdünnung mit dem halben Volum MgSO<sub>4</sub>-Lösung bei 56° erhalten.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Die Lösung des NaCl-Präcipitats in Wasser wurde auf 60° erhitzt (Fällung des Fibrinogens) und das Filtrat, mit verdünnter Essigsäure versetzt, in kleinen Portionen in siedendes Wasser eingetragen zur Fällung des Paraglobulins.

<sup>4)</sup> Vorlesungen über Physiologie. Wien 1875, pag. 100.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Leçons de pathologie expérimentale.

<sup>&#</sup>x27;6) Entsprechend A. Schmidt's Angaben. (Die Lehre von den fermentativen Gerinnungserscheinungen etc. Dorpat 1877.)

bestehen, den Schmidt "Fibrinferment" genannt hat. Frédéricq bestätigte die Ansicht von Schmidt, dass dieses "Fibrinferment" aus den Leucocyten stammt. Er überzeugte sich nämlich davon, dass das Blut in der Jugularvene vom Pferde nicht auf unbestimmte Zeit ungeronnen blieb (Glénard). Es bildet sich fast immer ein kleines Gerinnsel von Linsenform, welches an der Grenze zwischen Plasma und rothen Blutkörperchen liegt, also da, wo die weissen Blutkörperchen sich vorwiegend anhäufen. Er sah auch einmal die oberste, also an Leucocyten ärmste Plasmaschicht beim Herausnehmen aus dem Gefässe nicht ohne Serumzusatz gerimen. Nach Frédéricq hat die Gefässwand nicht den Einfluss auf die Blutgerinnung, den man ihr zuschreibt; es fehlt dem in den Gefässen eingeschlossenen Blute nur an Ferment. Wird ein Theil des Blutes durch Serum ersetzt, so erfolgt die Gerinnung auch im geschlossenen Gefäss. Am Schlusse theilt Frédéricq eine Wiederholung der Versuche mit, welche Virchow u. a. über die Wirkung fremder Körper anstellten. Sie überziehen sich mit einer Fibrinschicht und bedingen öfter eine totale Coagulation. Auch das eigene lebende Sehnengewebe oder Knochensplitter, einem Kaninchen in die Vena cava inferior gebracht, überzogen sich mit Das Eindringen fremder Fermente spielt hier keine Rolle, denn auch ausgeglühte Glasstücke verhalten sich so. Auch die Gase der Luft sind ohne Einfluss auf die Fibringerinnung, denn das Blut, welches innerhalb der Vene flüssig blieb, gerann nach Oeffnung derselben bei Luftabschluss, unter Oel oder über Quecksilber.

Herter.

### 75. R. Lépine: Wärmeentwicklung während der Blutgerinnung<sup>1</sup>).

Lépine überzeugte sich durch thermometrische Messungen, dass die Coagulation des Blutes mit einer geringfügigen Wärmebildung verbunden ist: bei Quantitäten von 50-60 Grm. Blut stieg die Temperatur um einige Zehntel Grade bis höchstens 1 Grad. Verf. führt die Temperaturerhöhung auf den Uebergang eines Körpers aus der gelösten Form in die feste zurück.

<sup>1)</sup> Note sur la chaleur développée pendant la coagulation du sang. Gaz. méd. de Paris 1876, No. 12. — Durch Jahresber. üb. d. Leist. u. Fortschr. d. ges. Medicin, Jahrg. XI.

#### 76. J. Setschenow: Die Kohlensäure des Blutes 1).

Das Studium der CO<sub>2</sub>-Absorption durch einzelne Bestandtheile des geronnenen Blutes von Hund, Kalb und Pferd unter verschiedenen Verhältnissen von Druck, Temperatur und Concentration hat Folgendes ergeben:

- 1) Die CO<sub>2</sub>-Absorption ist in allen 3 Serumarten sowohl in Bezug auf Lösungscoöfficienten als der chemischen Bindungsgrössen untereinander gleich; und zwar deuten die Erscheinungen auf eine in Vergleich mit CNa<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Lösungen etwas schwächere Bindung der CO<sub>2</sub> hin.
- 2) Der colloidale Charakter des Serums hat an der letzteren Erscheinung gar keinen Antheil; dieselbe muss vielmehr durch die Beschaffenheit der die CO<sub>2</sub> chemisch bindenden Stoffe des Serums bedingt sein.
- 3) Ein Gemisch von CNa<sub>2</sub>O<sub>3</sub> mit PNa<sub>2</sub>HO<sub>4</sub> würde die qualitative Seite aller Erscheinungen erklärlich machen; da jedoch Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> im Serum der Pflanzenfresser nach Sertoli nur spurenweise vorkommt, so muss wenigstens für das letztere anstatt dieses Salzes eine ihm in absorptiometrischer Beziehung ähnliche salzartige Verbindung angenommen werden.
- 4) Die Rolle der letzteren kommt höchst wahrscheinlich den Alkalialbuminaten zu.
- 5) Es existirt für das Serum ein constantes Verhältniss zwischen seiner Alkalescenz und der chemischen Bindungsgrösse der CO<sub>2</sub>, welches erlaubt, das Maximum der chemischen Bindung zu bestimmen. Anderseits geben die Blutaschenanalysen von Bunge die Möglichkeit, diese Zahlen für das Blutplasma zu corrigiren.
- 6) Die absorptiometrischen Charaktere der CO<sub>2</sub>-Bindung durch die Bestandtheile der Blutkörperchen bleiben in ihren Hauptzügen dieselben, ob man zu den Versuchen Blutcruor mit ungestörten oder durch Frieren aufgelösten Blutkörperchen, oder endlich Hämoglobinlösungen nimmt. Es erweisen sich in allen Fällen die chemischen Bindungsgrössen in einem noch viel höherem Grade von dem Drucke und der Temperatur abhängig, als die entsprechenden Grössen für das Serum. Diese Abhängigkeit geht hier so weit, dass die CO<sub>2</sub> bei der Temperatur des Körpers beinahe mit dem Charakter einer reinen Auflösung des Gases absorbirt wird.

<sup>1)</sup> Centr. f. med. Wissensch. 1877, No. 85.

- 7) Ein solches Verhalten der Körperchen zu CO2 deutet darauf hin, dass dem Processe der CO2-Bindung durch dieselben ein Zersetzungsvorgang zu Grunde liegt, welcher mit viel grösseren Zersetzungswiderständen verbunden ist, als der entsprechende Process der CO2-Bindung durch das Serum. Jedenfalls ist die durch die Blutkörperchen absorbirte CO2 um vieles diffusibler als die durch das Serum gebundene.
- 8) Durch die Ansäuerung des Pferdeblutcruors (mit durch Frieren aufgelösten Körperchen) mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in einem seinem Alkaligehalt entsprechenden Verhältnisse, lässt sich die chemische Bindung der CO<sub>2</sub> nicht vernichten; erst weitere Säurezusätze bringen dieselbe zum Verschwinden. Die saure Flüssigkeit behält hierbei die spectroscopischen Eigenschaften der Hämoglobinlösungen, sowie das Vermögen zu krystallisiren, welches letztere sogar sehr erhöht erscheint. Zu gleicher Zeit verliert die Flüssigkeit ihren colloidalen Charakter, so dass sie jetzt durch Papier wie Wasser filtrirt. Die Krystalle zeigen nach flüchtiger Abspülung mit eiskaltem Wasser eine ziegelrothe Färbung; unter dem Microscope erscheinen sie in Form sehr dünner grünlich gefärbter rhombischer Tafeln. Wie dieser krystallinische Körper zu dem unveränderten Hämoglobin sich verhält, weiss Verf. vorläufig nicht.
- 9) Sicher ist es aber, dass die CO<sub>2</sub>-Bindung durch die Blutkörperchen der Zersetzung einer salzartigen Verbindung des Hämoglobins mit Alkali nach der Idee der Pflüger'schen Schule nicht entsprechen kann, weil sie die aus dem Alkaligehalt der Blutkörperchen zu erschliessende Bindungsgrösse um Vieles übertrifft. Wollte man somit die genannte Idee noch aufrecht erhalten, so würde man annehmen müssen, dass die CO<sub>2</sub> bei ihrer Absorption nebst der salzartigen Verbindung Hämoglobin-Alkali noch ihre Säure (das Hämoglobin) mitzersetzt.
- 10) Die weissen Blutkörperchen binden die CO<sub>2</sub> nach Art der Serumstoffe. Ihr Antheil an der chemischen Absorption durch das normale Blut lässt sich nur annähernd schätzen. Derselbe kann ungefähr <sup>1</sup>/<sub>10</sub>, höchstens <sup>1</sup>/<sub>8</sub> der chemischen Absorptionsgrösse des Serum betragen.
- 11) Dem mittleren normalen Gehalte des venösen Hundeblutes an CO<sub>2</sub> (círca 33 Volum bei 0° und 1 M. auf 100 Volum Blut) entspricht eine Sättigung des desibrinirten Hundeblutes mit CO<sub>2</sub> bei 37—37,5° C. und 50 Mm. Druck.
- 12) Unter diesen Bedingungen der Absorption beträgt die chemische Bindungsgrösse auf 100 CC. Serum weniger als 15 CC. CO2 und der aufgelöste Theil des Gases weniger als 3,5 CC. Den unauspumpbaren

Theil der CO<sub>2</sub> will Verf. absichtlich etwas hoch, nämlich zu 10 CC. veranschlagen; dann würden 100 Volum Serum bei 37—37,5° und 50 Mm. Druck mit CO<sub>2</sub> gesättigt, 25 Volum chemisch gebundener und 3 Volum aufgelöster CO<sub>2</sub> enthalten. Nimmt man dann an, dass das Hundeblut¹) in 100 Volum 70 Volum Serum und 30 Volum Körperchen enthält, so kommen auf das Serum höchstens 20 CC. CO<sub>2</sub>. Nach Abzug von 2,5 CC-auf die weissen Körperchen blieben für die rothen noch 10 CC. CO<sub>2</sub> über.

- 13) Für die entsprechende Vertheilung des Gases im Blute hat man nur die chemische Bindungsgrösse des Serums zu corrigiren. Auf 100 Plasma müsste die letztere höchstens um 3 Volum (auf 70 Plasma um 2 Volum) erhöht werden. Mithin würden auch im normalen venösen Blute 8 CC. CO<sub>2</sub> für die rothen Blutkörperchen übrig bleiben.
  - 14) Je kleiner die CO<sub>2</sub>-Spannung angenommen wird, unter der die normale Sättigung des venösen Blutes stattfindet, um so mehr muss der auf die rothen Körperchen kommende Theil der CO<sub>2</sub> die Zahl 8 übertreffen.
  - 15) Die CO2-Vertheilung bleibt sich gleich, ob man annimmt, dass das Blut bei seinem Durchströmen durch die Capillaren Zeit hat, sich mit CO2 (entsprechend der Spannung der CO2) zu sättigen oder nicht. Auch im letzteren Falle vertheilt sich die CO2 so, dass auf die Blutkörperchen mehr als ½ der durch das Plasma absorbirten CO2 kommt; und weiter enthalten auch alsdann sowohl Plasma als Körperchen neben chemisch gebundener aufgelöste CO2, weil das Bindungsvermögen für die letztere an beiden Orten nicht unendlich gross ist im Vergleich mit den Anziehungen von Seiten der indifferenten Flüssigkeit.
  - 16) Die Gegenwart aufgelöster CO2 im Blute ist demnach mit dem Nichtgesättigtsein seiner Affinitäten zu diesem Gase leicht vereinbar.
  - 17) Da die CO<sub>2</sub> in den Körperchen viel beweglicher ist, als im Plasma, andererseits ihrem Austritt aus den Körperchen durch Diffusion, noch die chemischen Verwandtschaften des Hämoglobins zu O zu Gute kommen, so ist einleuchtend, dass ein bedeutender Theil der ausgeathmeten CO<sub>2</sub> aus den Körperchen stammen muss; mithin die Blutkörperchen zu den CO<sub>2</sub> bindenden Stoffen des Blutes gezählt werden müssen.
  - 18) Wird den Blutkörperchen die letzte Function zugestanden, so gewinnt man in der CO<sub>2</sub>-Bindung ein neues Moment zur Ablösung des Sauerstoffs von den Körperchen in den Capillaren des Körpers.

<sup>1)</sup> Auf Grund der Zahlen von Bunge.

- 77. L. Frédéricq: Sur la répartition de l'acide carbonique du sang entre les globules rouges et le sérum 1).
- 78. E. Mathieu et V. Urbain: De l'affinité des globules sanguins pour l'acide carbonique 2).
- 79. L. Frédéricq: Sur le dosage de l'acide carbonique dans le sérum sanguin <sup>5</sup>).

Frédéricq machte vergleichende CO2-Bestimmungen in defibrinirtem Blut und im Serum vom Pferd. Das Serum wurde durch Senkung der Blutkörperchen in wohl verschlossenen Gefässen bei niederer Temperatur gewonnen. Ein Verlust an CO2 war bei dieser Operation nach Frédéricq nicht zu befürchten. Die Kohlensäure wurde unter Zusatz von Phosphorsäure vermittelst der Quecksilberpumpe erhalten. Frédéricq fand so einmal 46,8 CC. CO2 (bei 0° und 760 Mm. Hg) in 100 CC. Blut und 54,65 CC. in 100 CC. Serum, ein anderes Mal 50,0 CC. im Blut und 60,9 CC. im Serum. Nimmt man das Volumverhältniss der feuchten Blutkörperchen zu dem des Serums = 3:7 an, so enthielten demnach die Blutkörperchen etwa halb so viel CO2 als ein gleiches Volumen Serum. Wurde künstlich Kohlensäure dem Blute zugeführt, so veränderte sich die absolute Differenz zwischen dem CO2-Gehalt des Blutes und des Serums nicht wesentlich. Bei 146,2 CC. CO2 im Blut lieferte das Serum 158,3 CC.; bei 222,0 CC. CO2 im Blute gab die Analyse des Serums 232,0 CC.

ad 78. Mathieu und Urbain vertreten die Meinung, die Kohlensäure sei ebenso wie der Sauerstoff in den Blutkörperchen gebunden und zwar aus folgenden Gründen: 1) Sei das Blut enger Arterien, welche weniger Blutkörperchen enthielten, als das weiter Arterien, zugleich ärmer an Kohlensäure; 2) soll nach Mathieu und Urbain das Hämoglobin den Absorptionscoöfficienten wässeriger Lösungen für Kohlensäure erhöhen; 3) sollen einige Tropfen Aether oder Chloroform den Absorptionscoöfficienten für Kohlensäure ebenso wie für Sauerstoff erhöhen; 4) soll nach ihnen das Serum weniger Kohlensäure als defibrinirtes Blut aufzunehmen im Stande sein. Die Bestimmungen des CO2-Gehaltes machten Mathieu

<sup>1)</sup> Compt. rend. 84, 661.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) l. c. pag. 1805.

<sup>\*) 1.</sup> c. 85, 79.

und Urbain in der Regel nur mit Hilfe des Vacuums und der Erwärmung ohne Anwendung von Säuren. Aber auch eine Analyse mit Anwendung letzterer lieferte ihnen aus mit CO2 gesättigtem Blut 240,02 CC. CO2, während ebenso behandeltes Serum nur 128,23 CC. gab, ein Verhältniss, wie es auch Schoeffer fand. Schüttelt man desibrinirtes Blut, nach vorgängiger Befreiung von O und CO2 durch einen Wasserstoffstrom, über Quecksilber abgeschlossen, mit Kohlensäure, so verschwindet nach Mathieu und Urbain eine Quantität Gas, entsprechend dem doppelten Volumen Blut. Bei Anwendung von Serum verschwindet nur eine dem Volumen des Serums gleiche Quantität.

ad 79. Nach Frédéricq sind Mathieu und Urbain's durch Auspumpen erhaltenen Werthe unter sich nicht vergleichbar. Ohne Anwendung von Säure bleibt ein grösserer Theil der Kohlensäure im Serum zurück als im Blut, da die Blutkörperchen im Vacuum bekanntlich die Kohlensäure aus Natriumcarbonat austreiben, wie eine Säure. Eine Unterscheidung zwischen absorbirter oder locker gebundener Kohlensäure und fest gebundener, ist im Blute nicht zu machen. Unter Zusatz von Phosphorsäure oder bei Ersatz derselben durch entgaste Blutkörperchen erhielt Frédéricq in mehr als zwanzig Versuchen stets dasselbe Resultat, dass nämlich 100 CC. Serum 6—12 CC. mehr Kohlensäure liefern, als ein gleiches Volumen desibrinirtes Blut.

### 80. F. Walter (Strassburg): Blutgasanalysen von Kaninchen 1).

Aus der Carotis normaler Kaninchen über Hg aufgefangenes durch Schütteln desibrinirtes und mit einer Ludwig'schen Pumpe entgastes Blut-enthielt folgende Gasmengen. Die Zahlenangaben beziehen sich auf 0° C. und 1 M. Dr.

In 100 Volum Blut:

|                 |   |   | I.         | II.        | III.       | IV.            |
|-----------------|---|---|------------|------------|------------|----------------|
| Gesammtgas      | • | • | 40,48 Vol. | 34,34 Vol. | 36,45 Vol. | — Vol.         |
| CO <sub>2</sub> | • | • | 27,72 ,,   | 24,92 ,,   | 28,77 ,,   | 26,86 ,,       |
| 0               | • | • | 11,10 ,,   | 8,16 ,,    | 10,91 ,,   | <del></del> ,, |
| N               | • | • | 1,66 ,,    | 1,26 ,,    | 1,77 ,,    | <del>-</del> " |

<sup>1)</sup> Arch. f. exp. Path. 7, 154. [Aus der Abhandl. des Verf.'s über die Wirkung der Säuren etc., worüber dies. Band pag. 124.]

Also niedrige O-Werthe gegenüber dem Hundeblut. Diese Blutgasanalysen sind vom Verf. in der Absicht gemacht, sie mit Analysen von Blutgasen solcher Kaninchen zu vergleichen, denen Säuren beigebracht worden sind. [Darüber siehe nächste Abhandlung.]

### 81. Friedr. Walter: Ueber die Wirkung der Säuren auf den thierischen Organismus<sup>1</sup>).

[Verf. will einen Beitrag liefern zur Frage, wie weit die, Säuren (verdünnt genommen) zukommende Eigenschaft, Alkalien zu neutralisiren für die Wirkung auf den Gesammtorganismus massgebend sei. Da vor allem Blut und Lymphe alkalisch reagiren, so hat sich Verf. hauptsächlich damit beschäftigt, ob und wie weit die Alkalien des Blutes durch zugeführte Säuren neutralisirt, resp. entzogen werden können.

Ueber diesen Gegenstand haben schon Eylandt (Diss. Dorpat 1854), Wilde (Diss. Dorpat 1855), Gähtgens (Thierchem.-Ber. 2, 200), Fr. Hofman (daselbst 1, 90), Salkowski (3, 188), Lassar (4, 107) und Miquel (Arch. f. Heilkunde 1851) Untersuchungen zumeist am ausgeschiedenen Harn angestellt.]

Der Weg, den Verf. eingeschlagen hat, ist von den bisherigen abweichend; er bestimmt den CO<sub>2</sub>-Gehalt des Blutes, von der Voraussetzung ausgehend, dass die im Blute befindliche CO<sub>2</sub> wahrscheinlich nur an Alkalien gebunden ist, und glaubt daher, dass die Blut-CO<sub>2</sub> im wesentlichen proportional sei dem Gehalt des Blutes an Alkalien.

Es hat sich desshalb gehandelt, vergleichende Blutgasanalysen am normalen und am mit Säure behandelten Thiere anzustellen, wozu Kaninchen benutzt wurden. Von Säuren kamen meist Salz- und Phosphorsäure in Anwendung. Die Einführung der Präparate geschah mit der Schlundsonde in den Magen. Das Maximum der den Kaninchen in 24 Stunden beigebrachten Flüssigkeitsmenge betrug 250 CC.

Der Symptomencomplex nach Säureeinverleibung verlief in allen Fällen mit überraschender Gleichmässigkeit bis zum Tode. Der Grad der Säureconcentration erwies sich ziemlich gleichgültig. Die gleiche Menge HCl wirkte kaum anders in 0,4 % als in 0,8 % Lösung. Meist

<sup>1)</sup> Arch. f. exp. Path. etc. 7, 148-178. Aus d. Laborat. f. exper. Pharmac. in Strassburg.

erhielten die Kaninchen die zugedachte Säuremenge in drei Gaben, von denen die erste Abends zur Einführung gelangte. Während der Nacht hatte dann das Thier meist nicht mehr gefressen, zeigte aber am nächsten Vormittag nach einer zweiten Injection ausser Nahrungsverweigerung keine besonderen Erscheinungen. Ueberstieg die in beiden Injectionen zusammen verabreichte HCl noch nicht 0,7—0,8 Grm. pro Kilo Thier, so kehrte bis zum nächsten Tage das Kaninchen zur Norm zurück. Ueberschritt man aber durch eine dritte Injection die Gesammtmenge von 0,9 Grm. HCl pro Kilo Thier, so trat mit Sicherheit im Verlaufe einiger Stunden der Tod ein.

Das Blut wurde aus der Carotis über Hg aufgefangen, defibrinirt und mit einer Ludwig'schen Pumpe entgast. Die Analysen der Blutgase normaler Kaninchen sind dieser Band pag. 123 mitgetheilt. Die Blutgasanalysen von mit Säure behandelten Thieren sind im folgenden zusammengestellt. Mehrmals fand hierbei die Blutentziehung zu einer Zeit statt, wo in Anbetracht der Symptome der Tod in kürzester Frist zu erwarten stand.

(Die Zahlen beziehen sich auf 100 Volumen Blut, die Volum. auf 0° und 1 M. Dr.)

| No. | Zugeführt.                     | pro Kilo<br>Thier<br>Zugeführt. zu-<br>geführte<br>Säure. |           | О        | N       | Gesammt-<br>gas. |  |  |
|-----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|------------------|--|--|
|     |                                | Grm.                                                      | · CC.     | CC.      | CC.     | CC.              |  |  |
| 1-4 | ohne Säure                     | 0                                                         | 23,7—27,7 | 8,1—11,1 | 1,2-1,7 | 34,3-40,4        |  |  |
| 5   | HCl                            | 0,53                                                      | 16,40     | 10,25    | 1,60    | 28,2             |  |  |
| 6   | HCl                            | 0,81                                                      | 8,83      | 10,65    | 1,55    | 21,0             |  |  |
| 7   | HCl                            | 0,98                                                      | 2,93      | 11,49    | 1,57    | 15,9             |  |  |
| 8   | HCl                            | 1,00                                                      | 2,54      |          |         | _                |  |  |
| 9   | HCl                            | 1,14                                                      | 2,86      | 9,74     | 1,37    | 13,9             |  |  |
| 10  | H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> | 3,56                                                      | 2,07      | 12,58    | 1,81    | 16,4             |  |  |
| 11  | Salicylsäure                   | 2,10                                                      | 11,20     | 8,31     | 0,98    | 20,4             |  |  |
| 12  | Wasser                         | _                                                         | 22,53     | 11,43    | 1,29    | 34,2             |  |  |

Die Herabsetzung des Gehaltes an CO2 im Blute durch Säurezufuhr ist auf das deutlichste eingetreten. In Versuch 7-10 ist

nur noch ein kleiner Rest davon vorhanden. Da hierbei die Blutentziehung nahe vor dem Tode stattfand, sind diese Werthe Grenzwerthe. Das Blut war zwar schwach aber doch noch (von etwas vorhandenem Bicarbonat) wahrnehmbar alkalisch (geprüft mit Lakmus). Eine vollständige Alkalientziehung scheint auf Grund dieser Resultate am Säugethiere während des Lebens unmöglich. Sehr gleichförmig erscheint das Verhältniss von zugeführter Säure und erzielter CO2-Verminderung; es ist für 1 Kilo Kaninchen 1 Grm. HCl erforderlich, um den CO2-Gehalt des Blutes unter 3% herabzusetzen.

Durch Salicylsäure kann eine ausgiebige Alkalientziehung nicht erreicht werden, da die besondere Giftwirkung (5 Grm. tödten ein mittelgrosses Kaninchen) zuvorkommt <sup>1</sup>).

Auch an einem Hunde hat Verf. einen gleichen Versuch mit HCl gemacht, und auf 100 Volumen Blut 18 Volumen CO2 gefunden. Diese Zahl verglichen mit dem Mittel der zahlreich vorhandenen Analysen normaler Hundeblutgase gibt ebenfalls eine wenngleich geringerfügige Verminderung. Jedenfalls scheint dem Verf., dass eine Alkalientziehung Seitens der Säure beim Hunde nicht annähernd in dem Maasse zu Stande kommt, wie beim Kaninchen, obwohl in dem Versuche am Hunde eine viel grössere Säuremenge (16 Grm. HCl im Laufe von 4 Tagen) beigebracht wurde. Der Hundeorganismus besitzt also eine gewisse Immunität gegen Säurewirkung. Im Bestreben dies zu erklären, kam Verf. auf die Meinung, dass bei Säurezufuhr im Körper eine vermehrte Ammoniakbildung stattfinden, und dass dadurch die Säurewirkung theilweise paralysirt werden könnte.

Desshalb wurden an dem Harn eines 11 Kilo schweren mit täglich 500 Grm. Pferdesleisch genährten Hundes vor und nach Säurezufuhr NH<sub>3</sub>-Bestimmungen im Harn ausgeführt.

<sup>1) [</sup>Was Verf. Alkalientziehung nennt, ist eigentlich nur Umwandlung der Carbonate, richtiger Bicarbonate des Blutes in andere, neutral reagirende Salze, z. B. NaCl; die frei gewordene überschüssige COzentweicht auf ihrem normalen Abzugswege. Dass die Alkalien, resp. ihre Salze aber wirklich dem Körper entführt wurden, ist doch aus dem verminderten COz-Gehalt des Blutes nicht erwiesen. Red.]

Der Harn wurde in 24 stündigen Perioden gesammelt, und das NH<sub>8</sub> darin theils nach Schlösing, theils nach einer neuen dem Verf. von Schmiedeberg angegebenen Methode bestimmt.

Diese Methode bestand darin, 20 CC. Harn mit PtCl4, dann mit dem 5-6 fachen Volum Alcohol und Aether versetzt, 24 Stunden stehen zu lassen, den Niederschlag abzufiltriren, zu trocknen, mit verdünnter HCl und Zink zu reduciren und zu filtriren. Das Filtrat wird jetzt in einer Retorte mit MgO destillirt, das Destillat in verdünnter titrirter Schwefelsäure aufgefangen, eingeengt und mit Natron austitrirt.

Die Versuche ergaben in unzweifelhafter Weise eine bedeutende Zunahme von Ammoniak im Harn nach Säurefütterung.

| Tag.                         | Hund erhielt                                                               | NHs<br>in 24 Stunden<br>im Harn.                            |                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9 | keine Säure .  3,66 HCl  3,66 HCl  2,40 HCl  1,20 HCl  keine Säure .  etc. | 0,574<br>1,205<br>1,463<br>1,339<br>1,360<br>1,174<br>0,506 | Mittel von 4 Tagen, an jedem 2 Bestimmungen.  Sämmtliche NH3-Zahlen sind das Mittel aus je 2 Be- stimmungen, die eine nach Schlösing, die andere wie oben mit Platin. |

Von der Voraussetzung ausgehend, dass die Ursache des tödtlichen Ausgangs nach Säureeinverleibung in der Alkalientziehung selbst zu suchen sei, dachte Verf. den Einfluss auf heben zu können, durch Zuführung von Alkalien, und er hat in diesem Sinne einige Versuche angestellt. Ein Kaninchen von 2000 Grm. erhält an zwei aufeinanderfolgenden Tagen je 2,45 Grm. HCl in den Magen, zugleich werden täglich 0,8 Grm. Na2CO3 subcutan injicirt. Das Thier verhält sich völlig normal, frisst reichlich und bleibt gesund. 2,45 Grm. HCl pro Kilo Thier, also mehr als das Doppelte der sonst immer tödtlichen Dosis waren ohne Einfluss geblieben. Ebenso erholten sich mit HCl behandelte Kaninchen, bei denen in Folge der HCl-Wirkung nach den früher gemachten Beobachtungen in kürzester Zeit der Tod eintreten musste, nach in eine Vene gemachten Injectionen von verdünnter Sodalösung. Diese Versuche, welche mehrfach wiederholt wurden, sprechen dafür,

dass durch die Einführung der Soda eine vollständige Herstellung der bereits in Lähmung übergehenden Respirations- und Hersthätigkeit erzielt werden kann, und weiter, dass der Tod nach Zufuhr von HCl einzig durch die Alkaliarmuth des Blutes bedingt ist 1).

# 82. Jolyet et Laffont: Variations de la capacité respiratoire du sang, avant et après son passage au travers des divers organes <sup>2</sup>).

Jolyet und Laffont machten vermittelst ihrer colorimetrischen Methode vergleichende Untersuchungen über die respiratorische Capacität venösen und arteriellen Blutes. Sie fanden in den Extremitäten für 100 CC. Blut eine Differenz von höchstens 1 CC. Sauerstoff zu Gunsten des arteriellen Blutes. Bei Lähmung der Muskeln durch Nervendurchschneidung fallen die Unterschiede fort. Nach Durchströmung der Leber ist die Absorptionsfähigkeit des Blutes für Sauerstoff ebenfalls herabgesetzt. In einem Falle betrug dieselbe 16,08 CC. für die Pfortader, 15,44 CC. für die Lebervenen. Demnach wird entweder in den Organen Hämoglobin zerstört oder es werden Blutkörperchen in den Capillaren zurückgehalten.

### 83. P. Albertoni: Veränderungen des Blutes bei der Transfusion (che cosa avvenga del sangue nella trasfusione 8).

Albertoni fasst selber die Resultate seiner Untersuchung folgendermaassen zusammen:

- 1) Bei Transfusion unter Thieren derselben Species bildet das transfundirte Blut ein lebendes Gewebe.
- 2) Bei Transfusion unter Thieren verschiedener Species bildet das transfundirte Blut kein lebendes Gewebe. Die transfundirten Blutkörperchen werden aufgelöst; ihr Farbstoff wird durch die Nieren ausgeschieden, während ihr Stroma sich in den Capillaren aufhäuft und diese verstopft, wodurch schwere Zufälle und auch der Tod herbeigeführt werden können.
  - 3) Die schädlichen Folgen, welche bei der Transfusion unter Thieren

<sup>1) [</sup>Sollte eigentlich nach unserer Meinung heissen: "durch die Armuth an Carbonaten der Alkalien bedingt ist". Red.]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Gaz. méd. de Paris, pag. 238.

<sup>3)</sup> Annali di chimica applicata alla medicina 1877, I. Gennajo.

verschiedener Species eintreten, hängen von den Blutkörperchen, nicht aber vom Plasma ab: die Injection des Serums allein hat niemals schädliche Folgen.

- 4) Die aus der Veraschung des Blutes einer Thierspecies A gewonnenen und in angesäuertem Wasser gelösten Salze bringen bei der Injection in die Venen einer anderen Thierspecies B nicht die geringsten Störungen hervor.
- 5) Bei Transfusion unter Thieren verschiedener Species wird das Plasma weder durch die Nieren ausgeschieden, noch bildet es auch ein lebendes Gewebe, sondern es wird allmählig verbraucht.

Capranica.

#### 84. H. Nasse: Das Blut der Schwangeren 1).

Die Untersuchungen sind an Menschen und an Hunden angestellt. Das specifische Gewicht des Blutes gesunder Frauen setzt Nasse im Mittel vieler Beobachtungen auf 1,0553, den Wassergehalt auf 802,4, den Fibringehalt auf 2,36 p. m. Das specifische Gewicht des Blutserums betrug 1,0265, sein Wassergehalt 910,4. Dem gegenüber zeigte sich bei 67 Schwangeren eine Verminderung des specifischen Gewichts. Es betrug bis zu Anfang des sechsten Monats 1,052, von da bis Ende des achten 1,0497, im neunten Monate 1,0513, und bei 10 Kreissenden 1,0533. Das specifische Gewicht des Blutserums zeigt sich bei Schwangeren gleichfalls constant vermindert; Durchschnitt 1,0254, bei Kreissenden dagegen normal. Das Fibrin nimmt zu: bis auf 3,67 im neunten Monat, 3,82 bei Kreissenden.

Noch viel zahlreichere Versuche sind an Hunden gemacht worden; aus ihnen ergeben sich folgende Resultate:

- 1) Veränderung während der Trächtigkeit. Das specifische Gewicht zeigt eine Abnahme; der Wassergehalt nimmt zu, im letzten Drittel der Trächtigkeit um 3 p. m. Regelmässig, aber in wechselndem Grade nimmt der Faserstoffgehalt zu. Der Fettgehalt ist vermehrt. Die Menge der löslichen Salze nimmt constant ab, sie betrug im Durchschnitt 6,49, bei trächtigen Thieren 6,01 p. m. Der Eiweissgehalt sinkt constant, im Mittel um 0,196 p. m. Der Wassergehalt des Blutserums nimmt zu.
  - 2) Beschaffenheit des Blutes nach dem Werfen. Einige Tage darauf

<sup>1)</sup> Arch. f. Gynäk. 10, 815. Nach einem Referat Salkowski's aus d. Jahresber. f. Medicin.

erhöht sich das specifische Gewicht, der Wassergehalt sinkt um 3,4 bis 15,6 p. m. Die Rückkehr zur Norm erfolgt erst, nachdem das Säugen aufgehört hat. Die Faserstoffmenge nimmt rasch ab, die Abnahme fehlt, wenn das Säugen unterbrochen wird. Die löslichen Salze steigen in den ersten 2-5 Tagen, nehmen dann ab. Der Wassergehalt des Blutserums nimmt ab. Der Gehalt an Eisen steigt. Die grössere Verdünnung des Blutes in der Schwangerschaft erklärt sich leicht aus den grösseren Ansprüchen des Körpers in seiner Ernährung.

#### 85. G. Salomon: Zur Chemie des Blutes 1).

Salomon untersuchte in zwei Fällen von Leukämie hohen Grades je eine Quantität Schröpfkopfblut auf Glycogen und fand beide Male eine Substanz, die in wässeriger Lösung opalescirte, auf Jod sich roth färbte und nach dem Erwärmen mit SO4H2 Kupferoxyd reducirte; einmal wurde auch (ohne Säurebehandlung) eine deutliche Rechtsdrehung con-Auch in dem Aderlassblut eines Rheumatikers, sowie in dem arteriellen Blut eines Hundes liess sich mittelst Jodreaction und Kupferreduction nach Säurebehandlung Glycogen nachweisen. Selbst in dem Blut zweier menschlichen Leichen, von denen die eine 1½ Stunden, die andere 9 Stunden nach dem Tode zur Untersuchung gelangte, fand sich Glycogen vor. Rechtsdrehung ohne vorherige Säurebehandlung bestand beide Male, das eine Mal bis zu 0,8 %. In drei anderen Fällen ergab die Untersuchung von Aderlassblut auf Glycogen ein negatives Resultat, vielleicht in Folge kleiner Versuchsfehler. Salomon glaubt das Glycogen als einen häufigen, vielleicht normalen Bestandtheil des Blutes ansprechen und seinen Sitz mit grosser Wahrscheinlichkeit in die weissen Külz. Blutkörperchen verlegen zu dürfen.

## 86. G. Salomon: Untersuchungen betreffend das Vorkommen von Glycogen im Eiter und Blut<sup>2</sup>).

Salomon fand in zahlreichen, an grossen Hunden angestellten Versuchen fast regelmässig erhebliche Mengen von Glycogen im Eiter

<sup>1)</sup> Deutsche med. Wochenschr. 1877, No. 35.

<sup>2)</sup> Deutsche med. Wochenschr. 1877, No. 8.

künstlich erzeugter Abscesse. Eine Carenz von 9 resp. 12 Tagen brachte das Glycogen des Eiters nicht zum Schwinden. Im menschlichen Eiter wurde in 2 Fällen chronisch verlaufener Abscessbildung ebenfalls Glycogen gefunden, nicht dagegen im frischen Pleuraeiter. Im Anschluss hieran untersuchte er die grösstentheils aus weissen Blutkörperchen bestehende Crusta granulosa von Pferdeblut, welches in gekühlten Cylindern aufgehangen wurde, auf Glycogen und erhielt aus 6—7 Litern Blut mit Alcohol schliesslich einen allerdings sehr spärlichen Niederschlag. Derselbe opalescirte schwach in wässeriger Lösung und ergab mit Jodjodkaliumlösung eine Rothfärbung, die beim Erwärmen verschwand, beim Abkühlen auf s Neue auftrat. Es handelte sich demnach höchst wahrscheinlich um Glycogen.

Külz.

### 87. von Mering: Ueber die Abzugswege des Zuckers aus der Darmhöhle 1).

Verf. empfiehlt zunächst Thiere, bei denen Zuckerbestimmungen im Blute vorgenommen werden sollen, weder zu curarisiren noch zu narcotisiren (Chloroform, Chloralhydrat, Morphium), da hierdurch der Zuckergehalt bez. das Reductionsvermögen des Blutes gesteigert wird. Die Angabe Schiff's, dass Curarevergiftung, wenn rechzeitig künstliche Respiration eingeleitet wird, keine Glycosurie verursache, konnte Mering nicht bestätigen, denn er wies bei 5 Kaninchen, die curarisirt worden und beständig künstlich geathmet hatten, dreimal im Urin Zucker durch Rechtsdrehung, Gährung und Reduction alkalischer Kupferlösung nach. Alsdann erhebt er, gestützt auf mehrere Versuche, Einspruch gegen die von Pavy herrührende Behauptung, dass die in der Vena cava kreisende Zuckermenge durch active und passive Bewegungen des Thieres, namentlich seines Bauches, sowie durch Behinderung der Athmung beträchtlich vermehrt werde.

Da in den Kreis seiner Versuche wesentlich auch Bestimmungen des Zuckergehalts der Lymphe und des Chylus fielen, so bestimmte Mering den Zuckergehalt im Serum, weil bekanntlich dessen' Bestandtheile in enger Beziehung zu denen der Lymphe stehen. Die verschiedenen Blutportionen

<sup>1)</sup> Arch. f. Anat. u. Phys.-Physiologische Abtheilung. Jahrgang 1877, pag. 379.

wurden bei niederer Temperatur centrifugirt und im abgeschiedenen Serum der Zucker bestimmt. Hierbei zeigte es sich, dass der Zuckergehalt des Serums auch bei längerem Stehen nicht wesentlich abnahm, während Cl. Bernard behauptet, dass der Zucker in dem aus der Ader gelassenen Blute bald verschwinde. So wurden z. B. in einer Portion Serum, welche sofort verarbeitet wurde, 0,220 Zucker und in der anderen. welche 45 Stunden im Laboratorium, wo Tags über eine Temperatur von etwa 16° C. war, gestanden hatte, 0,205% Zucker gefunden. wurde im Blutserum ebensoviel Zucker wie im Gesammtblut nachgewiesen, woraus Verf. schliesst, dass die Blutkörperchen zuckerfrei sind. muss bei gleichem Zuckergehalt der Blutslüssigkeit und wechselndem Gehalte des Blutes an Körperchen auch der Zuckergehalt des Blutes veränderlich erscheinen, sodass, wenn man sich auf die Bestimmung des Zuckers im Gesammtblute beschränkt, Unterschiede, die durchaus nur eine Folge der ungleichen Vertheilung der Körperchen sind, auf chemische Wirkungen geschoben werden. Um diesem Irrthum auszuweichen und weil die Bestimmung des Zuckers aus dem Serum, überall wo eine Centrifuge zu Gebote steht, neben grosser Bequemlichkeit auch eine grössere Sicherheit gewährt, so wurde in seinen Versuchen der Procentgehalt des Zuckers im Serum bestimmt. Der Zucker wurde mit Fehling'scher Lösung und im Chylus und Lymphe häufig nach einer von Sachse angegebenen neuen Quecksilbermethode titrirt, worüber Näheres im Original. Hierauf gibt Verf. einen kurzen historischen Rückblick über die wesentlichen Angaben, welche über den Gehalt des Zuckers im Blute vorliegen und führt dann 8 Bestimmungen an, welche zeigen, dass der Zuckergehalt im Blute innerhalb ziemlich grosser Grenzen schwankt, dass er unabhängig von der Nahrung ist und vom Hunger nicht wentlich beeinflusst wird. Hieran reiht sich folgende Tabelle.

In 100 Serum sind Zucker:

|      | Carotis. | Jugularis<br>(periph Ende). |
|------|----------|-----------------------------|
| I.   | 0,171    | 0,150                       |
| II.  | 0,133    | 0,145                       |
| III. | 0,230    | 0,205                       |
| IV.  | 0,143    | 0,151                       |

Der Zuckergehalt im arteriellen Blute unterscheidet sich demnach nicht wesentlich von dem des venösen Blutes und es stehen die Versuche im Einklang mit denen von Pavy, widersprechen aber dem Befunde von Bernard, nach dem sich das arterielle Blut von dem venösen durch höheren Zuckergehalt auszeichnen soll. Nun folgen einige Bemerkungen über den Einfluss von Fermenten auf Stärke, in denen Verf. unter Anderem mit Musculus annimmt, dass Stärke durch Diastase zuerst nicht in Dextrin und dieses weiter unter Wasseraufnahme in Zucker übergehe, sondern dass die Stärke durch das genannte Ferment eine mit Wasseraufnahme verbundene Spaltung erfahre. Dieser Zucker ist aber kein Traubenzucker, sondern wie Dubrunfaut und nach ihm O'Sullivan nachgewiesen haben, Maltose, ein Körper, welcher zwischen Dextrin und Traubenzucker steht.

Mering glaubt nun, dass auch aus Stärke und Glycogen unter dem Einflusse von Speichel oder Pancreassaft, wenn vielleicht auch nicht als Endproduct Maltose entsteht. Da es aber nach Musculus und 'Mering feststeht, dass es ein reducirendes Dextrin gibt, so will Verf. unter Zucker, wenn es sich um die Umwandlung von Stärke im fermentreichen Verdauungskanale handelt, weiter nichts, als einen Körper, welcher alkalische Kupferlösung reducirt, verstanden haben.

Um die Metamorphosen, welche Amylum im Magen und Darm ererleidet, zu ermitteln, wurden Hunde, welche 24-36 Stunden gefastet hatten, mit Stärkekleister gefüttert und nach Verlauf von 2-6 Stunden Magen- und Dünndarminhalt getrennt untersucht. Im Magen fanden sich stets geringere oder grössere Quantitäten unveränderter Stärke, sowie häufig Amidulin, mitunter Erythrodextrin und Spuren von Zucker. Dünndarminhalt liess sich Zucker nachweisen und zwar weit mehr wie im Magen, sowie wiederholt geringe Mengen von Gährungsmilchsäure durch Darstellung des Zinksalzes. Erythro- und Achroodextrin konnten dagegen nicht nachgewiesen werden. Im Dünndarm liess sich entgegen der Angabe von Bernard 3-5 Stunden nach Stärkefütterung stets eine deutlich. saure Reaction nachweisen. Nun kommt Verf. zu der Frage, ob der Zucker, welcher aus dem Darmkanal verschwindet, in den Chylus übergeht. Nach einer Zusammenstellung der wichtigeren Angaben, welche sich bei Durchsicht der Literatur fanden, geht er zu seinen eigenen Beobachtungen über. Es wurden während mehrerer Stunden die Lymphe aus den grösseren Halsstämmen oder der Inhalt aus dem Ductus thor, bei

ganz grossen Hunden gesammelt, welche entweder längere Zeit gehungert oder Fleisch und Fibrin gefressen, oder Amylaceen (Brod, Stärke, Dextrin, Traubenzucker) zu sich genommen hatten. Gleichzeitig untersuchte er in mehreren Fällen die Menge der Amylaceen, welche sich von der gewogenen aufgenommenen Menge am Ende des Versuches im Magen- und Darminhalt vorfanden. Seine Versuche, deren Zahl 11 beträgt, ergaben, dass der Zuckergehalt des Chylus und der Lymphe bei den mit Fleisch gefütterten oder seit 5 Tagen hungernden Thieren sich in denselben Mittelzahlen bewegt, wie derjenige eines mit Amylum und Zucker gefütterten. Hiernach liegt nach Verf.'s Ansicht kein Grund vor, anzunehmen, dass der Zucker, welchen das mit Kohlenhydraten gefütterte Thier in seinem Chylus ausweist, aus den Speisen aufgenommen sei. Als Beleg hierfür wollen wir von seinen 11 Versuchen 2 anführen.

### III. Nach 42stündigem Fasten 100 Grm. Traubenzucker und 100 Grm. Stärke.

Chylus.

In der 1. St. 80 M. bis 2. St. 40 M. n. d. Fütterung 100 Ccm. Chyl. mit 0,115 Zucker.

Während 4 Stunden 30 Minuten flossen 350 Cm. Chylus mit 0,454 Grm. Zucker aus.

Lymphe. In der 5. Stunde 15 Min. bis 6. Stunde fliesst Lymphe aus dem Halsstamm.

Stauungslymphe (unter Entleerung des Schnauzenödems) 30 Ccm. mit  $0,105\,^{\circ}/_{\! o}$  Zucker.

Lymphe (nach Zusammenfallens des Oedems) 27 Ccm. mit 0,145 % Zucker.

Blutserum Carotis 6 Stunden 5 Min. nach der Fütterung und 4 Stunden 35 Min. nach Beginn der Chylussammlung mit 0,085% Zucker.

Nach dem Tode fanden sich im Magen neben Stärke und Erythrodextrin 8,59 Grm. Zücker; im Dünndarm Zucker in weit geringerer Menge als im Magen.

#### VIII. Nach 5 Fasttagen.

Nicht minder wie die Zuckerresorption durch den Chylus wird auch die Annahme erschüttert, dass der Gehalt des letzteren an dem erstgenannten Stoffe von einer Beimengung aus der Leber herrühre. Da mit dem Fasten der Glycogengehalt in der Leber abnimmt, so hätte man erwarten sollen, dass auch der Zuckergehalt des Chylus bei einem seit 5 Tagen fastenden Thiere weit geringer als bei einem fortwährend gefütterten gewesen sei. Auch dies wurde nicht bestätigt.

Dass der Glycogengehalt der Leber die Anwesenheit von Zucker im Blute nicht bedingt, geht evident daraus hervor, dass man im Kaninchenblut bei glycogenfreier Leber — nach 5—6 Hungertagen — annähernd ebensoviel Zucker nachweisen konnte, als bei einem gutgefütterten Thiere mit glycogenreicher Leber.

In dem Chylus des mit Amylum und Zucker gefütterten Thieres liess sich Milchsäure in geringer Menge nachweisen, während dieselbe nach Fütterung mit Fleisch oder Fibrin, sowie bei Hungerthieren nicht aufgefunden wurde. Die Anwesenheit dieser Säure ist ein Zeichen dafür, dass auch durch die Lymphgefässe ein Theil der Producte, welche sich bei der Verdauung der Kohlenhydrate bilden, aus dem Darmkanale geschafft werden. Da sich während der Amylumverdauung auch Milchsäure im Darm findet, so ist es wahrscheinlich, dass sie als solche resorbirt wird. Um so auffallender aber ist es, dass der Zucker im Chylus nach Zuckerfütterung nicht vermehrt erscheint.

Alles dies liess darauf schliessen, dass der Chylus nur darum zuckerhaltig sei, weil ihm ein reichlicher Antheil an Lymphe zukommt, deren Zucker weder von der Resorption im Darmkanal, noch von der Ausscheidung in der Leber abhängig ist.

Bisher nahm man stillschweigend an, dass der in der Lymphe reducirend wirkende und mit Hefe gährungsfähige Stoff Zucker sei. Mer ing sicherte den Nachweis des Zuckers in der Lymphe ausser durch Reduction und Gährungsprobe durch Darstellung von Zuckerkali und Beobachtung einer deutlichen Rechtsdrehung. In der Hals- und Darmlymphe wurde wiederholt eine Substanz gefunden, welche die Reactionen der Peptone zeigte.

Da eine Resorption von Zucker durch den Chylus nachweisbar nicht Statt findet, wandte Verf. seine Aufmerksamkeit dem Pfortaderblute zu. Nach einer Uebersicht und Kritik der Angaben, welche über die Methoden zur Gewinnung von Pfortader- und Lebervenenblut, den Zuckergehalt des Blutes, welches zur Leber geht und von ihr kommt, sowie über die Zuckerbildung im genannten Organe gemacht sind, geht Verf. zu seinen Versuchen über, welche sich mit der Resorption des Zuckers im Pfortadersystem und der Stellung der Leber zur Füllung des Blutes mit Zucker beschäftigen. Er gewann das Pfortaderblut nicht am todten, sondern lebenden Thiere und zwar dadurch, dass er die V. portarum vor ihrem Eintritt in die Leber in dem Augenblicke unterband, in welchem er ihrem Inhalte einen Ausweg aus dem Stamme der Milzvene nach Aussen hin eröffnete. Näheres siehe im Original. Nachdem Verf. sich von der Unzulänglichkeit der bis dahin geübten Verfahrungsarten, am lebenden Thiere bei bestehendem Blutstrom reines Lebervenenblut zu gewinnen, überzeugt hatte, änderte er die bis dahin gehandhabte Katheterisirung wie folgt ab. Um vollkommen reines Lebervenenblut zu erhalten, führte er an der Seite des M. sacrolumbaris einen Schnitt durch die Bauchdecken aus, suchte hierauf ausserhalb des Bauchfells die V. cava inferior auf und legte oberhalb der V. renalis dextra einen starken seidenen Faden um dieselbe mit der Vorsicht, die in der Nähe gelegene Cysterna chyli nicht zu verletzen. Alsdann führte er durch die rechte V. cruralis ein polirtes Metallrohr, dessen Höhlung durch einen ausziehbaren Metallstab verstopft war, bis über den Ort der V. cava, an welchem der Seidenfaden lag, und schnürte jetzt diesen letzteren zu. Durch diese Handgriffe war der Zutritt des Blutes zu dem Abschnitte der unteren Hohlvene abgeschlossen, in welchen die Leberader mündet, ohne dass dem Inhalte des unterhalb der Ligatur liegenden Stückes der Zugang zum Herzen abgeschnitten worden wäre. Denn es ist durch die Versuche von W. Braune erwiesen, dass durch die Unterbindung der Hohlvene unmittelbar vor ihrem Eintritt in die Leber keine durch unsere gegenwärtigen Hülfsmittel nachweisbare Störung des Blutstromes bewirkt wird. — Wollte man jetzt ohne weiteres durch die Entfernung des verstopfenden Stabes das Blut gewinnen, so würde man keine Gewähr dafür haben, dass sich dem aus der Leber kommenden Strome nicht noch ein anderer vom Herzen aus beimenge. Dieser konnte leicht dadurch beseitigt werden, dass man von dem schon oft geübten Verfahren Gebrauch machte, nach welchem von der rechten

V. jugularis aus durch das Herz hindurch eine Blase in die untere Hohlvene bis zum Zwerchfell hingeführt wird. Damit die Blase die vollständige Verschliessung der Venenlichtung mit voller Sicherheit leistet, ist es rathsam, sich die Luftmenge, die zu ihrer vollkommenen Füllung nöthig ist, vorher abzumessen und diese in dem Augenblicke, wo man von ihr Gebraueh machen will, durch einen Quecksilberdruck einzu-Die Einführung der Blase kann nur dann als vollkommen gelungen angesehen werden, wenn sie soweit hinabreicht, dass sie im ausgedehnten Zustande die Zwerchfoll-Venen verschliesst, ohne die Mündungen der Lebervenen zu verstopfen. So lange die Blase, die zwischen dem Herzen und dem Zwerchfell liegt, nicht aufgeblasen ist, kann der Strom aus der Leber ohne merkliche Störung abfliessen. Desshalb kann man wohl mit hoher Wahrscheinlichkeit darauf rechnen, jede Störung im Leberkreislauf vermieden zu haben, wenn man die Blase erst dann mit Luft füllt, nachdem man dem Blute einen neuen Ausweg verschafft hat. Hieraus folgt die Regel, dass man, während der Quecksilberdruck die Blase ausdehnt, den Stab aus der Röhre, die vom Schenkel her in die Hohlvene eingesetzt war, herauszieht, wodurch im vollen Strahle das Blut aus der Röhre hervorströmt. Da man den Beweis für die richtige Einführung der Abflussröhre und für die Lage der Blase nur aus der nach dem Tode vorgenommenen Section schöpfen kann, so führte er, nachdem er die genügende Menge von Blut gefangen hatte, den Stab wieder in das Rohr, welches zur Lebervene reichte, ein, und liess die Blase im ausgedehnten Zustand liegen. Seine Versuche zeigen nun, dass das Pfortaderblut bei Hungerhunden stets nennenswerthe Mengen von Zucker besitzt und dass bei solchen Thieren das Blut, welches zur Leber geht und von ihr kommt, von dem in anderen Stromgebieten kreisenden rücksichtlich seines Zuckergehaltes nichts voraus hat. Pfortaderblut hat während der Verdauung von Kohlenhydraten ein Plus an Zucker, das ihm wahrscheinlich in der Leber entzogen wird. konnte Verf. bei Fütterung von Dextrin und Stärke im Portalblut eine Substanz (Dextrin oder Maltose) nachweisen, deren Reductionsvermögen beim Kochen mit verdünnter Schwefelsäure wesentlich zunahm, während dieser Körper im Lebervenenblute fehlte. Zum Schluss glaubt Verf., dass die Spuren von Zucker, welche sich bei rascher zweckentsprechender Verarbeitung der Leber in derselben finden, von dem in diesem Organe kreisenden Blute herrühren. Ein geringer Theil des Zuckers in der Leber kann — mag man auch noch so rasch manipuliren — der mit dem Tode eintretenden Umwandlung des Leberglycogens bereits seinen Ursprung verdanken.

Külz.

### 88. F. W. Pavy: A new method for the quantitative determination of sugar in blood 1).

Pavy verfährt folgendermassen bei Bestimmung des Blut-Circa 20 CC. Blut werden mit 40 Grm. schwefelsauren Natrons gewogen und nach Zusatz von circa 30 CC. heisser concentrirter Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Lösung zum Kochen erhitzt. Die erhaltene Flüssigkeit wird durch Musselin filtrirt, das Filtrat noch einmal aufgekocht und durch Papier filtrirt, Coagulum und Filtra mit Lösung von Na2SO4 ausgewaschen. Das so erhaltene wässerige Extract wird mit einem Ueberschuss von Fehling'scher Lösung versetzt und 1 Minute lang im Sieden erhalten. Das ausgeschiedene Kupferoxydul wird auf einem Filter von Asbest oder Glaswolle gesammelt und ausgewaschen, dann unter Zusatz von etwas Wasserstoffsuperoxyd in Salpetersäure gelöst. Das Kupfer wird aus der Lösung vermittelst des galvanischen Stromes auf einem Cylinder aus Platinblech niedergeschlagen<sup>2</sup>), wozu etwa 24 Stunden erforderlich sind, und die Menge desselben aus der Gewichtszunahme des Platincylinders Mit 0,5678 multiplicirt gibt dieser Werth das gesuchte Gewicht des Traubenzuckers im Blute.

Nach dieser Methode erhielt Pavy folgende Zahlen für den Zuckergehalt in 1000 Theilen Hunde-, Schaf- und Ochsenblut.

```
Hund . . 0,751 0,786 0,700 0,766 0,786 0,921 0,803 Mittel: 0,787 Schaf . . 0,470 0,490 0,517 0,559 0,569 0,526 — " 0,521 Ochs . . 0,703 0,525 0,492 0,456 0,499 0,588 — " 0,543
```

Das Hundeblut wurde nach Ausführung des Nackenstichs aus den Halsgefässen entnommen, das Schaf- und Rindsblut kam von Schlachtvieh und wurde <sup>1</sup>/<sub>4</sub> Stunde resp. 1 Stunde nach dem Tode des Thieres in Arbeit genommen. Pavy bestreitet den von Bernard (Thierchem.-Ber. 1876, pag. 50) angegebenen höheren Gehalt des arteriellen Blutes

<sup>1)</sup> Lancet 2. Proceed. of the royal society 26, 314, 346.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Pavy empfiehlt die Fuller'sche Quecksilber-Bichromatbatterie wegen ihrer Constanz.

an Zucker, gegenüber dem venösen. Ein Hund lieferte unmittelbar nach dem Nackenstich in je zwei verschiedenen Bestimmungen:

```
Arteria cruralis 0.799^{\circ}/_{00}, 0.791^{\circ}/_{00}, Mittel: 0.795 pro Mille Vena jugularis 0.793^{\circ}/_{00}, 0.791^{\circ}/_{00}, ..., 0.792 ,, ...
```

In zwei anderen Fällen lieferten Hunde, welche während der Freilegung der Gefässe chloroformirt worden waren:

1) Arteria carotis  $0.806\%_{00}$ ,  $0.817\%_{00}$ , Mittel: 0.811 pro Mille Vena jugularis  $0.808\%_{00}$ ,  $0.788\%_{00}$ ,  $0.798\%_{00}$ ,  $0.798\%_{00}$ ,  $0.863\%_{00}$ ,  $0.873\%_{00}$ ,  $0.863\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ ,  $0.879\%_{00}$ 

Anaesthetica vermehren nach Pavy den Zuckergehalt des Blutes. Nach dem Tode verschwindet der Zucker aus dem Blute, aber nach Pavy nicht so schnell als Cl. Bernard angab. Pavy hält die von Letzterem angegebenen hohen Werthe des Blutzuckers (1—3 pro Mille) nicht für richtig und kritisirt die von demselben befolgte Methode (l. c.). Es sei nicht richtig, dass ein Gemisch von 25 Grm. Blut und 25 Grm. Na2SO4 ein Volumen von 40 CC. einnähme, wie Bernard angibt. Das Volumen wechsele nach dem individuellen specifischen Gewicht des Blutes. Durch den Rest organischer Substanz im Filtrat werde auch die Schärfe der Titrirmethode beeinträchtigt, und gibt Pavy daher die oben beschriebene Wägungsmethode vor.

Herter.

### 89. A. Vidau: Sur une nouvelle méthode pour la détermination quantitative du sucre dans le sang 1).

Vidau vertheidigt die Cl. Bernard'sche Zuckerbestimmungsmethode<sup>2</sup>) für das Blut gegenüber den Angriffen Pavy's<sup>3</sup>). Er macht darauf aufmerksam, dass Bernard die Entfärbung der Flüssigkeit als Endreaction nimmt und nicht die Ausscheidung des Kupferoxyduls, welche durch Zusatz von concentrirter Kalilauge (20 CC.

<sup>1)</sup> Gaz. hebdomad. No. 29.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Thierchem.-Ber. 1876, pag. 50.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Dieser Band, pag. 138.

einer 50% igen Kalilösung auf 1 CC. Fehling'scher Flüssigkeit) absichtlich verhindert wird. Pavy's abweichende Resultate erklärt Vidau durch die Verschiedenheit der Bedingungen, unter denen das Blut entnommen wurde.

Herter.

- 90. W. Drosdoff: Resorption der Peptone, des Rohrzuckers und der Indigoschwefelsäure vom Darmcanal aus und ihr Nachweis im Blute der Vena portae<sup>1</sup>).
- 1) Pepton. Wiewohl bei der grossen Löslichkeit dieses Körpers allgemein angenommen wird, dass dasselbe von Blut- oder Lymphgefässen aus resorbirt wird, so suchte Verf. doch vergeblich nach einem darauf bezüglichen experimentellen Nachweis, und hat sich daher die Aufgabe gestellt, die Anwesenheit des Peptons im Blute der Pfortader nachzuweisen.

Zu diesem Zwecke wurde durch die Einstichcanüle Blut aus der vena porta 3-4 Stunden nach der Fütterung mit Fleisch und Milch Das geronnene Blut wurde sogleich mit überschüssigem Alcohol behandelt oder mit Aether. Das Alcoholextract wurde abgedampft, der Rückstand wieder mit absolutem Alcohol ausgezogen; der jetzt bleibende Rückstand zu den übrigen ungelösten Stoffen gefügt und dieselben mit viel kaltem Wasser extrahirt, der Bückstand erst mit kaltem dann warmem Wasser gewaschen. Diese wässerigen Auszüge wurden eingedampft, durch etwas Essigsäure und Erhitzen noch von etwa gelösten Eiweissstoffen befreit und filtrirt. Das Filtrat wurde in drei Portionen getheilt; die erste Portion wurde eingeengt und zur Untersuchung verwendet; die zweite mit neutralem, dann basischem Bleiacetat gefällt, letzterer Niederschlag mit kohlensaurem Natron zersetzt, filtrirt, neutralisirt und abgedampft. Die dritte Portion wurde entweder mit Alcohol ausgefällt, der Rückstand in Wasser gelöst und auf Pepton untersucht, oder sie wurde abgedampft, der Rückstand mit absolutem Alcohol behandelt und in Wasser gelöst.

Zum Vergleich mit dem Wasser-Extracte des Pfortaderblutes wurde die Magenflüssigkeit des Versuchsthieres gleichfalls auf Pepton geprüft. Die benützten Peptonreactionen waren: 1) Essigsäure und Ferrocyan-

<sup>1)</sup> Zeitschr. f. physiol. Chem. 1, 216-232. Laborat. v. Hoppe-Seyler.

kalium; 2) Aetznatron und Kupfervitriol; 3) Sublimat; 4) Alcohol; 5) gallensaure Salze.

Verf. hat fünf Versuche angestellt; die Einzelnheiten eines solchen Versuches folgen hier.

Versuch II. Um 8 Uhr wurde ein mittelgrosser Hund mit Fleisch, Milch und Brod gefüttert und ihm um 11 Uhr 180,16 Grm. Blut aus der vena portae entnommen.

|                            |                                                          |                                      |                            | ·                                                                 | ·                                                             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Reagentien.                | Essigsäure<br>und Ferro-<br>cyankalium.                  | Natron<br>und<br>CuSO <sub>4</sub> . | Sublimat.                  | Alcohol.                                                          | Gallen-<br>saure<br>Salze 1).                                 |
| Reaction der Portion 1:    | Leichte<br>Opalescenz.                                   | Schwach<br>violette<br>Färbung       | Trübung.                   | Lockerer<br>Nieder-<br>schlag,<br>löslich in<br>H <sub>2</sub> O. | Leichte<br>Trübung.                                           |
| Reaction der Portion 2:    | Nieder-<br>schlag.                                       | Schwach<br>violette<br>Färbung.      | Leichte<br>Trübung.        | Lockerer,<br>weisser,<br>feiner Nie-<br>derschlag.                | Kein<br>Nieder-<br>schlag.                                    |
| Reaction der<br>Portion 8: | Kein<br>Nieder-<br>schlag.<br>Flüssigkeit<br>opalescirt. | Sehr<br>schwach<br>violett.          | Kein<br>Nieder-<br>schlag. | Lockerer,<br>weisser<br>Nieder-<br>schlag.                        | Nieder-<br>schlag, löst<br>sich nicht<br>im Ueber-<br>schuss. |

Der Mageninhalt enthält viel Pepton; sämmtliche Reactionen deutlich, doch rufen gallensaure Salze in neutraler oder schwach saurer Lösung nur eine Opalescenz hervor.

Da die Pepton-Reactionen im Blutauszuge positiver aussielen, so hält Verf. den Nachweis von Pepton im Blute der vena porta während der Verdauung für erbracht 2).

<sup>1)</sup> Die Reaction mit gallensauren Salzen wird vom Verf. selbst weiterhin als keineswegs charakteristisch erkannt für Pepton.

<sup>2)</sup> Es fehlt sehr der Nachweis, ob im Blute von Hunden, die vorher gefastet haben, die gefundenen Peptonreactionen ausbleiben. Es ist sehr wahrscheinlich, dass derlei schwache Reactionen mit jedem Blute erhalten werden können, was aber nicht gegen die Aufsaugbarkeit des Peptons sprechen würde, denn diese ist durch die Fütterungsversuche längst positiv entschieden.

Red.

2) Zucker. Die Versuche damit wurden zum Zwecke angestellt, um zu entscheiden, ob der Rohrzucker unverändert vom Darm resorbirt wird und ob er sich als solcher im Blute finden lässt.

Die Hunde bekamen Fleisch, Milch, Brod und Rohrzucker 1-2 Stunden, bevor ihnen das Pfortaderblut genommen wurde. Das Blut wurde geschlagen, ein alcoholischer Auszug davon gemacht, und der Rückstand desselben mit Aether zur Entfernung der Fette gewaschen.

In dem Zurückgebliebenen wurden zwei Zuckerbestimmungen gemacht; 1) durch directe Titrirung der bereits vorhandenen Traubenzucker, dann 2) nach dem Aufkochen mit Schwefelsäure die Summe des Trauben- und des aus dem eventuellen Rohrzucker entstandenen Invertzuckers bestimmt. Die Differenz von 1 und 2 gab den Rohrzucker.

Aus den mitgetheilten Zahlen ergibt sich, dass die Titrirung nach der Behandlung mit Schwefelsäure meist etwas grössere Zuckerzahlen gibt als die ohne (z. B. mit: 0,0753% Zucker; ohne: 0,0525% Zucker oder mit: 0,0524% Zucker; ohne: 0,0325% Zucker etc.), woraus hervorgeht, dass Rohrzucker unverändert resorbirt werden kann, und unter dem Einfluss von Ferment allmählig in Traubenzucker übergeht.

3) In dig carmin. Die Versuche damit bieten nichts Bemerkenswerthes.

### 91. P. Picard: Recherches sur l'urée<sup>1</sup>).

Picard machte nach der von ihm angegebenen Methode [Thierchem.-Ber. 1876, pag. 94] Harnstoffbestimmungen in Blut und Leber, und fand hier während der Verdauung eine Zunahme des Harnstoffgehalts. Ein Hund im nüchternen Zustand lieferte 0,47 Grm. Harnstoff in 1000 Grm. Blut, ein Hund während der Verdauung 1,0 Grm. In der Leber, welche während des Hungerns nach Picard keinen Harnstoff enthält, fand sich bei einem verdauenden Hunde 1,7 pro Mille<sup>2</sup>). Der Harnstoffgehalt der Leber nahm in Picard's Versuchen nach dem Tode zu; er stieg in einem Falle von 1% auf 1,78% in 24 Stunden. Die Leber eines Hundes, der im nüchternen Zustand getödtet wurde,

<sup>1)</sup> Gaz. méd. de Paris, pag. 579.

<sup>2)</sup> Ueber den Harnstoffgehalt der Leber, vergl. J. Munk, Thierchem.-Ber. 1875, pag. 180.

bildete auch postmortal kein Harnstoff. Picard's Methode der Harnstoffbestimmung durch Zersetzung mittelst Salpetersäure, die salpetrige Säure enthält (von Picard als Millon's Reagens bezeichnet), ist übrigens nicht vorwurfsfrei. Nach Picard's eigenen Untersuchungen (l. c.) existirt im Blute mindestens ein zweiter Körper, welcher mit diesem Reagens sich in ähnlicher Weise zersetzt und somit die Kohlensäure vermehrt, aus deren Volum nach Picard's Methode die Harnstoffmenge berechnet wird.

Herter.

### 92. P. Spiro: Zur Physiologie der Milchsäure<sup>1</sup>).

In der Absicht zu untersuchen, ob und wo die Milchsäure im Organismus zersetzt werde, wurde Blut aus der arteria carotis vom Hunde in einem Gefäss aufgefangen, das 100 CC. 1% iger Lösung von milchsaurem Kalk enthielt, und das Gemisch 1 bis 1½ Stunden auf 40% erwärmt. Nach dieser Zeit wurde daraus die Milchsäure wieder zu erhalten gesucht: man übergoss mit dem 4—5 fachen Volum Alcohol, zerrieb damit, liess 24 Stunden stehen, filtrirte, destillirte den Alcohol ab, schüttelte mit Aether Fette etc. aus, versetzte mit Schwefelsäure und zog jetzt durch Schütteln mit neuem Aether die Milchsäure aus. Mittelst Zinkhydroxyd wurde dann ein Zinksalz dargestellt, und aus dem Krystallwasser- und Zinkgehalt des erhaltenen (nicht weiter gereinigten) Salzes die Menge der Milchsäure entnommen, die der Zersetzung entgangen war.

Bei Versuch 1, mit 400 Grm. Blut wurden wieder erhalten: 0,368 Grm. milchsaures Zink = 0,330 milchsaurer Kalk.

Bei Versuch 2 und 3 floss das Blut aus der Carotis gleichzeitig in 2 Gefässe, jedes mit Lactat wie oben beschickt; A blieb eine Stunde bei 40° stehen, B wurde sofort, ohne das Blut auf's Lactat wirken zu lassen, verarbeitet; Verf. erhielt an milchsaurem Zink bei:

| 2 A        | • | • | • | • |   | • | • | • | 0,680 |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| 2 B        | • | • | • | • | • | • | • | • | 0,038 |
| <b>3 A</b> | • | • | • | • | • | • | • | • | 0,197 |
| 3 B        | • |   | • |   | • | • | • |   | 0,249 |

<sup>1)</sup> Zeitschr. f. physiol. Chem. 1, 111-118. Laborat. v. Hoppe-Seyler.

also keine übereinstimmenden Resultate. Bei Probe 2 A war das Blut beim Heraussliessen geschlagen worden, und hier war am meisten Lactat erhalten, die anderen drei Proben liess man gerinnen, und die kleinen Mengen von erhaltenem Lactat kommen auf die Schwierigkeit der Extraction des Blutkuchens zu setzen. Aus den Zahlen von Versuch 3 glaubt Verf. aber schliessen zu dürfen, dass das aus der Ader gelassene Blut die Fähigkeit Milchsäure zu zersetzen, nicht besitzt.

Anschliessend an die vorstehenden Versuche untersuchte Verf. das Blut tetanisirter Thiere auf Milchsäure, deren Menge und Natur.

Ein Hund mit präparirter carotis wird 1½ Stunden lang von der Kreuzgegend aus mit einem du Bois'schen Schlitten tetanisirt; aus den 350 CC. gewonnenen Blutes wurde ein Zinksalz (0,431 Grm.) mit 22,9 und 23,8% Zink erhalten (fleischmilchsaures verlangt 26,7% Zink und 12,9% H<sub>2</sub>O).

Aus dem Blute von zwei tetanisirten Kaninchen wurde zusammen 1,232 Grm. Zinksalz erhalten, dessen reinster Theil 13,6% H<sub>2</sub>O und 25,25% Zn enthielt, was ziemlich zur Theorie stimmt.

Beide Versuche zeigen also, dass nach anstrengender Muskelthätigkeit, im Blute Fleischmilchsäure in nicht unbeträchtlicher Menge enthalten ist.

Aus menschlichem Harn nach Muskelanstrengung (Tanzen und Marsch) konnte eine kleine Menge eines Zinksalzes (Verarbeitung wie bei Blut) erhalten werden, die vielleicht Zinklactat war.

# 93. A. Catillon: Étude des propriétés physiologiques et thérapeutiques de la glycérine 1).

Catillon hat Versuche über die Wirkungen des Glycerins am Meerschweinchen, am Hund und am Menschen angestellt. Sechs Meerschweinchen, welche täglich ausser Kleie je 0,5 Grm. Glycerin erhielten, zeigten nach einem Monat eine erhebliche Gewichtszunahme,

<sup>1)</sup> Arch. de physiol. 2. Serie, 4, 83.

während vier Control-Thiere, unbedeutende Gewichtsschwankungen erlitten. Als jetzt diese vier Thiere der Glycerindiät unterworfen wurden, zeigte sich bei ihnen eine ähnliche Gewichtszunahme, während die ersten sechs Meerschweinchen, bei denen das Glycerin ausgesetzt war, einen fast stationären Zustand des Körpergewichts behielten.

Um zu sehen, in welcher Weise das Glycerin den Stoffwechsel beeinflusst, untersuchte Catillon an sich selbst bei annähernd gleichmässiger Diat den Einfluss desselben auf die Harnstoffausscheidung, welche nach Esbach's Verfahren [Thierchem.-Ber. 3, 130] bestimmt wurde. In den sechs Tagen vor Beginn des Versuchs betrug die tägliche Harnstoffmenge 22,64-25,15 Grm. (im Mittel 23,35 Grm.) In den nächsten sechs Tagen wurden täglich 30 Grm. Glycerin, mit der 8-10 fachen Menge Wasser verdünnt, in drei Portionen vor den Mahlzeiten eingenommen; die tägliche Harnstoffausscheidung betrug jetzt 15,90-18,56 Grm. (im Mittel 17,10). In den nächsten Tagen auf dieselbe Weise täglich 45 Grm. Glycerin; Harnstoff: 16,30-20,06 Grm. (im Mittel 18,46). In den nächsten drei Tagen je 60 Grm. Glycerin; dabei Harnstoff: 19,75, 17,20, 20,10 Grm. Das Glycerin wurde jetzt ausgesetzt; die Harnstoffmenge der nächsten Tage betrug: 23,56, 22,50, 24,05, 25,26, 22,50, 24,30 Grm. Auffallend ist hier der erhebliche Abfall der Harnstoffausscheidung bei Dosen von 30 Grm. pro die und die spätere Erhebung der Ausscheidungsgrösse bei höheren Letzteren Umstand erklärt Catillon dadurch, dass er hier, veranlasst durch grösseren Appetit, mehr Nahrung zu sich genommen habe. Diese Wirkung des Glycerins äussert sich nach Catillon besonders bei Personen mit Verdauungsbeschwerden, bei denen die in Folge des gesteigerten Appetits vermehrte Nahrungszufuhr eine Vermehrung der Harnstoffausscheidung hervorruft, welche die durch das Glycerin bedingte Verminderung des Stoffwechsels übercompensirt.

Catillon verglich bei Hunden den Harnstoffgehalt des Blutes vor und nach Einnahme von Glycerin. Zu den Bestimmungen, welche gemeinschaftlich mit Boche fontaine ausgeführt wurden, dienten je 50 CC. arteriellen Blutes, im vierfachen Volum Alcohol aufgefangen. Das so erhaltene Alcoholextract wurde zur Trockne verdampft und mit 94° Alcohol aufgenommen. Der Rückstand dieses zweiten Alcoholextractes wurde in Wasser gelöst und in das "Ureometer" eingeführt. Catillon fand bei Hunden folgende Werthe:

| 1) | Ohne Glycerin. Blut aus Arteria cruralis                    | 0,12  | Grm. | Harnstoff | im | Liter.     |
|----|-------------------------------------------------------------|-------|------|-----------|----|------------|
| 2) | 1 Monat lang Glycerin in hohen                              |       |      |           |    |            |
|    | Dosen. 1 Tag nach letzter Dose.<br>Arteria cruralis         | 0,088 | ,,   | "         | "  | "          |
| 3) | Derselbe Hund am folgenden                                  |       |      |           |    |            |
|    | Tage. 3 Stunden nach letzter Dose. Arteria cruralis         | 0,10  | ,,   | "         | "  | "          |
| 4) | Derselbe Hund am folgenden                                  |       |      |           |    |            |
|    | Tage. 2 Stunden nach letzter Dose. Arteria cruralis         | 0,075 | ,,   | ,,        | ,, | <b>?</b> 7 |
| 5) | Derselbe Hund nach einigen<br>Tagen. 1 Stunde nach letzter  |       |      |           |    |            |
|    | Dose. Arteria carotis                                       | 0,092 | ,,   | **        | ,, | "          |
| 6) | Derselbe Hund 14 Tage nach<br>Aussetzung des Glycerins. Ar- |       |      |           |    |            |
|    | teria carotis                                               | 0,20  | "    | ,,        | ,, | 91         |

Es fand sich demnach während der Glycerindiät weniger Harnstoff im Blute als ohne Glyceringabe.

Um über das Schicksal des Glycerins im Organismus Außschluss zu erhalten, wurde dasselbe im Harn, in den Fäces im Schweiss und im Blute aufgesucht. Für normalen menschlichen Urin besteht nach Catillon der bei 100° getrocknete Rückstand des Alcohol (94°) Extracts zu ²/s aus Harnstoff. Catillon nahm daher bei Glycerindiät den Ueberschuss des erhaltenen Alcoholextracts über das 1¹/2 fache Gewicht des Harnstoffs als aus Glycerin bestehend an. Demnach findet nach Dosen von 20 Grm. eine nachweisbare Glycerinausscheidung im Urin statt; von Bedeutung ist hier nicht die Tagesmenge, sondern die Einzeldose; auch wird weniger Glycerin ausgeschieden, wenn es mit Speisen gemengt eingenommen wird. Von 60 Grm. Glycerin fand Catillon so unter verschiedenen Verhältnissen 4,0, 6,6, 12,4 resp. 14,5 Grm. im Harne wieder.

In die Fäces geht kein Glycerin über, auch wenn dieselben eine dünne Consistenz annehmen, was mehr bei kleinen als bei grossen Dosen geschieht. Ein Uebergang in den Schweiss konnte nach Einnahme

von 60 Grm. Glycerin nicht nachgewiesen werden, während der Glyceringehalt des Harns die stattgefundene Absorption bewies.

Im Blute war nach Catillon durch die harte Consistenz des Alcoholextracts das Vorhandensein nachweisbarer Mengen Glycerin auszuschliessen, trotzdem die Resorption dieses Körpers rasch und vollständig erfolgt. (Drei Stunden nach der Einnahme enthielt der Darmcanal eines Hundes kein Glycerin mehr.)

Der Zuckergehalt des Blutes nach Einführung von Glycerin wurde nach Cl. Bernard's Methode [Thierchem.-Ber. 6, 50] bestimmt, doch wurde das Blut nicht abgewogen, sondern gemessen, und nach dem Kochen mit Na2SO4 wurde das Volum des Gemisches auf 100 CC. gebracht. So vermied Catillon das Auskrystallisiren von schwefelsaurem Natron nach dem Erkalten, welches eine relative Vermehrung des Zuckergehaltes des Filtrats und bei Reduction auf das Volum des Gemisches die Berechnung zu hoher Werthe bedingt. Das Cruralarterienblut eines Hundes nach 25tägiger Glycerindiät enthielt 0,275 Grm. im Liter, ein anderer Hund lieferte unter denselben Verhältnissen 0,325 Grm.; derselbe am anderen Tage 2 Stunden nach Einführung von Glycerin 0,29 Grm.; derselbe 14 Tage nach Aussetzung des Glycerins 0,55 Grm. Ein anderer Hund, welcher kein Glycerin erhielt, im Carotisblut. lieferte 1,13 Grm. Zucker im Liter Cruralarterienblut. Die Herabsetzung des Zuckergehaltes im Blute tritt nach Catillon nur bei langem Gebrauche hoher Dosen ein.

Werden Einzeldosen über 15 Grm. pro Kilo Körpergewicht in den Magen eingeführt, so treten tödtliche toxische Wirkungen ein, wie sie Dujardin, Beaumetz und Audigé [Bulletin de thérap. 91, 51] bei subcutaner Injection beobachteten. Sie ähneln den Wirkungen des Aethylalcohols. In refracta dosi kann die obige Quantität bedeutend überschritten werden (in einem Falle Catillon's erhielt ein Hund 28 bis 30 Grm. pro Kilo), ohne erhebliche Störung des Wohlbefindens. Bei längerem Gebrauche hoher Dosen steigt die Körpertemperatur.

Herter.

### 94. Nasse (Marburg): Wirkung des der Nahrung zugesetzten Eisens auf das Blut 1).

Eisen mit Brod und Kartoffeln erhalten, die ersten 25 Tage täglich 1 Grm. milchsaures Eisen, die folgenden 62 Tage täglich 1,2 Grm. Eisenoxyd, die jedesmal mit 25 Grm. Fett verrieben waren. Während dieser Fütterung nahm das Thier an Körpergewicht zu. Sein Blut ward im Anfang, dann nach 2 Monaten und vor der Tödtung untersucht. Das specifische Gewicht desselben ward bei allen drei Aderlässen bestimmt, der des Blutwassers nur in den beiden ersten. Auch die Titrirung des Eisens unterblieb bei dem letzten Aderlass.

Die erhaltenen Werthe waren:

|     |   |           | Sı   | ecifisches G | ewicht bei | 171/ | <b>20</b> C | <b>)</b> . |         |
|-----|---|-----------|------|--------------|------------|------|-------------|------------|---------|
|     | d | <b>es</b> | Blut | es:          |            | des  | Blu         | ıtwa       | assers: |
| I.  | • | •         | •    | 1052,0       | I.         | •    | •           | •          | 1022,2  |
| II. |   |           | •    | 1059,6       | . II.      | •    | •           |            | 1022,7  |
| Ш.  | • | •         | •    | 1060,8       |            |      |             |            |         |

#### Eisen:

| I. | • | • | • | 0,477 | p. | m. |
|----|---|---|---|-------|----|----|
| И. | • | • | • | 0,755 | ,, | "  |

Früher hat Verf. schon bei 8 ausgewachsenen Hunden von verschiedener Grösse Zusätze von Eisen zur Nahrung, die jedesmal aus Brod und Fleisch bestand, gemacht, aber nie eine so lange Zeit hindurch, nur 16—21 Tage lang. Von den beiden Eisensalzen betrug die tägliche lufttrockne Menge gegen 4 Grm., von dem an der Luft getrockneten Eisenoxyhydrat aber nur 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Grm.

Folgende Uebersicht, in welcher die Buchstaben der Reihenfolge der Aderlässe entsprechen, gibt das Weitere an.

Hund 1. a) Fütterung mit Fleisch, b) Zusatz von Chloreisen zur gemischten Nahrung.

Hund 2. a) Gemischtes Futter mit Chloreisen und viel Kochsalz, b) Brod und Kartoffeln, c) Fleisch.

Hund 3. a) Gemischte Nahrung mit Chloreisen, b) dasselbe Futter ohne den gewöhnlichen Zusatz von Kochsalz.

<sup>1)</sup> Sitzungsber. d. Ges. z. Beförd. d. g. Naturw. Marburg, April 1877, pag. 45-50.

Hund 4. a) Futter mit Chloreisen (der Appetit war dabei verringert), b) Fleisch (nachdem vier andere Versuche vorausgegangen waren), c) Brod und Kartoffeln.

Hund 5 und 6. a) Schwefelsaures Eisen mit gemischter Nahrung b) dieselbe mit täglichem Zusatz von 5<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Grm. kohlensaurem Natron.

Hund 7. a) Vegetabilisches Futter, b) Fleisch, c) gemischte Nahrung mit schwefelsaurem Eisen, vier Wochen lang fortgesetzt.

Hund 8. a) Brod und Kartoffeln mit viel Kochsalz, b) gemischtes Futter mit Eisenoxydhydrat, c) dasselbe mit viel Fett.

Die wichtigsten Ergebnisse aus der Vergleichung des Blutes nach und ohne Darreichung des Eisens sind folgende:

Es nahm durch die Einverleibung des Eisens der Gehalt an festen Bestandtheilen und das specifische Gewicht bei 7 Hunden zu, letzteres bei Hund 1 um 3,2, bei Hund 2 um 1,06, bei Hund 3 um 1,89, bei Hund 4 um 3,06, bei Hund 5 um 4,7, bei Hund 6 um 2,5, bei Hund 7 um 5,2 auf 1000 Theile Blut, im Mittel also um 3,02. Dieser Zunahme entsprach die der festen Bestandtheile, die im Mittel 7,6 p. m. betrug. Bei Hund 8 zeigte Blut b keine Vermehrung gegen das Mittel aus a und c, nur gegen a. Die Fütterung mit sehr fettreicher Nahrung erhöhte beide Werthe stärker als die eisenhaltige ohne Fett.

Die Zunahme der festen Bestandtheile ist nur der Vermehrung der Zahl der Blutkörperchen beizumessen und die Stoffe des Blutwassers sind daran nicht betheiligt, was durch zwei Bestimmungen bewiesen wurde. Bei Hund 1 enthielt sogar das Serum von b 3,3 p. m. weniger feste Bestandtheile als a.

Ob das Eisen auf die Menge des Faserstoffs einen Einfluss zu äussern vermag, erscheint zweifelhaft. Bei Hund 5 fiel der Faserstoff p. m. von 2,6 auf 1,75 und bei Hund 6 von 2,3 auf 1,8.

Ebenso sank bei diesen Thieren der Fettgehalt von 3,6 auf 2,2 und von 4,5 auf 2,65. Bei den übrigen Thieren lag der Werth nach der eisenhaltigen Fütterung mit gemischter Nahrung über den bei vegetabilischer und unter den bei animalischer Nahrung.

Die löslichen Salze des Blutes betrugen bei dem Eisenzusatz überall etwas mehr als ohne denselben, was nur durch den grösseren Gehalt an Kochsalz bewirkt wurde. — Auch die unlöslichen Salze, Kalk und Phosphorsäure, zeigten bei Hund 4 eine Zunahme, ebenso bei Hund 5 und 6 im Vergleich zu der Einwirkung des kohlensauren Natrons.

Der Eisengehalt des Blutes ward nur bei vier Hunden unter den

acht Versuchsthieren bestimmt und zwar durch Titriren mit hypermangansaurem Kali, bei den ganz gleich behandelten Hunden 5 und 6 in einer gemeinsamen Analyse. Die Ergebnisse bei dem Blute nach Fütterung mit Eisenzusatz (a) und ohne diesen (b) waren folgende:

| Bei Hund  | 1 | •  | • | a | 0,554 | p. | m. | Eisen | bei | 1062,9  | sp. | Gew.       |
|-----------|---|----|---|---|-------|----|----|-------|-----|---------|-----|------------|
|           |   |    |   | b | 0,540 | 77 | "  | 77    | ,,  | 1059,8  | ,,  | "          |
| Differenz | • | •  | • | + | 0,014 | ,, | "  | "     | 77  | +3,2    | "   | "          |
| Bei Hund  | 4 | •  | • | 2 | 0,645 | "  | 27 | ,,    | ,,  | 1056,05 | "   | "          |
|           |   |    |   | b | 0,580 | ** | 77 | "     | "   | 1055,78 | "   | 37         |
| Differenz | • | •  | • | + | 0,065 | 77 | 27 | "     | ,,  | +0,27   | "   | "          |
| Bei Hund  | 5 | u. | 6 | 2 | 0,697 | "  | "  | "     | "   | 1060,9  | "   | <b>)</b> 1 |
|           |   |    |   | b | 0,661 | "  | "  | "     | "   | 1057,3  | "   | **         |
| Differenz | • | •  | • | + | 0,036 | ,, | "  | "     | "   | + 3,6   | "   | "          |

Also die Vermehrung des Eisengehaltes, wenngleich sie auch nur eine geringe war, fehlte doch in keinem Falle, erfolgte, was besonders betont werden muss, bei normaler Blutbeschaffenheit und ohne Veränderung der Fütterungsart.

Ueber die Verbindung, in welcher das Eisen in das Blut aufgenommen wird, herrschen verschiedene Ansichten, und jede hier einschlagende Thatsache muss Berücksichtigung verdienen. Verf. will auf eine hier aufmerksam machen. Obgleich das Brod mehr Eisen enthält als das Fleisch, so gelingt es doch, durch dies Nahrungsmittel den Eisengehalt des Blutes mehr zu erhöhen als durch jenes. Bei 2 Hunden enthielt das Blut im Mittel bei einer Vermehrung des specifischen Gewichtes um 1,33 p. m. an Eisen 0,04 p. m. mehr, nachdem die Hunde einen Monat hindurch mit Fleisch gefüttert waren, als nachdem sie ebenso lange vegetabilisches Futter in reichem Maasse bekommen hatten. Nun war bei jenem Futter der Fettgehalt ein viel grösserer, sowie dem entsprechend auch die Menge des aus dem Blute ausziehbaren Fettes. Dies brachte auf den Gedanken, ob das Fett der Nahrung bei der Aufnahme des Eisens eine Rolle spielen könne. Das Ergebniss scheint die Vermuthung Die Vermehrung des Eisens im Blute war bei der Darzu bestätigen. reichung des eisenhaltigen Fettes eine ganz ungewöhnlich grosse, und im Knochenmark entstand eine massenhafte Bildung von eisenhaltigen Körnern. Welches der Zusammenhang nun auch sein möge, ob die Verminderung des Wassergehaltes der Organe, die durch Fütterung mit Fett nach

Bischoff und Voit erzeugt wird, hierbei von Einfluss sei, und mag die Thatsache selbst noch weiterer Bestätigung bedürfen; nach Verf. könnte sie aber schon genügen, die practischen Aerzte zu veranlassen, ihren eisenoder blutarmen Patienten eine fettreiche Nahrung anzuempfehlen.

### 95. Hanot et A. Mathieu: Analyses comparatives du sang et de l'urine dans trois observations de chlorose 1).

Hanot und Mathieu machten bei drei Chlorotischen, deren Krankheitszustand unter Gebrauch von Chinin und Eisen während der Beobachtungszeit sich besserte, vergleichende Untersuchungen von Blut und Urin. Folgende Tabelle enthält die für Fall 1 erhaltene Werthe.

| Datum.         | Zahl der<br>rothen<br>Blutkör-<br>perchen. | Hamoglo-<br>bingehalt. | Harn-<br>farbstoff. | Urinmenge. | Specifisches<br>Gewicht<br>desselben. | Tägliche<br>Harnstoff-<br>ausscheidung. | Weisse Blut-<br>kõrperchen. | Temperatur.   |
|----------------|--------------------------------------------|------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------|
|                |                                            | 1                      |                     | CC.        |                                       | Grm.                                    |                             | C.            |
| 8. August      | 3,266250                                   | 0,048                  | 0,20                | 1000       | 1,015                                 | 10,90                                   |                             |               |
| 11. "          | 3,391175                                   | 0,058                  | 0,20                | _          |                                       | <u> </u>                                | 3,1045                      | _             |
| 14. "          | 3,866250                                   | 0,058                  | 0,20                | 1100       | 1,015                                 | 10,95                                   | 3,1147                      |               |
| 16. "          | _                                          | _                      |                     | _          |                                       | _                                       |                             | <b>38,4</b> ° |
| 17.            | 3,891175                                   | 0,038                  | 0,70                | 1000       | 1,030                                 | 17,08                                   | 3,1275                      | 40,20; 40,40  |
| 18. "          | 3,891175                                   | $\frac{0,058}{2}$      | 0,50                | 1000       | 1,020                                 | 15,0                                    |                             | 87,4°; 88,2°  |
| 21. "          | 3,417000                                   | $\frac{0,068}{2}$      | _                   |            | -                                     | -                                       | 2,1275                      | 86,8°; 87,5°  |
| 28. "          | 3,768875                                   | $\frac{2}{2}$          | 0,40                | 1200       | 1,028                                 | 12,90                                   | 8,1147                      | 86,6°; 37,2°  |
| 25. "          | 3,768875                                   | 0,067                  | 0,50                | 1100       | 1,022                                 | 16,20                                   | 3,1560                      | _             |
| <b>30</b> . ,, | 4,522500                                   | 0,106                  | 0,40                | 1300       | 1,031                                 | 18,25                                   | 3,1530                      | _             |

Der Hämoglobingehalt der Blutkörperchen wurde colorimetrisch mit Malassez' Apparat (siehe diesen Jahresbericht p. 103) bestimmt. Verff. legen auf die Schwankungen dieses Werthes mehr Gewicht als auf die

<sup>1)</sup> Archives gén. de méd. Déc. 1877, pag. 676.

Schwankungen in der Zahl der rothen Blutkörperchen. Sie sahen die normalen Blutkörperchen bei intercurrentem Eintritt einer Phlegmasia alba dolens im linken Bein (17. August) zur Hälfte durch neugebildete kleine durchscheinende Elemente ersetzt; zugleich fiel ihr durchschnittlicher Hämoglobingehalt von 0,058 auf 0,038. Ein ähnliches Verhalten wurde während der Menstrualblutung beobachtet (21.—25. August). Uebrigens gibt nach Verff. Malassez' Apparat bei geringerem Hämoglobingehalt zu hohe Werthe, desshalb nahmen sie vom 18. August ab die doppelte Menge Blut zur Bestimmung.

Die Schwankungen in der Färbung des Harns wurden durch Vergleichung mit einer Eisenchloridlösung gemessen. Die Tabelle gibt die so erhaltenen relativen Werthe. Verff. machen auf die vorübergehende Erhöhung der Harnstoffausscheidung bei eintretendem Fieber und auf die schliesslich dauernde Erhöhung derselben aufmerksam, welche zugleich mit einer Steigerung des Hämoglobingehaltes einhergeht, ein Verhalten, welches auch Meunier (Etude parallèle des globules du sang et des principaus éléments de l'urine etc., Paris 1877, Delahaye) beobachtete.

Herter.

## 96. Paul Cazeneuve: Valeur des injections sous-coutanées de sang pour démontrer la transformation de l'hemoglobine en pigments biliaires et urinaires 1).

Cazeneuve spritzte Kaninchen desibrinirtes Blut unter die Haut und konnte danach keinen Gallensarbstoff im Harn nachweisen. Das Hämoglobin scheint in diesem Falle nicht verändert zu werden, denn man beobachtet nach diesen Injectionen nicht den Farbenwechsel, welcher bei traumatischen subcutanen Hämorrhagien eintritt. Hämatin, in verdünnter Natronlauge gelöst, bewirkt bei subcutanen Injectionen auch kein Austreten von Bilirubin im Harn und keine Vermehrung des Urobilins.

Herter.

¹) Gaz. des hôp. 1877, pag. 467. Vergl. Etude sur les metamorphoses de la matières colorante du sang et de ses rapports avec les pigments biliaires et urinaires. Thèse, Paris 1877.

### 97. V. Feltz: Expériences démontrant qu'il y a pendant la vie un ferment figuré dans le sang typhoïde humain 1).

Feltz beobachtete mit Coze (Recherches cliniques et experimentables sur les maladies infectieuses, pag. 134) 1870 in Typhus-Blut eine Bacterie, ähnlich Bacterium catenula. Er theilt jetzt eine Bestätigung obiger Beobachtung mit. Einige Tage vor dem Tode eines Typhuskranken wurde Blut aus der Vena basilica nach Pasteur's Methode 2) in einem mit reiner Luft gefüllten Glasballen aufgefangen und eingeschmolzen. Der Ballon, 3 Monate bei 30-35° C. gehalten, zeigte bei der Oeffnung eine grosse Menge kleiner ovaler Körnchen, theils frei, theils kettenformig zu 2-5 aneinander hängend, ähnlich denjenigen, welche sich in faulem Blute entwickeln. Frisches normales Blut zeigt derartige Organismen nicht, wie Pasteur zuerst nachwies (l. c.), und wie ein von Feltz gleichzeitig mit Hundeblut ausgeführter Controlversuch bestätigte. Das Typhusblut enthielt keine Hämoglobinkrystalle, während dieselben im Hundeblut, entsprechend Pasteur's Angaben (l. c. pag. 49), in reichlicher Menge gesehen wurden. Herter.

### 98. H. Buchner: Die Kohlensäure in der Lymphe des athmenden und erstickten Thieres <sup>8</sup>).

Tschiriew [Thierch.-Ber. 4, 129] fand, dass mitunter Lymphen von athmenden Thieren denselben CO2-Gehalt haben, als Lymphen er-

<sup>1)</sup> Compt. rend. 85, 1288.

<sup>2)</sup> Ein Glasballon, der etwas Wasser enthält, ist durch einen Kautschukschlauch an ein mit einem Hahn versehenes Messingrohr angefügt. Das Wasser wird zum Sieden erhitzt und während der Abkühlung das Messingrohr mit einem glühenden Platinrohr verbunden, sodass nur vollständig desinficirte Luft in den Ballon eindringen kann. Nach erfolgter Abkühlung wird der Hahn geschlossen. Zur Entnahme von Blut wird das freie Ende des Messingrohrs, welches vor dem Gebrauche auszuglühen ist, in ein Blutgefäss eingeführt. Damit das Blut sich bequem auffangen lässt, ist es zweckmässig, den Hahn vor vollständiger Abkühlung zu schliessen und so einen luftverdünnten Raum in dem Ballon herzustellen. — Man kann das Wasser in dem Ballon über 100° sieden lassen, wenn man das Messingrohr mit einem Glasrohr verbindet, welches unter Quecksilber taucht. Pasteur, Etudes sur la bière, 1876, pag. 46—49.

<sup>3)</sup> Arbeiten d. physiol. Anstalt zu Leipzig. 11. Jahrgang, 1876.

stickter Thiere; anderseits enthielten einige der aus dem athmenden Thiere ausgeflossenen Lymphen weniger Kohlensäure, als in der an Kohlensäure ärmsten Erstickungslymphe gefunden worden war.

Diese Mittheilungen gaben die Veranlassung, zu versuchen, ob sich auf eine strengere Weise die Veränderungen feststellen lassen, welche durch die Erstickung im Kohlensäuregehalt der normalen Lymphe-erzeugt werden. Um dieses zu erreichen, mussten an demselben Thiere zwei Lymphund zwei Blutproben, die einen bei freier, die anderen nach unterdrückter Athmung gewonnen werden, sodass der Kohlensäuregehalt der vier an demselben Thiere gewonnenen Flüssigkeitsproben einander gegenüber gestellt werden konnte. Demgemäss wurden aus dem ductus thoracicus eines unvergifteten normal athmenden Thieres etwa 60 Ccm. Lymphe über Quecksilber aufgefangen. Nachdem diese Probe zurückgestellt war, wurden durch die v. jugularis dextra aus dem rechten Herzen etwa 60 Ccm. Blut über Hg aufgesammelt und desibrinirt. Hierauf wurde die Luftröhre mit einer Schraubenklemme verschlossen. War die Erstickung bis zur Unempfindlichkeit der Hornhaut gediehen, so wurden aus einer Canüle, die schon früher in die a. carotis dextra eingesetzt worden, gegen 60 Ccm. des sehr dunkelen Blutes über Hg geleitet und defibrinirt. das Thier abgestorben und es wurde nun zur Gewinnung der Erstickungslymphe geschritten. In 20-40 Minuten war davon die zur Analyse nöthige Menge ausgetrieben. Da im Anfang des Sammelns der Ausfluss rascher als später vor sich ging, so war auch im ungünstigsten Falle in 30 Minuten nach dem Tode der grösste Theil des zur Analyse gelangenden Saftes gewonnen. Die ausgeflossene Lymphe gerann jedesmal erst nach dem Uebertritt in das Sammelgefäss.

Aus dem athmenden Thiere erhielt man diesem Verfahren entsprechend ein Blut, in dem sich der Inhalt aller in das Herz mündenden Venenstämmen gemischt hatte; danach durfte man hoffen, den Kohlensäuregehalt des mittleren Venenblutes mit demjenigen des an Kohlensäure überall gleich reichen Erstickungsblutes in Vergleich gestellt zu haben. Schwieriger ist es, Lymphproben zu gewinnen, an deren Herstellung sich alle Gebiete des Körpers gleichmässig betheiligen.

Die von den lebenden Thieren erhaltene häufig weisslich trübe Lymphe ist wahrscheinlich zumeist aus den Chylusgefässen, während die unter passiven Bewegungen oder vom todten Thiere erhaltene häufig wasserklare Lymphe wahrscheinlich meist Gliederlymphe ist.

Nachdem an zwei Thieren auf die beschriebene Weise vorgegangen war, änderte Verf. in zwei anderen das Verfahren noch dahin, dass im ersten Theile des Versuches an die Stelle der natürlichen die künstliche Athmung gesetzt wurde, damit der Kohlensäuregehalt des mittleren Venenblutes auf einen möglichst tiefen Werth herabgebracht würde.

Folgende Zahlen sind die Mittelwerthe je zweier derselben Flüssigkeitsportionen angehöriger Kohlensäurebestimmungen. Die Zahlen bedeuten die auf 0°C. und 1 Meter Hg-Druck reducirten Volumina, welche 100 Theile der Flüssigkeit enthalten.

|      |               |   |   |   |   | Lymphe:     |   | Blut: |
|------|---------------|---|---|---|---|-------------|---|-------|
| I.   | Freie Athmung | • |   | • |   | 42,56       | _ | 34,49 |
|      | Erstickung .  |   | • | • | • | 38,69       |   | 40,17 |
| II.  | Freie Athmung |   |   |   |   | 46,50       |   | 39,01 |
|      | Erstickung .  |   | • | • |   | 33,44       |   |       |
| III. | Apnoë         | • | 1 |   | • | 35,32       |   | 29,91 |
|      | Erstickung .  |   |   |   | • | 33,60       |   | 38,51 |
| IV.  | Apnoë         |   | , | • |   | 33,34       |   | 28,55 |
|      | Erstickung .  |   |   |   |   | <del></del> |   | 36,46 |

Durch diese Zahlen wird der Frage die unerwartete Antwort, dass sich bei der Erstickung der Kohlensäuregehalt des Blutes und der Lymphe nach entgegengesetzter Richtung ändern; indess der Kohlensäurereichthum des Blutes wächst, nimmt derjenige der Lymphe ab.

Zwei weitere Versuche wurden an curarisirten Hunden angestellt, doch war mit diesen Verf. nicht glücklich, da sie weder unter einander noch mit den vorstehenden übereinstimmten, indem bei dem einen Falle der CO<sub>2</sub>-Gehalt der Lymphe während der (künstlich erhaltenen) Athmung und nach der Erstickung sich kaum änderte, im zweiten Falle aber beträchtlich stieg.

### 99. L. Prochownick: Zur Lehre vom Fruchtwasser und seiner Entstehung 1).

Verf. sucht die Frage, ob das Fruchtwasser Product des Fötus oder Mutter sei, durch Untersuchung seiner gelösten Bestandtheile zu beant-

<sup>1)</sup> Arch. f. Gynäk. 11, 192 und 561. Durch Centralbl. med. Wissenschaft. 1877. No. 42.

worten und behandelt in 3 Abschnitten 1) den Harnstoffgehalt des Fruchtwassers, 2) den Kochsalzgehalt, 3) die Gesammtzusammensetzung.

Der Harnstoffgehalt betrug zwischen 0,0155 und 0,034 Grm. in 100 CC. Flüssigkeit und zwar fallen die niedrigeren Zahlen auf frühere Zeiten der Entwickelung, gegen Ende der Schwangerschaft wächst die Harnstoffmenge. Diese Thatsache spricht dafür, dass der Harnstoff vom Fötus producirt wird.

Das Fruchtwasser enthielt constant NaCl und zwar für die Normalfälle am Ende der Schwangerschaft 0,57—0,66%. Auffallenderweise ergab sich aber die Gesammtsumme der Salze regelmässig etwas niedriger als der NaCl-Gehalt, ein Verhältniss, das nicht völlig aufgeklärt ist.

Bei der Gesammtanalyse ergab sich für 1000 Flüssigkeit 10,89 bis 18,55 feste Theile, und zwar 4,0 bis 7,18 anorganische Salze, die zum allergrössten Theil in Wasser löslich waren.

| Der | Gehalt | an | Eiweis | 38   | •    | •    | •  | 0,60 | bis | 7,1  | p. | m. |
|-----|--------|----|--------|------|------|------|----|------|-----|------|----|----|
| "   | "      | ,, | Extra  | ctiv | rsto | ffen | ١. | 7,2  | "   | 11,4 | "  | ,, |
| ,,  | ,,     | ,, | Fett   | •    | •    | •    | •  | 0,1  | "   | 1,2  | ,, | ,, |

Die höchste Zahl für Eiweiss fällt auf einen Fall in der 20. Woche. Verf. schliesst, dass die Amniossissigkeit ein ausschliessliches Product des Stoffwechsels des Fötus ist, durch die Haut und die Nieren geliesert. Die Thätigkeit der Haut beginne in der frühesten Zeit der Schwangerschaft, die der Nieren in regelmässiger Weise erst kurz vor Mitte der Schwangerschaft.

#### VI. Milch.

#### Uebersicht der Literatur.

- \*A. Röhrig, experimentelle Untersuchungen über die Physiologie der Milchsecretion. Virchow's Archiv 76, 119.
- 100. Olof Hammarsten, zur Kenntniss des Caseïns und der Wirkung des Labfermentes.
- 101. G. Musso, über das Vorkommen von Sulfaten und Schwefelcyan in der Kuhmilch.

#### Analytisches.

- 102. St. Stenberg, über die quantitative Bestimmung der Eiweissstoffe der Frauenmilch.
- 103. Gust. Christenn, über die Methoden der Analyse der Frauenund Kuhmilch.
- 104. J. Lehmann, Verhalten der Milch auf Thonplatten, und über eine neue Methode der Casein- und Fettbestimmung der Milch.
- 105. L. Manetti und G. Musso, über die Art, die Menge des durch Lab gerinnbaren Käsestoffes in der Milch zu bestimmen.
- 106. L. Manetti und G. Musso, eine Fehlerquelle bei der im Trockenrückstande vorgenommenen Bestimmung des Fettes der Milch etc.
- 107. G. Musso, Bestimmung des Stickstoffs in der Milch und ihren Producten.
- 108. 109. H. Ritthausen, neue Methode zur Milchanalyse und über ein vom Milchzucker verschiedenes Kohlehydrat der Kuhmilch. Nachtrag dazu.
- 110. B. Tollens und F. Schmidt, Fettbestimmung in der Milch mittelst des Lactobutyrometers.
- 111. R. Gscheidlen, zwei Methoden, den Zuckergehalt der Milch zu bestimmen.
  - \*A. Kaiser, zur Milchprüfung. Milchzeitung 1877, No. 29. Untersuchung und Prüfung der Butter. Siehe Cap. II.
- 112. W. J. Walvern, Gerinnung der Milch durch Inductionsströme.
- 118. E. Reichardt, über die Verschiedenheit unverfälschter Milch.
- 114. W Fleischmann, über den Einfluss der Rostpilze auf die Milchsäuregährung.

- 115. F. Soxhlet, Darstellung haltbarer Labflüssigkeit.
  - \*W. Kirchner, Beiträge zur Kenntniss der Kuhmilch und ihrer Bestandtheile. Dresden 1877. Verlag von G. Schönfeld.
  - \*V. Storch, Butter-Untersuchungen zur Beleuchtung des Unterschiedes zwischen Butter aus süssem und aus saurem Rahm. Aus dem Dänischen übersetzt von E. Michelsen. (Fühling's landwirthschaftl. Zeitung 1877, 26, 190.)
  - \*Schreiner, über Kuhmilch, Veränderungen derselben beim Kochen, Verhalten zu Säuren und Lab vor und nach dem Kochen, Qualitätsveränderungen während der Lactationsperiode. (Tageblatt der 50. Naturforscherversammlung 1877, No. 4, pag. 52.)
  - \*W. Fleischmann, Versuche über Aufrahmung. (Centralblatt f. Agriculturchemie 1877, pag. 800.)
  - \*W. J. Kirchner, über Aufrahmung bei hoher und niederer Temperatur. (Journal f. Landwirthschaft 25, 236.)

116. E. Duclaux, Reifen des Cantal-Käses.

### 100. Olof Hammarsten: Zur Kenntniss des Caseins und der Wirkung des Labfermentes 1).

Die Aschenbestandtheile und vor Allem die Kalksalze üben, wie dies schon früher von dem Verf. gezeigt worden ist [vergl. diese Berichte Bd. 4], einen ausserordentlich grossen Einfluss auf die Gerinnung des Caseins mit Lab aus, und wenn es auf die Darstellung von einem ganz reinen, zu den verschiedenartigsten Versuchen brauchbaren Casein ankommt, kann weder die Dialyse noch die vom Verf. früher angewendete Kochsalzmethode benutzt werden. Es bleibt also nur übrig, die Reindarstellung des Caseins durch abwechselndes Fällen mit einer Säure und Wiederauflösen in Alkali zu versuchen.

Gegen die letztere Methode können zwei theoretische Bedenken erhoben werden, aber der Verf. zeigt, theils durch die Beobachtungen von Lundberg [vergl. diese Berichte Bd. 6], welche die grosse Resistenz des Caseins gegen Säure zeigen, und theils durch eigene Erfahrungen,

<sup>1)</sup> Nova Acta Regiae Societatis Scientiarum Upsaliensis in Memoriam Quattuor Saeculorum ab Universitate Upsaliensi Peractorum. Volumen Extra Ordinem Editum. Upsaliae MDCCCLXXVII.

dass diese Bedenken - eine vorsichtige Arbeit vorausgesetzt - ganz ohne Bedeutung sind. Verf., welcher nur mit Kuhmilch arbeitete, schlägt stets das Casein mit Essigsäure nieder, nachdem die Milch zuerst mit 4 Volumen Wasser verdünnt worden ist, und die passendste Säuremenge ist dabei, bei Verdünnung mit destillirtem Wasser, etwa 0,075-0,1% o Essigsäure (auf die verdünnte Milch berechnet). Bei Verdünnung mit Wasserleitungswasser musste Verf. stets eine etwas grössere Säuremenge Die Darstellungsmethode ist übrigens die schon früher angegebene [vergl. diese Berichte Bd. 4] und es dürfte also genügend sein, hier nur die Aufmerksamkeit auf einige besonders wichtige Umstände zu lenken. Ein besonders wichtiger Umstand ist der, dass man das ausgefällte CaseIn möglichst fein unter Wasser zerreibt, bevor man zu dem Auswaschen mit Wasser schreitet, denn ohne diese Vorsicht ist es kaum möglich, den Niederschlag vollständig auszuwaschen; und es ist sogar oft nöthig, das Casein von den Filtren zu nehmen und das Zerreiben zu wiederholen. Wenn man das Casein durch Decantation mit Wasser auswäscht, ist es nöthig, den Niederschlag nicht lange unter Wasser stehen zu lassen, denn er kann dadurch leicht schwerlöslicher werden, und endlich ist es auch nöthig, das Wiederauflösen des Caseins nur unter Vermittelung von möglichst wenig Alkali zu bewerkstelligen. Es kann nämlich einerseits das Casein durch überschüssiges Alkali verändert werden und andererseits bei der nächstfolgenden Ausfällung mit Essigsäure das neugebildete Acetat, welches der Ausfällung des Caseins durch Säure entgegenwirkt, den Zusatz von einem grösseren, vielleicht schädlich wirkenden Säureüberschusse nöthig machen.

Um das Casein in fester Form zu erhalten, wird das zum dritten Male ausgefällte, mit Wasser ausgewaschene Casein mit Alcohol von 97% portionenweise zu einer feinen Emulsion zerrieben und darauf durch Filtration möglichst rasch von dem Alcohol getrennt. Der rückständige Alcohol wird durch Aether vertrieben und nach dem Auspressen zwischen Papier lässt man den Aether unter stetigem Zerreiben des Caseins in einem offenen Gefässe verdunsten. Das von dem Aether befreite, in Vacuo getrocknete Präparat kann ohne Schaden auf 100% erhitzt werden.

Das so dargestellte Casein bildet ein schneeweisses Pulver von staubichter Feinheit. Es ist fast absolut frei von Aschenbestandtheilen (4-6 Grm. bei 110°C. getrocknetes Casein gaben bei der Verbrennung kaum sicher nachweisbare Spuren von Kalk) und enthält höchstens Spuren

Darstellung von grösseren Caseinmengen kaum möglich sein dürfte, bleibt es fraglich, ob es überhaupt möglich sei, ein ganz reines Casein in grösseren Mengen darzustellen. Nach der Ansicht des Verf.'s würde dies am leichtesten gelingen bei Anwendung von Essigsäure und nachfolgendem Trocknen bei 100-110° C. In der That konnte auch der Verf. in dem so dargestellten Präparate durch Destillation mit Schwefelsäure gar keine Essigsäure nachweisen, trotzdem dass zu diesen Versuchen resp. 15, 20 und 25 Grm. getrocknetes Casein in Arbeit genommen wurden. Verf. empfiehlt desshalb auch die Essigsäure als die zur Ausfällung des Caseins am meisten geeignete Säure.

Wenn man die Kuhmilch mit verschiedenen Säuren zu fällen versucht, macht man bald die Erfahrung, dass äquivalente Mengen der verschiedenen Säuren nicht dieselbe Wirkung ausüben, und vor Allem findet man einen grossen Unterschied zwischen der Essigsäure und den Mineralsäuren. Es waren also beispielsweise zur Ausfällung des Caseins aus einem Gemische von 20 CC. Milch und 80 CC. Wasser von einer Zehntel-Normalessigsäure 12,5 und von einer Zehntel-Normalchlorwasserstoffsäure nur 8,7 CC. erforderlich. Dieses unerwartete Resultat hängt wenigstens zum Theil von der fällungshemmenden Wirkung der dabei entstandenen Salze ab, denn es stellte sich bei einigen besonders zu dem Zwecke angestellten Versuchen heraus, dass die Gegenwart von selbst sehr kleinen Salzmengen der Ausfällung des Caseins durch Säuren ein wesentliches Hinderniss setzt. vom Verf. in dieser Beziehung untersuchten Salzen steht das Natriumacetat obenan, aber auch andere Salze, wie NaCl und KaCl, können, selbst wenn nur kleine Mengen davon anwesend sind, dieselbe Wirkung entfalten. In diesen Fällen kann die Caseïnlösung sogar sehr stark angesäuert werden, ohne dass ein Niederschlag entsteht.

Die längst bekannte Thatsache, dass die Milch bis zu einem gewissen Grade angesäuert werden kann, ohne einen Niederschlag zu geben, wird gewöhnlich durch die fällungshemmende Wirkung des Alkaliphosphats erklärt, aber die Beobachtungen des Verf.'s lehren nun, dass die Caseinlösungen auch bei absoluter Abwesenheit von allen phosphorsauren Salzen in ganz derselben Weise sich verhalten. Es können sogar ganz salzfreie Caseinlösungen, ohne einen bleibenden Niederschlag zu geben, ziemlich stark angesäuert werden.

In nächster Beziehung zu der Fähigkeit der Salze, die Ausfällung des Caseins zu verhindern, steht auch ihre Fähigkeit, das gefällte Casein

VI. Milch. 163

wieder aufzulösen. Wenn man eine sehr verdünnte Caseinlösung vorsichtig mit einer sehr verdünnten Säure fällt, so entsteht ein lockerer Niederschlag, der sich in NaCl vollständig zu einer opalisirenden Flüssigkeit löst. Am Leichtesten geschieht dies, wenn das Kochsalz unmittelbar nach der Ausfällung zugesetzt wird, denn mit Wasser in Berührung, schrumpft der Niederschlag bald, die Körner werden härter und Hand in Hand damit gehend, werden sie auch schwer löslicher, resp. unlöslich in NaCl-Lösung. Dieselbe Beschaffenheit nimmt der Niederschlag schon von Anfang an, wenn zuviel Säure zugesetzt oder eine zu concentrirte Caseinlösung in Arbeit genommen wird. Das Casein verhält sich also wie gewisse Globuline, und es steht also eigentlich nichts im Wege, diesen Eiweissstoff zu den Globulinen zu rechnen — es sei denn, dass, was wohl auch das Richtigste sein würde, man ihn zu den Nucleoalbuminen rechnen wollte.

Nach der Ansicht des Verf.'s kann das Casein durchaus nicht mit irgend einem der bisher künstlich dargestellten Alkalialbuminate identificirt werden, und die Gründe, welche ihn zu dieser Ansicht geführt haben, sind einerseits der nie fehlende Phosphor-(Nuclein)Gehalt des Caseins und andererseits das eigenthümliche Verhalten dieses Eiweissstoffes zu Lab.

In Bezug auf dieses letztere Verhalten hat Verf. schon früher [vergl. diese Berichte Bd. 4] gezeigt, dass die Kalksalze eine stark gerinnungsvermittelnde Wirkung ausüben, aber damit stimmen nicht die von Alexander Schmidt später gemachten Angaben überein. Schmidt hatte nämlich beobachtet, dass die Milch durch Dialyse gerinnungsunfähig gemacht werden kann, und er hatte weiter gefunden, dass der die Gerinnung vermittelnde Stoff dabei in die Diffusate übergeht, ohne dass es ihm doch gelingen wollte, dieses Stoffes habhaft zu werden. Hammarsten hat nun durch neue Versuche bewiesen, dass eine solche, durch Dialyse gerinnungsunfähig gemachte Milch durch Zusatz von etwas Kalk und darauf folgende Neutralisation mit Phosphorsäure, wieder mit Lab gerinnungsfähig gemacht werden kann, und er hat weiter gezeigt, dass das durch Säurezusatz aus einer solchen Milch ausgefällte Casein, in Kalkwasser gelöst und vorsichtig mit Phosphorsaure versetzt, eine nicht in der Wärme allein, wohl aber nach Labzusatz sehr schön gerinnende Lösung gibt. Dem entsprechend betrachtet Hammarsten es auch als sicher bewiesen, dass der bei der Dialyse wegdiffundirende, die Gerinnung vermittelnde Stoff ein Kalksalz ist. Durch eine solche Auffassung werden auch einige der Schmidtischen, sonst ganz unverständlichen Angaben leicht erklärlich. Zu diesen gehört die sonst unerklärliche Beobachtung, dass nur die Diffusate von einer während der Dialyse sauer gewordenen Milch gerinnungsvermittelnd wirken, während die Diffusate der nicht sauer gewordenen selbst durch nachheriges Ansäuren nicht gerinnungsvermittelnd wirken können. Diese auffallende Beobachtung ist leicht dadurch zu erklären, dass die Diffusate der während der Dialyse sauer gewordenen Milch bedeutend reicher an Erdphosphaten als die anderen sind.

Schmidt hatte gefunden, dass das 1 Mal ausgefällte, in möglichst wenig Alkali gelöste Casein noch gerinnungsfähig sein kann, während es durch wiederholtes Ausfällen und Wiederauslösen ganz gerinnungsunsähig wird. Diese Beobachtung steht mit den Erfahrungen Hammarsten's im besten Einklange, denn erst durch mehrmaliges Ausfällen können gewöhnlichenfalls die Erdphosphate gänzlich entfernt werden. Dass auch in diesem Falle der durch wiederholtes Ausfällen entfernte, gerinnungsvermittelnd wirkende Stoff ein Kalksalz ist, geht daraus hervor, dass nicht nur das, wie oben gesagt, mit Schwefelsäure gefällte und durch tagelanges Auswaschen gereinigte, sondern auch das 6—8 Mal abwechselnd mit Säure gefällte und in Alkali wieder ausgelöste Casein mit Kalk und Phosphorsäure versetzt, sehr schön mit Lab gerinnende Lösungen gibt.

Die Angabe von Schmidt, dass die aus saurer Milch gewonnenen Diffusate, wenn sie durch Kochen mit Alcohol von Erdphosphaten befreit, dann filtrirt und durch Verdunsten vom Alcohol befreit werden, gerinnungsvermittelnd wirken sollen, hat Verf. in keinem einzigen Versuche bestätigt gefunden. Die Angaben Schmidt's über diesen Gegenstand sind übrigens so dürftig, dass es gar nicht möglich ist, den Grund zu den abweichenden Resultaten anzugeben, und vor Allem fehlt jede Angabe über eine etwaige Neutralisation der Diffusate vor oder nach dem Kochen mit Alcohol. Hammarsten bemerkt desshalb nur, dass in allen denjenigen Fällen, wo die Ausfällung der Kalksalze bis auf Spuren eine vollständige war, und wo er eine während der Verjagung des Alcohols eintretende Nachsäuerung durch Alkalizusatz corrigirte, nie die Spur einer gerinnungsvermittelnden Wirkung dieser Diffusate zu sehen war.

Die übrigen von Schmidt gegen die gerinnungsvermittelnde Wirkung der Kalksalze erhobenen Bedenken sind leicht zu widerlegen, denn sie rühren daher, dass Schmidt die Wirkung der Verdünnung mit Wasser gänzlich übersehen hat. Hammarsten führt desshalb auch in seiner

Abhandlung einige Versuche an, welche zeigen, dass während kleinere Wasserzusätze keine namhafte Wirkung auf die Labgerinnung ausüben, ein Zusatz von dem gleichen Volumen Wasser zu der Milch, resp. der calciumphosphathaltigen CaseInlösung die Gerinnung bedeutend verzögert, und ein Zusatz von zwei Volumen Wasser auf je ein Volumen Milch oder CaseInlösung dieselbe gänzlich aufheben kann. Diese Wirkung der Verdünnung mit Wasser scheint Schmidt zur Zeit der Ausführung seiner Versuche gänzlich unbekannt gewesen zu sein, und aus diesem Grunde sind auch mehrere seiner Versuche ganz unbrauchbar und jedenfalls von gar keiner Beweiskraft.

Gegenüber den Angaben Schmidt's hält also Verf. seine früheren Angaben über die Betheiligung der Kalksalze bei der Gerinnung aufrecht, und für die Gerinnung des CaseIns mit Lab sind nach ihm also — abgesehen von dem Fermente — nur die Anwesenheit von einer genügenden Menge Calciumphosphat nöthig, wobei doch nicht zu übersehen ist, dass die Phosphorsäure durch andere Säuren, wie Schwefelsäure oder Kohlensäure, und der Kalk durch andere Erden, wie Baryum, Strontium und Magnesium, ersetzt werden kann. Die Bedeutung der Erdsalze ist dabei eine doppelte, insoferne durch sie einerseits die Gerinnung beschleunigt und andererseits — was das Wichtigste ist — die Ausscheidung eines Gerinnsels erst durch sie ermöglicht wird. Dass die chemische Umwandlung des CaseIns auch bei Abwesenheit von Erdsalzen von Statten gehen kann, zeigt Verf. durch besondere Versuche, auf die hier nicht näher eingegangen werden kann.

Der Käse unterscheidet sich von dem Casein nicht nur durch die Unfähigkeit grössere Mengen von Calciumphosphat in Lösung zu halten, sondern auch durch eine überhaupt geringere Löslichkeit. Es war desshalb denkbar, dass eine Caseingerinnung auch bei Abwesenheit von Kalksalzen stattfinden könnte, wenn nur die Menge des Lösungsmittels eine möglichst kleine wäre, wenn also eine möglichst concentrirte Lösung von Casein in möglichst wenig Alkali mit Lab versetzt wurde. Die vom Verf. in dieser Richtung ausgeführten Versuche gaben doch stets ein negatives Resultat, womit doch die Möglichkeit einer Gerinnung unter diesen Umständen nicht ganz in Abrede gestellt werden soll.

Das vom Verf. benutzte Labferment war durch Fällen eines Glycerinextractes mit Alcohol und Auflösen des Niederschlages in Wasser bereitet worden. Der Gehalt der Fermentlösungen an festen Stoffen war stets bekannt, und Verf. konnte dadurch zeigen, dass durch einen Gewichtstheil Lab 400,000—800,000 Gewichtstheile Caseln coagulirt werden können. Von Salzen enthielten die Fermentlösungen keine nachweisbare Spuren.

Die Salze üben bekanntlich einen grossen Einfluss auf die Fermentationsprocesse aus, und wegen dieses Umstandes hat Verf. auch die Wirkung einiger Salze auf die Caseingerinnung geprüft. Auf die hierher gehörenden Versuchsreihen kann hier nicht näher eingegangen werden, sondern der Ref. muss sich darauf beschränken, nur die Hauptergebnisse wiederzugeben. Nur mag bemerkt werden, dass in allen Versuchen der Gehalt der Milch an Casein und unlöslichen Salzen bestimmt wurde und weiter, dass zu diesen Versuchen wie zu allen in der referirten Abhandlung angeführten Versuchen mit Caseinlösungen, wo nichts Anderes angegeben wird, nur das nach der oben angegebenen Methode gereinigte und getrocknete Casein verwendet worden ist.

Unter den vom Verf. untersuchten Salzen übt keines eine mehr vortheilhafte Wirkung auf die Gerinnung als das CaCl2, welches den Gerinnungsvorgang ausserordentlich beschleunigt. Durch Zusatz von diesem Salze kann die Gerinnungszeit sogar bei Zimmerwärme ausserordentlich abgekürzt werden und sogar die hemmende Wirkung grösserer Wasserzusätze kann durch dieses Salz gänzlich aufgehoben werden. Nur ein Beispiel, um dies zu zeigen. Eine Lösung von 2,86% Casein, mit 7 Volumen Wasser verdünnt, gerann mit Lab weder bei 17°C. noch bei 40° C. innerhalb 48 Stunden. Bei Zusatz von 0,160-0,320°/o CaCl2 gerann sie dagegen mit Lab bei 17° C. innerhalb einer Minute. steigenden CaCl2-Zusätzen nimmt die Gerinnungsgeschwindigkeit übrigens bis zu einer gewissen Grenze stetig zu, um von da ab mit wachsenden CaCl2-Mengen wieder abzunehmen. Das Optimum, welches übrigens je nach der Versuchsanordnung wechseln kann, lag am öftesten zwischen 0,1 und 0,5% CaCl2.

Von einem besonderen Interesse war es, zu prüfen, in wie weit die neutralen Alkalisalze einen hemmenden oder beschleunigenden Einfluss auf die Labgerinnung ausüben. Alexander Schmidt hat nämlich behauptet, dass die Alkalisalze (NaCl) unter allen Umständen die Gerinnung stören sollen, während sie dagegen für die Fibringerinnung sogar ein nothwendiges Bedingniss darstellen sollen. Für diese Behauptung führt Alexander Schmidt indessen keine exacten Beweise an, und man vermisst gänzlich jede Angabe über die Menge der zugesetzten

VI. Milch. 167

Salzösungen etc., so dass es ganz unmöglich ist zu sagen, in wie weit die gerinnungshemmende Wirkung in dem speciellen Falle durch das Salz an sich oder durch die bei dem Zusatze der Salzlösung stattgefundene Verdünnung mit Wasser hervorgebracht wurde. Hammarsten hat desshalb über diesen Gegenstand neue Versuche, in welchen die Wirkung der Verdünnung besonders berücksichtigt wurde, angestellt, und es stellte sich dabei heraus, dass die Angaben Schmidt's unrichtig sind. Die Neutralsalze, unter denen Hammarsten das NaCl und KaCl bezüglich ihrer Wirkung auf die Labgerinnung geprüft hat, wirken nicht, wie Schmidt behauptet hat, unter allen Umständen hemmend oder verzögernd auf die Gerinnung, sondern sie können — wie dies in Bezug auf die Fibringerinnung der Fall ist — je nach Umständen eine hemmende oder günstige Wirkung ausüben.

Die gerinnungshemmende Wirkung der Chloralkalien ist übrigens nur eine geringfügige, sie tritt oft erst nach Zusatz von 1-20/o Salz auf und nach Zusatz von etwas Wasser zu der Milch kann sie sogar in eine begünstigende umgewandelt werden. Nur ein Beispiel um dies zu zeigen. Eine Kuhmilch, welche 2,53% CaseIn neben 0,345% unlöslichen Salzen enthielt, wurde mit steigenden Mengen KaCl ohne Verdünnung mit Wasser versetzt. Für diese Milch, welche ohne Salzzusatz mit Lab bei 39° C. nach 2 Minuten gerann, wurde die Gerinnungszeit erst nach Zusatz von 2,5% KCl um 1 Minute verlängert und nach Zusatz von 5% KaCl gerann diese Milch noch innerhalb 6 Minuten. Die verzögernde Wirkung des Salzes war also jedenfalls nur geringe. Mit dem halben Volumen Wasser verdünnt, gerann diese Milch unter übrigens denselben Versuchsbedingungen ohne KaCl-Zusatz erst nach 27 Minuten, aber mit steigenden KaCl-Mengen nahm die Gerinnungszeit bis zu einer gewissen Grenze ab, so dass sie bei Anwesenheit von 0,5% KaCl nur 3 Minuten betrug, aber von da ab wieder mit steigenden Salzmengen zunahm, so dass sie bei einem Gehalte von 5% KaCl 14 Minuten war.

Auch die übrigen Versuche, auf die hier nicht eingegangen werden kann, haben ohne Ausnahme gezeigt, dass die Wirkung der Neutralsalze auf die Caseingerinnung je nach dem Wassergehalte der Versuchsfüssigkeit und der Versuchsanordnung überhaupt eine verschiedenartige sein kann.

In Bezug auf die Wirkung der Neutralsalze herrscht also nicht,

wie Schmidt angegeben hat, ein scharfer Gegensatz, sondern vielmehr eine gewisse Uebereinstimmung zwischen der Casein- und der Fibringerinnung. Auf beide Processe können die Salze, das CaCle und die Chloralkalien, je nach Umständen eine hemmende oder eine begünstigende Wirkung ausüben.

Hammarsten.

## 101. G. Musso: Ueber den Schwefel in der Milch und über das normale Vorkommen von Sulfaten und Schwefelcyanverbindungen in der Kuhmilch.

(Sugli stati del zolfo nel latte e sulla normale esistenza nel latte vaccino di solfati e solfocianati 1).

Behandelte Verf. die durch den Dialysator aus der Milch erhaltene Flüssigkeit oder das durch Gerinnung der Milch erhaltene Serum mit Chlorbaryum, so erhielt er einen in Säuren unlöslichen Niederschlag. Die Wägung des Niederschlages ergab für einen Liter Milch ein Minimum von 0,114 Baryumsulfat (entsprechend 0,0891 freier Schwefelsäure) und ein Maximum von 0,242 Baryumsulfat (entsprechend 0,0831 freier Schwefelsäure).

Zum Nachweise der Schwefelcyanverbindungen nahm Verf. 15 Kilogramm Milch auf einmal in Arbeit, die er bei 40 Centigraden mit Essigsaure zur Gerinnung brachte. Das abfiltrirte Serum wurde mit Barytwasser neutralisirt, dann langsam bis zur Syrupconsistenz eingedampft, darauf wiederholt mit concentrirtem Alcohol behandelt, filtrirt, eingedampft und schliesslich wieder in Wasser gelöst. Die so gewonnene Lösung zeigte eine dunkelrothe Färbung, welche die Schwefelcyan-Eisenreaction verdecken musste Doch bemerkte Verf. bei Zusatz von Eisenchlorid eine deutliche Verstärkung der rothen Färbung. Andere Methoden (Bildung von Schwefelcyankupfer und Reduction durch Wasserstoff in statu nascenti) erhoben die Existens von Schwefelcyanverbindungen im Milchextract zur Gewissheit. Die quantitative Bestimmung derselben hat Verf. nach der Methode von Hoppe-Seyler (Oxydation der Schwefelcyanverbindungen in der Siedhitze durch Kalichlorat und HCl, später Präcipitation durch Chlorbaryum) vorgenommen: er erhielt auf ein Liter Milch im Minimum 0,0021, im Maximum 0,0046 Schwefelcyannatrium.

Den Schluss der Abhandlung bilden physiologische Erörterungen über die Frage, ob die fraglichen S- und SCy-Verbindungen sich erst in den Epithelien der Brustdrüse bilden, oder dieser schon durch den Blutstrom vorgebildet, zugeführt werden.

Capranica.

<sup>1)</sup> Rendiconti del R. Istituto Lombardo Serie II, Vol. X, Fasc. XIII, 1877, pag. 396.

### 102. Sten Stenberg: Einige Beobachtungen und Versuche über die quantitative Bestimmung der Eiweissstoffe in der Frauenmilch 1).

Der Zweck dieser Untersuchungen war nicht eine Bestimmung der einzelnen Eiweissstoffe, sondern nur eine Bestimmung der ganzen Eiweissmenge der Milch. Die von Stenberg dabei geprüften Methoden sind die Tannin- und die Alcoholmethode.

Die erste Methode wurde genau nach den Angaben von Girgensohn und Taraszke wicz ausgeführt und Stenberg prüfte dabei zuerst, in wie weit durch diese Methode eine vollständige Ausfällung des Eiweisses zu erreichen sei. Die zahlreichen von ihm in dieser Hinsicht ausgeführten Versuche gaben ein von den Angaben von Girgensohn und Taraszke wicz in so weit abweichendes Resultat, als Stenberg den Rückstand der vom Tanninniederschlage abfiltrirten Flüssigkeit, mit der Reaction von Lassaigne geprüft, stets stickstoffhaltig fand.

Die Angaben von Girgensohn und Taraszkewicz, denen zufolge der getrocknete Tanninniederschlag mit siedendem Alcohol wiederholt extrahirt werden könne, ohne dem Alcohol etwas Eiweiss abzugeben, konnte Stenberg ebenfalls nicht ganz bestätigen. Der Verdunstungsrückstand des zur Extraction verwendeten Alcohols gab nämlich stets einen starken Ausschlag mit der Reaction von Lassaigne. Nach der Erfahrung von Stenberg kann also die Eiweissbestimmung in der Milch vermittelst der Tanninmethode nicht ganz ohne Verlust geschehen.

Die Alcoholmethode wurde nach der von Puls eingeführten Modification ausgeführt, aber im Widerspuche mit den Angaben des genannten Forschers konnte Stenberg nie auf diese Weise eine ganz vollständige Ausfällung der Eiweissstoffe erreichen. Erst bei Anwendung von einem so starken Alcohol, dass in dem Gemenge von Milch und Alcohol etwa 85% Alcohol enthalten waren, gelang ihm die vollständige Ausfällung der Eiweissstoffe. Eine andere Fehlerquelle, welche der Methode von Puls anhaftet, ist die, dass bei dem Auswaschen des Niederschlages mit heissem Alcohol stets etwas Eiweiss in die Waschflüssigkeit übergeht. Die Menge des von dem heissen Alcohol gelösten Eiweisses kann be-

<sup>1)</sup> Några iakttagelser och försök beträffande den quantitativa bestämningen af ägghviteämnena uti quinnomjölken af Prof. Sten Stenberg i Stockholm. Nordiskt Medicinskt Arkiv 9, Heft 2.

stimmt werden, wenn man nach dem Verdunsten des Alcohols die rückständige Flüssigkeit mit Tanninlösung fällt. Es können dabei, nach dem Vorgange von Taraszkewicz und ohne wesentlichen Fehler, von dem Tanninniederschlage 60% als Eiweiss berechnet werden.

Auswaschen verwendeten Alcohol fand er in dem einen Falle 0,07 und in dem anderen 0,24% Eiweiss, auf 100 Theile Milch berechnet. Der Verlust kann also zwar bisweilen so klein werden, dass er ohne Bedeutung bleibt; aber in anderen Fällen, bei feinerer Vertheilung des Niederschlages oder bei anhaltenderem Auswaschen desselben, kann er so groß werden, dass eine besondere Bestimmung des, in dem zum Auswaschen verwendeten Alcohol übergegangenen Eiweisses nicht unterlassen werden darf.

In einer anderen Versuchsreihe hat Stenberg die Alcoholmethode von Hoppe-Seyler mit derjenigen von Puls verglichen, aber in beiden Fällen die 10 fache Menge Alcohol von solcher Stärke zugesetzt, dass das Gemenge 85% wasserfreien Alcohol enthielt. Die beiden Methoden gaben nicht ganz übereinstimmende Resultate, indem mit der Methode von Puls die Eiweissmenge stets etwas — wenn auch nur sehr wenig — niedriger gefunden wurde. Es hängt dies davon ab, dass Hoppe-Seyler mit kaltem, Puls dagegen mit siedendem Alcohol auswäscht; der heisse Alcohol löst nämlich, wie oben gesagt, stets ein wenig Eiweiss.

In noch einer Versuchsreihe hat Stenberg die Tanninmethode mit der Alcoholmethode (nach Puls, aber mit Zusatz von 85% Alcohol und ohne Correction für das in dem zum Auswaschen verwendeten Alcohol übergegangene Eiweiss) verglichen und dabei gefunden, dass die beiden Methoden unter diesen Umständen sehr übereinstimmende Resultate geben. Es ergibt sich also — eine ebenso vollständige Ausfällung durch Tannin, wie durch Alcohol vorausgesetzt — dass der Verlust an Eiweiss, welcher durch das Auswaschen mit heissem Alcohol bedingt wird, bei den beiden Methoden fast derselbe ist. Wenn es sich um ganz genaue Bestimmungen handelt, muss also bei Anwendung von diesen Methoden auch das bei dem Auswaschen mit Alcohol verlorene Eiweiss berücksichtigt und gesondert bestimmt werden.

Zuletzt lenkt Stenberg in dieser Abhandlung die Aufmerksamkeit auf gewisse Unannehmlichkeiten, mit welchem die Anwendung des von Gerber zur Bestimmung des Fettes construirten Apparates verbunden ist. Er zeigt, wie diese Schwierigkeiten vermieden werden können und im Zusammenhange damit beschreibt er auch einen von ihm construirten, noch einfacheren Apparat zur Extraction und Bestimmung des Fettes. In Bezug auf die hierher gehörenden Details muss auf die Originalabhandlung verwiesen werden.

Hammarsten.

## 103. Gust. Christenn: Vergleichende Untersuchungen über die gegenwärtigen Methoden der Analyse der Milch, namentlich der Frauen- und Kuhmilch <sup>1</sup>).

Auf Anregung von von Gorup-Besanez führte Verf. vergleichende Untersuchungen über die verschiedenen Methoden der Milchanalyse nach Haidlen, Hoppe-Seyler, Tolmatscheff und Brunner aus und prüfte gleichzeitig die Fettbestimmungsmethode der Frauenmilch von Schukoffsky, sowie die Angabe Brunner's, nach der die Frauenmilch 2,3—4,5 Mal mehr Stickstoff enthalten soll als ihrem Gehalt an Eiweiss entspricht.

Zu diesen Untersuchungen wurde theils frische Kuh-, theils Frauenmilch verwendet. Nur die Brunner'sche Methode fand Verf. vollständig unbrauchbar, alle übrigen lieferten dagegen gut übereinstimmende
Werthe. Die vollständigste Methode ist nach Verf. diejenige von HoppeSeyler, doch empfiehlt es sich, bei Anwendung dieser Methode eine
kleinere Menge Milch als bisher angegeben in Arbeit zu nehmen und statt
eines gleichen Volumens Kalilauge nur einige Tropfen derselben zuzusetzen.

Bei Anwendung der Methode von Tolmatscheff, welche eine Modification der Hoppe-Seyler'schen ist, und bei welcher auf die Trennung von Casein und Albumin verzichtet wird, ist die Fällung der Eiweisskörper zwar eine vollständige, aber beim Auswaschen mit verdünntem Alcohol geht wieder etwas Albumin in Lösung. Durch Kochen wird dieser Verlust nicht vollständig aufgehoben.

Die vielfach als unrichtig angeführte Haidlen'sche Methode lieferte nach Verf. ebenfalls befriedigende Resultate und hat den Vorzug, dass sie geringe Milchmengen beansprucht und bei allen Milcharten anwendbar ist. Nothwendig ist jedoch, dass zur Erlangung guter Resultate bei

<sup>1)</sup> Inaugural-Dissertation, ausgeführt im Universitäts-Laboratorium zu Erlangen. Als Auszug mitgetheilt in den Sitzungsberichten der physical-medicinischen Societät zu Erlangen vom 15. Januar 1877, pag. 12, sowie in den landw. Versuchs-Stationen 20, 439.

Anwendung dieser Methode statt Gyps, welcher leicht Feuchtigkeit anzieht und in verdünntem Alcohol nicht unlöslich ist, Quarzsand oder Glaspulver verwendet wird. Ausserdem hält es Verf. für zweckmässig, beim Trocknen des Milchrückstandes die Temperatur von 105° C. nicht zu überschreiten.

Sowohl für Frauen- als auch für Kuhmilch erhielt Verf. gute Resultate nach einer von ihm selbst ersonnenen Methode, welche aus der von ihm gemachten Beobachtung abgeleitet wurde, dass sich Fett, Milchzucker und die löslichen Salze der Milch von den Eiweisskörpern durch ein Gemisch von einem Theil Aether und zwei Theilen Alcohol sehr gut trennen lassen. Das Verfahren, welches Verf. einschlug, war folgendes:

20 Grm. Milch wurden in einem Becherglas zur Ausfällung der Eiweissstoffe mit 10 CC. Aether und 20 CC. Alcohol versetzt, mit einem Glasstab gut umgerührt, durch ein gewogenes Filter filtrirt und so lange mit einem Gemisch von einem Theil Aether und zwei Theilen Alcohol ausgewaschen, bis das Filtrat hell zu werden anfing und die Eiweisskörper auf dem Filter eine pulverförmige Beschaffenheit annehmen. Filter und Rückstand wurden hierauf getrocknet (bei 100° C.) und deren Gewicht bestimmt. Dasselbe ergab nach Abzug des Filtergewichtes die Menge der Eiweissstoffe und der unlöslichen Salze. Letztere bestimmte Verf. durch Veraschen des Niederschlages. Das vollständig eingedampfte und bei 105° C. getrocknete Filtrat, welches den Milchzucker, das Fett und die löslichen Salze enthielt, wurde ebenfalls gewogen, hierauf das Fett mittelst Aether entfernt und die Menge desselben aus dem Gewichtsverlust berechnet. Der nach dem Extrahiren mit Aether verbliebene Rückstand wird schliesslich unter den nöthigen Vorsichtsmassregeln eingeäschert, die Asche gewogen und aus der Gewichtsdifferenz die Menge des Milchzuckers berechnet.

Im Mittel von 5 Analysen 5 verschiedener Personen erhielt Verf. folgende Zusammensetzung für die Frauenmilch:

| Wasser          | • | • | • | 87,24º/o |
|-----------------|---|---|---|----------|
| Trockensubstanz | • | • | • | 12,75 ,, |
| Eiweisskörper . | • | • | • | 1,90 ,,  |
| Butter          | • | • | • | 4,32 ,,  |
| Milchzucker     |   | • |   | 5,97 ,,  |
| Salze           | • | • | • | 0,28 ,,  |

173

Bezüglich des optischen Milchprobers von A. Vogel und des Lactobutyrometers von Saleron konnte Verf. die bereits von anderer Seite gemachte Beobachtung bestätigen, dass bei Anwendung des ersteren Apparates die Angaben für Butterfett der Milch zu hoch, bei Anwendung des letzteren dagegen zu niedrig ausfallen.

Schliesslich unterwarf Verf. auch die von Brunner gemachte Angabe, nach welcher die Frauenmilch 2,3—4,5 Mal mehr Stickstoff enthalten soll, als ihrem Gehalt an Eiweisskörpern (diese als Casein berechnet) entspricht, einer experimentellen Prüfung und gelangte ebenso, wie bereits früher Liebermann [Thierchem.-Ber. 1875, pag. 122] zu dem Resultat, dass in der Frauenmilch und ebenso in der Kuhmilch nicht mehr Stickstoff enthalten ist, als den nach zuverlässigen Methoden bestimmten Eiweisskörpern entspricht.

Weiske.

## 104. J. Lehmann: Ueber das Verhalten der Milch auf Thonplatten und über eine neue Methode der Casein- und Fettbestimmung in der Milch 1).

Alle exacten Methoden der quantitativen Milchanalyse leiden an dem Uebelstand, dass sie für praktische Zwecke zu umständlich und zu zeitraubend sind. Um daher eine einfache und kurze Methode der Milchanalyse ausfindig zu machen, prüfte Verf. das Verhalten der Milch auf gebrannten, porösen Thonplatten. Es zeigte sich, dass mittelst derselben das Casein und Fett vom Serum der Milch vollständig getrennt werden Eine geringe Menge Milch in einem dünnen Strahl auf eine konnte. Thonplatte aufgetragen, liess nach 1-2 Stunden einen scharf abgegrenzten, fettglänzenden Beleg zurück, der sich mittelst eines scharfen Hornspatels von der Platte in Form feiner, durchscheinender Lamellen leicht und vollständig absondern liess. Das auf diese Weise abgeschiedene CaseIn zeigte dieselben Eigenschaften wie das durch Lab gefällte: es quoll mit Wasser verrieben, zu einer weichen, flockigen Masse auf, ging durch Kalkwasser in den ursprünglichen Zustand, wie es in der Milch enthalten war, über und wurde durch Essigsäure gefällt.

<sup>1)</sup> Sitzungsber. der k. bayer. Academie der Wissenschaften zu München am 7. Juli 1877 und Annalen der Chemie 189, 858.

Dieses Verhalten des Caseins und Fettes der Milch auf Thonplatten, führte Verf. zugleich zu der Ueberzeugung, dass das Casein, wie bereits von Anderen behauptet wurde, in der Milch nicht im gelösten, sondern im stark aufgequollenen Zustande enthalten ist, und dass die Milchkügelchen von einer festen Hülle nicht umgeben sind.

Zur quantitativen Bestimmung von Casein und Fett in der Milch verfuhr Verf. folgendermassen: Geeignete, bei 100°C. getrocknete Thonplatten wurden bei schräger Haltung auf ihrer glatten Oberfläche mit einem dünnen Strahl Wasser schnell übergossen und auf ein verhältnissmässig weites Gefäss von Glas gesetzt, dessen Boden mit einer dünnen Schicht concentrirter Schwefelsäure bedeckt war. Eine bestimmte Menge der zu untersuchenden, mit gleichen Gewichtstheilen Wasser verdünnten Milch wurde sodann in einem dünnen Strahl auf die Mitte der Platte aufgetragen und um Verdampfung zu vermeiden, mit einer glattrandigen Glasschale bedeckt. Nach 1-2 Stunden bringt man den auf der Platte verbliebenen Rückstand mittelst eines scharfen Hornspatels in ein gewogenes Uhrgläschen, trocknet 2 Stunden lang bei 105°C. und bestimmt alsdann dessen Gewicht. Hierauf wird der gewogene Rückstand auf ein bei 105° C. getrocknetes Filter gebracht und mittelst Aether-Alcohol von Fett befreit. Der jetzt verbleibende, von neuem bei 105°C. getrocknete Rückstand erhält die Menge des CaseIns und der Mineralbestandtheile. Die Quantität der letzteren, welche durchschnittlich 8,5% beträgt, muss speciell bestimmt und in Abzug gebracht werden.

Vom Verf. im Original angeführte analytische Belege ergeben, dass die von ihm vorgeschlagene und empfohlene Methode befriedigende Resultate zu liefern im Stande ist.

Weiske.

## 105. L. Manetti und G. Musso: Ueber die Art und Weise die Menge des durch Lab gerinnbaren Käsestoffes in der Milch zu bestimmen 1).

Die Bestimmung des Caseïns in der Milch durch Ausfällen mit Essigsäure ist nach den Verff. wegen der Schwierigkeit, die richtige Säuremenge zu treffen, für gewerbliche Zwecke weniger geeignet, als die Ausfällung

<sup>1)</sup> Zeitschrift f. analytische Chemie 16, 402.

mittelst Lab. Das durch Lab gewonnene Käsegerinnsel enthält immer Calcium- und Magnesiumphosphat und zwar um so grössere Mengen, je frischer und je reicher die Milch an beiden Salzen war. Während des Käsebildungsprocesses durch Lab erfolgt, namentlich bei Gegenwart von Milchsäure, eine langsame Umwandlung des Gerinnsels in peptonähnliche Substanzen, wesshalb man, um Verluste zu vermeiden, die Operation der Caselnabscheidung nicht länger als nöthig ist, ausdehnen darf. In manchen Beziehungen verhält sich ausserdem das durch Lab erhaltene Gerinnsel abweichend von demjenigen, welches durch Fällen mit Essigsäure entsteht.

Da es in der Praxis hauptsächlich darauf ankommt, zu wissen, wie viel Casein in einer Milch durch Ausfällen mit Lab erhalten werden kann, so schlagen die Verff. zu diesem Zweck folgendes Verfahren vor:

50 Grm. nur schwach sauer reagirende Milch werden in einer Schale auf 40° C. erwärmt und mit ein paar Tropfen Glycerin-Lablösung versetzt. Nach 10—15 Minuten wird das Gerinusel, dessen Serum citronenfarben aussehen muss, mit einem Spatel vorsichtig zertheilt und durch Decantiren so lange mit lauem Wasser ausgewaschen, bis die vom Filter tropfende Flüssigkeit Fehling'sche Lösung nicht mehr reducirt. Alsdann wird mit kochendem Alcohol und zuletzt mit Aether entfettet, der entfettete Rückstand, welcher jetzt eine hornartige Beschaffenheit hat, auf ein Uhrglas gebracht und bei 115° C. getrocknet, wobei er eine vollkommene weisse Farbe behalten muss. Durch Einäschern des getrockneten und gewogenen Gerinnsels erhält man die Menge des in demselben enthaltenen Calcium- und Magnesiumphosphates, welches in Abzug zu bringen ist.

Weiske.

## 106. L. Manetti und G. Musso: Ueber eine Fehlerquelle bei der im Trockenrückstande vorgenommenen Bestimmung des Fettes in der Milch und den aus ihr gewonnenen Producten <sup>1</sup>).

Zur quantitativen Bestimmung des Fettes in der Milch, den Molken, der Butter oder dem Käse pflegt man gewöhnlich die bei 100° C. getrocknete, feine pulverisirte Substanz mit absolutem Aether erschöpfend zu extrahiren und den Aetherextract bei 110° C. zu trocknen. Beobachtet

<sup>1)</sup> Zeitschrift f. analytische Chemie 16, 897.

man den Aetherextract, besonders von nicht ganz frischer Milch u. dgl., so bemerkt man nach Entfernung des Aethers inmitten der homogenen Masse Tröpfchen einer dunkelrothen Flüssigkeit, welche in Aether und Wasser löslich, in Schwefelkohlenstoff unlöslich ist und eine stark saure Reaction besitzt, während die ätherische Lösung des Fettes nicht sauer reagirt. Trocknet man den Aetherextract bei 110° C., so nehmen diese Tröpfchen eine dunklere Farbe an, verharzen allmählig, ihre Löslichkeit in Aether nimmt bedeutend ab, dagegen lösen sie sich jetzt leichter in kochendem Wasser und Weingeist. Concentrirte, kochende Essigsäure und Ammoniak lösen die verharzte Substanz ebenfalls vollständig zu einer Flüssigkeit, welche die Fehling'sche Lösung nicht reducirt.

Ob der fragliche Körper (reine) Milchsäure war, konnten Verff. mit Bestimmtheit nicht entscheiden, dagegen ging aus Allem hervor, dass diese Substanz nicht zu den Glyceriden gehört und demnach bei der Fettbestimmung vom gefundenen Fettgehalt abgezogen werden muss.

Durch eine Reihe vergleichender Fettbestimmungen in verschiedenen Substanzen zeigen Verst., dass in vielen Fällen nicht unerhebliche Disserenzen im gefundenen Fettgehalte eintreten, je nachdem der fragliche Körper durch Schweselkohlenstoff vom Fett getrennt und in Abzug gebracht wird oder nicht.

Weiske.

### 107. G. Musso: Ueber die Bestimmung des Stickstoffes in der Milch und ihren Producten 1).

Eine Betrachtung der zahlreichen, oft widersprechenden Literatur über die Stickstoffbestimmungen der Eiweisskörper nach der Varrentrapp-Will'schen oder nach der Dumas'schen Methode führt zu dem Resultat, dass die Bestimmungen des Stickstoffs durch Verbrennen mit Natronkalk, sofern nicht gewisse Vorsichtsmassregeln genau beobachtet werden, leicht zu niedrige Resultate ergeben.

Mit Rücksicht hierauf unternahm es Verf. eine Reihe vergleichender Stickstoffbestimmungen in der Milch, den Molken, dem Käse etc.

<sup>1)</sup> Zeitschrift f. analytische Chemie 16, 406. — Auch Gazetta chimitaliana. Vol. VI, Fasc. 7, pag. 891. Capranica.

auszuführen. Zu diesem Zweck wurden die zu untersuchenden Substanzen mit geglühtem, pulverisirtem Kaolin vermengt, bei 115—120° C. getrocknet, fein zerrieben und in trockenen Glasröhrchen von bekanntem Gewicht verstöpselt im Exsiccator bis zur Analyse aufbewahrt.

Um eine genaue Bestimmung des Stickstoffes auszuführen, genügen nach Verf. 10 Grm. Milch, 40-50 Grm. Molken und 0,6-0,8 Grm. Die Röhren zur Verbrennung mit Natronkalk waren für die Stickstoffbestimmung des Käses 45 Cm., für diejenigen der Milch 50 bis 55 Cm. und für diejenigen der Molken 70 Cm. lang. Die Röhren zur Verbrennung mit Kupferoxyd hatten regelmässig eine Länge von 85 bis Die Beschickung der Röhren war die gewöhnliche. In Allem bemühte sich Verf. mit grösster Sorgfalt zu verfahren und Fehlerquellen zu vermeiden, dehnte dabei aber, um eine stürmische Gasentwickelung zu vermeiden, die Zeit der Verbrennung mit Natronkalk auf 3-6 Stunden Sämmtliche Bestimmungen nach der Varrentrapp-Will'schen aus. Methode ergaben beträchtlich niedrigere Resultate für Stickstoff, als nach Dumas'schen, woraus Verf. den Schluss zieht, dass erstere Methode für Stickstoffbestimmungen in der Milch und ihren Producten nicht anwendbar sei. Weiske.

# 108. H. Ritthausen: Neue Methode zur Analyse der Milch und über ein vom Milchzucker verschiedenes Kohlehydrat in der Kuhmilch 1).

Der Mangel an einer Methode der Milchanalyse, welche gestattet, zugleich neben Fett, Milchzucker, Wasser etc. die Gesammtmenge der Eiweisskörper bequem und genau zu bestimmen, gab Verf. Veranlassung, die Anwendbarkeit von Kupferlösungen, welche, wie bereits früher [Thierchem.-Ber. 1872, pag. 1] angestellte Untersuchungen ergeben hatten, constante Verbindungen von Kupfer und Eiweiss liefern, zur quantitativen Ausfällung der Milch-Eiweissstoffe zu prüfen.

Zu diesem Zweck wandte Verf. auf 20 oder 10 CC. Milch, die in jedem Falle noch gewogen wurden, 9 oder 4,5 CC., in mehreren Fällen auch nur 8 oder 4 CC. essigsaure Kupferlösung (10 CC. = 0,0995 CuO) oder 10 resp. 5 CC. schwefelsaure Kupferlösung (10 CC. = 0,2 CuO) an.

<sup>1)</sup> Journ. f. pract. Chemie. Neue Folge. 15, 329.

Maly, Jahresbericht für Thierchemie. 1877.

Immer wurde die Milch auf das mindestens 20 fache ihres Volumens verdünnt und durch Zusatz von etwas Kalilauge neutrale oder ganz schwach saure Reaction der Flüssigkeit hergestellt, da beim geringsten Ueberschuss von Alkali ein Theil des CaseInkupfers und bei stärker saurer Reaction Kupfer in Lösung bleibt. Die von CaseIn-Kupferniederschlag abgehobene oder abfiltrirte Flüssigkeit enthielt die Gesammtmenge des Milchzuckers, welche nach der Fehling'schen Methode bestimmt wurde. Die Gesammtmenge des Fettes war in dem Eiweiss-Kupferniederschlag enthalten und konnte leicht durch erschöpfendes Extrahiren mit Aether gewonnen werden. Der extrahirte Rückstand wurde getrocknet, gewogen und hierauf verascht. Das Gewicht des übrigbleibenden Kupferoxydes, sowie das der Mineralstoffe wurde ebenfalls bestimmt. Die Gewichtsdifferenz ergab die Menge der Eiweisskörper.

Den Gehalt an Wasser resp. Trockensubstanz stellte Verf. durch Vermengen von 2-3 CC. Milch mit 10-15 Grm. geglühtem Quarzsand, sowie durch mehrstündiges Trocknen bei 105°C. in bekannter Weise fest.

Die Summe der erhaltenen Werthe für Proteinstoffe, Fett und Zucker, verglichen mit der gefundenen Trockensubstanz, ergab die Menge der vorhandenen Mineralstoffe.

Nach dieser Methode, welche die Bestimmung sämmtlicher Milchbestandtheile aus einer sehr kleinen Milchmenge (12 CC.) gestattet, hat Verf. eine grössere Reihe von Milchuntersuchungen ausgeführt, denen im Original die analytischen Belege beigefügt sind und kommt dabei zu dem Resultat: dass die Bestimmungen des Fettes und des Milchzuckers sich in guter Uebereinstimmung mit den Resultaten anderer Methoden befinden, während der Gehalt an Eiweissstoffen, ebenso wie dies bei den Liebermann'schen Bestimmungen mit Gerbsäure der Fall ist [Thierchem.-Ber. 1876, pag. 122], stets merklich höher als nach dem Hoppe-Seyler'schen Verfahren gefunden wird.

Schliesslich beobachtete Verf. in dem von den Kupferniederschlägen erhaltenen Aetherextracten sehr geringe Mengen eines suspendirten Körpers, der in Wasser leicht, in Alcohol wenig und in Aether gar nicht löslich war, dagegen erst nach vorherigem Zusatz von ein paar Tropfen Schwefelsäure und bei geringem Erwärmen starke Reduction der Fehling'schen Lösung zeigte, demnach nicht identisch mit Milchzucker sein konnte, sondern mehr Aehnlichkeit mit Dextrin hatte.

Weiske.

### 109. H. Ritthausen: Nachtrag zur Mittheilung: "Neue Methode zur Analyse der Milch etc. 1).

Verf. theilt nachträglich zu der oben angeführten Arbeit die Resultate der von H. Settegast mit den verschiedenen Eiweiss-Kupferniederschlägen theils nach der Dumas'schen, theils nach der Varrentrapp-Will'schen Methode ausgeführten Stickstoffbestimmungen mit und gelangt hierbei zu dem Schluss:

- 1) dass die bereits früher vom Verf. geäusserte Ansicht von der Unsicherheit der Varrentrapp-Will'schen Methode bei den Analysen dieser Kupferverbindungen richtig ist, und nur die Dumas'sche Methode sichere und zuverlässige Zahlen gibt;
- 2) dass der Gehalt des durch Kupfersalz gefällten Gemenges der Milch-Eiweissstoffe je nach dem in der Milch bestehenden Verhältniss der einzelnen Körper von 15,3—15,7% Stickstoff schwankt, im Mittel also etwa 15,5% beträgt.

Weiske.

### 110. B. Tollens und F. Schmidt: Ueber Fettbestimmungen in der Milch mittelst des Lactobutyrometers <sup>2</sup>).

Zur sorgfältigen Prüfung des Marchand'schen Lactobutyrometers untersuchten Verff. 30 verschiedene Kuhmilchproben gewichtsanalytisch und nach Marchand auf ihren Fettgehalt, wobei es ihnen gelang, durch gewisse Modificationen und Aufstellung von Formeln die Fettbestimmung nach Marchand der Art zu verbessern, dass die Differenzen des gefundenen Fettgehaltes gegenüber dem durch chemische Analyse bestimmten Fette meist kaum 0,1% und niemals über 0,2% betrugen.

Erforderlich zur Gewinnung brauchbarer Resultate nach Marchand ist es, Alcohol von 92° Tr. zu verwenden und nach dem Erwärmen und Abscheiden der Fettschicht den ganzen Apparat einige Zeit in Wasser von 20° C. zu tauchen. Die so erhaltenen Zahlen in ½10 CC., welche mit 10 CC. Milch erhalten worden waren, haben Verff. mit den

<sup>1)</sup> Journal f. pract. Chemie. Neue Folge. 16, 287.

<sup>2)</sup> Centralblatt f. Agriculturchemie. 1877, pag. 226.

analytisch gefundenen Fettmengen derselben Milch graphisch zusammengestellt und hierbei gefunden, dass letztere von 1-4,3% und von 8-21% Fett (Rahm) gerade Linien, zwischen 4,3-8% dagegen eine schwach gebogene Curve bilden.

Algebraisch fanden Verff. folgende Formeln, mittelst welcher man aus den Zehnstel CC. Fettschicht (a) den Gehalt in 100 CC. Milch an Fett (P) und hieraus mit Zuhülfenahme des specifischen Gewichts der Milch den eigentlichen Procentgehalt findet:

Für 1-4,3 Grm. in 100 CC. ist 
$$P = a \times 0.204 + 1.135$$
  
, 4,3-5 , , ,  $P = a \times 0.216 + 1.135$   
, 5-6 , , ,  $P = a \times 0.354 + 1.420$   
, 6-8 , , ,  $P = a \times 0.496 + 4.400$   
, 8-21 , , ,  $P = a \times 0.497 + 4.360$   
Weiske.

### 111. R. Gscheidlen: Mittheilung zweier einfacher Methoden, den Zuckergehalt der Milch zu bestimmen 1).

Versetzt man Milch mit Natronlauge und lässt 24-48 Stunden bei gewöhnlicher Temperatur stehen, so theilt sich die Mischung in eine klare rothe Flüssigkeit und ein gelblich-weisses Coagulum. lichen Effect erzielt man, wenn man Milch mit Natronlauge kocht. Die rothe bis braunrothe Färbung ist allein auf den Milchzuckergehalt zurück-Die Intensität der Färbung zeigt sich abhängig von dem zuführen. Gehalte der Milch an Milchzucker, der Menge und Concentration der zugefügten Natronlösung, der Zeit der Einwirkung derselben auf die Milch und der Temperatur, bei der diese statt hat. Mit der Feststellung dieser Befunde war die Möglichkeit gegeben, den unbekannten Gehalt einer Lösung an Milchzucker nach der Behandlung mit Natronlauge durch den Vergleich mit einer ebenso behandelten Lösung von bekanntem Gehalte auf colorimetrischem Wege zu finden oder durch den Spectralapparat, der mit der Vierordt'schen Einrichtung versehen ist, zu ermitteln.

Um den Zuckergehalt der Milch colorimetrisch zu bestimmen, be-

<sup>1)</sup> Pflüger's Arch. 16, 131-139.

reitet man sich eine Normallösung, indem man eine 4-5% ige Milchzuckerlösung mit dem gleichen Volumen Natronlauge von etwa 20% verdünnt und die Mischung 2-3 Minuten kocht oder indem man statt des reinen Milchzuckers Milch von bekanntem Zuckergehalte mit der nämlichen Menge 20% iger Natronlauge verdünnt, 2-3 Minuten kocht und Alsdann versetzt man 10 CC. der zu unterdurch Asbest filtrirt. suchenden Milch mit der gleichen Menge Natronlauge, kocht gleiche Zeit wie bei Herstellung der Normallösung und filtrirt. Hierauf misst man je 1 CC. der so behandelten Milch und der Normallösung in ein planparalleles Glaskästchen ab, verdünnt diese durch Zusatz von je 4 CC. Wasser und lässt zu der dunkleren Flüssigkeit so lange Wasser aus einer Preyer'schen Bürette fliessen, bis Farbengleichheit eintritt. dem Volumen der ursprünglichen Flüssigkeit und der Menge des zugesetzten Wassers bis zur Farbengleichheit, berechnet sich dann der Gehalt an Milchzucker.

Statt der Normalflüssigkeit kann man ein geeignet gefärbtes gelbes Glas wählen, welches der Farbe einer mit Natronlauge bestimmte Zeit gekochten Milch von bekanntem Zuckergehalt in 1 Cm. dicken Schicht entspricht. Hat man die Farbe des Glases mit einer Zuckerlösung von bekanntem Gehalt und 1 Cm. Dicke der Schicht verglichen und berechnet man den gefundenen Werth auf 100 CC., so findet man den Zuckergehalt einer Flüssigkeit procentisch aus der Gleichung

$$x = 2 (n + 1) y$$

in welcher x den gesuchten Zuckergehalt, n die Anzahl der zur Verdünnung verwandten Cubikcentimeter, y den procentischen Gehalt der Normallösung bei 1 Cm. Dicke der Schicht resp. der gelben Glasplatte anzeigt.

Der andere Weg ist folgender: Man stellt zunächst den Exstinctionscoëfficienten, sowie das Absorptionsverhältniss einer mit Natronlauge behandelten Milch von bekanntem Zuckergehalt ein für allemal fest; alsdann ist es leicht, den unbekannten Gehalt einer mit Natronlauge behandelten Milch an Milchzucker aus dem jeweiligen Exstinctionscoëfficienten
abzuleiten. Derselbe ergibt sich aus der Gleichung

$$c = A \cdot a$$
,

bei der c den zu ermittelnden Gehalt, A das Absorptionsverhältniss und a den Exstinctionscoëfficienten bezeichnet. Aus einer Reihe von vergleichenden Bestimmungen des Zuckergehaltes der Milch mittelst der Fehling'schen Lösung, der colorimetrischen und spectral-analytischen Methode ergibt sich, dass die erzielten Werthe nahe Uebereinstimmung zeigten.

Külz.

### 112. E. Reichardt: Ueber die Verschiedenheit unverfälschter Milch 1).

Die Grenzen, innerhalb welcher das specifische Gewicht der normalen Kuhmilch schwanken kann, liegen zwischen 1,018—1,045; das am häufigsten vorkommende specifische Gewicht der Kuhmilch ist nahezu 1,040. Verschiedenheiten in der Zusammensetzung der Kuhmilch werden u. A. durch die Rasse und Fütterungsweise der betreffenden Thiere hervorgerufen.

Die Grenzen für unverfälschte Milch liegen bei Anwendung der Milchwaage zwischen 17,0 und 25,0°. Fünf Sorten von angeblich unverfälschter Kuhmilch, welche Verf. untersuchte, zeigten an der Milchwaage 17,5—19,0°. Bei der chemischen Untersuchung der Milch von 17,5° fand Verf. 88,09°/0 Wasser, 2,37°/0 Casein, 3,41°/0 Fett und 6,13°/0 Milchzucker; bei der Untersuchung derjenigen von 19,5° dagegen 85,46°/0 Wasser, 3,92°/0 Casein, 4,02°/0 Fett und 6,60°/0 Milchzucker.

Weiske.

#### 113. W. Hes Walvern: Why milk sours during thonder storms?).

Verf. brachte in Eudiometern abgerahmte Morgenmilch mit reinem Sauerstoff zusammen. Wurden jetzt einige Minuten lang vermittelst eines Ruhmkorff'schen Apparates Inductionsschläge durch das Eudimeter geschickt, so war nach dem Umschütteln saure Reaction der Milch zu bemerken und sie erschien im durchfallenden Licht weniger opak. Wirkten die Inductionsströme 5 Minuten lang ein, so gerann die Milch und zeigte eine entschieden saure Reaction. Diese Versuche erklären nach

<sup>1)</sup> Arch. der Pharm. 9, 440, sowie Chem. Centralblatt 1877, pag. 40.

<sup>2)</sup> Chemical news. 80. November 1877.

Verf. die Thatsache, dass während der Gewitter häufig eine Gerinnung der Milch beobachtet wird.

Herter.

### 114. W. Fleischmann: Ueber den Einfluss der Rostpilze auf die Milchsäuregährung 1).

Bei der Anstellung von Versuchen über Aufrahmung beobachtete Verf. u. A., dass die Milch solcher Thiere, welche mit Rostpilzen befallenes Getreidekaff als Futter erhalten hatten, bei unmittelbarer Untersuchung nach ihrer Entfernung aus dem Euter zahlreiche, vollständig erhaltene Uredosporen, massenhaften Detritus derselben und daneben vereinzelte Teleutosporen von Puccinia graminis enthielt. Weitere Versuche des Verf.'s ergaben, dass der Staub von dem mit Rostpilzen behafteten Getreidekaff abgesiebt und mit Milch in Berührung gebracht, die Milchsäuregährung derselben beschleunigte.

#### 115. F. Soxhlet: Die Darstellung haltbarer Labflüssigkeit 2).

Zur Darstellung wirksamer und haltbarer Labsfüssigkeiten empsiehlt Vers., den getrockneten Kälbermagen mit 5% Kochsalzlösung zu extrahiren und diesem Extracte etwa 0,3% Thymol, 4% Alcohol oder am besten 4% Borsäure zuzufügen. Zusätze von Salicylsäure, Benzoësäure oder xanthogensaurem Kalium eignen sich zu diesem Zwecke nicht, da sie das Labserment bereits nach kurzer Zeit sast vollständig unwirksam machen.

Weiske.

#### 116. E. Duclaux: Maturation et maladies du fromage du Cantal 8).

Du claux machte Untersuchungen über die Bereitung des Cantal-Käses. Zunächst suchte er die Processe klarzustellen, welche bei der

<sup>1)</sup> Fühling's landwirthschaftliche Zeitung 26, 155, sowie Milchzeitung No. 215.

<sup>2)</sup> Milchzeitung 1877, No. 37 und 38, sowie Chem Centralblatt 1877, pag. 745.

<sup>\*)</sup> Compt. rend. 85, 1171.

Reifung des Käses betheiligt sind. Hierbei spielt nach Duclaux das Fett nur eine sehr untergeordnete Rolle, da die Menge des Aetherextractes sich nur wenig verändert. Ein Theil (beim Cantal-Käse nicht über 10%) des Fettes wird verseift. (Bei den Käsearten, in welchen sich viel Mucedineen entwickeln, geht die Verseifung bis zu 50% des Fettes.) Die Hauptsache bei der Reifung des Käses besteht nach Duclaux in einer allmäligen Umwandlung des Caseins. Es bildet sich daraus erstens ein in Wasser löslicher, durch Hitze coagulabler Eiweisskörper und zweitens ein eiweissartiger Körper, durch Hitze und verdünnte Säuren nicht fällbar, wohl aber durch Tannin, basisches Bleiacetat, Kupfersulfat, Chromsaure, Alcohol, saure Lösungen von Ferrocyankalium und Quecksilberchlorid. Dieser Körper ist lävogyr; seine specifische Drehung beträgt ca. -33°; er ist als ein mehr oder weniger reines Pepton zu betrachten. Diese Umwandlung des Caseins bedingt nach Duclaux die zunehmende Transparenz und Weichheit des Käses; dieser Process verlangt eine gewisse Zeit, und oft verdirbt der Käse, ehe die Reife erreicht ist. Der Grund dafür liegt in der Art der Bereitung des Cantal-Käses, welche in der Kälte unter Anwendung von Lab geschieht. Um den in der geronnenen Masse zurückbleibenden Milchzucker zu entfernen, lässt man dieselbe gähren. Manchmal tritt Alcohol-Gährung, meist aber Milch- und Buttersäure-Gährung ein. Das CaseIn nimmt in Folge dessen eine solche Consistenz an, dass ohne Verlust an Käse die Auspressung des überschüssigen Wassers nur noch unvollständig gelingt. Es bleiben stets 44-45% Wasser darin, während vor der Gährung die Masse sich bis auf einen Wassergehalt von 15-20% auspressen Dieser hohe Wassergehalt verursacht das leichte Verderben des Cantal-Käses.

Herter.

#### VII. Harn und Schweiss.

#### Uebersicht der Literatur.

\*W. Löbisch, Anleitung zur Harnanalyse für praktische Aerzte, Apotheker etc. Wien 1878. Urban und Schwarzenberg.

#### Absonderung.

- 117. H. Quincke, Einfluss des Schlafes auf die Harnabsonderung.
- 118. H. Quincke, Einfluss von CO2-haltigem Wasser auf die Harnmenge.
  - \*A. Mosso, sopra un metodo per misurare la temperatura dell' orina. Atti della R. Accad. dei Lincei I. 3. Seduta del 3 Giugno. 1877. Capranica.

Bestandtheile unter physiologischen Verhältnissen und ihre Bestimmung.

- Walter, Bestimmungen von NHs im Hundeharn, siehe dessen Abh. über die Wirkung der Säuren. Cap. V, pag. 127.
- 119. Munk, Bestimmung des NH: im Hundeharn.
- 120. E. Salkowski und Munk, Beziehungen der Harnreaction zum NH<sub>8</sub>-Gehalt.
- 121. G. Esbach, die Methoden der Harnsaure bestimmung.
- 122. Esbach, Harnstoffbestimmung mit unterbromigsaurem Natron.
- 123. H. Dupré,
- 124. M. Simpson und Keeffe, über dasselbe.
- 125. Depaire,
- 126. P. Fürbringer, Gypsausscheidung durch den menschlichen Harn.
- 127. Thudichum, Essig-Ameisensäure, schweflige und salpetrige Säure aus Harn.
- 128. E. Baumann, Bestimmung der Schwefelsäure im Harn.
- 129 v. d. Velden, Ausscheidung von gepaarten Schwefelsäuren aus menschlichem Harn.
- 130. E. Baumann, zur Kenntniss der aromatischen Substanzen des Thierkörpers.
  - \*W. Zuelzer, die Chloride des Harns. Cent. med. Wissenschaft 1877. No. 42 und 43.
- 131. Imm. Munk, Vorkommen und Bestimmung von Sulfocyansäure im Harn.
- 182. 138. Thudichum, R. Gscheidlen, zur Frage vom Sulfocyan.

- 194. F. W. Pavy, Zuckergehalt normalen Harns.
- 185. Fr. Hofmeister, Milchzucker im Harn der Wöchnerinnen.
- 186. Vinc. Johannowsky, Zuckergehalt im Harn der Wöchnerinnen.
- 187. J. L. W. Thudichum, über Indican etc.
- 188. P. Pelloggio, die Albuminose des Urins.
- 139. W. Leube, Eiweiss im Harn Gesunder.
- 140. C. Méhu, Harn enthält keinen Schleim.
  - A. Casali, Nachweis von Galle im Harn. Cap. IX.
  - \*O. Maschke, Verhalten der Wolframsäure zu einigen Bestandtheilen des Harns. Zeitschr. f. analyt. Chemie 16, 427.
  - \*J. L. W. Thudichum über die Kryptophansäure, einen normalen Bestandtheil des Menschenharns. Pflüger's Archiv 15, 433-454. Derselbe, über die Eisensalze der extractiven Säuren aus Harn. Daselbst 15, 455. [Die erste Abhandlung Thudichum's über die sog. Kryptophansäure ist eine Uebersetzung der von demselben Verfasser im Journ. of the chem. Soc. April 1870 fast gleichlautend veröffentlichten Mittheilung, die von den physiologischen Chemikern ziemlich einstimmig abgewiesen worden ist. Der ausführliche nochmalige Abdruck in Pflüger's Archiv war mindestens überflüssig.

     Die zweite Abhandlung enthält Analysen von uncharacterisirten Ba- und Fe-Niederschlägen aus Harn, die nichts lehren, als dass Herrn Thudichum's Dilettantismus noch fortfährt, eine Landplage für die physiologische Chemie zu sein.]

#### Uebergang und Verhalten eingeführter Substanzen.

- 141. E. Baumann und Herter, Verhalten einiger aromatischer Substanzen im Thierkörper.
- 142. Arth. Hoffmann, über die Hippursäure bildung in der Niere.
- 143. M. Jaffé, Verhalten der Benzoësäure im Vogelorganismus (Ornithursäure).
- 144. W. v. Knieriem, Verhalten der sogenannten Harnstoffbildner im Organismus der Hühner (Asparagin, Leucin, Glycocoll, Ammoniak).
- 145. Lud. Feder, Ausscheidung des Salmiaks im Harn.
- 146. E. Salkowski, Vorgang der Harnstoffbildung im Körper und Einfluss des NH. auf dieselbe (Kaninchen und Hunde verhalten sich verschieden).
- 147. O. Schmiedeberg, Verhalten von NH aund Monaminbasen zur Harnstoff bildung.
- 148. Baron v. Longo, Verhalten von Asparagin und Bernsteinsäure.
- 149. H. Meyer und M. Jaffé, Entstehung der Harnsäure im Organismus der Vögel.
- 150. C. O. Cech, Verhalten von Taurin im Hühnerorganismus.
  - \* E. Salkowski, Verhalten vom Darm resorbirter Harnsaure bei Hunden. Zeitschr. f. Biol. 18, 525.

- \* Voit, Umwandlung von Harnsäure in Harnstoff bei Hunden. Zeitschr. f. Biol. 18, 530.
- \* C. Ph. Falck, Uebergang des Chloralhydrates in den Harn. Deutsche Zeitschr. f. pract. Med. 1877, No. 23. Nach Einspritzung von Chloral in die Venen eines Hundes konnte Verf. im Harn kein Chloral, wohl aber die Urochloralsäure wieder finden.
- 151. H. Byasson, Umwandlung von Salicylsäure und Salicin.
  - \* Weith beobachtete, dass von eingenommenem Salicin eine beträchtliche Menge im Harn wieder erscheint, dass sich aber auch Salicylsäure darin leicht constatiren liess. Ber. d. d. chem. Ges. 10, 979.
  - A. Catillon, Wirkung des Glycerins auf den Organismus. Cap. V.
- 152. P. Plosz, Verhalten von einverleibtem Glycerin.
  - \* Luchsinger, Wirkung subcutaner Glycerininjectionen. Cent. f. med. Wissenschaften 1874. No. 1.
- 153. J. H. Bill, Umsetzung von KBr im Körper.
- 154. Paquelin und Jolly, Verhalten der Pyrophosphate.
  - \* Aug. Mayer, über den Nachweis des Hg im Harn. Med. Jahrb. Wien 1877. Heft I.
  - \* E. Ludwig, neue Methode zum Nachweis von Hg in thierischen Substanzen. Med. Jahrb. Wien 1877. Heft I.

#### Pathologischer Harn.

- 156. Ch. Tauret, Nachweis und Bestimmung von Eiweiss.
- 156. Jul. Jacobs, Harn bei Icterus.
  - \* Const. Paul empfiehlt als Gallenfarbstoffreagens im icterischen Harn eine Lösung von Methylviolett 5:100. Ein paar Tropfen davon gaben in 100 CC. Harn gegossen einen blauen Kreis. Union-Pharm. September 1876. Herter.
- 157. C. Gerhardt, Urobilinurie.
- 158. M. Jaffé, Indicanausscheidung in physiol. u. pathol. Verhältnissen.
- 159. H. Senator, Indican- und Kalkausscheidung in Krankheiten.
- 160-162. E. Salkowski, Phenolausscheidung.
- 163. Hohlbeck, Harn bei Scorbut.
- 164. F. W. Warfwinge, Harn bei Typhus exanth.
  - \* Alb. Robin, de la rareté d'oxalate de chaux dans les urines de la fièvre typhoïde. Gaz. med. de Paris 1877. pag. 818. Verf. fand im Gegensatz von Primavera in 608 Fällen von Typhus nur 8 Mal Calciumoxalat als Sediment im Harn. Herter.
- 165. H. Eichhorst, Einfluss des Lungengaswechsels auf den Harn.
- 166. A. Frankel, Bemerkungen dazu.
  - G. Salomon, Blut und Harn bei Leukämie. Cap. XIV.
  - \* A. Niemann, Beiträge zur Lehre der Cystinurie. Liebig's

Annalen 187, 101. [Aus Tollens' Laboratorium. Ausführliche Mittheilung der schon kurz Thierchem.-Ber. 6, 141 referirten Arbeit.] \*P. Fürbringer, absoluter und relativer Werth der Schweselsäureaussuhr durch den Harn bei sieberhasten Krankheiten. Centralbl. d. med. Wissensch. 1877. No. 48.

#### Concretionen, Harngährung.

- 167. C. Stein, Phosphatsedimente in alkalischem Harn.
- 168. Assmuth, Harnsteinbildung im Verhältniss zur Harnacidität.
- 169. Vidau, Urostealith-Stein.
- 170. P. Cazeneuve und Ch. Livon, Ammoniakgahrung und Generatio spon.
  - \* Ch. Bastian, sur la fermentation de l'urine, C. r. 84. No. 4 und No. 7.
  - \* Pasteur, Reponse à M. Bastian, C. r. 84. No. 5 und No. 7.

## 117. H. Quincke (Bern): Ueber den Einfluss des Schlafes auf die Harnabsonderung 1).

Gelegentlich der Untersuchung des Einflusses CO2-haltiger Getränke auf den Harn [dieser Band pag. 189] konnte Verf. beobachten, dass die Individuen mehrmals ein grösseres Volum Harn liessen, als sie Flüssigkeit genossen hatten. Um dieser Ursache näher zu treten, wurde bei gleichmässiger Lebensweise an weiblichen Spitalindividuen die tägliche Harnsecretion controlirt. Des Morgens beim Erwachen wurde Harn gelassen (um 5 oder 6 Uhr) und nun entweder nach 3 Stunden oder dreimal nach Ablauf einer Stunde die Blase entleert. Ebenso wurde auch während des Tages zu bestimmten Stunden der Harn gelassen.

Man sollte erwarten, dass in den Stunden nach der am Abende genossenen Suppe der Harn wässerig, dagegen im Laufe der Nacht spärlicher, aber concentrirter abgesondert werde, ebenso gegen den Morgen hin. Die Beobachtung lehrte den Verf. aber das Gegentheil: fast immer ist der Harn der ersten 2-3 Morgenstunden reichlicher, specifisch leichter, und von hellerer Farbe als der beim Erwachen entleerte, ja er erinnert oft geradezu an urina spastica.

Die Messungen der Harnmengen von 9 Personen sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt; Qd bedeutet das Stundenmittel des

<sup>1)</sup> Arch. f. exp. Path. etc. 7, 115-125.

ganzen Tages, d. h. die 24stündige Harnmenge durch 24 dividirt; Qn bedeutet das Stundenmittel der Nacht, d. h. die von 8 oder 9 ab bis 5 oder 6 Morgens secernirte Harnmenge durch die Zahl der Stunden dividirt; Qm bedeutet das Stundenmittel der ersten Morgenstunden d. h. die in den ersten 2 oder 3 Stunden im nüchternen Zustand abgesonderten Mengen durch 2 oder 3 dividirt. Sämmtlich in CC.

| Personen. | Zahl der<br>Versuchstage. | Qd        | Qn  | Qm      |
|-----------|---------------------------|-----------|-----|---------|
|           |                           | CC.       | CC. | CC.     |
| 1         | 8                         | 80        | 80  | 137     |
| 2         | 11                        | <b>63</b> | 41  | 66      |
| 3         | 17                        | <b>54</b> | 42  | 77      |
| 4         | 5                         | 78        |     | 161     |
| 5         | 10                        | <b>72</b> | 55  | 93      |
| 6         | . 7                       | 83        |     | 122     |
| 7         | 7                         | 101       | 85  | · 98    |
| 8         | 2 (+5)                    | 60        | 77  | 63 (44) |
| 9         | 18 (+4)                   | 58        | 37  | 96 (39) |

In allen Fällen ist das Mittel einer Morgenstunde Qm grösser als das Mittel der Nachtstunden.

Diese morgendliche Harnfluth ist nach dem Verf. darauf wohl zurückzuführen, dass gleich anderen Functionen auch die Harnsecretion während des Schlafes eine Verminderung, und mit dem Erwachen gleichsam als Reaction eine Steigerung erfährt. Dies schien sich auch durch ein paar Beobachtungen zu bestätigen, bei denen die morgendlich beobachtete Steigerung fehlte, wenn die Personen in dieser Zeit schliefen.

# 118. H. Quincke (Bern): Ueber die Wirkung kohlensäurehaltiger Getränke <sup>1</sup>).

An ganz oder fast gesunden Personen wurden behufs der Frage nach der diuretischen Wirkung CO2-haltiger Getränke früh Morgens

<sup>1)</sup> Arch. f. exp. Path. etc. 7, 101-114.

nüchtern, Trinkversuche mit theils CO<sub>2</sub>-haltigem (mit CO<sub>2</sub> gesättigtes destillirtes oder künstliches Pyrmonterwasser), theils mit gewöhnlichem Wasser angestellt.

Stündlich oder halbstündlich wurde Harn entleert und dieser gemessen. Drei Stunden nach dem Trinken wurde der Versuch beendigt.

Binnen 8 Differenz. 2. Stunde. 3. Stunde. I. Stunde. Getränk. Stunden. 539 Wasser 220 181 144 116 Kohlens. Wasser 238 **284** 124 655 74 152 Wasser 184 411 36 159 84 Kohlens. Wasser 447 205 102 204 195 502 Wasser 34 Kohlens. Wasser 218207 111 586

Harnmengen.

Nach Genuss von CO<sub>2</sub>-haltigem Wasser ist daher für die nächsten Stunden die Harnsecretion etwas reichlicher als nach blossem Wasser.

### 119. Immanuel Munk (Berlin): Zur Bestimmung des Ammoniaks im Harn<sup>1</sup>).

Für den Menschenharn hat Neubauer die Anwendbarkeit der bekannten Schlösing'schen Methode zur Ammoniakbestimmung nachgewiesen.

Bezüglich der Brauchbarkeit dieser Methode für den ammoniakreicheren Hundeharn haben Lange [Arch. f. exp. Path. 2, 368] und
theilweise auch Knieriem [Thierchem.-Ber. 4, 370] Bedenken erhoben;
es entwickelt sich nämlich dabei aus Hundeharn (nach dem Versetzen mit
Alkali) ein eigenthümlicher penetranter Knoblauchgeruch und die Glasglocke
ist innen noch nach 48 Stunden mit curcumabräunenden Dämpfen erfüllt.

Verf. hat desshalb zur Entscheidung der Frage Controlversuche angestellt, indem er das Ammoniak desselben Hundeharns ein Mal nach Schlösing und darauf folgender Titrirung das zweite Mal direct gewichtsanalytisch mit Platinchlorid bestimmte.

Für die Bestimmung nach Schlösing benutzte Verf. Normal-

<sup>1)</sup> Virchow's Archiv 69.

schweselsäure, die er, um den von NHs gebundenen Antheil zu finden mit einer ihr äquivalenten Normalnatronlauge zurücktitrirte. Mit jedem Harn stellte er gleichzeitig drei Parallelversuche an, indem er ihn gesondert mit Kalkmilch, Natronlauge und Sodalösung behandelte, um so zu ermitteln, welches von diesen dreien die geringsten Fehlerquellen setzt, mit anderen Worten am wenigsten anderweitige Zersetzungen herbeisührt. Der zu prüsende Harn war jedesmal vor dem Versuch mittelst des Katheters Hündinnen entzogen und sorgsältig filtrirt worden. Der Harn selbst stammte in der Regel von Thieren, die reichlich mit Fleisch gefüttert wurden.

Die directe Fällung des NH<sub>3</sub> geschah in der Weise, dass man zu 25 Ccm. Harn je das gleiche Volumen von Alcohol und Aether hinzufügte, filtrirte, das Filtrat mit einer alcoholischen Lösung von Platinchlorid versetzte, den Niederschlag nach 24—48 Stunden abfiltrirte und mit Alcohol auswusch. Dieser, die Doppelsalze des Kalium- und Ammoniumplatinchlorid nebst organischen Spuren enthaltende Niederschlag wird getrocknet, mässig geglüht, gewogen, dann mit heissem Wasser auf dem Filter ausgewaschen, und neuerdings geglüht und gewogen.

| A. | Q a | 11 | rΔ | - | Hn       | n d | a h | g r | n |
|----|-----|----|----|---|----------|-----|-----|-----|---|
| σ. |     |    |    |   | _ I A 44 |     |     |     |   |

|                                                 | Entbunden an l  | Danish Back                                        |        |                           |                                            |  |
|-------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|--------|---------------------------|--------------------------------------------|--|
| •                                               | nach            | durch Kalk-<br>milch. durch Nat-<br>ron-<br>lauge. |        | durch<br>Soda-<br>lösung. | Durch PtCl4<br>gefällt in<br>25 Ccm. Harn. |  |
| I. Spec. Gew.                                   | 2 Tagen         | 0,030                                              | 0,038  | 0,0285                    | 0,032,                                     |  |
| = 1,0365                                        | noch 24 Stunden | 0,004                                              | 0,006  | 0,0045                    | also 0,128%                                |  |
| +<br>U (nach Liebig)                            | , 24 ,,         | 0,008                                              | 0,004  | 0,002                     | NHs.                                       |  |
| = 6,96 %                                        | " 24 "          | _                                                  | 0,0006 | -                         |                                            |  |
| II. $D = 1,043$                                 | 3 Tagen         | 0,037                                              | 0,042  | 0,083                     | 0,0835,                                    |  |
| $\overset{+}{\mathrm{U}}=$ 7,62 %               | noch 24 Stunden | 0,0005                                             | 0,001  | 0,0003                    | also 0,134 %                               |  |
|                                                 | " 24 "          | _                                                  |        |                           | NH <sub>8</sub> .                          |  |
| III. D = 1,028                                  | 2 Tagen         | 0,024                                              | 0,026  | 0,022                     | 0,028,                                     |  |
| $\dot{\ddot{\mathrm{U}}}=4,98^{\circ}/_{\circ}$ | noch 24 Stunden | 0,0005                                             | 0,001  | 0,0005                    | also 0,002 %                               |  |
| <b>3</b> — <b>2,00</b> / <b>0</b>               | , 24 ,          | -                                                  | 0,0008 | _                         | NH <sub>8</sub> .                          |  |

B. Hundeharn, schwach alkalisch.

| D = 1,026   | 2 Tagen                                | 0,0175 | 0,020  | 0,0175 | 0,019,       |
|-------------|----------------------------------------|--------|--------|--------|--------------|
| U = 8.06%   | 2 Tagen<br>noch 24 Stunden<br>,, 24 ,, | 0,0025 | 0,002  | 0,001  | also 0,076 % |
| o — 0,00 /0 | ,, 24 ,,                               | _      | 0,0008 | _      | NHs.         |

Der schwach alkalische Harn sub B war zwei Stunden nach reichlicher Fleischmahlzeit gewonnen worden.

Daraus geht hervor, dass das Verfahren von Schlösing für den Hundeharn sehr wohl verwendbar ist. Es empfiehlt sich ferner nach Neubauer die Kalkmilch, als dasjenige Alkali, von dem Zersetzungen anderer N-haltiger Substanzen, wenigstens bei Zimmertemperatur kaum zu befürchten sind, oder eine 8-10% ige Sodalösung, weniger Natronlauge.

# 120. E. Salkowski und Immanuel Munk (Berlin): Beziehungen der Reaction des Harns zu seinem Gehalt an Ammoniaksalzen 1).

Kaninchenharn enthält viel weniger NH<sub>3</sub>, als die sauren Harne vom Menschen und Hund; es scheidet 1 Kilo Kaninchen 0,0065, 1 Kilo Hund dagegen 0,043 NH<sub>3</sub> pro die aus. Man könnte vermuthen, dass die Differenz bedingt sei, durch die Nahrung des Pflanzenfressers und die dadurch veranlasste Alkalinität des Harns. Diese Vermuthung würde in hohem Grade wahrscheinlich, wenn es gelänge, bei einem Fleischfresser die NH<sub>3</sub>-Ausscheidung erheblich herabzusetzen dadurch, dass man in seinem Organismus Bedingungen schafft, für die Entleerung eines alkalischen Harns, ihn also dem Pflanzenfresser ähnlich macht.

Zu diesem Behufe brachten die Verff. eine Hündin mit Fleisch und Speck in's N-Gleichgewicht und gaben derselben an den Versuchstagen zur Alkalisirung des Harns Natriumacetat. Die NH3-Bestimmungen wurden nach Schlösing [dieser Band pag. 190] und auch nach Schmiedeberg [dieser Band in der Arbeit von Walter pag. 127] ausgeführt. Ausserdem wurde Körpergewicht und Gesammt-N bestimmt. Die Resultate enthält die folgende Tabelle:

<sup>1)</sup> Virchow's Archiv 71.

| 1                             |       |          |       | ဓာ     |        | <u>E</u> |          |          |       |       |       |          | <del></del> |        | ~     |
|-------------------------------|-------|----------|-------|--------|--------|----------|----------|----------|-------|-------|-------|----------|-------------|--------|-------|
| WHs nach<br>Schmiedeberg.     |       | 0,743    | 0,776 | 0,7808 | 0,767  | 0,291 (  | 0,828    | }        | 0,765 | j     | ł     | T        | 1           | 1      | 1     |
| MHs nach<br>Schlösing.        |       | 1        | 0,862 | 0,910  | 0,884  | 0,451    | 0,455    | 0,428    | 0,883 | 0,913 | 0,938 | 0,511    | 0,468       | 0,822  | 0,852 |
| И пасћ<br>Веекеп.             |       | 13,68    | 14,32 | 14,25  | 14,4   | 14,9     | 15,54    | 14,53    | 13,58 | 12,45 | 12,18 | 12,59    | 12,69       | 12,28  | 12,08 |
| Spec. Gew. der<br>Verdännung. |       | 1,027    | 1,029 | 1,0285 | 1,0295 | 1,032    | 1,0245   | 1,021    | 1,023 | 1,022 | 1,023 | 1,022    | 1,0225      | 1,0235 | 1,024 |
| Harn verdünnt<br>Ina          |       | 550      | 220   | 550    | 550    | 009      | 1000     | 1000     | 009   | 009   | 009   | 800      | 800         | 009    | 009   |
| Harnmenge<br>in Cem.          |       | 279      | 261   | 283    | 325    | 465      | 817      | 621      | 319   | 282   | 279   | 448      | 482         | 286    | 324   |
| Gewicht in Kilo.              |       | 20,42    | 20,44 | 9,02   | 20,52  | 20,47    | 20,28    | 20,15    | 20,26 | 20,24 | 20,34 | 20,25    | 20,08       | 20,09  | 20,06 |
| Wasser gesoffen<br>in Cem.    |       | 271      | 232   | 800    | 269    | 800      | 480      | 400      | 348   | 240   | 313   | 400      | 815         | 225    | 230   |
|                               |       | . Speck  | •     | •      | •      | Natr. 2. | Natr. a. | Natr. a. | •     | •     | •     | Natr. a. | Natr. a.    | •      | •     |
| tert                          |       | Grm.     | •     | •      | •      | Grm.     | Grm.     | Grm.     | •     | •     | •     | Grm.     | Grm.        | •      | •     |
| rerfü                         |       | , 50     | •     | •      | •      | 10       | 10       | 10       | •     | •     | •     | 10       | 10          | •      | •     |
| Taglich verfüttert.           |       | Fleisch, | •     | *      | *      |          | :        | 2        |       | :     | :     | *        | :           | :      |       |
| <b>1</b>                      |       | Grm.     | :     | :      | :      | :        | :        | 2        |       | 2     | 2     | :        |             | :      | *     |
|                               |       | 400      |       | :      | •      |          | 2        | *        | \$    |       | 2     |          | *           |        |       |
| a a                           | 77.   | Mai      | 2     | 2      |        |          | 8        | 2        | *     | :     | 2     | 2        |             | :      |       |
| Datum.                        | 1877. | ກຸ       | 6.    | 7.     | ထံ     | တ်       | 10.      | 11.      | 12.   | 13.   | 14.   | 15.      | 16.         | 17.    | 18.   |

Es ergibt sich daraus, dass sobald in Folge von Natriumacetat das Thier alkalischen Harn entleert, auch die tägliche Gesammtausscheidung von NHs sofort auf fast die Hälfte herabsinkt. Dabei ist der Gesammt-N nicht nur nicht verringert, sondern hat vielmehr noch um 3—5% zugenommen.

Der während der 8 ersten Stunden nach der Zufuhr vom essigsaurem Natron gelassene Harn war sehr stark alkalisch, der von der 9.—24. Stunde entleerte in der Regel neutral. Wie verhält sich nun die NH<sub>3</sub>-Ausscheidung in jeder dieser beiden Perioden? War die Auffassung richtig, dass die geringere NH<sub>3</sub>-Ausscheidung mit der Alcalescenz zusammenhängt, so war zu erwarten, dass in den ersten 8 Stunden nicht die Hälfte so viel, sondern viel weniger NH<sub>3</sub> ausgeschieden wurde, als in den späteren 16 Stunden. Diese Vermuthung bestätigte sich in einer zweiten Versuchsreihe durchaus. Es wurde in der 8 stündigen Tagesperiode 0,098 und 0,084 Grm. NH<sub>3</sub> ausgeschieden, in der darauffolgenden 16 stündigen Nachtperiode aber 0,412 und 0,384 Grm. NH<sub>3</sub>. Daher: von der Gesammtmenge des NH<sub>3</sub> entfällt weniger als <sup>1</sup>/<sub>5</sub> auf den stark alkalischen Harn der ersten 8 Stunden.

Betrachtet man das Verhältniss des ausgeschiedenen NH3 zum Gesammt-N des Harns, so ergibt sich für den Hund an den 8 Normaltagen im Mittel: NH3: Gesammt-N = 1:14,9. Für den Hungerzustand rechnet sich aus den Versuchen von Feder ein ähnliches Verhältniss, nämlich 1:14, dies gilt also für den sauren Hundeharn. In dem Harn, der künstlich alkalisch gemacht wird, ist das Verhältniss:

```
Für den stark alkalischen Tagesharn NHs: Ges. N = 1:54 und 1:57
,, ,, minder ,, Nachtharn ,, , = 1:17 und 1:205.
```

Es ist nun nicht ohne Interesse, dass mit dem absichtlich alkalisch gemachten ersten Hundeharn zusammenstimmt das Verhältniss, wie es normal ernährte Kaninchen geben, bei denen NH3: Gesammt-N == 1:54. Es ist daher im höchsten Grade wahrscheinlich gemacht, dass die verminderte NH3-Ausscheidung auf die Harnalcalescenz zurückzuführen ist.

## 121. P. Fürbringer (Heidelberg): Zur Kenntniss der Gypsausfuhr durch den menschlichen Harn 1).

In dem Harn eines 28 jährigen abgemagerten Kranken fand Verf. ein voluminöses weisses Sediment, das unter dem Microskop Formen von einfach contourirten Nadeln bis zu 2 Mal abgestumpften Tafeln zeigte, und nach seinen chemischen Reactionen aus Gyps bestand. Der Harn selbst war vermindert, ziemlich dunkel, von höherem specifischen Gewicht und stark sauer, aber ohne abnorme Bestandtheile.

Bezüglich der Ursache dieser Gypsausscheidung glaubt Verf. dieselbe mit der Annahme einer Verminderung der Alkalibasen erklären zu sollen, in der Weise, dass die Menge der letzteren nicht ausreicht, um neben der HCl und Phosphorsäure auch die gesammte Schwefelsäure zu binden, so dass letztere zu einem Theil mit dem in abnorm grosser Menge vorhandenen Calcium sich verbunden. Von älteren Beobachtungen ähnlicher Gypsausscheidung aus Menschenharn ist Verf. nur die von Valentiner (Centr. med. Wissensch. 1863) bekannt, die Erscheinung also jedenfalls selten.

Anschliessend daran hat Verf. in normalem Harn nach Gyps gesucht, solchen (natürlich) gefunden, und meint damit den Gyps als normalen Harnbestandtheil ent deckt zu haben. Das Verfahren, welches derselbe einschlägt, den Gyps aus Menschenharn abzuscheiden, ist folgendes: Harn wird mit dem 3-4 fachen Volum Alcohol versetzt und 24 Stunden stehen gelassen, der Niederschlag mit wenig verdünntem Alcohol gewaschen und darauf mit verdünntem Ammoniak ausgezogen, und dieser Auszug am Wasserbade oder unter der Luftpumpe verdampft. Es hinterbleibt Gyps.

[Dieses Verfahren beweist nicht mehr, als dass sowohl Kalk, wie Schwefelsäure im Harn enthalten sind; die Vertheilungsverhältnisse zwischen Säuren und Basen werden durch Aenderung des Lösungsmittels (Zusatz von Alcohol) völlig geändert, und die Annahme bestimmter Salzgruppirungen in complicirten Lösungen ist bekanntlich, wie in Mineralwässern so im Harn ein überwundener Standpunkt. Red.]

#### 122. G. Esbach: Des procédés de dosage de l'acide urique 2).

Esbach bespricht zunächst die Wägungsmethode. Zum Ausfällen benutzt er Eisessig (2 CC. auf 100 CC. Urin), weil derselbe etwa vorhandenes Albumin löst. Er überzeugte sich davon, dass die

<sup>1)</sup> Arch. f. klin. Medicin 20, 521-580 mit einer Tafel.

<sup>2)</sup> Bull. général de thérapeutique 98, 358.

Ausfällung innerhalb 24 Stunden um so unvollständiger ist, je geringer die Menge der Harnsäure. Aus wässeriger Lösung wurde so erhalten:

- 1) von 119 Mgr. 98 Mgr.; es blieben in Lösung: 21 Mgr.
- 2) ,, 109 ,, 94 ,, ,, ,, ,, 15 ,,
- 3) ,, 74 ,, 44 ,, ,, ,, ,, 30 ,,
- 4) ,, 49 ,, 11 ,, ,, ,, ,, 38 ,

Bei der Bestimmung im Harn verwendet Esbach Porzellanschaalen, deren innere Oberfläche durch Smirgel rauh gemacht wird und filtrirt erst nach mindestens 8 Tagen ruhigen Stehens an kühlem Ort. Will man das Trocknen der Harnsäure bei höherer Temperatur vermeiden, so kann man nach Esbach dieselbe an der Luft trocknen und das Gewicht der lufttrockenen Krystalle mit 0,825 multipliciren, um das Gewicht bei 100° zu erhalten. Nach 4—5 Tagen bleiben nach Esbach bei Anwendung von 2°/0 Eisessig in 100 CC. 5 Mgr. Harnsäure gelöst. (Magnier [Thierchem.-Ber. 1875, pag. 316] fand für 1°/0 HCl 0,0048 Grm., für 2°/0 HCl 0,0070 Grm.) Bei gemischter Kost fand Esbach die durchschnittliche tägliche Harnsäureausscheidung zu 50 bis 55 Cgr. Statt die ausgefällte Harnsäure zu wägen, kann dieselbe auch nach Waschen mit Wasser und Alcohol vermittelst Kaliumpermanganat (1 Grm. auf 400 CC. Wasser) in Aetzkalilösung titrirt werden.

Esbach benutzte auch die Zersetzung der Harnsäure durch Salpetersäure und die Messung des dabei frei werdenden Stickstoffs zur quantitativen Bestimmung. 1/8-1/10 der 24 stündigen Harnmenge (bei sehr concentrirten Urinen mit Wasser verdünnt) wird mit 2% Eisessig drei Tage lang stehen lassen, die ausgeschiedene Harnsäure abfiltrirt und mit Wasser (nicht mit Alcohol) ausgewaschen, das Filter mit den Krystallen um einen Glasstab gewickelt und in 12 CC. einer verdünnten Salpetersäure (25 CC. Wasser auf 75 CC. Säure) gebracht Diese Operation nimmt Esbach in dem von ihm und umgeschüttelt. angegebenen, auch zu anderen gasometrischen Bestimmungen anwendbaren Apparat1) vor. Das nach einer Stunde entwickelte Gasvolum wird abgelesen und vermittelst der von Esbach berechneten Tabelle das entsprechende Gewicht Harnsaure gefunden. Die Fehler betragen nach Esbach bei diesem Verfahren bis 3%.

Herter.

<sup>1)</sup> Thierchem.-Ber. 8, 180.

### 123. Esbach: De l'analyseur gazométrique et du baroscope correcteur à colonne mercurielle; leur application au dosage de l'urée 1).

Es bach beschreibt einen neuen Apparat für die Harnstoffbestimmung vermittelst des Knop'schen Reagens, zu dessen Bereitung Esbach auf 60 CC. Wasser 40 CC. Natronlauge (36°) und 2 CC. (resp. 6 Grm.) Brom verwendet. Zur Bestimmung dient in der Regel 1 CC. Harn; die Ablesung des entwickelten Stickstoffs geschieht nach einer Minute; 0,1 Grm. Harnstoff liefert nach Esbach 34,07 CC. bei 0° und 760 Mm. Hg. Der durch die Harnsäure und das Kreatinin des Harns verursachte Fehler ist zu vernachlässigen; erstere entwickelt unter den Bedingungen des Versuches (in einer Minute bei Zimmertemperatur) höchstens ½0 ihres Stickstoffs, das Kreatinin höchstens ½10 seines N-Gehaltes.

Esbach's "Baroskop" besteht aus einem U-förmigen Rohr, dessen einer Schenkel geschlossen ist, während der andere offen steht. Ersterer, welcher mit einer cylindrischen Erweiterung endigt, enthält eine Portion eines feuchten Gases, welches durch das, den unteren Theil beider Schenkel erfüllende Quecksilber von der atmosphärischen Luft abgeschlossen ist. Das Volum H¹ dieses Gases ist abhängig von Druck und Temperatur zur Zeit der Beobachtung, ebenso wie das bei der Zerlegung des Harnstoffs entwickelte Volum Stickstoff V¹. Aus dem Verhältniss von H¹ zu H (dem Normalvolum bei 0° und 760 Mm. Hg) hat Esbach für alle vorkommenden Werthe von V¹ das reducirte Volum V (bei 0° und 760 Mm.) berechnet, und die von Esbach aufgestellte Tabelle gibt so mit Hilfe des Baroskops den gesuchten Harnstoffgehalt einer Flüssigkeit ohne jede Corrections-Rechnung.

- 124. A. Dupřé: On the estimation of Urea by means of hypobromite 2).
- 125. Maxwell Simpson and C. O'Keeffe: On the determination of Urea by means of hypobromite of soda 3).
- 126. Depaire: Dosage de l'urée 4).

Obige Mittheilungen enthalten sämmtlich Beschreibungen neuer Apparate zur Harnstoffbestimmung vermittelst unterbromig-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Bull. de thérapeutique 92, 117, 162. Vergl. Thierchem.-Ber. 3, 180, Bull. de thérapeutique 86, 119.

<sup>2)</sup> Journ. chem. Society, London 1877. 1, 534.

<sup>3)</sup> l. c. pag. 588.

<sup>4)</sup> Presse med. belge No. 7. Vgl. Hüfner. Zeitschr. f. phys. Chemie 1, 850.

sauren Natrons1). Dupré's Apparat ähnelt dem von R. Apjohn (Chemical news, january 22, 1875) beschriebenen. Depaire misst den entwickelten Stickstoff nicht direkt, sondern indirekt durch die Menge des von demselben aus dem Apparat verdrängten Wassers. Er macht bei jeder Analyse (10 CC. Harn) eine Controlbestimmung, nicht mit einer normalen Harnstofflösung Yvon [Thierchem.-Ber. 8, 51], sondern mit einer leichter herzustellenden Chlorammoniumlösung; welche 17,833 Grm. im Liter enthält, entsprechend einer 1% Harnstofflösung. Dupré erhielt aus 5 CC. einer 2% igen Harnstofflösung bei 10 Minuten langem Erhitzen auf 70° C. 37,08-37,26 (Mittel 37,14) CC. Stickstoff (bei 18,3° C. und 760 Mm. Hg), ohne Erhitzen bei 5 Minuten dauernder Einwirkung des Reagens 36,54-36,92 (Mittel 36,70) CC. N. Maxwell Simpson und O'Keeffe erhielten 33,87 CC. (0º und 760 Mm.). Sie glauben übrigens mit Russel und West [Thierchem.-Ber. 4, 216] eine Correction der abgelesenen Volumina bei klinischen Untersuchungen entbehren zu können. Dupré bestätigte die Angabe Hüfner's [Thierchem.-Ber. 1, 41], dass die Ausbeute an Stickstoff um so grösser ist, je schneller die Flüssigkeiten gemischt werden.

Herter.

# 127. J. L. W. Thudichum: Ueber Essigsäure, Ameisensäure und vermuthliche schweflige und salpetrige Säure aus Menschenharn <sup>9</sup>).

Man soll frischen Harn so stark eindampfen, dass schliesslich Salze und Harnstoff auskrystallisiren, dann die Mutterlauge mit etwas Magnesia bis zur alkalischen Reaction vermischen, filtriren und das Filtrat mit con-

<sup>1)</sup> Depaire verwendet eine Lösung, die 60 Grm. kaustisches Natron und 20 CC. Brom im Liter enthält. Dupré nimmt nach Knop 100 Grm. Natron und 25 CC. Brom auf 250 CC. Wasser. Um die Bromdämpfe bei der Bereitung des Reagens zu vermeiden, benutzt er zugeschmolzene Glasröhrchen, welche abgemessene Mengen Brom enthalten; durch Schütteln in einer mit Natronlauge beschickten, verschlossenen Flasche wird das Röhrchen zerbrochen und die Bromlauge hergestellt.

<sup>2)</sup> Pflüger's Arch. 15, 12-25. [Die hier mitgetheilte Arbeit ist von Herrn Thudich um schon einmal publicirt worden; sie findet sich im Jahrgang 1871 des chem. Centralbl. als Referat aus J. Ch. Soc. [2] 8, 400 mit allen Details und denselben analytischen Belegen. Nur die Bemerkungen über die schweslige und salpetrige Säure kommen dort nicht vor, bringen aber nichts von Bedeutung. Red.]

centrirter [!] Schwefelsäure unter Umrühren vermischen. Nun setzt sich nach Verf. Uromelanin [was ist das?] in Flocken ab; man filtrirt, verdünnt mit Wasser und destillirt aus einer Retorte. Im Destillate finden sich dann Ameisensäure, Essigsäure und auch Benzoësäure.

[Selbstverständlich hat das Vorkommen der genannten Säuren nur die Bedeutung von tiefen Zersetzungsproducten und ist für die Natur des Harns selbst ohne alles Interesse.]

### 128. E. Baumann (Strassburg): Ueber die Bestimmung der Schwefelsäure im Harn 1).

Es hat Verf. das Vorkommen einer Anzahl von Verbindungen im Thierkörper beschrieben, die das Gemeinsame haben, dass sie alle bei Einwirkung starker Mineralsäuren in Schwefelsäure und aromatische Verbindungen gespalten werden. Aus der schon früher mitgetheilten Methode der Bestimmung dieser in keinem normalen Harn fehlenden Aetherschwefelsäuren geht hervor, dass die bislang übliche Methode der Schwefelsäurebestimmung im Harn, über den Gehalt desselben an schwefelsauren Salzen keinen richtigen Aufschluss geben kann, und dass alle bisherigen Angaben einer Correctur bedürfen.

Keine der im Harn gefundenen gepaarten Schwefelsäuren wird bei einstündigem Erwärmen mit verdünnter Essigsäure zerlegt; dieselben werden dagegen sämmtlich gespalten, wenn sie in einer Lösung, die nur eine ganz geringe Menge Salzsäure enthält, einige Minuten erwärmt werden, oder einige Stunden bei gewöhnlicher Temperatur stehen bleiben. Die in Form von Salzen im Harn enthaltene Schwefelsäure kann desshalb nur in essigsaurer Lösung ausgefällt werden.

25 oder 50 Ccm. Harn werden mit Essigsäure, einem gleichen Volumen Wasser und Chlorbarium im Ueberschuss versetzt, und auf dem Wasserbade erwärmt, bis sich der Niederschlag klar abgesetzt hat, was nach \(^{1}/2\)—\(^{3}/4\) Stunden der Fall ist. Der abfiltrirte Niederschlag wird mit Wasser, warmer verdünnter Salzsäure und zuletzt wieder mit Wasser ausgewaschen; sein Gewicht ergibt die Menge der im Harn enthaltenen Schwefelsäure.

Das mit den Waschwassern vereinigte Filtrat wird noch mit etwas verdünnter Salzsäure versetzt und erwärmt, bis der in einigen Minuten gebildete Niederschlag sich klar abgesetzt hat. Das Gewicht dieses

<sup>1)</sup> Zeitschr. f. physiol. Chemie 1, 70-71,

zweiten Niederschlags von schwefelsaurem Baryt ergibt die Menge der in dem Harn enthaltenen gepaarten Schwefelsaure; er muss mit heissem Alcohol gewaschen werden, um braune harzige Substanzen zu entfernen.

## 129. Reinhard v. d. Velden: Ausscheidung der gepaarten Schwefelsäuren im menschlichen Harn <sup>1</sup>).

[Ueber diese zum Theil schon im vorjährigen Berichte pag. 138 referirte Arbeit aus Hoppe-Seyler's Laboratorium ist jetzt nach ausführlicherer Publication noch Folgendes nachzutragen].

Die Bestimmung der Menge der als gepaart vorhandenen Schwefelsäure wurde, wie von Baumann [Thierchem.-Ber. 6, 60] ausgeführt; der Mittelwerth pro die war 0,2787 Grm., die Grenzzahlen der 30 ausgeführten Bestimmungen 0,0944—0,6175. Diese Menge Schwefelsäure wird desshalb von den jetzt allgemein angenommenen Werthen der Schwefelsäureausscheidung abzuziehen sein, wenn man wie früher immer, nur die Menge der in Form von Sulfaten ausgeschiedenen H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> wissen will.

Das Verhältniss der freien zur gepaarten Schwefelsäure ist schon l. c. erwähnt. Was die tägliche Schwankung der Ausscheidungsgrösse der gepaarten Säure betrifft, so geht dieselbe ziemlich parallel mit derjenigen der Sulfate; reichliche Ausscheidung nach der Hauptmahlzeit, dann constantes Sinken bis zur Hauptmahlzeit des folgenden Tages, nach welcher sie wieder ansteigt, also Abhängigkeit von der Nahrungsaufnahme. (Kleine Tabelle im Original.)

Die Ausscheidung der gepaarten Schwefelsäure im Hungerzustand wurde an einem jungen Hunde geprüft; die Abnahme der gepaarten Schwefelsäure A war eine raschere als diejenige in Form von Sulfaten (B):

| pro T | ag. |   |   |   |   |    | A.     | В.     |      |
|-------|-----|---|---|---|---|----|--------|--------|------|
| 1     | •   | • | • | • | • | •  | 0,0427 | 0,5607 | Grm. |
| 2     | •   | • | • | • | • | •  | 0,0412 | 0,5948 | 22   |
| 3     | •   | • | • | • | • | •, | 0,0269 | 0,5427 | "    |
| 4     | •   | • | • | • | • | •  | 0,0095 | 0,2718 | ,,   |

(B ist die direct gefällte, A die hinterher nach Erwärmen mit HCl erhaltene Schwefelsäure.)

<sup>1)</sup> Virchow's Arch. 70, 848-851,

In ähnlicher Weise zeigte sich dies auch bei einem 24 Stunden hungernden Menschen. Während die Menge der Sulfate noch keine Differenz von der am Normaltag ausgewiesenen Menge (2,7527 Grm.) aufwies, war die Menge der in gepaarter Form ausgeschiedenen Schwefelsäure schon um die Hälfte herabgesetzt, nämlich von 0,236 auf 0,1188.

### 130. E. Baumann (Strassburg): Zur Kenntniss der aromatischen Substanzen des Thierkörpers 1).

Die beiden Substanzen, welche man früher als "phenolbildende Substanz" bezeichnet hat, d. h. die Phenyl- und eine Kresylschwefelsäure sind zwar ihrer chemischen Constitution nach gekannt und können synthetisch dargestellt werden; über die Art ihrer Entstehung im Thierkörper wissen wir aber noch wenig. Ueber dieselbe ist nur bekannt, dass das reichliche Vorkommen derselben im Harn nach Pflanzenkost durch die letztere bedingt ist.

Die Pflanzennahrung ist aber, wenn auch weitaus die reichlichste, doch nicht die einzige Quelle der Phenolverbindungen des Thierkörpers; dieselben finden sich in geringer Menge häufig auch im Harn von Thieren, die nur mit Fleisch gefüttert worden sind; Salkowski (später in dies. Cap.) hat Fälle mitgetheilt, wo in Folge von Krankheiten im Harn Phenolverbindungen in sehr reichlicher Menge neben grossen Mengen Indican enthalten waren, deren Vorkommen nicht durch Pflanzennahrung bedingt zu sein schien.

Da die nach reiner Fleischfütterung im Hundeharn gefundenen Phenolverbindungen im Thierkörper nur aus Eiweiss entstanden sein konnten, schien es wichtig, die Bedingungen zu ermitteln, unter welchen Phenol aus Eiweiss entstehen könnte.

Lässt man Mischungen von Eiweiss und Pancreas mit Wasser bei 40° stehen, so findet sich nach 6 Tagen neben reichlichen Mengen von Indol immer eine Substanz in der gefaulten Masse, die alle Reactionen des Phenols zeigt. Indol tritt bei der Fäulniss von Eiweiss mit Pancreas gewöhnlich am zweiten Tage auf; alsdann ist Phenol noch nicht nachweisbar. Am reichlichsten wurde das Phenol aus Flüssigkeiten erhalten, die auch sehr viel Indol enthielten. Die Bildung beider Sub-

<sup>1)</sup> Zeitschr. f. physiol. Chem. 1, 60-69. Laborat. v. Hoppe-Seyler.

stanzen scheint befördert zu werden, wenn man dem Fäulnissgemenge auf ein Liter 3-4 Ccm. Ammoniumcarbonatlösung zusetzt.

Für Darstellung und Nachweis von Phenol neben Indol erwies sich folgendes Verfahren zweckmässig: Die nach 6 Tagen aus dem Brütofen entnommenen Flüssigkeiten werden destillirt, so lange das Destillat mit Bromwasser noch deutlich getrübt wird; das alcalische Destillat wird mit Aether geschüttelt, die ätherische Lösung mit dem Scheidetrichter abgehoben, abdestillirt, mit Aetzkali versetzt und wieder destillirt; es geht jetzt mit dem Wasser neben Ammoniak nur Indol über. Dasselbe ist völlig rein und bleibt auch nach längerer Zeit schön weiss, was nicht der Fall war bei Präparaten, die früher nach den Angaben von Nencki dargestellt waren.

Wenn bei der Destillation kein Indol mehr übergeht, wird mit Schwefelsäure möglichst genau neutralisirt und wieder destillirt; die jetzt übergehende Flüssigkeit gibt mit Bromwasser stets reichliche Niederschläge, die sehr bald sich in feine Krystallnadeln verwandeln, ganz so wie man dies bei verdünnten Phenollösungen beobachtet. Auch mit Aether kann man aus den Destillaten etwas Phenol ausschütteln, während das Destillat mit Eisenchlorid direct meist keine Reaction gibt.

Die Mengen von Phenol, welche auf diese Weise aus Eiweiss erhalten werden, sind gering; in einem Falle wurden aus 100 Grm. frischem Pancreas mit 100 Grm. nassem Fibrin in 250 Ccm. Wasser nach sechstägiger Fäulniss 0,078 Grm. Tribromphenol gewonnen = 0,022 Grm. Phenol.

An und für sich ist die Thatsache überraschend, dass diejenige Substanz, die wir als am stärksten fäulnisswidrig betrachten, durch die Fäulniss selbst gebildet wird. Verf. meinte, es möchte das Phenol aus vorerst entstandenem Tyrosin sich bilden; ein Gährungsversuch mit Pancreas und zugesetztem Tyrosin (1%) bestätigte die Vermuthung aber nicht. Hingegen verhielt sich ganz anders die dem Tyrosin nahe stehende Paraoxybenzoësäure; sie wird in CO2 und Phenol gespalten. ½ Grm. reine Paraoxybenzoësäure wurde mit 50 Grm. Pancreas, 200 Ccm. Wasser und einigen Tropfen Ammoniumcarbonatlösung 4 Tage lang bei 40% erwärmt; hierauf wurde mit Aether geschüttelt, der keine Paraoxybenzoësäure, wohl aber das Phenol aufnimmt.

Aus diesen Versuchen ergibt sich eine einfache Erklärung für das Auftreten von Phenolverbindungen im Harn nach Fleischnahrung; sie

sind wie das Indican aus Zersetzungsproducten von Eiweiss selbst gebildet.

Vom Indican hat Verf. schon früher [Thierchem.-Ber. 6, 62] nachgewiesen, dass es kein Glycosid sei, sondern eine gepaarte Schwefelsäure, wofür der Beweis dadurch geführt wird, dass nach Indoleingabe Indican und gepaarte Schwefelsäure gleichzeitig vermehrt waren. Das angewandte Indol war frei von Phenol, überhaupt ganz rein.

Zu dem Versuche diente ein Hund, der längere Zeit mit Fleisch gefüttert worden war; in 100 Ccm. Harn desselben war nach Destillation mit Salzsäure Phenol nicht nachweisbar. Derselbe erhielt an einem Tage 0,9 Grm. reines Indol in verschiedenen Portionen mit dem Futter; am folgenden Tage entleerte das Thier den ersten Harn, der an Indican sehr reich und von Phenolverbindungen frei war. Die Ausscheidung des Indicanharns dauerte über 2 Tage. Dem Anwachsen und der Abnahme des Indicans gehen parallel die Veränderungen in der Ausscheidung der gepaarten Schwefelsäure und dadurch ist nach Verf. mit Sicherheit der Nachweis geliefert, dass das Indican des Harns eine gepaarte Schwefelsäure ist.

|        | Harn-<br>menge | Spec. | Schwefe | elsāure¹) | Phenol-<br>verbin- | Indican.                       |
|--------|----------------|-------|---------|-----------|--------------------|--------------------------------|
|        | in CC.         | Gew.  | a       | b         | dungen.            |                                |
| 1. Tag | 855            | 1,081 | 1,270   | 0,084     | Fehlt.             | Schwache<br>Reaction.          |
| 2. Tag | 277            | 1,028 | 0,538   | 0,245     | -                  | Grosse<br>Mengen.              |
| 3. Tag | 382            | 1,028 | 0,699   | 0,859     | <del>-</del> .     | _                              |
| 4. Tag | 403            | 1,030 | 1,457   | 0,054     |                    | Ungefähr<br>wie am<br>1. Tage. |

Schliesslich bemerkt Verf., dass im Harn nach Indoleinnahme ausser dem als gepaarte Schwefelsäure aufzufassenden Indican, noch eine zweite

<sup>1)</sup> a bedeutet die in Form von Sulfaten im Harn enthaltene Schwefelsäure, b die in gepaarten Verbindungen ausgeschiedene Schwefelsäure.

Indigo bildende Substanz in geringer Menge enthalten ist, die neben Indigo keine Schwefelsäure abspaltet, und sich leichter, schon spontan zersetzt.

## 131. Immanuel Munk (Berlin): Vorkommen von Sulfocyansäure im Harn und ihre quantitativen Verhältnisse 1).

[Eine kürzere Mittheilung über diesen Gegenstand ist bereits [Thierchem.-Ber. 6, 139] referirt worden. Aus der jetzt gebrachten längeren Mittheilung, wäre noch Folgendes nachzutragen.]

Zum qualitativen Schwefelcyannachweis im Harn werden 200 CC. Harn mit saurer Silberlösung gefällt, der Niederschlag mit H<sub>2</sub>S zerlegt und filtrirt. Bleibt in diesem Filtrat die Reaction mit Eisenchlorid aus, so destillirt man mit Schwefelsäure, worauf man im Destillate stets Blausäure wird nachweisen können, als Zersetzungsproduct des Sulfocyans.

Eine theilweise Zersetzung des Sulfocyans scheint schon beim Abdampfen von Harn durch das enthaltene Mononatriumphosphat statt zu finden, wenigstens beobachtet man nicht selten eine H<sub>2</sub>S-Entwicklung. Es empfiehlt sich daher vor dem Eindampfen den Harn schwach alkalisch zu machen.

Zur quantitativen Bestimmung werden 100 CC. Menschenharn nach Zusatz von Schwefelsäure mit Silberlösung ausgefällt und mit dem Niederschlage wird so verfahren, wie dies beim Speichel [dieser Band] auseinander gesetzt wurde. Es ergab sich im Mittel von 3-Bestimmungen für 100 CC. Menschenharn 0,008 HCNS oder 0,011 NaCNS. Beim Hundeharn ist diese Methode wegen des fast constanten Vorkommens von unterschwefliger Säure nicht zu brauchen.

Im Anschluss hieran hat Munk noch das Verhältniss des sogen. sauren S im Harn (Sulfate) zu dem unoxydirt enthaltenen sogen. "neutralen" Schwefel und zu dem als Sulfocyansäure enthaltenen bestimmt. Von eigenem Harn wurden je 200 CC. mit Essigsäure und Chlorbarium versetzt, der Niederschlag mit heissem Wasser, dann mit verdünnter HCl gewaschen. Dieser Niederschlag gab den S der Sulfate. Das Filtrat davon wurde in zwei Portionen getheilt und in der einen mit Silbernitrat die Sulfocyansäure, in der anderen durch Neutralisiren,

<sup>1)</sup> Virchow's Arch. 69, 354.

Eindampfen und Schmelzen mit Salpeter der gesammte neutrale S als Schwefelsäure bestimmt. Für 100 CC. ergaben sich an Schwefel:

| 1. in Sulfaten. | 2. Neutr. S. | 3. als Sulfocyansäure. |
|-----------------|--------------|------------------------|
| 0,090           | 0,010        | 0,0034                 |
| 0,063           | 0,0105       | 0,0046                 |

- 132. J. L. W. Thudichum (London): Ueber den Versuch von Gscheidlen<sup>1</sup>) zur Darstellung von Schwefelcyanblei aus Menschenharn<sup>2</sup>).
- 133. Rich. Gscheidlen (Breslau): Widerlegung der von Herrn Thudichum erhobenen Einwände etc. 3).

[Thudichum leugnet, dass der schwefelhaltige Körper des Harns, der mit Zink und HCl Schwefelwasserstoff gibt, Schwefelcyan sei, wie Gscheidlen angegeben hat, und kritisirt detaillirt die Angaben des letzteren, worauf hier nicht eingegangen werden kann. Thudichum gibt zu, dass der betreffende S-haltige Körper aus Harn durch Bleizucker gefällt wird, behauptet aber, dass, wenn man die Bleiverbindung mit kohlensaurem Kalizerlegt, diese Lösung durch Baryt von Schwefelsäure befreit und mit überschüssiger Phosphorsäure destillirt, keine Spur von Schwefelcyansäure übergeht.

Oscheidlen kritisirt Thudichum's Mittheilung und beharrt darauf, dass seine Angaben richtig seien, allerdings ohne neues Beobachtungsmaterial. Nachdem aber seither auch Munk [dieser Band] für das Vorkommen von Schwefelcyan im Harn sehr bestimmt eingetreten ist, so erscheint vorläufig die Richtigkeit davon nicht zu bezweifeln.]

#### 134. F. W. Pavy: Zuckergehalt normalen Harns 4).

Zwei bis drei Liter Harn wurden erst mit Bleiacetat gefällt, das Filtrat dann mit NHs und essigsaurem Blei, bis der Niederschlag sich nicht weiter vermehrte. Der Niederschlag wurde gesammelt, gewaschen und mit H<sub>2</sub>S zersetzt. Das Filtrat vom Schwefelblei muss der Angabe

<sup>1)</sup> Thierchem.-Ber. 6, 189.

<sup>2)</sup> Pflüger's Arch. 15, 52.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) l. c. 15, 350-860.

<sup>4)</sup> On the recognition of Sugar in healthy urine. Guy's Hosp. Report. 21, 418. Durch Jahresber. f. ges. Med. pro 1876.

Brücke's zufolge Zucker enthalten. Dasselbe gab mit alkalischer Kupferlösung regelmässig eine gute Oxydulausscheidung, schwärzte Wismuthoxyd beim Kochen in alkalischer Lösung und zeigte alcoholische Gährung. Pavy hält demnach Zucker für einen normalen Harnbestandtheil und bestimmt die Menge desselben ungefähr zu 0,565 Gran in 1 Pint (etwa 0,05 im Liter). Pavy hält bei dem nie fehlenden Zuckergehalt des Blutes den Zuckergehalt des Harns für eine nothwendige physikalische Folge.

#### 135. Franz Hofmeister (Prag): Ueber Lactosurie 1).

Zahlreiche Autoren [Literatur darüber im Orig.] haben das Auftreten von Zucker, resp. einer reducirenden Substanz im Harne der Wöchnerinnen beobachtet, doch ist die Natur dieser reducirenden Substanz noch unsicher.

Verf. hat 360 CC. Harn einer gesunden Wöchnerin (mit Milchstauung) mit neutralem Bleiacetat ausgefällt, und nun das Filtrat so oft nacheinander mit Ammoniak und Bleizucker gefällt, als das jedesmalige Filtrat noch polarisirte. Von diesen Niederschlägen, welche alle mit H<sub>2</sub>S zerlegt wurden, zeigte der erste keine optisch wirksame Substanz, die Hauptmasse letzterer befand in der zweiten und dritten Fraction.

Nach dem Auswaschen der PbS-Niederschläge, wurden die optisch wirksamen Filtrate zur Entfernung der Säuren mit Ag<sub>2</sub>O geschüttelt, von den unlöslichen Ag-Salzen filtrirt, das Filtrat entsilbert, mit etwas BaCO<sub>3</sub> eingedampft, dann die auf ein kleines Volum gebrachte Flüssigkeit mit starkem Alcohol gefällt. Dieser Niederschlag enthielt keine active Substanz; das Filtrat davon über Schwefelsäure gestellt, schied aschearme krystallinische Massen aus, im Gewichte von 3,4 Grm.

Nach der Reinigung der Substanz durch Kohle und Umkrystallisiren war sie farblos und die folgenden Reactionen ergaben ihre völlige Identität mit Milchzucker; sie krystallisirte in Prismen, war in Wasser leicht, in 90% Alcohol nicht löslich. Bei 130% verlor sie Krystallwasser (5,16%; berechnet sind 5,00%), bei 160 färbte sie sich gelb. Auch die elementaranalytischen Werthe (gefunden 41,98 und 41,77 C.; 6,7 und 6,8% H) stimmten zu C12H22O11. Ferner wurde das Drehungs- und Reductionsvermögen (mittelst Fehling'scher Lösung) der Substanz be-

<sup>1)</sup> Zeitschr. f. physiol. Chemie 1, 101—110. Laborat. von Huppert.

stimmt. Schliesslich stellte Verf. noch fest, dass der gefundene Zucker durch Einwirkung kochender verdünnter Säure eine Steigerung seines Drehungs- und seines Reductionsvermögens erfährt.

Die Substanz ist also Milchzucker, und ihr Auftreten im Harn während der Milchstauung durch den Uebergang von Milchbestandtheilen in's Blut leicht verständlich. Da darnach die Zuckerausscheidung der Wöchnerinnen nicht mehr als Glycosorie bezeichnet werden kann, so schlägt Verf. vor, sie ganz richtig Lactosurie zu nennen.

## 136. Vincenz Johannovsky: Ueber den Zuckergehalt im Harn der Wöchnerinnen 1).

Johannovsky verglich (durch Fehling'sche Titrirung) das Reductionsvermögen der Wöchnerinnenharne mit dem Reductionsvermögen normaler Männerharne und controlirte die Resultate durch die Polarisation. (Wild'sches Polarimeter von Hoffmann in Paris.) Seine Untersuchungen erstrecken sich auf 25 Männerharne und 25 Wöchnerinnenharne. Der Harn, welcher durchweg von gesunden Individuen stammte, gelangte stets frisch zur Untersuchung. Die Resultate sind in 2 wohlgeordneten Tabellen zusammengestellt. Alle 25 Männerharne reducirten. Ware die Reduction durch Traubenzucker verursacht gewesen, so hätten die Harne 0,07-0,2% Zucker enthalten. Die Reduction war im Allgemeinen bei den concentrirteren Harnen stärker, ohne dass jedoch Concentration- und Reductionsvermögen sich genau entsprochen hätten. Alle Harne drehten links und zwar 1,5'-8,0' im Eindecimeterrohr. Die Drehungsstärke war dem Reductionsvermögen nicht proportional.

Bei 18 von den 25 Wöchnerinnenharnen wurde eine Reduction beobachtet, die einem Traubenzuckergehalte von 0,03—0,20 Grm., bei dreien
von 0,25 Grm., 0,26 Grm. und 0,28 Grm. in 100 CC. Harn entsprochen
hätte bei einer Linksdrehung von 0,5'—11,0'. Diese 21 Harne sind als
normal, zuckerfrei zu betrachten, weil ihr Reductionsvermögen sich durchschnittlich in den Grenzen der Männerharne hielt und weil sie keine
Rechtsdrehung zeigten, vielmehr ihre Linksdrehung im Durchschnitt etwas
stärker war, als die der Männerharne. Dem gemäss wird man
überhaupt Wöchnerinnenharne, deren Reductionsver-

<sup>1)</sup> Arch. f. Gynäkologie 12, Heft 8.

mögen die angeführte obere Grenze nicht übersteigt, auch wenn sie nicht auf ihre Drehung untersucht sind, als zuckerfrei bezeichnen dürfen, so lange nicht das Gegentheil positiv erwiesen ist.

Bei 4 von 25 Wöchnerinnenharnen wurde eine Reduction beobachtet, welche 0,40 Grm., 0,38 Grm., 0,5 Grm. und 1,19 Grm. Traubenzucker oder 0,54 Grm., 0,50 Grm., 0,67 Grm. und 1,59 Grm. Milchzucker in 100 CC. Harn angezeigt hat bei einer Rechtsdrehung von 4,5—4,3—16,4—14,8 Minuten. Diese Harne, welche auch die Brücke'sche Probe ausgezeichnet gaben, haben demnach sicher Zucker enthalten. Die Drehung hätte 0,134—0,128—0,49—0,44 Grm. Traubenzucker oder 0,129—0,123—0,47—0,424 Grm. Milchzucker in 100 CC. Harn angezeigt.

Seine klinischen Beobachtungen resumirend, bezeichnet Verf. vor allem die aus was immer für einem Grunde herbeigeführte mechanische Milchstauung in der Brustdrüse als das eigentliche hier in Betracht zu ziehende ursächliche Moment. Hingegen erscheinen ihm reichlichere Milchsecretion und gute Brustdrüsenentwickelung für diese Frage nur insofern beachtenswerth als beide Zustände geeignet sein mögen, die einmal hinzugetretene Stauung und durch sie den Zuckergehalt zu fördern.

Külz.

#### 137. J. L. W. Thudichum: Ueber Indikan etc. 1).

Den Angriffspunkt für Herrn Thudichum bildet diesmal die Jaffé'sche Arbeit "über den Nachweis und die quantitative Bestimmung des Indicans im Harn" in Pflüger's Archiv S.

Wenn Harn mit concentrirter HCl und etwas Chlorkalklösung versetzt wird, so fällt bekanntlich aus den meisten Harnen ein blauer Farbstoff – Indigo — aus, der aber nie rein ist, sondern an Alcohol einen rothen Körper — von Jaffé als Indigoroth bezeichnet — abgibt. Dieses Waschen mit Alcohol hat Jaffé bei den von ihm gewogenen Indigofällungen unterlassen. Thu dich um liess Menschenharn mit dem gleichen Volum HCl stehen, filtrirte, extrahirte die rothe Substanz vom getrockneten Filter mit Aether, tropfte die Aetherlösung auf warmes CuO und verbrannte; es wurde

<sup>1)</sup> Pflüger's Arch. 15, 848-850.

nur eine Spur N gefunden. Der rothe Körper ist also N-frei und kann nach Thudichum kein Isomeres des Indigo sein.

Dass das sogenannte Harnindican bei seiner Zersetzung durch Säuren keinen Zucker gibt, also kein Glycosid ist, hat schon Baumann [Thierchem.-Ber. 6, 62] erwähnt, Thudichum will es schon früher ausgesprochen haben.

Die bei der Zersetzung Indigo liefernde Substanz nennt Thudich um Indigogen, und die den rothen Farbstoff liefernde nennt er Urrhodinogen.

#### 138. P. Pelloggio: Die Albuminosé des Urins 1).

Die zuerst von Baylon entdeckte "Albuminose" ist durch viele und characteristische Reactionen von den übrigen Eiweisskörpern unterschieden, so insbesondere von dem Caseïn des Blutes [cf. Güterbock in den Annalen der Physik und Chemie 1850, 79, 223] und von dem Körper, den Mialhe und Bouchardat unter dem Namen "Albuminose" beschrieben haben, welche beiden Eiweisskörper nach den Untersuchungen von Liebig, Hoppe-Seyler u. A. vielmehr mit dem Syntonin identisch sind. Auch mit dem Acidalbumin von Panum und Lehmann darf die Baylon'sche Albuminose nicht verwechselt werden.

Die Albuminose ist eine feste, amorphe Substanz. Ihre Farbe ist blassrosa, wenn sie aus wenig tingirtem Urin dargestellt wurde; wurde die Substanz aus stark tingirtem Urin gewonnen, so ist ihre Farbe dunkler. An der Luft verändert sich ihre Farbe leicht, namentlich bei höheren Temperaturen. Die Albuminose ist in Wasser löslich, löslicher in warmem als in kaltem Wasser, löslich in Alcohol, unlöslich in Aether. Aus ihren Lösungen wird sie weder durch Säuren noch durch Kochen ausgefällt. Dagegen wird sie durch Tannin niedergeschlagen und bildet auch mit Sublimat ein weisses Präcipitat, jedoch nur in neutralen Lösungen. Dieses Präcipitat ist wenig löslich in Wasser, dagegen sehr leicht löslich in Ammoniak; behandelt man es mit heisser Natronlauge, so wird das Sublimat reducirt und es bildet sich ein grauer Niederschlag (vgl. in diesem Jahrgang die Mittheilung von Bixio). Liebig'sche Harnstoffreagens (salpetersaures Quecksilberoxyd) erzeugt auch in sauren Lösungen einen weissen Niederschlag. Neutralisches oder basisches essigsaures Bleioxyd erzeugte nur einen sehr geringfügigen,

<sup>1)</sup> Rendiconti del N. Istituto Lombardo Serie II, 10, Fasc. XI, pag. 880.

Maly, Jahresbericht für Thierchemie. 1877.

saures essigsaures Bleioxyd dagegen einen sehr reichlichen Niederschlag. Schwefelsaures Kupferoxyd erzeugt eine weissliche Trübung der Lösung, welche auf Zusatz von Kali wieder verschwindet. Die Lösung nimmt dabei eine blaugrüne oder, falls sie sehr concentrirt ist, auch eine rothbraune Farbe an. Gelbes Blutlaugensalz erzeugt keinen Niederschlag. Wird die Albuminose auf über 300 Centigrade erwärmt, so zersetzt sie sich unter Entwickelung eines Geruchs nach verbrannter Hornsubstanz und unter Zurücklassung einer schwerverbrennlichen Kohle. Mit Natronkalk erwärmt, entwickelt die Albuminose Ammoniak; erwärmt man sie mit dem Millon'schen Reagens, so entwickelt sie CO2 und N. Die durch HCl angesäuerte Lösung färbte sich beim Erwärmen roth, ja schwarzroth, wenn die Lösung sehr concentrirt war. Die Albuminose enthält Schwefel und lässt beim Veraschen stets einen aus Kalk, Magnesia und Eisenoxyd bestehenden Rückstand, gleichgültig in welcher Weise die Substanz aus dem Urin dargestellt wurde.

Für die Darstellung der Albuminose aus dem menschlichen Urin empflehlt Verf. folgendes Verfahren: Der Harn wird filtrirt, etwa vorhandenes Eiweiss wird durch Erwärmen ausgefällt, dann wird der Flüssigkeit Barytwasser in leichtem Ueberschuss hinzugefügt, filtrirt und der Barytüberschuss durch H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> hinweggeschafft, wieder filtrirt und eine kaltgesättigte Sublimatlösung in leichtem Ueberschuss hinzugefügt. Nach zwölfstündigem Stehenlassen wird der Niederschlag aufgesammelt, auf dem Filter mit kaltem Wasser ausgewaschen und endlich in einem Becherglase einem Strome von H<sub>2</sub>S ausgesetzt. Die Flüssigkeit wird darauf erwärmt, filtrirt und schliesslich im Vacuum (mit Aetzkalk) oder an der Luft (über SO<sub>4</sub>H<sub>2</sub>) concentrirt. So erhält man zuletzt einen festen Rückstand, welcher nach der ursprünglichen Beschaffenheit des Urins, aus dem das Präparat gewonnen wurde, mehr oder minder gefärbt ist. Die so dargestellte Albuminose enthält stets noch HCl.

Nach dem Verf. ist die Albuminose ein wahrer Eiweisskörper, der sich von der Albuminose von Mialhe und Bouchardat, vom Syntonin Liebig's und vom Acidalbumin von Panum und von Lehmann dadurch unterscheidet, dass sie durch Säuren und durch Alcohol auch nicht im Geringsten gefällt wird und dass sie auch mit dem gelben Blutlaugensalz keinen Niederschlag erzeugt.

Auch aus dem Urin der Herbivoren hat Verf. die Albuminose dargestellt. Capranica.

#### 139. W. Leube: Vorkommen von Eiweiss im Harn von Gesunden 1).

Von 41 Soldaten zeigte bei zweien der Morgenharn gekocht, nur mit Salpetersäure versetzt, eine ganz schwache Trübung, welche die Biuretund Millon'sche Reaction zeigten. Bei beiden Soldaten fand sich dann auch im Mittagsharn (nach einem fünfstündigen Marsche) Eiweiss. Ausserdem fanden sich unter den 39 übrigen Soldaten bei elf im Mittagsurin geringe Mengen Eiweiss. Von acht, bei denen noch am Tage darauf untersucht wurde, hatten vier auch an diesem im Mittagsurin Spuren von Eiweiss. In zwei Fällen wurde die Menge zu 0,068 und 0,037% bestimmt. Cent. med. Wissensch. (Senator) 1877, pag. 766.

#### 140. C. Méhu: De la non-existence du mucus de l'urine 2).

Méhu tadelt es, wenn das wolkige Sediment des Harns, bestehend aus Epithelien, Phosphaten, Harnsäure, Uraten etc. mit Mucus bezeichnet wird, da Mucin im menschlichen Harn nicht vorkommt. Bei Eitergehalt kommt im Urin ausser Serumalbumin ein Körper vor, welchen man wegen seiner Fällbarkeit durch Essigsäure mit Mucin verwechseln könnte, nämlich das Pyin. Dieses unterscheidet sich aber vom Mucin in seiner Unlöslichkeit in Mineralsäuren, seiner Fällbarkeit durch Quecksilberchlorid und neutrales Bleiacetat, sowie durch Hitze (ohne Zusatz von Essigsäure, wenn die Flüssigkeit nicht zu alkalisch ist), endlich in der Dünnflüssigkeit seiner Lösungen. Bei kleinen Mengen Eiter im Urin erfolgt die Trübung durch Essigsäure (1/10 Volum) erst nach einiger Zeit (bis 1/4 Stunde). Geringe Trübungen auf Zusatz von Essigsäure, welche in Mineralsäuren unlöslich sind, zeigen sich übrigens auch bei längerer Maceration von rothen Blutkörperchen, Sperma, Epithelien, besonders in ammoniakalischen Urinen. Herter.

# 141. E. Baumann und E. Herter: Ueber die Synthese der Aetherschwefelsäuren und das Verhalten einiger aromaticher Substanzen im Thierkörper <sup>8</sup>).

Die Verff. haben eine Anzahl aromatischer Substanzen darauf geprüft, ob dieselben beim Durchgang durch den Organismus in Aether-

<sup>1)</sup> Phys. med. Sitzungsber. Erlangen 1877.

<sup>2)</sup> Journ. de pharm. et de chim. 25, 106.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Zeitschr. f. physiol. Chemie 1, 244-269.

schwefelsäuren [Thierchem.-Ber. 6, 60, 64, 65] verwandelt werden. Um zu entscheiden, ob solche gepaarte Verbindungen auftreten, wurde die Verbindung entweder isolirt, oder es wurde constatirt, dass eine Verminderung der Quantität der Schwefelsäure (A) und eine Zunahme der Aetherschwefelsäure (B) im Harn stattfindet. Die Schwefelsäure (A) ist fällbar durch BaCl<sub>2</sub> aus dem mit Essigsäure versetzten Harn [dieser Band, pag. 199]. Das Verhältniss A: B ist ein in ziemlich weiten Grenzen schwankendes.

Für Pferdeharn ergab sich das Verhältniss zu 0,3, 0,5, 0,6, 0,7. Für Kaninchen 24,9 (Fütterung mit Kohl) 15,2 und 14,7 (gelbe Rüben) und 14,3 (Klee). Hundeharn gab nach einer Fleischkost Werthe für A: B von 37,4—6,5, bei Brod, Fleisch und Milch von 53,5—4,7. Beim Menschen fand man 27,0—4,2. Unter solchen Umständen haben Mittelzahlen keinen Werth und die Bildung einer gepaarten Säure konnte daher nur dann mit einiger Sicherheit erschlossen werden, wenn der darauf entleerte Harn bedeutend mehr gepaarte und gleichzeitig weniger Schwefelsäure (A) enthielt.

Bezüglich der einatomigen Phenole siehe Thierchem.-Ber. 6,61 und folg. Die Bihydroxylbenzole bilden ebenfalls gepaarte Schwefelsäuren. Eine Brenzcatechinschwefelsäure ist ein constanter Bestandtheil des Pferdeharns und kommt auch im Menschenharn vor, reichlicher tritt sie nach Fütterung mit Brenzcatechin auf, unter entsprechender Abnahme der Sulfate. Resorcin in Dosen von 3—5 Grm. Hunden gegeben, bringt die Sulfate zum Verschwinden. Bezüglich Hydrochinon hat Mering beobachtet, dass dieses nach Fütterung mit Arbutin als gepaarte Schwefelsäure auftritt. Das Orcin C6H3CH8(OH)2 verhielt sich ebenso; nach Fütterung mit 3 Grm. an einen Hund war A: B = 0,35.

Das Pyrogallol kann, innerlich genommen, unverändert im Harn nachgewiesen werden. Im Blute bildet sich eine braune humusartige Substanz. Ein anderer Theil wird zu einer gepaarten Säure. Ein Hund bekam 4 Grm. Pyrogallol; im schwarzbraunen Harn war A: B = 0,03.

Zum Theil anders verhalten sich die Substitutionsproducte der Phenole. Von Tribromphenol erhielt ein Hund 2 Grm. auf Fleisch; am anderen Tag war A: B = 1,4. Als der schwach saure Harn mit etwas HCl destillirt wurde, gingen weisse Krystallflocken von Tribromphenol über. Es war somit wahrscheinlich das in sauren Flüssigkeiten

ganz unlösliche Tribromphenol vom alkalischen Darmsaft aufgenommen worden, hatte sich mit Schwefelsäure vereinigt und wurde als tribromphenolschwefelsaures Salz ausgeschieden.

Orthonitrophenol erscheint jedenfalls zum Theil in gepaarter Verbindung. Nach Pikrinsäure wurde der Harn tief orange. Paramidophenol wirkt giftig und vermehrt die gepaarten Säuren.

Oxybenzoësäuren. Von der Salicylsäure weiss man, dass sie zum Theil unverändert, zum Theil als Salicylursäure ausgeschieden wird. Die Verff. zeigten, dass sie beim Hunde auch mit Schwefelsäure sich paart; A:B = 2,5. Am Kaninchen und am Menschen konnte aber eine Aenderung des Verhältnisses A:B nicht erhalten werden. Nach Fütterung mit Salicylamid liess sich der Nachweis der gebildeten Salicylamidschwefelsäure liefern. In ganz ausgesprochener Weise besitzen die Isomeren der Salicylsäure die Oxy- und Paraoxybenzoësäure die Eigenschaft, im Thierkörper Aetherschwefelsäuren zu geben. Ein Hund gab nach Fütterung mit Oxybenzoësäure das Verhältniss A:B = 0,3; am Menschen fand man vor der Einnahme dieser Säure A:B = 7,0, hingegen 5 Stunden nach Einnahme von 5 Grm. oxybenzoësaurem Natrium A:B = 1,5. Bei einem zweiten Versuchsansteller vorher A:B = 4,2; nachher 0,9.

Die Paraoxybenzoësäure paart sich in einzelnen Fällen im Thierkörper ebenso reichlich mit Schwefelsäure wie die Oxybenzoësäure; in anderen Fällen, namentlich beim Menschen, erreicht man nach Eingabe derselben keine entschiedene Vermehrung der Aetherschwefelsäure im Harn. So war nach Einnahme von Paraoxybenzoësäure A: B beim Hund 4,8,0,9,0,9,0,4, beim Kaninchen 0,8, beim Menschen vorher 7,7 und nach der Einnahme 8,5,4,4,6,7.

Bezüglich der drei Oxybenzoësäuren kommen noch andere Veränderungen vor. Die Salicylsäure paart sich zum Theil mit Glycocoll (Bertagnini), die Oxy- und Paraoxybenzoësäure geben beim Menschen kohlenstoffreichere gepaarte Producte [Maly und Löbisch, Thierchem.-Ber. 2, 197]. Die Verff. haben diese Fütterungen, um Verunreinigung mit Hippursäure zu vermeiden, beim Hunde und bei reiner Fleischkost wiederholt. Der darauf gelassene, eingeengte und HCl-sauer gemachte Harn wurde mit Aether geschüttelt. Der Rückstand dieses Extractes wurde mit absolutem Aether behandelt, der die unveränderten Oxybenzoësäuren löst,

die Glycocollverbindungen zurücklässt, die aus Wasser krystallisirt werden. Die nach Paraoxybenzoësäure-Fütterung erhaltene N-haltige Säure gab bei der Analyse: C 55,1%; H 4,9%, was zu einer Paraoxybenzursäure (ber. 55,4% und 4,62) stimmt. Entsprechend verhielt sie sich beim Kochen mit concentrirter HCl, wodurch sie in Paraoxybenzoësäure und Glycocoll gespalten wurde.

Die nach Fütterung mit Oxybenzoësäure erhaltene Säure krystallisirt in glänzenden Nadeln und war C-reicher: 57,8% C und 5,1% H, und es steht dahin, ob sie als Oxybenzursäure zu betrachten ist.

Ausserdem geht von der Oxy- und Paraoxybenzoësäure immer auch ein Theil unverändert in den Harn über (die Nachweisung dieses Theils im Original) und endlich zerlegt sich ein weiterer Antheil der Paraoxybenzoësäure (analog wie in Berührung mit faulenden Substanzen) im Körper in Phenol und Kohlensäure, und dieses Phenol erscheint im Harn als gepaarte Schwefelsäure. 100 CC. eines normalen Hundeharns gaben bei der Destillation mit HCl ein sich mit Bromwasser nicht trübendes Destillat; nach Eingabe von 6 Grm. paraoxybenzoësaurem Na waren die Sulfate im Harn des Thieres verschwunden und 100 CC. desselben gaben mit HCl destillirt ein Destillat, das mit Bromwasser einen deutlichen Niederschlag lieferte.

Protocatechusäure C<sub>6</sub>H<sub>3</sub>(OH)<sub>2</sub>CO<sub>2</sub>H änderte das Verhältniss A: B bei einem Hunde nach einer Gabe von 3 Grm. von 19,5 auf 0,8, zeigt sich also als sehr geneigt zur Bildung gepaarter Säure. — Tannin gab Gallussäure ohne eine Paarung mit Schwefelsäure. Nach Einnahme von 2 Grm. Salicin war beim Hund A: B = 2,7.

Nach Einführung von Benzol haben Schultzen und Naunyn Phenol aus dem Harn gewonnen; die Verff. zeigen an dem Verhältniss A: B und an dem aus dem Harn mit HCl erhaltenen Destillat, dass auch hier das Phenol als Aetherschwefelsäure auftritt. Toluol gibt nur Benzoësäure und Hippursäure. Indol geht in Indican über, das eine Aetherschwefelsäure ist; nach Eingabe von 0,9 Indol zeigte der Harn eines Hundes, der normal A: B = 37,4 gab, das Verhältniss 1,9. Von Naphtalin erhielt ein Hund 5 Grm. als Emulsion. Am anderen Tag war der Harn schwarzbraun und gab A: B = 0,3.

## 142. Arthur Hoffmann (aus Darmstadt): Ueber die Hippursäurebildung in der Niere 1).

Bei dieser Untersuchung, welche sich an die Arbeit von Bunge und Schmiedeberg [Thierchem.-Ber. 6, 66] anschliesst, wurde die dort beschriebene Methode des Hippursäurenachweises benutzt.

1) Ob in den menschlichen Körper eingeführte Benzoesäure als Hippursäure auch in den Schweiss übergeht, ist bisher verschieden beantwortet worden. Verf. verweilte in einem Dampfbade von ca. 50°C. durch 40 Minuten, nahm eine halbe Stunde vorher und dann bei Beginn des Bades jedesmal 1 Grm. benzoesaures Natron und 1 Grm. salzsaures Glycocoll. Der reichliche Schweiss mit Schwämmchen aufgetupft und nach Bunge und 8chmiedeberg untersucht, gab weder Hippursäure noch Benzoesäure.

Bei einem zweiten ähnlichen Versuche im Dampfbade, wobei je 3 Grm. der genannten Substanzen genommen worden waren, wurde ebenfalls im Schweiss keine Spur von Hippursäure oder Benzoësäure gefunden, jedoch war reichlich Hippursäure im Harn enthalten. In den Schweiss gehen diese Säuren also nicht über.

2) Bei einer zweiten Versuchsreihe wurden, um einen Beweis dafür beizubringen, dass es das eingeführte Glycocoll ist, welches sich mit der Benzoesäure [Thierchem.-Ber. 6, 68] zu Hippursäure verbindet, statt des Glycocolls andere Amidosäuren genommen, in der Erwartung, dass sich der gewöhnlichen Hippursäure homologe Säuren, z. B. Alaninhippursäure, Leucinhippursäure bilden könnten.

Ein Versuch wurde mit Alanin angestellt, das nebst Benzoësäure in frisch desibrinirtes Hundeblut eingetragen wurde, worauf dieses Blut etwa 15 Mal durch eine Hundeniere unter einem Druck von ca. 100 Mm. durchgeleitet wird. Es wurden dann die aus dem Ureter abgelaufene Flüssigkeit, Blut und Niere zusammen untersucht und ½ Grm. einer weissen krystallisirten Säure daraus erhalten, die von Hippursäure verschieden war, deren Natron aber unerledigt blieb. — Bei einem analog mit Leucin angestellten Versuche wurde nur eine geringe Menge normaler Hippursäure erhalten.

3) Um zu sehen, ob die Integrität der Blutkörperchen, und dann, ob der Sauerstoffgehalt derselben einen Einfluss auf die Hippursäurebildung in der Niere haben, wurden ebenfalls Versuche gemacht.

<sup>1)</sup> Arch. f. exp. Pathol. und Pharm. 7, 288-245.

Zur Untersuchung des ersten Punktes sollte mit Benzoësäure und Glycocoll versetztes Blut durch eine Niere geleitet werden, nachdem man mittelst Aetherdämpfe die Blutkörperchen zerstört hatte; es zeigte sich jedoch, dass nach diesem Eingriff die Durchleitung nicht ausführbar war; es floss auch bei 300 Mm. Hg absolut kein Blut aus der Vene ab.

Der andere Punkt, ob die Blutkörperchen nur als Sauerstoffträger bei der Hippursäurebildung wirkten, sollte dadurch erledigt werden, dass solches Blut nach dem Zusatz der Hippursäurecomponenten durch die Niere geleitet wurde, das durch vorhergehende Behandlung mit einem Kohlenoxydstrom sauerstofffrei gemacht war. Bei zwei in dieser Art combinirten Versuchen wurde keine Hippursäure bildung beobachtet. Wohl aber besass eine Niere, nachdem 2 Stunden lang Kohlenoxydblut durch dieselbe geleitet worden war, immer noch die Fähigkeit, bei Durchleitung von O-haltigem Blute ein wenig Hippursäure zu bilden. Darnach scheint das CO eine giftige Wirkung auf die Nierengewebe auszuüben.

4) Die Idee, dass die künstliche Tödtung des Nierengewebes die Hippursäurebildung aufhebe, hat noch zu drei Versuchen den Verf. geführt, wobei Chinin als zellentödtendes Mittel benutzt wurde. Z. B. die 550 CC. Blut eines frisch getödteten Hundes werden desibrinirt und mit 0,5 Grm. salzsaurem Chinin versetzt. Nun werden 440 CC. davon zur Vergistung der ausgeschnittenen Niere durch diese geleitet, sodann benzoësaures Natron und Glycocoll demselben Blute zugesetzt und die Durchleitung wird 3 Stunden noch fortgesetzt. Die Untersuchung des Blutes und der Niere gab für beide zusammen eine geringe Quantität, etwa 0,02 Grm. Hippursäure. Aehnliche Resultate gaben zwei andere Versuche, woraus Verf. schliesst, dass durch die Behandlung der Niere mit dem Chinin die Fähigkeit derselben Hippursäure zu bilden, sehr bedeutend herabgesetzt wird.

### 143. M. Jaffé: Verhalten der Benzoësäure im Organismus der Vögel (Ornithursäure) 1).

Shepard hatte bereits constatirt [Zeitschr. f. ration. Med. 31, 216], dass im Organismus der Vögel Benzoesäure nicht in Hippursäure übergeht, und dass an Stelle der letzteren andere Producte auftreten.

Dem Verf. gelang es nun nachzuweisen, dass als Hauptumwandlungsproduct eine N-haltige Säure auftritt, die als gepaarte Benzoësäure be-

<sup>1)</sup> Ber. d. deutsch. chem. Ges. 10, 1925—1930.

zeichnet werden muss, aber von der Hippursäure verschieden ist, und die Ornithursäure genannt wird.

Behufs ihrer Darstellung werden die frischen Excremente der mit Benzoësaure gefütterten Hühner mit Weingeist ausgekocht, das Filtrat abgedampft, nochmals mit heissem, absolutem Alcohol aufgenommen und wieder verdunstet. Der meist sauer reagirende Rückstand wird mit etwas Wasser versetzt und mit viel Aether geschüttelt, wodurch Fette, fette Säuren und Benzoësaure, aber auch ein Theil der neuen Saure in Lösung gebracht werden. Nach dem Abgiessen des Aethers wird der Rückstand mit verdünnter Schwefelsäure versetzt und abermals mit viel Aether geschüttelt, der neue Portionen des Umwandlungsproductes aufnimmt. Die ätherischen Lösungen werden nun eingeengt und verschlossen bei kühler Temperatur stehen gelassen. Nach einigen Tagen scheidet sich der grösste Theil Ornithursaure in farblosen oder schwach gefärbten Krystall-Massen aus, die man durch Waschen mit Aether reinigt. Der bei weitem grössere Antheil der Saure scheidet sich in dem mit Aether erschöpften Extract der Excremente als schwarzbraune, schmierige, pflasterartige Masse aus, die nach einigen Tagen in den Krystall-Zustand übergeht; um sie zu reinigen, wird sie mit Wasser gewaschen, in heissem Wasser und Ammoniak gelöst und die Lösung mit Kalkmilch gekocht; man filtrirt, entfärbt mit übermangansaurem Kali und sättigt mit HCl, worauf sich die Ornithursäure immer zunächst als milchige Trübung ausscheidet, die bald zu einer zähen, elastischen, harzähnlichen Masse sich verdichtet und im Laufe von 24 Stunden zu einem krystallisirten Pulver zerfällt. Schliesslich wird aus heissem Alcohol umkrystallisirt.

Die reine Ornithursäure bildet kleine farblose, wasserfreie Nadeln, ist selbst in heissem Wasser sehr schwer löslich, in Aether kaum, leichter in Essigäther, am leichtesten in heissem Alcohol; Schmelzpunkt 182°. Stärker erhitzt, gibt sie Bittermandelgeruch und wolliges Sublimat. Sie ist eine schwache Säure und gibt mit den Alkalien und Erden lösliche Salze. Die Analyse gab Zahlen für die bei 110—120° getrockneter Substanz, die zur Formel C<sub>19</sub>H<sub>20</sub>N<sub>2</sub>O<sub>4</sub> führten. (Kohlenstoff wurde meist etwas zu hoch gefunden.)

Kocht man die Ornithursäure mit starker HCl, so scheidet sich beim Erkalten reine Benzoësäure aus (gef. 64,8%, ber. 71,77%), und in der salzsauren Lösung ist eine neue Basis enthalten, die daraus durch Schütteln mit Ag2O und Behandlung mit H2S zu erhalten versucht wurde, aber noch

nicht ganz rein dargestellt werden konnte. Sie hat einen unangenehmen Geruch und etwas ätzenden Geschmack, reagirt alkalisch und ist zerfliesslich.

Dagegen bildet sie mit Säuren gut krystallisirte Verbindungen, und nach diesen kommt ihr zweifellos die Formel C5H12N2O2 zu. Es stellte sich auch heraus, dass sie mit HCl zwei Reihen Salze bildet, und zwar solche mit 1½ und solche mit 1 Molekül Säure. Die Verbindung C5H12N2O2.1½ HCl erhält man, wenn man die Ornithursäure mit HCl kocht, die salzsaure Lösung abdampft und den syrupösen Rückstand mit absolutem Alcohol versetzt. Die Masse wird allmälig krystallinisch, mit Alcohol gewaschen und getrocknet. Sie reagirt sauer.

Die Verbindung C<sub>5</sub>H<sub>1</sub> <sub>2</sub>N<sub>2</sub>O<sub>2</sub>. HCl reagirt neutral und wird aus der vorigen erhalten, wenn man eine nicht zu verdünnte Lösung mit NH<sub>3</sub> neutralisirt, mit dem dreifachen Volum Alcohol und etwas Aether versetzt, wobei sie sich in farblosen glänzenden Blättchen ausscheidet.

Auch Oxalate der Base sind vom Verf. dargestellt worden, hingegen konnte bisher kein Platindoppelsalz erhalten werden; vermuthlich gehört die Base zu Amidosäuren mit 2NH2-Gruppen, und wäre, wenn dies richtig als Diamidovaleriansäure zu bezeichnen.

Die Bildung der Ornithursäure kann durch die Gleichung:  $2(C_7H_6O_2) + C_5H_{12}N_2O_2 = C_{12}H_{20}N_2O_4 + 2H_2O$  ausgedrückt werden.

- 144. W. v. Knieriem: Verhalten der im Säugethlerkörper als Verstufen des Harnstoffs erkannten Verbindungen zum Organismus der Hühner 1).
- 145. Ludwig Feder (München): Ueber die Ausscheidung des Salmiaks im Harn<sup>2</sup>).
- 146. E. Salkowski (Berlin): Vorgang der Harnstoffbildung im Thierkörper und Einfluss der Ammoniaksalze auf denselben 3).
- 147. O. Schmiedeberg: Das Verhältniss des Ammoniaks und der primären Monaminbasen zur Harnstoffbildung im Thierkörper<sup>4</sup>).

ad 144. Für den, normaliter Harnstoff erzeugenden Säugethier-(resp. Hunde-) Organismus sind durch die Arbeiten von Schultzen

<sup>1)</sup> Zeitschr. f. Biologie 18, 86-79.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) l. c. 18, 256.

<sup>\*)</sup> Zeitschr. f. physiol. Chemie 1, 1-59.

<sup>4)</sup> Arch. f. exper. Path. 8, 1-14.

und Nencki [Thierchem.-Ber. 2, 296] und vom Verf. [Thierchem.-Ber. 4, 369] das Leucin, Glycocoll, die Asparaginsäure und die Ammonsalze als "Vorstufen des Harnstoffs" [das heisst als Körper, die einverleibt vermehrte Harnstoffausscheidung bewirken, Red.] erkannt worden.

Um zu erforschen, ob die genannten Substanzen auch für den normaliter Harnsäure producirenden Vogelorganismus eine ähnliche Bedeutung haben, sind die folgenden Fütterungsversuche an Hühnern angestellt worden.

Die Hühner waren in kleinen Holzkäfigen, so enge, dass sie sich nicht rühren konnten, und die Excremente in eine untergeschobene gewogene Porzellanschale fielen, natürlich Harn und Koth zusammen. Gefüttert wurden sie mit Graupen, bis die Harnsäureausscheidung constant geworden war, worauf die betreffenden Stoffe eingeführt wurden.

Analyse der Excremente. Die 24 stündige gewogene Kothmenge wurde mit Wasser zerrührt und darauf bis zu einem H<sub>2</sub>O-Gehalt von 50-60% getrocknet. Nur bei diesem Wassergehalt lässt er sich durch Zerreiben gehörig mischen. Darauf wurden die Portionen zu den einzelnen Bestimmungen abgewogen. Die Probe zur Harnsäure-Bestimmung wurde erst mit Alcohol-Aether einige Zeit in der Wärme behandelt, filtrirt, der Rückstand mit 1,8% Natronlauge gekocht, bis die Harnsäure aufgelöst war, durch ein Leinwandfilter filtrirt, das Filtrat auf ein bestimmtes Volum gebracht, nun durch Papier filtrirt und von diesem Filtrate ein gemessenes Volum zur Harnsäurefällung genommen.

Zur NH3-Bestimmung wurde die gewogene Kothmenge mit verdünnter Schweselsäure gekocht, und vom Filtrat ein Theil nach Schlösing-Neubauer verarbeitet.

As paragin. Huhn, 1400 Grm. schwer, erhielt, nachdem seine N- und Harnsäureauscheidung constant geworden war, am 12. December 4,61, am 13. December 4,8 Grm. Asparagin. An den vorhergehenden Normaltagen, 9. bis 11. December, die durchschnittliche tägliche Harnsäureausscheidung 0,763 Grm. Dieselbe steigt an den Asparagintagen auf 2,58, 3,273, 1,460 Grm., da der 14. December offenbar noch unter dem Asparagineinflusse steht. Daher sind an diesen drei Tagen zusammen 5,025 Grm. Harnsäure mehr ausgeschieden worden, als drei Normaltagen entspricht. In diesen 5,025 Grm. Harnsäure sind 1,674 Grm. N, während in dem ein-

geführten Asparagin (9,41 Grm.) enthalten sind 1,756 N. — Die gewogene Harnsäure war rein, und im Koth keine Asparaginreaction mehr zu erhalten.

Asparaginsäure. Das Huhn, 1098 Grm. schwer, schied im Mittel aller Normaltage (d. h. jener der Asparaginsäurefütterung vorhergehenden und den ihr nachfolgenden) täglich 0,99 Grm. Harnsäure (mit 0,33 N) und 0,40 direct gefundenen N (nach Will) aus. An dem Tage, an welchem das Huhn 2 Grm. Asparaginsäure erhielt, wurde 1,559 Grm. Harnsäure, also 0,569 Grm. mehr als im Mittel eines Normaltages ausgeschieden. (Ein zweiter Versuch wurde nicht gemacht.)

Glycocoll. Ein 1700 Grm. schwerer Hahn, der im Mittel von sieben Normaltagen per Tag 1,391 Grm. Harnsäure und 0,563 direct gefundenen N ausschied, erhielt am 24. Juni 1,64 und am 26. Juni 2,135 Grm. Glycocoll. An diesen vier, unter dem Einfluss der Glycocollfütterung stehenden Tagen (24. bis incl. 27. Juni) stieg die Menge der secernirten Harnsäure zusammen auf 7,56 Grm. Es waren also 1,999 Grm. mehr als an vier Normaltagen ausgeschieden worden.

In den Excrementen war Glycocoll nicht aufzufinden, das Glycocoll verlässt also den Vogelorganismus ebenso wie den Säugerorganismus als Harnsäure.

Leucin. Das Mittel von acht Normaltagen war 1,001 Grm. Harnsäure; als 2,3 Grm. Leucin nun gefüttert wurden, war an diesem Tage die Harnsäuremenge auf 1,628 Grm. (also um 0,627 Grm.  $\Longrightarrow$  0,209 N) gestiegen. In 2-3 Grm. Leucin sind 0,245 N.

Das Ammoniak betrug im Mittel sämmtlicher Normaltage 0,095 Grm.; am Leucintage fand Verf. 0,1299 NH<sub>3</sub>, also um 0,0364 Grm. mehr.

Aus dem Vorhergehenden ist ersichtlich, dass die Umwandlungsproducte der Proteinkörper: Asparagin, Asparaginsäure, Leucin und Glycocoll im Vogelorganismus Vorstufen zur Harnsäurebildung sein können.

Ammoniaksalz. Vor den eigentlichen Versuchen mit diesem Körper hat Verf. sich noch bestrebt, die Form in der das NH3 im normalen Vogelkoth und seine Menge zu bestimmen. Ein Hahn, der längere Zeit täglich mit 30 Grm. Graupen und 40 Grm. Wasser genährt worden war, gab pro Tag 0,0916 Grm. NH3 im Koth ab. Von diesem Ammoniak war in dem flüssigen, ohne Wasserzusatz durch Druckdifferenz erhaltenen

Kothantheil mehr enthalten (0,0528), als im festen Antheil (0,0387). Behandelt man die Excremente mit Alcohol, so geht ein beträchtlicher Theil 15—30% davon in Lösung. Dieses NH3 kann nur in Verbindung mit Salz-, Salpeter- und Buttersäure enthalten sein, denn schwefelsaures Ammon ist darin schwer, harnsaures unlöslich. Die Excremente reagiren sauer; als aber darin die sämmtlichen Basen- und anorganischen Säuren bestimmt worden waren, war das Basenäquivalent mehr als doppelt so gross, wie das Säureäquivalent. Es muss daher eine verhältnissmässig grosse Menge organischer Säuren vorhanden sein, um die saure Reaction hervorzurufen; von solchen wurde Buttersäure qualitativ nachgewiesen. Jedenfalls geht daraus auch hervor, dass das Ammoniak nicht, wie man glaubte, nur an Harnsäure gebunden ist, sondern theils an anorganische, theils flüchtige organische Säuren.

Die Fütterungsversuche mit Ammonsalz sind schwierig, da der Hühnerorganismus sehr empfindlich dagegen ist und verschiedene Individuen verschieden reagirten, "was hauptsächlich seinen Grund in der Eigenschaft der Ammoniaksalze, die Eiweisszersetzung des Körpers zu steigern", hat. Verf. hat desshalb dieselben vielfach wiederholen müssen und glaubt dadurch zu einem glatten Resultate gekommen zu sein, dass er nur eine ganz kleine Quantität Salmiak 0,260 Grm. [mit 0,0826 NH3] einmal verfütterte. Dabei war die Harnsäure- und Harnstoffausscheidung constant, aber es fand durch zwei Tage nach der Gabe eine Vermehrung der NH3-Ausscheidung statt, und diese betrug gerade so viel, als das einverleibte Ammoniak. Es muss darnach als festgestellt betrachtet werden, dass der Hühnerorganismus nicht im Stande ist, wie der Säugethierorganismus eingeführtes NH3 weiter zu verwandeln¹).

Eine weitere Folge davon muss sein, dass unter normalen Verhältnissen und bei gleicher Nahrung Hühner weit mehr NHs ausscheiden müssen, als Säugethiere, eine Thatsache, welche Verf. durch die tabellarische Zusammenstellung des NHs-Gehaltes der Körperausscheidungen verschiedener Thiere und des Menschen, auf je 1 Kilo Körpergewicht berechnet, bekräftigt.

<sup>1) [</sup>Auch für den Säugerorganismus ist eine solche Umwandlung bereits als irrig erkannt worden, siehe Voit, Thierchem.-Ber. 6, 152 und Feder in diesem Bande nächstes Referat.]

ad 145. Die Arbeit von Feder ist nach einer vorläufigen Mittheilung von Voit schon im vorjährigen Bande pag. 152 kurz mitgetheilt. Es wäre aus der ausführlichen Publication von Feder selbst noch Folgendes nachzuholen. Den älteren und übereinstimmenden Untersuchungen von Neubauer [Journ. f. prakt. Chem. 1865, 64, 177 und 278] und Lohrer [Inaug.-Dissert. Dorpat 1862], dass eingenommener Salmiak sich ganz oder fast vollständig im Harn wieder finde, standen thatsächlich verschiedene Resultate [Knieriem und Salkowski] gegenüber.

Desshalb hat Feder nochmals Fütterungsversuche mit Salmiak an Hunden unternommen, um die wichtige Frage aufzuklären. Behufs der Ammoniak bestimmung im Harn, auf die viel ankam, hat Verf. die Bestimmung mittelst Platinchlorid nach Heintz [Poggend. Ann. 66, 114] gewählt, da er die Bestimmung nach Schlösing beim Hundeharn für ungenau hält [siehe übrigens diesen Band Imm. Munk in Cap. VII, pag. 190]. Harnstoff wurde nach Liebig und nach Bunsen bestimmt, das Chlor nach Mohr und gleichzeitig durch directe Einäscherung mit Salpeter.

Die ersten beiden Fütterungsversuche sind schon l. c. erwähnt worden; es hat sich gezeigt, dass, obwohl das aus dem Chlorüberschuss berechnete Ammonsalz als solches ausgeschieden wird, doch eine Harnstoffvermehrung eintritt. Da diese nun nicht von Salmiak stammen kann, so bleibt nichts anderes übrig, als sie auf eine Steigerung des Eiweisszerfalles unter dem Salmiakeinflusse zurückzuführen, wie Aehnliches Voit schon lange für das Chlornatrium nachgewiesen hat.

Bei einem dritten Versuche, über den hier näher zu berichten ist, hat Verf. dem 40 Kilo schweren Hunde nur an einem Tage eine nicht grosse Dosis Salmiak (10 Grm.) beigebracht, um vor der Entleerung durch Erbrechen sicher zu sein. Das Thier war früher durch Hungern auf constante Harnstoffausscheidung gebracht worden. Ausser Harnstoff wurden im Harn auch noch der Gesammtstickstoff [Schneider-Seegen]. dann Chlor und Ammoniak (wie oben angegeben) bestimmt.

Die Resultate der Analysen sind in folgender (etwas gekürzter) Tabelle zusammengestellt.

| Tag. | Salmiak<br>erhalten. | Harnmenge. | Harnstoff<br>(Liebig). | Harnstoff (Bunsen). | Stickstoff<br>(direct). | Ammoniak. | Chlor<br>(Mohr). | Chlor<br>(Neu-<br>bauer) | Schwefel-<br>säure. |
|------|----------------------|------------|------------------------|---------------------|-------------------------|-----------|------------------|--------------------------|---------------------|
| 1    |                      | 715        | 21,3                   |                     |                         | _         | 0,868            |                          |                     |
| 2    |                      | 512        | 15,2                   |                     |                         |           | 0,653            | _                        | -                   |
| 3    |                      | 545        | 17,4                   |                     |                         | _         | 0,782            |                          |                     |
| 4    |                      | 455        | 14,5                   | -                   |                         |           | 0,828            | _                        | _                   |
| 5    |                      | 435        | 15,3                   | -                   |                         |           | 0,686            | _                        |                     |
| 6    | _                    | 405        | 15,9                   | 14,8                | 7,1                     | 0,6291    | 0,688            | 0,508                    | 1,086               |
| 7    | 10                   | 696        | 23,2                   | 20,8                | 10,3                    | 1,128     | 3,591            | 3,042                    | 1,609               |
| 8    |                      | 545        | 18,2                   | 16,0                | 7,8                     | 1,132     | 2,448            | 1,896                    | 1,155               |
| 9    | -                    | 470        | 17,5                   | 16,1                | 7,8                     | 0,974     | 1,512            | 1,122                    | 1,187               |
| 10   |                      | 455        | 16,9                   | 15,7                | 7,8                     | 0,812     | 1,077            | 0,718                    | 1,159               |
| 11   |                      | 460        | 16,3                   | 15,6                | 7,4                     | 0,712     | 0,754            | 0,428                    | 1,114               |
| 12   |                      | 453        | 16,9                   | 15,6                | 7,6                     | 0,686     | 0,605            | 0,330                    | 1,132               |
| 13   |                      | 567        | 20,8                   | 20,1                | 9,3                     | 0,659     | 0,344            | 0,160                    | 1,407               |
| 14   | 10 NaCl              | _          | _                      | -                   | _                       | _         | _                |                          |                     |
| 15   |                      | _          | _                      | _                   | _                       |           | _                | _                        |                     |
| 16   |                      |            | _                      |                     |                         | 0,391     |                  |                          |                     |
|      | •                    |            |                        |                     |                         | -,        |                  |                          |                     |

Aus den nach Neubauer erhaltenen Chlorzahlen rechnet Verf. das normale Chlormittel zu 0,419 (Mittel aus 0,508 und 0,330); daher sind unter dem Einflusse des Salmiaks in fünf Tagen 5,112 Chlor, d. i. 77% vom gegebenen Chlor eliminirt. Daraus geht hervor, dass das Chlor lange im Körper zurückgehalten und nur langsam wieder ausgeschieden wird. Zugleich mit dem Chlor tritt auch mehr Ammoniak im Harn auf; nimmt man mit dem Verf. als Ammoniakmittel 0,510 (aus 0,6291 und 0,391, einer Zahl, die am 16. Versuchstage nach mittlerweile verabreichtem Kochsalz erhalten wurde), so finden sich im Harn in acht Tagen 2,543 Grm. NHs oder 80% des gegebenen NHs ausgeschieden<sup>1</sup>). Den fehlenden Salmiak hält Verf. für energisch in Blut und Säften zurückgehalten,

<sup>1) [</sup>Dieser Berechnung, auf die Alles ankommt, liegen nur zwei NHs-Bestimmungen zu Grunde, während im Uebrigen die Originaltabelle eine Masse von nicht zur Sache gehörigen Zahlen enthält. Red.]

ebenso zum Theil im Darmkanal; denn der am 13. Hungertage entleerte Koth enthielt 1,98 Grm. Chlor.

Bezüglich der Cl- und NH3-Ausscheidung fiel auch auf, dass sich beide an den einzelnen Tagen nicht zu Salmiak ergänzten, sondern dass in den ersten Tagen wesentlich mehr Chlor in den Harn übergeht, als dem NH3 entspricht, bald aber das umgekehrte eintritt. Es thut das dar, dass eine Spaltung des Salmiaks eintritt.

Von den Harnstoffbestimmungen werden nur die nach Bunsen berücksichtigt, da die Titrirung überhaupt, namentlich aber bei Aufnahme von Salmiak, viel zu grosse Werthe gibt, vielleicht weil das NH3 ebenfalls Quecksilber in Beschlag nimmt. Die Gesammtvermehrung des Harnstoffs (Bunsen) betrug nun, 14,8 als normal genommen, etwa 11 Grm. binnen sechs Tagen, und diese kann "nach der Chlor- und Ammoniakuntersuchung nicht von einem Uebergang des NH3 des Salmiaks in Harnstoff, sondern nur von einem grösseren Eiweisszersetzung darzuthun, wurden auch Schwefelsäurebestimmungen vom Verf. im Harn vorgenommen, und in der That sind in den sechs Tagen 0,840 Grm. Schwefelsäure mehr ausgeschieden worden.

Nach allem wird daher das NHs des Salmiaks beim Hunde nach und nach ziemlich vollständig ausgeschieden, und ausserdem mehr Harnstoff in Folge von reichlicherer Eiweisszersetzung; ein Unterschied im Verhalten des Salmiaks innerhalb Säuger- und Vogelorganismus (Knieriem) entfiele sonach (siehe auch die nächste Arbeit).

ad 146. [Auch Salkowski hat sich in einer grossen Arbeit mit dem Einfluss der Ammonsalze auf den Stoffwechsel beschäftigt und getrennt sowohl den Organismus der Kaninchen als den der Hunde diesbezüglich beobachtet.]

Eine etwaige Vermehrung der Harnstoffausscheidung nach Einverleibung einer Substanz kann man constatiren an Thieren, die mit der Nahrung im N-Gleichgewicht sind, oder an solchen im Hungerzustand, oder endlich an solchen, bei welchen durch eine quantitativ unzureichende Ernährung der Körper zwar fortdauernd etwas von seinem Eiweissbestand zusetzt, jedoch annähernd eine täglich gleiche Menge, so dass die Harn-

stoffausscheidung einigermassen constant ist. Dieser letztere Zustand empfahl sich Salkowski dadurch, dass dabei heterogene Substanzen besser als bei leerem Magen einverleibt werden können, und dass die absolute Grösse der Harnstoffausscheidung dabei nicht grösser als beim Hunger ist.

Die unzweifelhaft festgestellte Harnstoffvermehrung beweist aber noch nicht, dass die eingeführte Substanz in Harnstoff übergegangen ist, denn sie könnte auch eine Steigerung des Eiweisszerfalles bewirken. Es gibt zwei Anhaltspunkte dafür: 1) Die Bestimmung des Gesammtstickstoffes; denn wenn ein Theil vom N der eingeführten Substanz nicht als Harnstoff im Harn erscheint, sondern in einer anderen Form, so wird die N-Bestimmung (nach Seegen z. B.) höher ausfallen als die N-Menge, die sich aus gefundenem Harnstoff berechnet. Unter gewöhnlichen Ernährungsverhältnissen fallen beide Werthe fast zusammen. 2) Der zweite Anhaltspunkt ist die Feststellung der gesammten S-Ausscheidung; S- und N-Gehalt stehen bei einer bestimmten Fütterung auch in einem bestimmten Verhältnisse. Steigert sich die N-Ausscheidung ohne die vom S, so muss der N aus einer anderen Quelle stammen, wie aus Eiweiss. Hat also nach Einführung einer N-Substanz sämmtlicher N des Harns die Form von Harnstoff, ohne dass der S sich vermehrt zeigt, so stammt der Harnstoff ohne Zweifel von der eingeführten Substanz.

Von diesen Principien ausgehend, hat Verf. seinerseits die bekannten Angaben von Knieriem [Thierchem-Ber. 4, 369] wiederholt nur geprüft.

1) An Kaninchen. Sie erhielten ½ ihres Körpergewichtes täglich an Kartoffeln. Nach 10—12 Tagen, wobei an den letzten Tagen auch 25 CC. Wasser eingeführt worden, wird das Verhältniss von S und N constant, und die Harnstoffausscheidung ist soweit gesunken, dass man mit dem Versuch beginnen kann, falls nicht, wie mitunter die Thiere die Nahrung refüsiren.

Im Harn, welcher sich durch Säurezusatz und Baumwollverschluss in dreitägigen Perioden für die später folgende Untersuchung conserviren liess, wurden vom Verf. in seinen Versuchsreihen in der Regel bestimmt: 1) der Gesammt-N nach Seegen; 2) Harnstoff nach Bunsen; 3) Chloride; 4) Schwefel; 5) Ammoniak. Die Bunsen'schen Methode wurde nach einer vom Verf. modificirten Methode [Ber. d. d. chem. Ges. 9, 719] ausgeführt, wie sie auch Bunge [Zeitschr. f. analyt. Chem. 18, 128] an-

gewandt hat; noch eine andere Aenderung hat Salkowski dabei angebracht: der schliesslich erhaltene schwefelsaure Baryt wird mit dem Filter geglüht, nach dem Wägen in ein Kölbchen gespült, zum Sieden erhitzt, mit Rosolsäure versetzt und mit ½10 Normalschwefelsäure titrirt, bis die rothe Färbung verschwindet. Für je 1 CC. gebrauchte Schwefelsäure hat man 0,004 zu dem Gewichte des BaSO4 zu addiren.

Bei der Cl-Bestimmung wurde der Harn zuerst mit Soda alkalisch gemacht, eingedampft, dann mit Salpeter gemischt und geschmolzen. Die Bestimmungen vom NH3 sind nach Neubauer-Schlösing ausgeführt.

Von den drei mit NH<sub>4</sub>Cl an Kaninchen angestellten Versuchsreihen, die untereinander übereinstimmende Resultate gaben, sei hier der erste im Detail angeführt.

| Versuch | I. | Körper | gewicht | 2650 | ; · 180  | Kartoff | el pro | Tag. |
|---------|----|--------|---------|------|----------|---------|--------|------|
|         | 6  |        | д я     | 47   | сь<br>1: | ei      |        |      |

| Datum.<br>Periode.   | NH4Cl<br>gegeben. | N nach<br>Seegen. | N nach<br>Bunsen. | Gesammt-<br>Schwefel. | S:N nach<br>Bunsen 1: | N als<br>Ammon. | Bemerkung.          |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
| I. 19.—21            | 0                 | 1,372             | _                 | 0,1099                | 12,5                  |                 | Futter gefressen.   |
| II. 22.—24           | 0                 | 1,323             | 1,271             | 0,0964                | 18,2                  | 0,069           | )) ))               |
| III. 25.—28          | 4,3               | 3,092             | 2,965             | 0,1529                | 19,4                  | 0,231           | 610 Grm. gefressen. |
| IV. 29., 30., 1., 2. | 0                 | 1,467             | 1,598             | 0,1247                | 12,8                  | 0,078           | 250 ,, ,            |
| V. 36                | 0                 | 3,204             | 8,204             | 0,2209                | 14,4                  | 0,1008          | 250 ,, ,            |
| VI. 710              | 3,5               | 4,351             | 4,444             | 0,2613                | 16,7                  | 0,172           | 310 "               |
| VII. 11.—14          | 0                 | 2,397             | 2,399             | 0,1862                | 12,9                  | 0,1006          | Aeusserst wenig     |
| VIII. 15.—17         | 8,3               | 8,143             | 3,003             | 0,1817                | 16,7                  | 0,150           | gefressen.          |

Das Kaninchen starb unter Diarrhöen einige Tage später. Der Versuch ergab 1) sehr geringe NH<sub>3</sub>-Vermehrung; 2) Uebereinstimmung der Bunsen'schen und Seegen'schen Bestimmung, auch unter dem Einfluss von Salmiak; 3) Steigerung der Harnstoffausscheidung; 4) Zurückbleiben der S-Ausscheidung gegenüber der Harnstoffausscheidung. — Der Harn vom 27. reagirte sauer, ebenso alle folgenden Harne, bis auf die von Periode V.

Die Normalperioden I, II, IV, V, VII umfassen 18 Tage mit einer Ausscheidung von N (nach Bunsen) 9,838 Grm. und 0,738 S. Daher S: N = 1:13,3.

Die Fütterungsperioden umfassen 11 Tage. Eingeführt wurden 11,1 Sal-

miak mit 2,904 N, ausgeschieden 10,412 N und 0,596 S. Daher S: N = 1:17,1. Berechnet man aus dem S der Fütterungsperiode durch Multiplication mit 13,3 die dazu gehörige N-Ausscheidung, so ergeben sich 7,925 N, es sind also 2,487 N als Harnstoff mehr ausgeschieden. Die Differenz gegen die Einfuhr von N als Salmiak beträgt nur 0,417, wovon der grösste Theil als Ammon im Harn erschien, Verlust war nur 0,107 Grm. Eine Nebenwirkung des NH4Cl ist die Steigerung des Eiweisszerfalles; an 18 Normaltagen werden 9,838, also an 11 Tagen 6,012 N ausgeschieden; die S-Ausscheidung auf 11 Tage beträgt 0,4516. Auf die 11 Fütterungstage kommen, wenn man allen mit dem Salmiak eingeführten N abzieht, immer noch 7,5 Grm., also eine Steigerung. Dem entsprechend ist noch die S-Ausscheidung grösser, nämlich 0,595. Berechnet man das Verhältniss dieser S-Ausscheidung zu 7,925 oder 7,508, so erhält man 1:13,3 resp. 1:12,6, d. h. das Verhältniss zwischen N und S bleibt auch in der Salmiakperiode ganz unverändert, soferne man von dem mit dem Salmiak eingeführten N abstrahirt; dieser N- resp. Harnstoff kann also unmöglich auf vermehrten Eiweisszerfall zu beziehen sein.

Als allgemeines Resultat eines zweiten ähnlichen im Original nachzusehenden Versuches ergab sich wiederum: unzweiselhafte Steigerung der Harnstoffausscheidung, welche nur zum Theil auf vermehrten Eiweisszerfall zu beziehen ist. Nach Ausweis der S-Bestimmung betrug die auf den Salmiak zu beziehende Harnstoffsteigerung fast genau so viel, wie dem N-Gehalt des Salmiaks entspricht. Ein kleiner Theil des Ammoniaks ist unverändert ausgeschieden.

In Zusammenfassung aller gemachten Bestimmungen und Beobachtungen, wozu auch das Auftreten der sauren Reaction im Harn der Kaninchen zu rechnen ist, ergibt sich, dass im Körper der Kaninchen der N eingeführten Salmiaks zum grössten Theil in Harnstoff übergeht.

Bezüglich der Art, wie dieser Uebergang stattfinden könne, liegen zwei discutirbare Möglichkeiten vor: 1) kann man sich vorstellen, dass sich vorerst kohlensaures Ammon bildet, und dass dieses unter Verlust von Wasser in Harnstoff übergeht; 2) dass das Ammoniak im Körper Cyansäure trifft, sich mit dieser verbindet und in bekannter Weise sich in den metameren Harnstoff umsetzt. Verf. hat drei verschiedene Versuchsanstellungen aufgeworfen und versucht, die geeignet wären, die eine oder andere der beiden Möglichkeiten zu stützen. Es sind folgende:

a) Entsteht der Harnstoff aus NH3 nach 2), so müssen die substituirten Ammoniake — Methyl-Aethylharnstoff etc. — die einfach substituirten Harnstoffe — Methyl-Aethylharnstoff etc. — geben; findet die Reaction 1) statt, so müssen sich aus den kohlensauren Alkyl-Ammoniaken unter Wasseraustritt disubstituirte Harnstoffe bilden:

$$CO < \frac{ONH_3C_2H_5}{ONH_3C_2H_5} - {}_{2}H_{2}O = CO < \frac{NHC_2H_5}{NHC_2H_5}$$

Die bezüglichen mit Methyl- und Aethylamin angestellten Versuche sind trotz der vielen vom Verf. verwendeten Mühe nicht beweisend ausgefallen, weil die Alcoholgruppe im Organismus zum grössten Theile oxydirt wird, während anderseits ein Theil der Basen (mehr wie beim Ammoniak) zur Ausscheidung gelangt. Ausserdem wurde aber auch eine kleine Menge Methylharnstoff mit ziemlicher Sicherheit nachgewiesen [siehe das Original].

b) Wenn kohlensaures Ammoniak unter Wasserabgabe zu Harnstoff wird, so ist zu erwarten, dass derselbe Vorgang auch z. B. beim essigsauren, apfelsauren Ammoniak etc. stattfinden werde. Beide Salze dienten zu den Versuchen, sie sollten nach der Anhydridtheorie in Acetamid und Malamid sich umwandeln. Von essigsaurem Ammoniak vertragen die Kaninchen bis zu 1 Grm. Der Harn behielt seine alkalische Reaction und enthielt nur wenig N in Form von Ammoniak, welches daher auch in diesem Falle nicht als solches ausgeschieden wird. Wurde der Harn nach Fütterung mit Ammonium-Acetat mit verdünnter Schwefelsäure destillirt, so wurden nur ganz kleine Mengen Essigsäure erhalten, nicht viel mehr, wie auch normaler Kaninchenharn unter diesen Verhältnissen gibt. Nach Eingeben von 2 Grm. essigsaurem Ammoniak an zwei Tagen brauchte das Harndestillat 0,68 CC. Normallauge, während 24,7 CC. erfordert würden. Das essigsaure Ammoniak verschwindet also im Organismus nahezu vollständig, die Essigsäure wird oxydirt, das Ammoniak ohne Zweifel als Harnstoff ausgeschieden.

Das Acetamid wird nach den Versuchen von Schultzen und Nencki beim Hund unverändert ausgeschieden; für Kaninchen constatirte Verf., gilt dies nicht im vollen Umfang; es wird allerdings ein Theil ausgeschieden, ein grosser Theil aber sicher zersetzt.

Nach Einspritzungen von neutralem apfelsaurem Ammoniak (5,5 Grm. in 6 Tagen) wurde gleichfalls nicht mehr Ammoniak, wie normal entleert; damit ist entschieden, dass der Harn kein Malamid enthält, denn

dieses wird ebenso wie das Acetamid durch Kalkmilch zersetzt. Hingegen war eingegebenes Malamid im Harn wiederzusinden. Es steht also sest, dass die beiden Ammonsalze (Acetat und Malat) kein Amid im Organismus bilden und dass diese Versuche die Theorie durch Anhydridbildung nicht stützen.

c) Wenn der Uebergang von NHs in Harnstoff nichts mit der Cyansäure zu thun hat, so muss eine beliebig grosse Menge NHs in Harnstoff übergeführt werden können, die Grenze wäre nur in der toxischen Wirkung gelegen; andernfalls wäre die Umwandlung begrenzt durch die Menge zerfallenden Körpereiweisses.

Auch die Aussichten zur Realisirung dieses Punktes schienen Verf. nicht gross, denn derselbe war mit seinen Versuchen schon hart an die toxische Dosis angelangt.

Alles in Allem steht also die definitive Entscheidung noch aus, und sie scheint der Anhydridbildung weniger günstig als der Cyansäuretheorie.

Sollte sich die letztere auch für die Bildung des normalen Harnstoffs als richtig erweisen, so macht Salkowski darauf aufmerksam, dass sie möglicherweise aus zwei Cyansäuregruppen in stat. nasc. erfolgen könnte, unter Wasseraufnahme und CO<sub>2</sub>-Abgabe:

$$conh + conh + H_2O = co < \frac{NH_2}{NH_2} + co_2$$
,

ein Vorgang, der allerdings ausserhalb des Organismus noch nicht realisirt worden ist.

2) An Hunden. Die Hunde im Gewicht von 20-23 Kilo erhielten täglich eine Mischung von 50 Grm. condensirter Milch, 50 Speck, 150 Brod und 300 Wasser. Dieses Gemisch wird gerne genommen und kann mindestens 30 Tage ohne Schaden die ausschliessliche Nahrung bilden. Der Hund kommt dabei innerhalb 10-14 Tage auf eine geringe N-Ausscheidung von ca. 3 Grm., auch weniger, und die Schwankungen sind nicht grösser als bei hungernden Thieren. Zugleich verdeckt diese Nahrung gut die fremdartigen Substanzen<sup>1</sup>).

Von den Versuchen mit Ammonsalzen, von denen Verf. mehrere mittheilt, sei der erste kerausgehoben. Bezüglich der angewandten Methode

<sup>1)</sup> Verf. theilt auch bei dieser Art Fütterung angestellte Versuche mit Benzamid und mit Benzoësäure mit. Beide Körper veranlassten eine Steigerung der Harnstoffausscheidung, aber auch zugleich eine solche der Schwefelsäureausscheidung, woraus ersichtlich, dass die Quelle des ersteren auf vermehrten Eiweisszerfall zu setzen ist.

der Schwefelsäurebestimmung wird bemerkt, dass eine Dunkelfärbung des Harns, der mit einigen Tropfen HCl angesäuert auf dem Wasserbade erwärmt und dann mit BaCl2 versetzt wurde, nicht eintrat, die Zahlen also nur die präformirte Schwefelsäure ausdrücken.

[Nach Baumann werden aber unter diesen Umständen bereits die gepaarten Schwefelsäuren zerlegt. Dieser Band pag. 199. Red.]

| Datum.     | Eingeführt.                                            | Harn-<br>menge. | N<br>Bunsen. | N<br>Liebig. | Ba804.  |
|------------|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------|
| 17.        | 0                                                      | 820             |              | 3,99         | . 0,828 |
| 18.        | 0                                                      | 260             | _            | 4,40         | 0,894   |
| 19.        | 0                                                      | 260             | _            | 4,18         | 0,900   |
| 20.        | 0                                                      | 280             | -            | . 3,90       | 0,892   |
| 21.        | 0                                                      | <b>350</b>      |              | 4,03         | 0,848   |
| <b>22.</b> | $7,0 \text{ NaNO}_3 + 72 \text{ Wasser}$               | 440             | 4,02         |              | 0,860   |
| 28.        | $10 \text{ Gr.} + 207 \text{ H}_20$                    | <b>595</b>      | 3,98         | -            | 0,738   |
| 24.        | 0                                                      | 174             | 3,67         | -            | 0,608   |
| 25.        | 0                                                      | 200             | 3,65         | -            | 0,802   |
| <b>26.</b> | 0                                                      | 305             | 3,61         | _            | 0,756   |
| 27.        | 7,61 NH4Cl                                             | 370             | 4,90         | <del></del>  | 0,608   |
| 28.        | $9,35 \text{ NH}_4\text{Cl} + 100 \text{ H}_2\text{O}$ | 535             | 5,04         |              | 1,064   |
| <b>29.</b> | 0                                                      | <b>265</b>      | 2,55         |              | 0,584   |
| <b>30.</b> | 0                                                      | 230             | 2,75         |              | 0,636   |

Die vermehrte Harnstoffausscheidung nach NH<sub>4</sub>Cl kann auf die vermehrte Diurese nicht zurückgeführt werden, da sie bei dem ebenfalls diuretisch wirkenden Salpeter nicht auftritt. — An 12 Normaltagen sind 44,75 N und 1,215 S ausgeschieden; S: N = 1:36,9. An den beiden Versuchstagen sind ausgeschieden 9,95 N und 0,239 S; S: N = 1:41,5. Diese Rechnung würde also dafür sprechen, dass ein Theil des N vom Salmiak in Harnstoff übergegangen ist 1). In den letzten Tagen der Reihe wurde auch der als NH<sub>3</sub> ausgeschiedene N bestimmt, wobei sich vom 27. bis 30. eine Mehrausscheidung von 1,938 Grm. N als NH<sub>3</sub> gegenüber der Norm zeigte, während mit den 16,96 Grm. NH<sub>4</sub>Cl 4,44 Grm. N einge-

<sup>1)</sup> Siehe auch Salkowski, Centralbl. d. med. Wissensch. 1875, No. 58.

führt worden sind, was allerdings ein erhebliches Deficit darstellt; allein Verf. hält noch den Einwurf möglich, dass, abgesehen von der völligen Resorption, die in 25 CC. Harn enthaltene Menge NH<sub>3</sub> zu gross war, um in  $3 \times 24$  Stunden im Schlösin g'schen Apparate ausgetrieben zu werden.

Von den zwei weiteren Versuchsreihen, von denen eine wieder mit NH<sub>4</sub>Cl, die andere mit salpetersaurem Ammon ausgeführt wurden, muss hier der umfangreichen Details wegen Abstand genommen werden, zumal auch aus ihnen, nach des Verf.'s eigenen Worten, sich zwar wieder eine unzweifelhafte Zunahme des Harnstoffs, aber auch ebenso eine unzweifelhafte Steigerung des Gesammtstoffwechsels ergibt, während "Alles in Allem genommen die Resultate sich zwar mit der Annahme vereinigen lassen, dass ein Bruchtheil des Salmiaks auch bei Hunden in Harnstoffübergeht, dieselbe aber nicht beweisen". Das gleiche gilt endlich auch von einem letzten Versuche, welcher wie die von Feder an einem Hunde in N-Gleichgewicht angestellt worden ist. Immerhin bleibt jedoch als wichtiges Resultat die Verschiedenheit des Verhaltens des Kaninchenund Hundeorganismus gegenüber den Ammonsalzen hervorzuheben. [Das Verhalten im Hühnerorganismus siehe bei Knieriem, dieser Band pag. 218.]

ad 147. Schmiedeberg spricht die Meinung aus, dass die Verschiedenheit, die Salkowski einerseits bei Kaninchen, anderseits bei Hunden den Ammonsalzen gegenüber fand, in der Verschiedenheit der Thiere gegen die Säuren zu suchen ist. Wird nämlich Salmiak verfüttert, so macht sich auch die Wirkung der damit eingeführten HCl geltend und diese stört das Verhalten des Ammons. Desshalb hat Verf. Versuche an Hunden mit kohlensaurem Ammon anstellen lassen, die später publicirt werden sollen und aus denen hervorgeht, dass davon auch bei Hunden nur ein kleiner Theil unverändert durch den Harn ausgeschieden wird.

Zu einem anderen Zwecke als Salkowski hat Verf. ferner auch einen Fütterungsversuch am Hund mit kohlensaurem Aethylamin angestellt und constatirt, dass darnach im Harn eine, allerdings äusserst geringe Menge einfach substituirter Aethylharnstoff sich fand.

Die Hunde erhielten täglich in drei Gaben 0,1-0,15 Grm. Aethylamin auf 1 Kilo Körper. Der Harn wurde neutralisirt, eingedampft, mit Alcohol extrahirt, mit 1/s-1/2 Volum Aether versetzt, abgegossen und der Alcohol-Aether abdestillirt. Aus dem Rückstande wurde mit kalter Salpetersäure

Von den eingeführten 2,0 Grm. Harnstoff erscheint also in den Excrementen so gut wie nichts wieder, eine Thatsache, die auch Cech [dieser Bd. pag. 235] unabhängig gefunden hat. Durch einen Versuch haben sich die Verff. überzeugt, dass das Fehlen des Harnstoffs in den Excrementen nicht etwa von Mängeln der Bestimmungsmethode herrühre; es wurde nach der Methode von Bunsen-Bunge gearbeitet. Für 0,4576 Harnstoff, die den 24 stündigen Excrementen eines Huhnes zugesetzt wurden, konnten 0,4599 wieder gefunden werden.

Die obige Tabelle zeigt dann an den drei der Harnstofffütterung folgenden Tagen eine beträchtliche Zunahme der Harnsäure und zwar fand sich im Mittel pro Tag 5,844 Harnsäure gegen 5,109 dem Mittel der drei der Fütterung vorangehenden Tage und gegen 5,00 dem Mittel aller Normaltage. Es kommt also auf die Harnstofftage ein Plus von  $3 \times 0.837 = 2.511$  Grm. (Ur.). Da 2,0 Harnstoff den N für 2,8 Harnsäure liefern können, so scheinen die gewonnenen Zahlen in der That für einen Uebergang von Harnstoff in Harnsäure zu sprechen.

Jedoch war noch zu berücksichtigen, dass Knieriem dargethan hat, dass die Ammoniaksalze auch bei Vögeln eine bedeutende Vermehrung der Harnsäureausscheidung dadurch bewirken, dass sie den Umsatz der N-haltigen Körperbestandtheile in hohem Grade steigern. Um diese Möglichkeit in ihren Versuchen zu prüfen, wurde in einem zweiten Versuche neben Bestimmungen der Harnsäure und des Harnstoffs auch Bestimmungen des NH3 der Excremente vorgenommen. Das Resultat war:

| Datum.                                               | Futter.                            | Harnstoff.              | $\overline{\overline{U}}$ in 24 Stunden.                                      | ប៉                         | NH <sub>3</sub><br>in 24 Stunden                                              |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 29.<br>30.<br>1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7. | 20 Grm. Fleisch und 30 CC. Wasser. | -<br>-<br>-<br>-<br>1,0 | 2,948<br>3,571<br>3,274<br>3,651<br>3,533<br>3,201<br>4,409<br>3,613<br>3,197 | -<br>-<br>-<br>-<br>0,1274 | 0,128<br>0,168<br>0,117<br>0,184<br>0,115<br>0,168<br>0,295<br>0,219<br>0,162 |
| 8.                                                   | ) (                                | _                       | 2,979                                                                         | 0,1854                     | 0,141                                                                         |

Auch hier findet an dem der Harnstofffütterung folgenden Tage eine Vermehrung der Harnsäure statt. Das NH3 ist am ersten Tage beträchtlich an den folgenden noch deutlich vermehrt. Von dem eingeführten  $\stackrel{+}{U}$  erschien in den Entleerungen nichts.

Die Mehrausscheidung von Harnsäure unter dem Einfluss des Harnstoffs betrug 4,409 - 3,313) = 1,096; die von NH<sub>3</sub>  $0,295 + 0,219 - 2 \times 0,1492 = 0,2158$ .

Für 1 Grm. Harnstoff wurden also 1,16 Grm. in Form von NH<sub>3</sub> und Harnsäure wiedergefunden, und spricht auch dieser Versuch sehr zu Gunsten der Annahme, dass der Harnstoff zum grössten Theile in den Hühnern zu Harnsäure wird; doch sollen noch weiterhin Versuche zur sicheren Entscheidung der Frage angestellt werden.

# 150. C. O. Cech: Ueber das Verhalten des Taurins im Organismus der Vögel<sup>2</sup>).

Verf. hat Versuche über das Verhalten des Taurins bei Hühnern angestellt, welches, wie Salkowski nachgewiesen hat, beim Menschen und beim Hunde in die entsprechende Uramidosäure übergeht, während es bei Kaninchen ein Auftreten von unterschwefliger Säure und Schwefelsäure im Harn bewirkt. Die Hühner erhielten 1 bis 2 Grm. aus Rindergalle dargestelltes und völlig reines Taurin pro Tag als Lösung in den Schlund eingegossen. Dasselbe zeigt keine directen giftigen Wirkungen, indessen stellen sich die Zeichen von Darmcatarrh ein.

Zunächst erschien ein grosser Theil des Taurins in den Ausscheidungen wieder. Die dem Taurin entsprechende Uramidosäure, die Uramidosulfäthylsäure, war in den Entleerungen nicht nachweisbar.

Zur Untersuchung darauf wurden die frischen Excremente mit Alcohol digerirt, die alcoholischen Auszüge abdestillirt, der Rückstand in Wasser gelöst, ohne von den ausgeschiedenen harzigen Massen abzufiltriren, mit

<sup>1)</sup> Das Mittel aller Normaltage.

<sup>2)</sup> Ber. d. d. chem. Ges. 10, 1461.

Bleiessig gefällt, filtrirt, entbleit und eingedampft; es gelang so, den massenhaft in den Entleerungen enthaltenen Gallenfarbstoff vollständig zu eliminiren. Das weitere Verfahren war dasselbe, das von E. Salkowski bei der Untersuchung des Harns angewendet wurde. Ebensowenig fanden sich unterschwefligsaure Salze in den Excrementen. Zur Untersuchung darauf diente der oben erwähnte Bleiniederschlag (jedoch erst nach möglichster Abscheidung der harzigen Massen dargestellt), der ausgewaschen und mit kohlensaurem Ammon digerirt wurde, um die unterschweflige Säure an Ammoniak zu binden. Ein Controlversuch, bei dem Hühnerexcrementen kleine Mengen von unterschwefligsaurem Natron zugesetzt wurden, zeigte die Brauchbarkeit dieser Methode.

Andererseits konnte aber auch nie den Hühnern eingegebenes, unterschwefligsaures Natron in den Entleerungen wieder aufgefunden werden.

Dieselben enthielten dagegen reichlich schwefelsaure Salze. Es ist also wohl möglich, dass aus dem Taurin unterschweflige Säure gebildet, jedoch weiter oxydirt wird. Ein, soweit als dies möglich, genauer quantitativer Versuch ergab eine unzweifelhafte Steigerung der Schwefelsäureausscheidung unter dem Einflusse von Taurin.

Ein ausgewachsenes Huhn von normalem Körpergewicht erhielt an drei Normaltagen 100 Grm. Hafer, an den drei darauf folgenden Tagen 150 Grm. Hafer und 5 Grm. Taurin.

Die ausgeschiedene Schwefelsäure betrug an den Normaltagen im Ganzen 0,389 Grm., an den drei Fütterungstagen aber 0,890 Grm.

Harnsäure wurde ausgeschieden in der ersten Periode 5,346 Grm., in der zweiten Periode 5,586 Grm. Die Harnsäure erwies sich als schwefelfrei.

Es fragt sich nun, was aus dem Kohlenstoff und Stickstoff des zersetzten Taurins geworden sei, dessen Schwefel sich als Schwefelsäure fand. Gewiss lag die Annahme am nächsten, dass der kohlenstoff- und stickstoffhaltige Rest in Harnstoff übergegangen ist.

Die Untersuchung der Excremente liess jedoch so wenig Harnstoff erkennen, dass derselbe nicht einmal mit Sicherheit als vom Taurin abstammend aufgefasst werden kann, da kleine Mengen Harnstoff auch normal vorkommen.

Es ergab sich darnach naturgemäss die Aufgabe, festzustellen: ob

der Harnstoff, dem Thiere einverleibt, wieder unverändert ausgeschieden werde?

Die zu diesem Zwecke unternommenen Versuche führten zu dem überraschenden Resultat, dass der Harnstoff nur zum kleinsten Theil wiedererscheint. Auch hier sind wiederum Controlversuche mit Zusatz von Harnstoff zu Hühnerexrementen angestellt worden, welche zeigen, dass die angewandte Methode den grössten Theil des Harnstoffs wiederfinden lässt, dagegen wurden von fast 4 Grm. im Laufe von drei Tagen eingeführtem Harnstoff nur etwa 0,25 Grm. wiedererhalten.

# 151. H. Byasson: Etude sur la transformation de l'acide salicylique ingéré par l'homme 1).

Byasson beobachtete in den ersten Stunden nach Einnahme von Natriumsalicylat, in Dosen bis 6 Grm. täglich, das Auftreten einer lävogyren Substanz im Harn. Der Rückstand des zur Gewinnung der Salicylsäure und Salicylursäure mit Aether erschöpften angesäuerten Harns (Bertagnini) wurde mit basischem Bleiacetat und nach Entfernung des überschüssigen Bleies durch Ammoniumcarbonat mit Mercurinitrat ausgefällt und eingedampft. Absoluter Alcohol nahm aus dem Verdampfungsrückstand eine Substanz auf, welche die Polarisationsebene nach links drehte und mit concentrischer Schwefelsäure eine rothe Färbung gab. (Byasson hält sie für Salicin). Dabei zeigte der Urin eine vermehrte Ausscheidung von N-haltigen Substanzen, besonders von Harnsäure und von Oxalsäure.

Salicin geht nach Byasson unverändert in den Harn über, welcher in Byasson's Fall nach 1 Grm. Salicin lävogyr war und keine Violettfärbung mit Eisenchlorid gab 2).

Herter.

<sup>1)</sup> Journal de thérapeutique 4. année, pag. 721.

<sup>3)</sup> Salicin geht nach Laveran und Millon (Ann. de phys. et de chim. 12, 145) in Salicylsäure und Salicylaldehyd über, wie auch Ranke (Journ. f. pract. Chemie 56, 17) angab, der nur bei grossen Dosen auch Salicin und Saligenin im Harne fand. Vergl. auch Baumann und Herter, dieser Band pag. 218, und Weith, dieser Band pag. 187.

# 152. P. Piosz: Wirkung und Umwandlung des Glycerins im thierischen Organismus. [Verhalten des Harns.] 1).

Bei Versuchen, die das Ziel hatten, zu untersuchen, ob nicht nach Eingeben verschiedener glycogenvermehrender Stoffe Glycogene von verschiedenen Eigenschaften zu erhalten seien, wurden eigenthümliche Veränderungen des Harns nach Glyceringenuss beobachtet. Nach grösseren Dosen Glycerin tritt nämlich im Harn constant ein sehr energisch reducirender Körper auf. Die Reduction erfolgt in alkalischer Lösung von Kupferoxyd, Wismuthoxyd, Silberoxyd. Ist die Substanz in grösserer Menge da, so scheidet sich sofort Kupferoxydul ab, bei kleineren Mengen erst nach dem Erkalten. Natronlauge bräunt beim Erhitzen, aber die Substanz ist nicht gährungsfähig und optisch inactiv. Auch scheint sie zersetzlicher als Traubenzucker zu sein, wenigstens konnte schon nach 2 bis 3stündigem Stehen bei Zimmertemperatur Kupferoxydulausscheidung beobachtet werden. Alcohol löst den Körper, Aether nicht, rein konnte er noch nicht dargestellt werden. Vielleicht ist er nach Verf. identisch mit jener Substanz, die Berthelot aus Glycerin durch Vergähren mit Hodengewebe gewonnen hat; die Zusammensetzung dieses Glycerinderivates ist wegen seiner Zersetzlichkeit auch noch nicht ermittelt worden, aber nach Than [Ber. d. ungarischen Akademie 3, VI., 1872] ist es wahrscheinlich, dass sie ein Aldehyd des Glycerins darstellt.

Würde es sich so verhalten, dass auch die im Harn nach Glyceringenuss auftretende reducirende Substanz der erste Aldehyd des Glycerins wäre, dann wäre die Vermehrung des Leberglycogens nach Glycerinzufuhr theoretisch erklärlich, denn C<sub>8</sub>H<sub>6</sub>O<sub>3</sub> könnte sich unter Austritt von H<sub>2</sub>O zu C<sub>6</sub>H<sub>10</sub>O<sub>5</sub> condensiren.

Weiteres beobachtete Verf., dass Glycerin, in etwas grösserer Dosis gereicht, schädliche Wirkungen ausübt, und stimmen dessen Erfahrungen mit denen von Dujardin-Beaumetz und Audigé [Union medicale 1876] im Ganzen überein. Nach einer Dosis von 8—10 Grm. pro Kilo Thier tritt beim Hunde der Tod in circa 24 Stunden ein, beim Kaninchen schneller. Frösche brauchen mehr. Nach 12—15 Grm. pro Kilo erfolgt beim Säugethier der Tod in circa 4 Stunden. Es treten Athem- und

<sup>1)</sup> Pflüger's Arch. 16, 158-156.

Pulsbeschleunigung, Muskelschwäche, Muskelzittern, Krämpfe, Kolik oder Erbrechen und Hämaturie auf. [Siehe auch Catillon, Cap. V, pag. 144.]

# 153. J. H. Bill: Double decomposition of potassium bromide and sodium chloride in the animal organism <sup>1</sup>).

Bill beobachtete nach Eingabe von Bromkalium eine Vermehrung der Chlorausscheidung entsprechend der Menge des eingeführten Kaliums bei Retention des Broms und fast unveränderter Natriumausfuhr. Das zugeführte Kalium wird in einem Tage entleert; das Brom kann noch nach 14 Tagen im Urin nachgewiesen werden. Folgende Tabelle gibt die Ausscheidungen eines gesunden Mannes im Urin von 24 Stunden: a) ohne Einnahme von KBr (Mittel aus 3 Analysen und b) nach 5—10 Grains KBr. (Mittel aus 6 Analysen.)

|   |   |   | Kalium.<br>Grains. | Natrium.<br>Grains. | Chlor.<br>Grains. | Brom. Grains. |
|---|---|---|--------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 8 | • | • | 4,21               | 7,67                | 9,56              |               |
| b | • | • | 6,52               | 7,82                | 11,45             | 0,04          |

Bill schliesst aus diesen Versuchen auf die Umsetzung des eingeführten Bromkaliums mit dem Chlornatrium des Blutes zu Bromnatrium und Chlorkalium.

Herter.

#### 154. Paquelin et Jolly: Des pyrophosphates en thérapeutique 2).

Paquelin und Jolly gaben einer Frau, deren Nahrung möglichst gleichmässig gehalten wurde und deren tägliche Phosphorsäureausscheidung durchschnittlich in 840 CC. Harn 1,559 Grm. (Mittel aus 5 Tagen) betrug, während der nächsten 5 Tage im Ganzen 10 Grm. käufliches pyrophosphorsaure und 0,20 Phosphorsäure. Während dieser Periode wurden täglich durchschnittlich 1,836 Grm. Phosphorsäure in 1110 CC. Harn ausgeschieden, und während der folgenden 5 Tage je 1,326 Grm. Phosphorsäure in 1147 CC. Harn. Während dieser beiden Perioden wurden

<sup>1)</sup> Journ. chem. society London 1, 781 (Amer. journ. of sci. [3] XII).

<sup>2)</sup> Compt. rend. 85, 410.

2,729 Grm. Pyrophosphorsäure im Urin nachgewiesen, die Säure war also unverändert durch den Organismus hindurchgegangen.

Die Bestimmung geschah in der Weise, dass eine Portion Harn mit salpetersaurer Lösung von molybdänsaurem Ammoniak versetzt und in dem binnen 24 Stunden gebildeten Niederschlage die Phosphorsäure bestimmt wurde; eine andere Portion wurde zur Trockne verdampft, mit Natron geschmolzen, um die Pyrophosphorsäure in Ortho-Säure umzuwandeln und in der Schmelze mit Uranlösung die Phosphorsäure titrirt. Aus der Differenz beider Bestimmungen wurde die im Urin vorhandene Pyrophosphorsäure berechnet.

# 155. Charles Tauret: Recherche et dosage de l'albumine dans l'urine 1).

Zum Nachweis von Eiweiss im Harn bedient sich Tauret einer sauren Quecksilberjodidjodkaliumlösung (Jodkalium 3,32 Gr., Quecksilberchlorid 1,35, Essigsäure 20 CC., Wasser 9,5 für 60 CC.) im Ueberschuss. Der durch das Eiweiss verursachte Niederschlag, welcher bis zu einem Gehalt von 5 Cgrm. im Liter eintritt, löst sich nicht in Alcohol wie der durch Alkaloide bewirkte; Harnsäure, welche durch die Essigsaure ausgefällt werden kann, löst sich auf Wasserzusatz oder beim Zur Titrirung des Albumins werden 10 CC. Harn mit Erwärmen. 2 CC. Essigsäure versetzt und aus einem Tropfenzähler einzelne Tropfen (à 0,05 Grm.) einer wässerigen Lösung zugefügt, welche in 100 Theilen 8,22 Grm. JK und 1,35 HgCl2 enthält. Der Eintritt eines rothen Niederschlags von HgJ2 beim Vermischen von kleinen Proben des Harns mit wenig (1%) HgCl2-Lösung zeigt die vollständige Ausfällung des Eiweisses Nach Abzug von 3 Tropfen, welche im Ueberschuss zugesetzt werden müssen, geben die verbrauchten Tropfen Titerlösung je 50 Cgrm. Eiweiss im Liter Harn an. Herter.

# 156. Julius Jacobs (Lochem): Zur Kenntniss des Icterus mit besonderer Berücksichtigung der Harnausscheidung <sup>2</sup>).

An drei Fällen von Icterus hepatogenen Ursprungs (Krankengeschichten mitgetheilt) sind ausführliche Harnanalysen gemacht worden.

<sup>1)</sup> Bull. gén. de thérap. 92, 808. Vergl. Journ. des connaissances médicales 15. Mai 1872.

<sup>2)</sup> Virchow's Archiv 69, 487-497.

#### Der 24 stündige Harnstoffgehalt war im Mittel:

28,2, 27,2 und 56,5 Grm.,

also in zwei Fällen normal, 1 Mal erhöht.

Der Harnsäuregehalt pro die war, wenn man 0,5 Grm. als Norm annimmt, etwas vermehrt, nämlich: 1,0, 1,4 und 0,99 Grm. im Mittel von 24 Stunden. Gallensäuren sind mehrmals nachgewiesen worden.

#### 157. C. Gerhardt (Würzburg): Ueber Urobilinurie 1).

Verf. hat öfter braunrothe Harne von Icterischen beobachtet, die die Gmelin'sche Reaction nicht lieferten, die aber eine Reihe von Urobilin-(Hydrobilirubin) Reactionen gaben. Beim Zusatz von Chlorzink und Ammoniak trat lebhafte Fluorescenz von Grün ein; wurde ein solcher Harn mit Chloroform oder Aether geschüttelt, so nahmen diese gelbe Färbung an und hinterliessen beim Abdunsten einen gelbbraunen Rückstand, der mit Schwefelsäure zerrieben, mit Salpeterkrystallen vermengt, grüne, violette und gelbe Streifen (Liebermann) zeigte.

Auch das spectroskopische Verhalten ergab den Absorptionsstreisen zwischen b und F, sodass darnach behauptet werden kann, der fragliche Harn enthalte nur Urobilin und keinen anderen Gallenfarbstoff. Bisher hat man nur in Fieberharnen den reichen Gehalt an Urobilin constatirt (Jaffé).

# 158. Max Jaffé (Königsberg): Ueber die Ausscheidung des Indicans unter physiologischen und pathologischen Verhältnissen <sup>2</sup>).

[Diese Abhandlung enthält eine ausführliche Darstellung jener Resultate, über die schon Thierchem.-Ber. 2, 140 referirt ist, wesshalb hier nur Einiges nachträglich zu ergänzen sein wird.]

Die nach den, an Hunden vorgenommenen Unterbindungen des Dünnoder Dickdarms im Harn erhaltenen Indigo- (resp. Indican-) Mengen wurden mittelst der bekannten Methode des Verf. bestimmt. Die folgende Tabelle gibt die gewogenen Indigomengen.

<sup>1)</sup> Wiener medicin. Wochenschr. 1877, No. 24.

<sup>2)</sup> Virchow's Arch. 70, 72-111.

reichlicherer Menge auf, unter Einwirkung von Fäulnissbakterien. Beim gesunden Thiere werden Peptone, Leucin, Tyrosin etc. wahrscheinlich bald resorbirt, und es bleibt wenig Material zur Indolbereitung. Ist der Darmcanal aber umschnürt und noch gefüllt, so verhält er sich wie ein künstliches, lange im Topfe digerirtes Verdauungsgemisch, das nun unter der Einwirkung der Verdauungssäfte und der verlängerten Bakteriencultur eine reichlichere Bildung von Indol veranlasst, das dann resorbirt reichliches Indican geben muss.

Diese Vorstellung erklärt, dass mechanische Hindernisse im Dickdarm keine oder nur mehr geringe Indigurie herbeiführen.

Bei acuter diffuser Peritonitis ist der Indicangehalt im Harn ebenfalls stark vermehrt, wahrscheinlich aus demselben Grunde wie bei Darmverschliessung, denn auch dabei bestehen in Betreff von Fortbewegung und Resorption der Darmcontenta Hindernisse. Aber vermehrte Indicanausscheidung fehlte bei eitriger Peritonitis an Hunden und in zwei Fällen von Perityphlitis am Menschen.

#### 150. H. Senator: Indican- und Kalkausscheidung in Krankheiten 1).

Verf. bedient sich bei der Indicanaufsuchung nicht der complicirteren Methode von Jaffé, sondern mischt 10—15 CC. Harn mit der gleichen Menge rauchender HCl, fügt allmälig eine concentrirte Chlorkalklösung bis zur vollständig eingetretenen Blaufärbung hinzu und schüttelt mit Chloroform. Das letztere nimmt den entstandenen Indigo leicht auf und setzt sich je nach der Menge desselben in verschieden starken Nüancen von Blau am Boden ab. Bei einiger Uebung kann man auf diese Weise die Mengen des Indigos mit einer für klinische Zwecke vollkommen hinreichenden Sicherheit schätzen, besonders in blassen Harnen.

Als allgemeines Resultat des Vers.'s Untersuchungen hat sich ergeben, dass eine abnorme Indicanausscheidung viel häufiger bei chronischen als acuten Krankheiten auftritt und dass es vorzugsweise Consumtions- und Inanitions störungen sind, bei denen eine solche beobachtet wird. Kranke, die wenig oder nichts geniessen und das Genossene schlecht verarbeiten, zeigen oft enorme Indicanmengen im Harn, zumal im Vergleich mit gesunden, besser ernährten Personen. Für die einzelnen Krankheiten hat sich Folgendes

<sup>1)</sup> Centralbl. d. med. Wissensch. 1877, No. 20, 21 and 22.

ergeben: Ausser Ileus scheint von acuten Krankheiten die diffuse Peritonitis die einzige zu sein, bei der eine enorme Indicanausscheidung stattfindet. Bei subacuter und bei Fällen von circumscripter Peritonitis fand sich beträchtliche Steigerung. Bei Pneumonie, Pleuritis findet sich häufig ein mit Rücksicht auf die geringe Nahrung ansehnlicher Indicangehalt, bisweilen auch bei Typhus.

Von chronischen Krankheiten zeigt vor allem Magencarcinom eine enorme Vermehrung des Indicans (12 Fälle), unabhängig von dem Verhalten der Stuhlentleerung; geringer, aber immer grosser Indicangehalt bei Magengeschwüren, auffallende Vermehrung auch bei multiplen Lymphomen und Lymphosarcomen, zumal wenn sie in der Bauchhöhle ihren Sitz haben, bei Kindern mit multiplen Drüsenanschwellungen, aufgetriebenem Leib etc. Sehr gewöhnlich ist auch eine beträchtliche Indicanausscheidung bei vorgeschrittener Lungenschwindsucht, und wurde ebenfalls in vier Fällen von Granularatrophie der Nieren beobachtet. Bei Chlorose, Leukämie, Pseudoleukämie und pernicöser Anämie ist mässige Indicanausscheidung.

Im Laufe dieser Untersuchungen fiel dem Verf. auf, dass häufig, aber keineswegs immer und regelmässig, mit einem abnormen Indicangehalt zugleich ein auffallender Reichthum an Kalk verbunden war. Doch gestatten die bisherigen Beobachtungen noch keine allgemeinen Schlüsse. Sicher ist aber, dass bei Lungenschwindsucht abnorm viel Kalk mit dem Harn ausgeschieden wird, selbst bei geringer Nahrungszufuhr und trotz Diarrhöen. Ein gleiches Zusammentreffen ist sehr gewöhnlich bei Kindern, die oft abnorme Indicanausscheidung zeigen. In acut-fiebrigen Krankheiten gehen Kalk- und Indicanausscheidung nicht parallel.

- 160. E. Salkowski: Phenolbildende Substanz im Menschenharn 1).
- 161. Derselbe: Ueber das Vorkommen phenolbildender Substanz im Harn bei lleus 2).
- 162. Derselbe: Ueber die Entstehung des Phenols im Thierkörper 3).

Salkowski machte die Beobachtung, dass der Harn von Patienten bei Bauchfellentzündung (mit Darmverschluss) grosse Mengen von Indican

<sup>1)</sup> Ber. d. deutsch. chem. Ges. 9, 1595. Beides als Nachtrag

<sup>2)</sup> Centralbl. d. med. Wissensch. 1876, pag. 818. z. Jahresber. pro 1876.

<sup>\*)</sup> Ber. d. d. chem. Ges. 10, 842-844.

und phenolbildender Substanz gleichzeitig enthielt. Aus dem Destillate von solchem mit Salzsäure angesäuertem Harn wurden durch Fällen mit Bromwasser bis zu 1,5 Grm. Tribromphenol für 1 Liter gewonnen, während 1 Liter normalen menschlichen Harns nach Munk etwa 4 Mgrm. Tribromphenol gibt.

In denselben Fällen beobachtete Salkowski ein reichliches Vorhandensein gepaarter Schwefelsäuren im Harn, das Verhältniss derselben zur präformirten Schwefelsäure betrug 1:5,3, ein anderesmal 1:3,5.

Unter pathologischen Verhältnissen findet sich also phenolbildende Substanz im Harn des Menschen in erheblicher Menge und der hohe Phenolgehalt fällt stets zusammen mit hohem Indicangehalt. Mit Abnahme des Indicans sank auch der Phenolgehalt. Wahrscheinlich ist diese "phenolbildende Substanz" des Menschenharns nicht blos Phenolschwefelsäure, sondern zum grösseren oder kleineren Theil auch Kresolschwefelsäure.

Baumann.

ad 162. Ausgehend von dem vorher constatirten reichen Phenolvorkommen im Menschenharn bei Ileus, hat Salkowski<sup>1</sup>) eine Reihe von Darmunterbindungen an Hunden angestellt. Der vorher phenolfreie Harn enthält danach regelmässig neben Indican Phenol, etwa von der 24. bis 26. Stunde nach der Operation an. Die grösste Menge, die ein Hund in 24 Stunden entleerte, war 0,249 Tribromphenol. Immer ist das Phenol an Schwefelsäure gebunden vorhanden, und zwar war im Maximum das Verhältniss der gebundenen zur präformirten Schwefelsäure 1:1,37. Diese hohe Steigerung liess vermuthen, dass ausser Phenol und Indican noch andere Körper in grösserer Menge auftreten.

Dadurch gewinnt die Anschauung, dass die physiologischen Bedingungen für die Entstehung von Phenol und Indol im Wesentlichen zusammenfallende seien, noch an Wahrscheinlichkeit. Der definitive Nachweis darüber ist von Baumann gegeben [dieser Band, pag. 89].

<sup>1)</sup> Siehe auch Salkowski's Vortrag in d. Berl. physiol. Ges. im Arch. f. Anat. und Physiol. Physiol. Abth. 1877, pag. 476,

#### 163. Hohlbeck: Harnuntersuchungen beim Scorbut 1).

Beim Scorbut lassen sich nach dem Harn zwei Perioden unterscheiden:

1) Mit Zunahme der Symptome, Fieber und Appetitverminderung; 2) Abnahme der Symptome und ohne Fieber. In der ersten Periode zeigt der Harn Abnahme seiner Menge, Abnahme der Chloride, Zunahme des specifischen Gewichts und der Farbstoffe und eine relative Zunahme des Kalis im Verhältniss zum Natron; es betrug nämlich im Mittel 1:3,3, nach der Genesung dagegen 1:5,0. In der zweiten Periode nähern sich die Verhältnisse der Norm.

# 164. F. W. Warfwinge: Ueber das Verhalten des Harns in Typhus exanthematicus?).

Die Menge des Harns ist regelmässig, trotz reichlichen Wassertrinkens, während des Fiebers vermindert. In drei Fällen hat Verf. täglich die Menge des Harnstoffs und des NaCl durch Titration bestimmt, und er theilt darüber einige Tabellen mit, die ausserdem noch die Temperatur des Kranken, die Menge des Harns, sein specifisches Gewicht, seinen Gehalt an Albumin und festen Stoffen, wie auch die Nahrung des Kranken angeben.

Während des Fiebers findet zwar eine vermehrte Absonderung von Harnstoff statt, aber im Widerspruche zu den Angaben von Huppert fand Warfwinge, dass die Harnstoffmenge nicht der Körpertemperatur parallel ansteigt und sinkt. Derselbe Kranke kann nämlich bei höherer Temperatur verhältnissmässig wenig Harnstoff absondern, um dann einige Tage später bei einer niedrigeren Temperatur — ohne dass die aufgenommene Nahrung vermehrt wurde — eine bedeutend grössere Harnstoffmenge abzugeben.

Die Ausscheidung von NaCl verhält sich in dieser Krankheit wie in anderen Fieberkrankheiten. In dem Höhestadium des Fiebers kann die täglich abgesonderte NaCl-Menge zu 0,5 Grm. herabsinken. Es kann diese stark verminderte NaCl-Ausfuhr weder, wie in der Pneumonie, durch die Exsudate noch durch die verminderte Aufnahme von Nahrung

<sup>1)</sup> Petersb. med. Wochenschr. 1877. Durch Centralbl. d. med. Wissenschaft 1877, No. 46.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) F. W. Warfwinge. Om urineus förhallande i exantematisk tyfus. Hygiea 1877, pag. 78.

allein erklärt werden, sondern es muss wahrscheinlich in Folge des abnormen Stoffwechsels eine Retention von Chloriden stattfinden.

Hammarsten.

- 165. Herm. Eichhorst (Jena): Einfluss des behinderten Lungengaswechsels beim Menschen auf den N-Gehalt im Harn 1).
- 166. A. Fränkel (Berlin): Einige Bemerkungen zu dem Aufsatz des Herrn Eichhorst<sup>2</sup>).

ad 165. Im vorigen Jahre [Thierchem.-Ber. 6, 245] hat Frān-kel entgegen der älteren Anschauung: "Der Harnstoff ist eine Function des Sauerstoffs" [?] auf Grund seiner experimentellen Arbeit gesagt, verminderte O-Zufuhr erhöhe den Harnstoffgehalt. Verf. hat versucht, an Menschen analoge Beobachtungen anzustellen, wozu einige Crouperkrankungen an Kindern Gelegenheit gaben. Wenn Kinder durch Larynxcroup dyspnoisch werden und zu ersticken drohen, und ihnen dann plötzlich durch die Tracheotomie die Athmung frei gegeben wird, so befinden sie sich in gleichen äusseren Umständen wie die Thiere bei den Versuchen Fränkel's.

Die analytischen Resultate der vorgenommenen Harnuntersuchungen (worüber viele Zahlenangaben im Original) ergaben nun unzweideutig: Bei behinderter Athmung ist die Menge des ausgeschiedenen Harnstoffs eine geringe; bei starker Athemnoth ist sie minimal und die Harnsecretion kann ganz aufhören; wird die Athmung frei, so steigt das Volum des ausgeschiedenen Harns und die Menge des Harnstoffs sowohl relativ als absolut.

Diese Resultate sind scheinbar in Widerspruch mit denen Frän-kel's; doch zeigt Verf., indem er auf die Untersuchungen des letzteren genauer eingeht, dass deren Deutung unrichtig sei. Denn es sei bei den Versuchen Fränkel's an den Tagen, an welchen die Thiere dispnoisch gemacht sind, immer die Harnmenge und damit die absolute Harnstoffmenge gestiegen, aber nie die relative. Da nun erfahrungsmässig Harnvermehrung Harnstoffvermehrung (absolut genommen) her-

<sup>1)</sup> Virchow's Arch. 70, 56-72,

<sup>2)</sup> Daselbst 71, 117-122,

vorruft, so seien Fränkel's Resultate nicht das beweisend, was sie beweisen sollen. Auch hält Verf. dafür, dass bei den Versuchen Fränkel's die vermehrte Harnmenge der Thiere nicht in Folge der behinderten, sondern der frei gewordenen Athmung sei, worüber des Näheren das Original nachzusehen ist.

ad 166. Fränkel entgegnet in mehreren Punkten. Zunächst sei zwar richtig, dass die Harnstoffvermehrung mit der Harnvermehrung in der Regel zusammenfalle, aber die vermehrte Harnstoffausscheidung setzt sich über einige Tage hinaus fort. So schied z. B. bei Versuch I (von Fränkel) das Thier am siebenten Hungertage 9,8 Grm. Ü, am achten unter Asphyxieeinfluss 13,88 Grm. und am neunten Tage wieder 16,92 Grm. Ü aus. Die Harnmenge war an diesen drei Tagen nacheinander 270, 401, 280 CC. Man sieht also, dass hier, trotz des gleichen Harnvolums wie in der Norm am letzten der aufgeführten drei Tage, noch volle 4 Grm. Ü mehr abgesondert wurden.

Aber auch bezüglich der anderen Fälle lässt Fränkel es nicht zu, dass die vermehrte Diurese die alleinige Ursache der U-Vermehrung sei, und hat zu diesem Zwecke eigene Versuche am hungernden Hunde ausgeführt, wobei das Thier für gewöhnlich pro Tag ca. 400 CC. Wasser trank, an den drei Versuchstagen aber 1500—1890 CC. eingespritzt erhielt. Aus den Titrirungen ging hervor, dass die gesteigerte Wasserausscheidung zwar ein wenig, aber keineswegs wesentlich die Harnstoffausscheidung vermehrt [siehe auch Thierchem.-Ber. 1, 137].

Auf den Einwurf von Eichhorst, dass die vermehrte Harnmenge nicht eine Folge der behinderten, sondern der wieder frei gewordenen Athmung sei, entgegnet Fränkel mit Hinweis auf seine physiologischen Versuche: Wenn unter dem Einflusse irgend eines von aussen hinzutretenden Momentes die Harnstoffausscheidung, die während der Hungerperiode eines Hundes sich so sehr constant erhält, beträchtlich steigt, so wird man nicht umhin können, diese Steigerung von jenem Momente abhängig zu machen.

Die zum Schlusse angefügten Bemerkungen über Eichhorst's These: "Der Harnstoff ist eine Function des Sauerstoffs" siehe im Original.

# 167. C. Stein: Ueber Sedimente von Phosphaten in alkalischem Harn 1).

Theilweise ist über diese Untersuchung schon im vergangenen Jahre 6, 161 referirt worden. Da das Auftreten von Magnesiumphosphat gegenüber dem vom Tripelphosphat selten ist, hat Verf. beide künstlich dargestellt und ihre Eigenschaften vergleichend untersucht.

Krystalle ähnlich denen, die im Harn des Patienten gefunden wurden (längliche Tafeln mit schief aufgesetzter Endkante), wurden stets nach einiger Zeit in geringer Menge erhalten, wenn verdünnte Lösungen von gewöhnlichem krystallisirtem Natriumphosphat und Bittersalz gemischt wurden. Schneller schieden sie sich ab, wenn etwas einfach oder doppelt kohlensaures Natron hinzugefügt worden war (Winkelmessungen im Original). Die Analysen der lufttrockenen Verbindung stimmten zu der Formel des Trimagnesiumphosphates mit 22 Molecülen Wasser: Mg3(PO4)2. 22H2O. Das Wasser entweicht grösstentheils über Schwefelsäure.

Da es schwierig sein kann, wenn in einem Sedimente nur geringe Mengen von Phosphaten vorkommen, zu entscheiden, ob man es mit phosphorsaurem Magnesium, oder phosphorsaurem Calcium, oder Tripelphosphat zu thun hat, so hat sich Verf. bemüht, die Wirkung einiger Reagentien auf diese drei Salze zu studiren.

Ein solches Reagens wurde gefunden in einer in sehr gelinder Wärme bereiteten Lösung von 1 Theil käuflichem kohlensaurem Am-monium in 5 Theilen Wasser.

Bringt man eine der drei Substanzen auf einen Objectträger und befeuchtet mit der genannten Lösung, so bemerkt man Folgendes:

- 1) Das Tripelphosphat bleibt unverändert, die Kanten scharf und die Krystalle durchsichtig. Erst bei tagelanger Einwirkung erschienen sie matter, angehaucht und es bilden sich kleine Vertiefungen aus.
- 2) Das Magnesiumphosphat wird sofort verändert, so rasch, dass man sehr langsam (von der Seite des Deckgläschens) den Tropfen Ammoniumcarbonat zusliessen lassen muss, um die Veränderung genau beobachten zu können. Die hellen Tafeln werden matt, von bräunlichgrauem Ton; schon nach einigen Minuten sind die Ränder angefressen und die ganze Obersläche chagrinartig rauh.

<sup>1)</sup> Liebig's Annal. 187, 79. Laborat. von Prof. Tollens.

3) Das phosphorsaure Calcium verliert nach einiger Zeit seine scharfen Contouren. Es verändert sich zuerst anscheinend nicht, aber nach 5—10 Minuten sieht man bei 450 maliger Vergrösserung an und auf den Krystallen, sowie daneben eine sehr grosse Zahl höchst kleiner, zum Theil aneinander haftenden Kügelchen, welche täuschende Aehnlichkeit mit dem Essigpilze zeigen, und welche dem Glase anhaften, sodass sie nach dem Abspülen noch vorhanden sind; sie lösen sich aber in Salzsäure und scheinen etwas CO2 zu enthalten.

Bezüglich der durch kohlensaures Ammon bedeckten Umänderung ist bemerkenswerth, dass das phosphorsaure Ammon dabei in Tripel-phosphat verwandelt wird.

# 168. J. Assmuth (St. Petersburg): Die Harnsteinbildung und ihr Verhältniss zur Acidität des Harns 1).

[Ausführliche Arbeit, mit einer Tafel Abbildungen von Harnsäure-Krystallen enthaltend, aber ohne bestimmte neue Resultate.] Der Verf. formulirt den Inhalt der Arbeit in folgenden Sätzen:

- 1) Es kommt bei der Harnsteinbildung nicht auf die Gesammtmenge der Harnsäure an.
- 2) Das Sedimentiren der U geht mit einer Erhöhung der Harnacidität einher, die ihrerseits wieder von einer Vermehrung an saurem Urat resp. der Alkaliphosphate bedingt zu sein scheint.
- 8) Diese drei Momente pflegen mit einander zu coincidiren, genügen aber nicht, Steinbildung einzuleiten.
- 4) Hierzu bedarf es noch einer disponirenden (der spiessig-drusigen) Krystallform der Harnsäure.
- 5) Diese Krystallform erscheint mit grosser Regelmässigkeit bei an Calculose leidenden Individuen. Sie lässt sich aber auch künstlich hervorrufen und zwar durch starkes Ansäuern des Harns mit Phosphorsäure resp. sauren Phosphaten.

#### 169. Vidau: Calculs très-rares d'Urostéalithe 2).

In der Blase eines an Krebs des Rectum gestorbenen Patienten fanden sich Steine von Bohnengrösse, innen von salbenartiger Consistenz,

<sup>1)</sup> Arch. f. klin. Med. 20, 397-425.

<sup>2)</sup> Journ. de pharm. et de chim. 25, 122. [Vergl. Heller, dessen Archiv 1845, W. Moore, Dublin, Quarterly journal 1854, Neubauer und Vogel, Analyse des Harns.]

aussen fester. Der innere Theil war unlöslich in Wasser, schwerlöslich in Alcohol, der auch einen braunen Farbstoff aufnahm, leichtlöslich in Aether und bestand fast ganz aus einer Art Fett, welches in der Hitze erweichte, mit heller Flamme brannte, durch Alkalien verseifbar war und durchsichtige Flecke auf Papier machte. Dass der Bückstand der ätherischen Lösung sich beim Erhitzen violett färbte (Neubauer und Vogell. c.), wurde von Vidau nicht beobachtet.

Gallenfarbstoff war in den Steinen nicht enthalten. Die Asche bestand aus phosphorsaurem und kohlensaurem Kalk. Herter.

# 170. Paul Cazeneuve et Charles Livon: Nouvelles recherches sur la fermentation ammoniacale de l'urine et la génération spontanée 1).

Cazeneuve und Livon exstirpirten Hunden nach Unterbindung der Urethra und der Ureteren 'die Harnblase und hingen sie an freier Luft auf. Unter solchen Umständen trocknet der Urin in der Blase ein, ohne alkalisch zu werden und ohne dass sich Organismen in demselben entwickeln, während derselbe Urin in offenem Gefäss bald ammoniakalische Gährung eingeht und Torulaceen zeigt. Auch wenn der Urin nach Einnahme von Natriumbicarbonat oder nach Verletzung des Bodens des vierten Vertrikels (Cl. Bernard) vor der Operation alkalisch gemacht wurde, fanden Verff. den Urin nach längerem Aufenthalt in der aus dem Körper entfernten geschlossenen Blase frei von Organismen und frei von Ammoniak?). Dass der Mangel an Sauerstoff hierbei keine Rolle spielt, beweist folgender Versuch. Eine wie oben präparirte Harnblase mit saurem Urin wird 24 Stunden lang an der Luft aufbewahrt, dann durch Eintauchen in Paraffin von 45° C. mit einer luftdichten Hülle umgeben. Nach 24 Stunden war das zwischen Blasenwand und Paraffin befindliche Transsudat alkalisch und wimmelte von Vibrionen und Torulaceen, während der Urin in der Blase sauer reagirte und keine Organismen enthielt. Wurde die Blase vorher eine Minute lang in Paraffin von 110° getaucht und dann mit Paraffin über-

<sup>1)</sup> Compt. rend. 85, 571. Bull. de la Soc. chim. de Paris 28, 484.

<sup>2)</sup> Auch eine östündige Erhitzung auf 50° C. (Bastian, C. r. 31 Juli 1876) war ohne Erfolg.

zogen, welches durch Hitze von Keimen befreit war, so blieb das Transsudat sauer und frei von Organismen.

Demnach enthält der normale Urin kein Harnstoffferment und keine organischen Keime; beide werden, entsprechend Pasteur's Anschauungen, aus der Luft hineingetragen.

Herter.

### VIII. Speichel, Magenund Darmverdauung, Pancreas, Fäces.

#### Uebersicht der Literatur.

#### Speichel.

- 171. Imm. Munk, Schwefelcyanbestimmung im Speichel.
- 172. L. Solera, eigenthümliche Reaction d. Speichels mit Jodsaure.
- 178. P. Astaschewsky, diastatische Wirkung bei verschiedenen Thieren.
  - P. Grützner, über Fermentbildung und Ausscheidung. Cap. XVI.
  - O. Nasse, zur Physiologie der Kohlehydrate (Speichelwirkung). Cap. III.
- 174. W. Blyth, das Parotissecret der Cobra de Capello.
  - \*E. Ankes, über Speichelsteine, Inaug.-Diss. Göttingen 1877.
- 175. Freudenberg, ein ungewöhnlich grosser Speichelstein.
  - \*Sam. Fenwick, lecture on the presence of bile in the saliva. Lancet 1877, 2, 803. Gegenüber den negativen Befunden anderer Autoren gibt Verf. das Vorkommen von Gallenfarbstoff und von Gallensäuren im Speichel Icterischer an. Herter.

#### Magensaft.

- 176. R. Maly, die Mittel zur Salzsäurebildung im Magen und im Organismus überhaupt.
- 177. Dion. Szabo, zur Kenntniss der freien Säure im Magensaft.
- 178-181. Ch. Richet, über die Säure des Magensaftes; ihre Natur, ihr Nachweis etc.
- 182. Cl. Bernard, Säurebildung nach dem Tode.

- 254 VIII. Speichel, Magen- und Darmverdauung, Pancreas, Făces.
  - \*Laborde, Reaction instantanée montrant qu'il n'y a pas d'acide chlorhydrique libre à l'état physiologique dans le suc gastrique. Gaz. med. Paris pag. 312. - Laborde benützt eine Lösung von Violet de Paris, welche durch freie Mineralsäuren grün wird. Magensaft verhält sich wie Milchsäure und lässt die violette Farbe unverändert. Fügt man dagegen HCl zum Magensaft, so tritt Grünfärbung ein.

Herter.

#### Magenverdauung und Magenfermente.

- 183. J. Uffelmann, Untersuchungen an einem gastrotomirten Knaben.
- 184. Schiff, Pepsinbildung nach dem Tode; peptogene Stoffe.
- 185. P. Tatarinoff, Verdauung von Leim; Leimpepton.
- 186. Putzeys, Einfluss von KBr und KI auf die Magenverdauung.
- 187. Catillon, Darstellung von Pepsin.
  - Ol. Hammarsten, Wirkung des Labfermentes. Cap. VI.
  - P. Grützner, Fermentbildung. Cap. XVI.

#### Verdauung im Allgemeinen.

- \*W. Kühne, Kurze Anleitung zur Verwendung der Verdauung in der Gewebsanalyse [Untersuch. physiol. Instit. in Heidelberg 1, 2].
- 188. A. Ewald und W. Kühne, die Verdauung als histologische Methode mittelst Trypsin.
- 189. A. Bokay, Verdaulichkeit des Nucleins und Lecithins.
  - \*L. Homburger, Verdauung der Fisch e. Centralbl. d. med. Wissensch. 1877, No. 31. [Verf. versuchte mit den Wasserextracten verschiedener Theile des Darmtractus von Cyprinoiden zu verdauen; mit dem kleinen ober der Gallenblaseneinmundung gelegenen Theil wurde keinerlei Wirkung erhalten. Das Extract des unterhalb derselben gelegenen Darmstückes zeigte Fibrinverdauung und in vielen Fällen Zuckerbildung.]

#### Niedere Thiere.

190. F. Plateau, Verdauungsapparat der Phalangiden.

#### Darm.

- M. Jaffé, Indolbildung nach Darmabschnürung. Cap. VIII.
- W. Drosdoff, Resorption von Pepton und Zucker vom Darm aus und ihr Nachweis im Blute. Cap. IV.
- 191. M. Schülein, Wirkung der gallensauren Salze auf den Verdauungscanal.
- 192. Leven, Darmsaft nach Gebrauch von Purgantien.
  - v. Mering, Abzugswege des Zuckers aus der Darmhöhle. Cap. V.
  - W. Drosdoff, Resorption vom Darm aus. Cap. V.

#### Pancreas.

- \*S. Pawlow (Petersburg), Folgen der Unterbindung des Pancreasganges bei Kaninchen. Pflüger's Archiv 16, 123-130.
- \*W. Kühne und A. Sh. Lea, über die Absonderung des Pancreas. Verhandl. des naturh.-med. Vereins zu Heidelberg, 1, 5.
- Jul. Jeanneret, Zersetzung von Eiweiss und Leim durch Pancreasferment bei Luftabschluss. Cap. XV.
- \*A. Petit; nach Petit soll das Pepsin Eiereiweiss in Albuminose einen Körper von der doppelten specifischen Drehung verwandeln, während die Wirkung des Pancreas eine Verminderung des Drehungsvermögens herbeiführt. Jour. de pharm. et chim. 25, 47. Herter.
- \*Alex. Herzen (Florenz), Einfluss der Milzauf die Bildung des eiweissverdauenden pancreatischen Saftes. Centralbl. d. med. Wissensch. 1877, No. 24. [Das Pancreas eines nüchternen Hundes verdaute nicht, auch nicht mit der Milz desselben Hundes verrieben, wohl aber mit einem Stück Milz verrieben von einem in der 6. bis 7. Stunde der Verdauung getödteten Hunde.]
- 193. E. Salkowski, Verhalten des Pancreasfermentes beim Erhitzen.
  - \*H. Engesser, das Pancreas, seine Bedeutung als Verdauungsorgan u. seine Verwerthung als diätetisches Heilmittel. Stuttgart, Enke 1877.

#### Faces.

194. L. Brieger, über die flüchtigen Bestandtheile der menschlichen Excremente (Skatol).

# 171. Immanuel Munk (Berlin): Schwefelcyanbestimmung im Speichel 1).

Man hat hierzu eine colorimetrische Methode. Verf. hat auf Anlass von Salkowski eine gewichtsanalytische Methode versucht, die in Folgendem besteht.

Man fällt Speichel, oder wegen Mucin- und Eiweissgehalt besser die wässerige Lösung des Alcoholextractes vom Speichel mit Silbersalpeter und Salpetersäure aus, trocknet den gewaschenen Niederschlag sammt Filter im Luftbade bei 100°, schmilzt ihn im Silbertigel mit reiner Soda und Salpeter, fällt die in Wasser aufgenommene Schmelze

<sup>1)</sup> Virchow's Arch. 69, 350. Aus d. Laborat. von Salkowski.

mit BaCl: und HCl und wägt das Barium-Sulfat, aus dem man den S resp. das Sulfocyannatrium berechnet.

Im Mittel von drei Bestimmungen fanden sich im Speichel 0,01% Schwefelcyansäure oder 0,014% Schwefelcyannatrium.

Der Gehalt an NaCl dieser drei Speichelproben war im Mittel 0,175% (bestimmt durch Schmelzen mit chlorfreiem Salpeter).

# 172. L. Solera: Ueber eine eigenthümliche Reaction des Speichels. (Di una particolare reazione della saliva<sup>1</sup>).

Filtrirter oder nicht filtrirter, seit längerer Zeit oder soeben erst abgesonderter menschlicher, gemischter, Parotiden-, und Submaxillaris-Speichel reducirt die Jodsäure. Der Speichel färbte sich bei Zusatz von Jodsäure gelblich, welche Färbung auf Entstehung von freiem Jberuht: dasselbe ist durch Zusatz von Stärkekleister unzweideutig nachzuweisen.

Diese Reaction des menschlichen Speichels beruht auf dem Rhodan-kalium, welches er enthält: eine schwache wässerige Lösung von Rhodan-kalium gab mit der Jodsäure ganz die gleiche Reaction wie der Speichel. Die Reaction ist ganz ausserordentlich empfindlich; ja nach dem Verf. wäre die Jodsäure überhaupt das empfindlichste Reagens auf Schwefelcyanverbindungen, da sie eine Quantität von 0,0000004 Grm. noch nachzuweisen im Stande ist.

Alle anderen Salze, welche sich im Speichel vorfinden, geben diese Reaction nicht; ebensowenig geben sie die organischen Bestandtheile des Speichels Ptyalin und Schleim.

Capranica.

# 173. P. Astaschewsky (Kasan): Diastatische Wirkung des Speichels bei verschiedenen Thieren<sup>2</sup>).

Die Versuche beziehen sich auf Hunde, Schafe, Ziegen, Pferde, Kaninchen und Ratten. Als Stärke diente eine 3% ige frisch gekochte Weizenstärkelösung und als Zuckerreaction die auch von Pasch ut in [Thierchem.-

<sup>1)</sup> Rendiconti del R. Istituto Lombardo Serie II, 10, fasc. XII, 371.

<sup>2)</sup> Centralbi. f. med. Wissensch. 1877, No. 80.

Ber. 1, 304] benützte Moore'sche Probe mit Kali. Der mucinreiche Hundespeichel wurde (vorher mit dem achtfachen Wasser verdünnt) filtrirt. Die Messung der Stärke der Reaction wurde colorimetrisch in gleich weiten Probirgläsern angestellt. Die zum Vergleich dienenden Proben der Scale enthielten ausser den entsprechenden Quantitäten von Speichel, Alkali und Kleister 0—0,006 Grm. Zucker, mit einer Differenz von 0,2 Mgrm. Zucker in den ersten elf Gläschen, von 0,3 Mgrm. in den nächsten vier Gläschen, von 0,4 Mgrm. in den zwei folgenden und von 0,5 Mgrm. in den vier letzten Gläschen. Controlversuche haben gezeigt, dass, wenn Verf. eine Scale von Proben mit 0, 0,1, 0,2, 0,3 . . . . 1,0, 1,2, 1,4 . . . . 2,4, 2,7, 3,0, 3,8, 3,7, 4,1, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0 Mgrm. Zucker vor sich hatte, sich in den ersten fünf Proben eine Differenz von 0,1 Mgrm., von der fünften bis zwölften eine Differenz von 0,2 Mgrm. entdecken lässt.

Das Auffangen des Speichels geschah in verschiedenen Perioden der Verdauung und meistens bei Curarevergiftung, wobei Controlversuche ergaben, dass dieses Gift keinen Einfluss auf die untersuchten Verhältnisse ausübte. Bei kleinen Thieren wie Ratten wurden kleine Stücke Fliesspapier auf die betreffende Schleimhaut gebracht. Den Speichel der einzelnen Drüsen sammelte Verf. direct aus den Ausführungsgängen; den Parotisspeichel nach Kaubewegungen, den Submaxillarspeichel nach Reizung der Chorda. Der gesammelte Speichel wurde immer achtfach verdünnt.

Die diastatische Wirkung wurde bei 33-39,5° geprüft; die Dauer der Einwirkung schwankte von 15'-16h, und die colorimetrische Scale war immer neu angefertigt. Die bisher angestellten Versuche erlauben dem Verf. in Bezug auf die diastatische Kraft, die Speichel in folgender absteigender Reihe zu ordnen: Ratte, Kaninchen, Katze, Hund, Schaf und Ziege. Die Resultate beim Pferd waren divergent. Der gemischte Rattenspeichel hat eine überraschend starke Wirkung auf Amylum; auf Papierstückchen gesammelt, klärt er schon in 3' den Kleister, was unter gegebenen Bedingungen selbst für den menschlichen Speichel keine Geltung hat. Der Submaxillarspeichel des Hundes wirkt stärker als der gemischte; der Parotisspeichel hingegen gibt selbst nach 16h noch keine Reaction. Von Schaf und Ziege wirkt der Speichel äusserst schwach; wird er achtfach verdünnt, so äussert er beim Schaf erst nach 15-16h eine Reaction, die im Maximum 2 Mgrm. Zucker entspricht.

Parallelversuche mit den Infusen der Speicheldrüsen (die fein zerkleinerten Drüsen mit dem zehnfachen Wasservolum 48<sup>h</sup> auf Eis stehen gelassen, dann filtrirt) haben gezeigt: a) dass die Auszüge stärker als die entsprechenden Speichelarten wirken, sodass sogar Parotisauszüge des Schafes und der Ziege sich wirksam erwiesen; b) dass die Submaxillardrüsenauszüge stärker wirken als die entsprechenden Parotisauszüge; c) dass die Auszüge dieselbe Abstufung aufweisen, wie der Speichel selbst.

Die Ansicht, dass der Herbivorenspeichel eine bedeutendere diastatische Kraft besitze als der der Carnivoren, ist unrichtig.

Endlich erwähnt noch Verf., dass die wässerigen Auszüge der Muskeln kaum schwächer diastatisch wirken, als die entsprechenden Speicheldrüsenauszüge.

#### 174. W. Blyth: The poison of the Cobra de Capello 1).

Bei der Cobra de Capello kann man durch Druck auf die Parotiden das giftige Secret entleeren, welches eine syrupöse, schaumige Flüssigkeit von bernsteingelber Farbe darstellt. Specifisches Gewicht 1,046. Das Secret reagirt schwach sauer und trocknet an der Luft schnell ein. Es enthält 33% feste Bestandtheile, darunter Eiweiss und Fett und 1,4—1,5% Asche, meist aus NaCl bestehend. Eine Erhitzung auf 100% zerstört das Gift nicht, im Gegentheil hält es sich nach dem Kochen lange unzersetzt. Die toxische Wirkung beruht auf der Anwesenheit der "Cobra-Säure", welche zu etwa 10% in dem Secret enthalten ist und entweder durch Sublimation bei 270% oder durch Dialyse krystallisirt erhalten werden kann. Verdünnte Kalilauge, sowie eine schwach alkalische Lösung von übermangansaurem Kali zersetzt die Substanz.

# 175. Freudenberg (Königswinter): Ein ungewöhnlich grosser Speichelstein <sup>2</sup>).

Dicht hinter der rechtsseitigen Caruncula subling. fand Verf. an seinem Patienten eine Wulstung, aus der ein hornförmiger, spitzer, gelber

<sup>1)</sup> Journ. chem. Society 1877, 2, 206 (Analyst. 1, 204).

<sup>2)</sup> Berl. klin. Wochenschr. 1877, No. 48.

Körper nach oben 1 Cm. lang hervorragte. Durch manuelle Pression liess sich das Concrement nach aussen schnellen; es hatte 3,5 Cm. Länge, in seiner grössten Breite 1,4 Cm., war kleinhöckerig, aussen gelb, innen weiss und enthielt Kalk als Phosphat und Carbonat. Als Sitz der Concretion stellte sich deutlich bei der Untersuchung mit der Sonde ein Ausführungsgang der rechten Gland. sublingualis dar.

# 176. Rich. Maly (Graz): Ueber die Mittel zur Säurebildung im Organismus und über einige Verhältnisse des Blutserums 1).

Die von Posch angestellten Versuche [Thierchem.-Ber. 6, 160] haben gezeigt, dass die Dialyse ein Mittel gibt, das saure vom gewöhnlichen Natriumphosphat abzutrennen. Verf. macht nun unter Benutzung der Resultate aus den Arbeiten von Graham aufmerksam, dass eine Säureabtrennung durch Membranen allgemeiner constatirt werden kann, da sich als Regel zu ergeben scheint, dass die Säuren durchschnittlich schneller diffundiren als ihre Salze, und unter den Salzen die sauren schneller als die neutralen; z. B. Schwefelsäure diffundirt stärker in derselben Zeit als saures schwefelsaures Kali, dieses stärker als schwefelsaure Magnesia; Salpetersäure stärker als Salpeter, HCl stärker als Chloride etc.

Indem Verf. auf die Absonderung des Harns aus der Niere zurückkommt, findet derselbe, dass zur Erklärung des Factums, dass aus dem alkalischen Blute saurer Harn abgesondert wird, folgende Momente aufzustellen, resp. festzuhalten sein werden.

1) Das Blutserum enthält trotz seiner alkalischen Reaction sauer reagirende Salze. Am verständlichsten ist zumal das Vorkommen von saurem Mononatriumphosphat. Seinerzeit hat Berzelius, neuestens und mit Bezug auf die Verhältnisse des Blutes hat Setschenow wieder erinnert, dass sich Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> mit CO<sub>2</sub> in NaH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> und in Natriumbicarbonat HNaCO<sub>3</sub> umsetzt. In der That werden verdünnte Lösungen von gewöhnlichem Natriumphosphat durch Chlorbaryum nicht mehr gefällt, nachdem sie mit CO<sub>2</sub> behandelt worden sind.

Da sich im Blute Natriumphosphat befindet und ebenso ein Ueberschuss von CO2, so folgt, dass darin auch eine gewisse Menge von

<sup>1)</sup> Zeitschr. f. physiol. Chemie 1, 174.

saurem — sauer reagirendem — Natriumphosphat sich befindet. Dieses saure Phosphat kann neben alkalisch reagirenden Substanzen — Dinatriumphosphat und doppelt kohlensaurem Natron — bestehen und seine Reaction auf Farbstoffe wird von letzterem übertäubt.

2) Die im Blute vorhandenen alkalisch reagirenden Substanzen — das Dinatriumphosphat und das Natriumbicarbonat — sind theoretisch saure Körper. Man rechnet sie nach ihrem Verhalten zu den alkalischen, weil sie Lakmus bläuen und Corallin roth färben, ihrer chemischen Constitution nach sind sie aber nicht alkalische, vielmehr saure Salze:

$$co < \frac{OH}{ONa}$$
 :  $PO < \frac{OH}{ONa}$ 

da sie noch ein Hydroxyl enthalten und mittelst dieses Hydroxyls üben sie, obwohl scheinbar selbst alkalisch, noch Säurewirkungen aus, d. h. sie vermögen noch Basen zu binden. Aber selbst directes Freiwerden von Säuren kann man beobachten; z. B. versetzt man die Lösung von gewöhnlichem Natriumphosphat mit einem neutralen Chlorid, dessen Metall ein schwer lösliches Phosphat gibt, z. B. CaCl2 oder BaCl2 etc., so wird die Flüssigkeit, speciell das Filtrat intensiv sauer sein. War also die Phosphatlösung etwa mit Lakmus blau gefärbt, so wird sie nach Zusatz des genannten neutralen Chlorids roth sein.

Wirkungen solcher Art wird bei der reichen Collection von anorganischen Substanzen das Natriumphosphat auch im Blut ausüben müssen. Man könnte vielleicht dagegen einwenden, dass der Natriumphosphatgehalt des Blutserums sehr klein sein soll. Sertoli hat nach Abzug der dem Phosphor des Lecithins entsprechenden Phosphorsäure für 100 Grm. Blutserum vom Rind nur 0,005 Grm. Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> gefunden. Im Hundeblutserum ist nach den directen Fällungen von R. Přibram mehr, nämlich 0,01 bis 0,012 % P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>. Die im lebenden Blute enthaltene Menge löslichen Phosphates ist also auch beim Fleischfresser nicht gross, allein darauf kommt es nicht an. Die Wirkungen des Natriumphosphates im Blute können nur erwogen werden an jenen Mengen, die in einer gewissen Zeit hindurch passiren und dafür ist der Maassstab die Menge der im Harn zur Ausscheidung kommenden phosphorsauren Salze, die bedeutend genug ist.

- 3) Im Blute wachsen fortwährend durch die Oxydationsprocesse Säuren zu, sowohl organische als anorganische. Am massigsten steht hier obenan die Kohlensäure, dann die intermediären organischen Säuren, endlich Phosphor- und Schwefelsäure.
- 4) Die Vertheilung und gegenseitige Bindung von Säuren und Basen im Blute ist höchst complicirt und im Einzelnen gegenwärtig nicht zu übersehen. Die Aschenaualysen sind zur Erkennung dieser Verhältnisse gar nicht zu brauchen, es ist nichts unglücklicher, als aus den dabei gefundenen Oxyden und Säuren Gruppirungen zu versuchen.

Man weiss heute, dass, wenn eine Lösung von KCl mit einer solchen von Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> versetzt wird, in dem Gemisch nicht mehr diese zwei Salze unverändert, sondern dass darin vier Salze enthalten sind. Die Anzahl der Combinationen in einem gewöhnlichen Brunnenwasser ist schon zu gross, um bestimmbar zu sein, obwohl hier die, die Umsetzung complicirenden Phosphate fehlen und ebenso die organischen Säuren. Man wird sich in der Frage der Wahrheit am meisten nähern, wenn man in solchen Mischungen ziemlich alle möglichen Combinationen annimmt, die aus den vorhandenen Bestandtheilen möglich sind.

Auch das Eiweiss wird bei dieser Vertheilung von Säure und Base eine Rolle spielen, denn die Existenz von Alkalialbuminat beweist, dass sein Molecül nach irgend einer Seite Metall- resp. alkalibindende Kraft besitzt.

Endlich, und auf das kommt es vor Allem an, im Blutserum befindet sich freie Kohlensäure und daher befinden sich daselbst auch andere Säuren und sauer wirkende und reagirende Körper.

Verf. erinnert hier daran, dass täglich mehr Experimente uns zeigen, dass wie bei der Wechselwirkung der Salze so auch bei Einwirkung einer jeden Säure auf ein Salzgemisch Theilung in die Basen stattfindet und je nach den Umständen und Affinitäten grössere oder kleinere Mengen von jeder Säure in Freiheit gesetzt werden.

Salzsäure kann Schwefelsäure deplaciren (Hensgen), Milchsäure treibt Salzsäure aus den Chloriden (l. c), Kohlensäure macht aus alkalischem das saure Natriumphosphat (Berzelius, Setschenow), das saure Natriumphosphat zerlegt das Kochsalz (Maly); das essigsaure Zink und essigsaure Blei werden partiell durch eingeleitete Kohlensäure zerlegt und Essigsäure daraus frei gemacht (Mohr) etc.

Verf. behauptet daher, dass in dem Blutserum eine, eine grosse

Zahl von Combinationen gebende Vertheilung von Säuren und Basen stattfinden muss, dass sich darunter die mannigfachsten neutralen und wegen des Verwaltens freier Kohlensäure die mannigfaltigsten sauren Körper befinden müssen, gleichzeitig und nebeneinander. Alkalische Substanzen existiren darin nur im empirischen Sinn, soferne manche der vorhergenannten Lakmus selbst stark bläuen; theoretisch alkalische existiren darin nicht.

5) Wie vorher gezeigt, haben die Säuren und sauren Körper ein grösseres Diffusionsvermögen als die neutralen Substanzen; sie werden daher aus einem Gemisch von Körpern beider Art vorwiegend abdiffundiren und um so grösser wird der Unterschied im durchgegangenen Theil zu der Mutterflüssigkeit sein müssen, je vollkommener die Diffusionsvorrichtung.

In dem Vorhergehenden liegt eine Theorie von der Secretion saurer Flüssigkeiten, speciell des sauren Harns.

Bezüglich der auffallendsten Säurebildung im Organismus, jener der Salzsäure, hatte man bisher keine Vorstellung ihres Entstehens. Doch lassen sich Einwirkungen auf Chloride auffinden, welche, indem sie an im Organismus vorkommenden Substanzen ablaufen, und HCl frei machen, sehr wohl die Grundlage der Säurebildung im Magen darstellen dürften.

Hierher gehört die Einwirkung des gewöhnlichen Natronphosphates auf solche Chloride, deren Metalle unlösliche Phosphate geben. So ist z. B. den Analytikern längst bekannt, dass Chlorlithium und Na2HPO4 geben: LisPO<sub>4</sub> + 2NaCl + HCl, also freie Salzsäure. Dasselbe, d. h. Freiwerden von Säure findet statt, wenn das Phosphat zu Silbersalpeter, zu Eisensalzen, zu Chlorbaryum und Chlorcalcium gesetzt werden. Die physiologisch wichtigste Reaction ist nun jene mit Chlorcalcium, da sie im Organismus in Betracht kommen muss, denn nach Pribram und dann nach Gerlach [Thierchem.-Ber. 1, 107 und 8, 109] enthält das Blutserum ein Kalksalz, das nicht schon Phosphat ist. Begünstigt könnte die Einwirkung im Blutserum noch insoferne werden, als darin der Process in einer eine freie Saure - CO2 - enthaltenden Flüssigkeit abläuft. Das hiermit Gesagte ist nur eine Weiterführung des früher in Bezug auf den Harn erörterten Zustandes der Vertheilung von Säuren und Basen. Verf. denkt sich also im Blutserum ebenso freie HCl, als darin freie CO2, Fettsaure, Milchsaure, Harnsaure und saueres Monophosphat vom Na enthalten sein muss.

Ist das richtig, so ist das Auftreten von freier HCl im Magensecret nur mehr auf einen Diffusionsvorgang zurückzuführen. Einer solchen mechanischen Abscheidung auch der kleinsten Mengen freier HCl aus dem Blute kommt nun aber ihre Eigenschaft zu Gute, ein grösseres Diffusionsvermögen, als alle anderen Körper auch alle anderen Säuren Nach den Graham'schen Arbeiten ist das Diffusionszu besitzen. vermögen der HCl 34, wenn das Diffusionsvermögen des Kochsalzes Da letzteres selbst schon unter den Krystalloiden ziemlich 12.3 ist. voran steht im Vermögen der Membranpassirung, so muss das analoge Vermögen der HCl ausserordentlich gross erscheinen. Verf. meint, würden wir künstlich einen Diffusionsapparat construiren können von solcher Leistungsfähigkeit, als gewisse Drüsenapparate einen solchen darstellen, so würden wir auch künstlich aus dem Blute HCl in verdünnter Lösung abtrennen können.

Dies im wesentlichen die Theorie, die sich Verf. über die Ausscheidung von sauren Secreten gebildet hat.

Der experimentelle Theil der Arbeit bezieht sich darauf, qualitativ und quantitativ festzustellen, dass gewisse Blutbestandtheile — einerseits Phosphate, andererseits Chloride — indem sie auf einander wirken, freie Salzsäure erzeugen müssen. So einfach die hierbei zu betrachtenden Reactionen sind, so wurden sie doch nie physiologisch verwerthet.

Der qualitative Nachweis der HCl ist bekanntlich bei Gegenwart von Chloriden und irgend einer Säure überhaupt nicht leicht zu führen. Verf. benutzte das neuestens technisch angewandte Methylanilinviolett. Dieser in H2O lösliche Farbstoff wird in kleinen Mengen angewandt durch organische Säuren, z. B. Essigsäure (wenn sie nicht zu concentrirt ist), dann durch Mononatriumphosphat nicht verändert, während sehr kleine Mengen Mineralsäuren die violette Farbe in blauviolett, blau, später in grün umwandeln.

Der quantitative Nachweis der HCl wurde so geführt, wie Verf. die Abscheidung der freien HCl aus Gemengen von Chloriden und Milchsäure seinerzeit [Thierchem.-Ber. 4, 241] demonstrirt hat, d. h. es wurden auf den Boden eines Cylinders die betreffenden Ingredienzien — Phosphat und Chlorid — gebracht, Wasser aufgeschichtet, worauf nach längerem Stehen der obere Theil der Flüssigkeit zur Analyse abgehoben wurde. Die quantitative Bestimmung aller Basen und Säuren gab dann die Bilanz darüber, ob und wie viel freie HCl in 100 CC. enthalten war.

Die Bilanz wurde immer auf Chlorid und saures Phosphat (NaH2PO4) gestellt, sodass also alles Chlor darüber als freie HCl vorhanden sein musste.

- 1) NaH2PO4 und Kochsalz. Die Einwirkung beider Substanzen auf einander ist mittelst Anilinviolett zu beobachten, soferne das Gemenge das Violett blauviolett färbt. Quantitative Versuche wurden zwei angestellt. Bei dem einen waren in 100 CC. der abgehobenen Flüssigkeit 25 Mgrm. unbedecktes Chlor, beim anderen 6,6 Mgrm. Es ergibt sich daraus, dass eine allerdings nur kleine, aber unverkennbare Menge HCl frei geworden war, d. h., dass das saure Phosphat aus dem Chlorid HCl ausgetrieben hat.
- Hierbei sind die Umstände für 2) NaH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> und Chlorcalcium. die Säurebildung, durch die Vorliebe des Ca Di- und Triphosphate zu bilden, noch günstiger. Färbt man CaCl2-Lösung mit Methylanilinviolett, vertheilt in zwei Schälchen, setzt zu dem einen noch NaH2PO4, so wird die violette Flüssigkeit blau, viel auffallender als beim Kochsalz. Die gewichtliche Nachweisung der freien HCl geschah wieder durch Cylinderdiffusion; es wurden drei Versuche angestellt, wobei auf 100 CC. Flüssigkeit gefunden wurden:

14,0 Mgrm. Chlor über Monophosphat + Chlorid.

3) . . 21,3

Von diesen Versuchen sei 3) theils wegen der eingeschlagenen Abänderung, theils als Beispiel, wie dieselben im Original dargestellt sind, hier in extenso mitgetheilt.

77

#### Versuch 3

wurde mit der Modification angestellt, dass sowohl das Chlorcalcium als auch das NaH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>, jedes für sich in concentrirter lauer Leimlösung aufgenommen, beide Lösungen dann gemischt und die gemischte Lösung auf den Boden eines ziemlich weiten Cylinders gebracht wurden, wo sie eine circa 8 Cm. hohe Schichte bildete. Nach dem Erstarren zur festen Gallerte wurde der Cylinder mit Wasser gefüllt und zur Diffusion 3 Wochen lang hingestellt.

Zur Analyse wurde die ganze über der Leimschichte stehende Flüssigkeit verwendet, nachdem sie gut gemischt war.

- 1) 40 CC. gaben 0.1552 Cl oder in 100 CC. 0.3880 Chlor.
- 2) 100 CC. gaben 0,290 Mg<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> = 0,1856 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub><sup>1</sup>), und 0,8895 eines Gemenges von CaSO<sub>4</sub> + Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, woraus 0,442 CaCO<sub>5</sub> gefällt wurden mit 0,177 Ca.

<sup>1)</sup> Diese P2Os aus dem Bleiphosphat nach vorheriger Ueberführung in Phosphormolybdänsäure.

3) 100 CC. gaben direct aus der essigsauer gemachten Lösung gefälltes Oxalat mit 0,181 Ca, und 0,2815 Mg<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub>, worin 0,1802 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.

Daher im Mittel in 100 CC. 0,1829 P2O5 und 0,1795 Ca.

Das Na endlich ergibt sich aus dem obigen Gemenge durch Abzug des Kalks als Gyps zu 0,2792 Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> = 0,0904 Na.

#### Bilanz.

| 0,1829 P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> branchen (als Monophosphat) | •   | •  | 0,0592 | Na,       |
|------------------------------------------------------------------|-----|----|--------|-----------|
| bleiben noch                                                     | •   | •  | 0,0312 | "         |
| diese brauchen                                                   | •   | •  | 0,0481 | Cl,       |
| 0,1795 Ca brauchen                                               | •   | •  | 0,8186 | <b>37</b> |
| Summa                                                            | •   | •  | 0,8667 | Cl,       |
| sonach in 100 CC. Ueberschuss von 0,0218 (                       | Chl | OL | als HC | :1.       |

Damit ist erwiesen, dass das Natriummonophosphat das Chlorcalcium zum Theil zerlegt und HCl daraus frei macht. Um HCl reichlicher aus dem Gemisch abzuscheiden, wird es nur vollkommenerer Diffusionsapparate brauchen, als die sind, die im Laboratorium zur Verfügung stehen.

3) Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> und CaCl<sub>2</sub>. Es ist schon erwähnt worden, dass das Filtrat vom Niederschlag beider Körper sauer ist; man ist sonach hier bei dem Falle angekommen, dass durch Einwirkung einer auf Lakmus alkalisch reagirenden Substanz auf ein neutrales Chlorid Säurebildung Man kann ziemlich viele Tropfen verdünnter Lauge zum Filauftritt. trat setzen, bevor neutrale oder amphotere Reaction eintritt. Die Intensität der Reaction hängt ab von dem Mengenverhältniss, in dem beide Substanzen zusammentreffen. Um das Maximum der Säurebildung herauszufinden, wurden 1/4 Normallösungen (einerseits von 54,75 Grm. CaCl<sub>2</sub>.6H<sub>2</sub>O, anderseits von 89,5 Grm. krystallisirtes Phosphat im Liter) dargestellt, diese Lösungen in wechselndem Verhältnisse gemischt und das Filtrat mit 1/4 Natronlauge titrirt. Zwei Tabellchen, die im Original nachzusehen sind, zeigten, dass das Säuremaximum eintrat, wenn 17 Molecüle Chlorcalcium mit 13 Molecülen Natronphosphat gemengt wurden. Hierbei läuft also jedenfalls der Umsatz der beiden Salze zum Theil nach der Gleichung:

$$3CaCl_2 + 2Na_2HPO_4 = Ca_3(PO_4)_2 + 4NaCl + 2HCl$$

ab. Auch das Methylanilinviolett lässt nicht im Zweifel, denn es reagirt deutlich auf eine Filtratprobe, namentlich beim Einengen im Wasserbade. Trotzdem wurde auch hier mit der Waage die freie HCl nachzuweisen gesucht, indem man in den Filtraten durch genaue Analysen das Verhältniss von Säure und Base bestimmte.

Die beiden Lösungen waren dabei in dem Verhältnisse zusammengemischt worden, das früher erwähnt wurde, also 170 CC. Chlorcalcium auf 130 CC. Phosphat von jedem 1/4 normale Lösungen. Vom niederfallenden Kalkphosphat wurde rasch filtrirt, da sich gezeigt hatte, dass bei längerem Stehen die Acidität des Filtrates wieder abnimmt, indem wohl dem Niederschlag Kalk entzogen wird.

Die Bilanz wurde wieder wie früher gestellt, d. h. auf Chlorid + Mononatriumphosphat, das darüber sich vorfindende Chlor musste als freie HCl vorhanden sein.

Von den angestellten drei Versuchen ergab nun 1) einen Ueberschuss von 0,005 Grm. Cl, 2) einen solchen von 0,010 Grm. auf 100 CC. Flüssigkeit, während bei 3) ausser Chloriden nur noch Monophosphat vorhanden war.

Es ist daher in 1) und 2) unbedeckte freie HCl ausgewiesen, während 3) mit der Bilanz stimmte. Da diese letztere aber auf ein Gemenge gestellt ist, das (siehe vorher) wieder fähig ist, HCl zu bilden, oder solche schon enthält und durch Diffusion abzugeben vermag, so kommt es auf die in 1) und 2) nachgewiesene freie HCl gar nicht an. In der That übte das Filtrat vom Versuch 3) auf Methylanilinviolett gerade so starke Farbveränderung aus, als die Filtrate von 1) und 2), woraus hervorgeht, dass die unbedeckt bei 3) ausgewiesene HCl gewiss kleiner ist, als jene freie HCl, die in einem Gemenge von Chlorid und Monophosphat in Folge der Wechselzersetung zu vier Körpern bereits vorhanden ist. Zur principiellen Entscheidung der Frage, ob das alkalische Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> es bei seiner Einwirkung auf Chloride bis zur HCl-Bildung bringt, ist daher die unbedeckt ausgewiesene HCl gar nicht nöthig; dass sie doch auch auftritt, beweist, dass die Säurebildung beim Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> bedeutender sein kann, als beim sauren NaH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>.

Eine vorzügliche Diffusionseinrichtung wird also aus den besprochenen Filtraten wieder HCl leicht als verdünnte Säure abtrennen können.

Schliesslich ist noch zu erwähnen, dass Chlormagnesium zu Dinatriumphosphat sich anders verhält und nicht Säure bildet, denn das Filtrat beider Körper reagirt keineswegs sauer.

#### 177. Dionys Szabó (Budapest): Zur Kenntniss der freien Säure des menschlichen Magensaftes 1).

Da noch immer wieder, z. B. in der neuesten Zeit von Laborde [Thierchem.-Ber. 4, 252], die Magensäure für Milchsäure und nicht für HCl erklärt wird, so glaubte Verf., es könne die Verschiedenheit der Versuchsergebnisse dadurch bedingt sein, dass ein Gehalt an Pepton in gewissen Magensäften die zur Erkennung der Säurenatur benutzten Reactionen beeinträchtigt habe.

Laborde hat das Verhalten der Milch-, Salz- und Magensaftsäure hinsichtlich der Fähigkeit, Rohrzucker in Invertzucker umzuwandeln, geprüft (l. c.). Verf. untersuchte nun den Einfluss, den die Gegenwart von Pepton darauf ausübt. Der benutzte Magensaft war mit der Oesophagussonde einem Kranken entnommen und filtrit. Die Rohrzuckerlösung war 25 % die Peptonlösung concentrirt, die Salz- und Milchsäure hatten je 1 p. m. Da wegen des Peptongehaltes die Bestimmung nach Fehling nicht anging, wurde die Grösse der bewirkten Umwandlung des Rohrzuckers durch die Differenz des optischen Drehungsvermögens bestimmt, das vor dem Kochen natürlich immer + war. Das Kochen dauerte 10 Minuten. Die Details sind aus folgender Tabelle ersichtlich.

|   |    |     |             |    |    |            |            |     |                   |            |            |               | Ci                    | rcumpola               | r.              |
|---|----|-----|-------------|----|----|------------|------------|-----|-------------------|------------|------------|---------------|-----------------------|------------------------|-----------------|
|   |    |     | •           |    |    |            |            |     |                   |            |            |               | Vor<br>dem<br>Kochen. | Nach<br>dem<br>Kochen. | Diffe-<br>renz. |
| 1 | 10 | CC. | Rohrzucker, | 10 | CC | . Salzs.,  | 20         | CC. | H <sub>2</sub> O, | 10         | CC.        | Peptonl.      | + 3,5                 | <b>- 2,1</b>           | 5,6             |
| 2 | 10 | 17  | 77          | 10 | "  | 19         | 10         | "   | "                 | 20         | ,,         | "             | +2,5                  | + 0,1                  | <b>- 2,4</b>    |
| 3 | 10 | 17  | - 99        | 10 | "  | 27         | _          | "   | 17                | <b>80</b>  | "          | "             | + 1,7                 | +1,2                   | -0,5            |
| 4 | 10 | "   | 77          | 10 | 17 | Milchs.,   | <b>2</b> 0 | 1)  | 77                | 10         | "          | 11            | +3,7                  | + 3,0                  | <b>- 0,7</b>    |
| 5 | 10 | 77  | "           | 10 | "  | "          | 10         | "   | <b>9</b> 7        | <b>2</b> 0 | "          | <b>&gt;</b> > | +2,6                  | +2,3                   | -0,3            |
| 6 | 10 | 73  | 97          | 10 | "  | <b>)</b> 1 |            | "   | 17                | 80         | "          | "             | + 1,6                 | +1,5                   | - 0,1           |
| 7 | 10 | "   | 11          | 10 | "  | Magens.,   | 20         | 27  | 77                | 10         | "          | 11            | +3,5                  | <b>- 0,8</b>           | -4,3            |
| 8 | 10 | 77  | 77          | 10 | "  | 77         | 10         | "   | 77                | 20         | <b>)</b> ) | 77            | +2,5                  | +0,6                   | <b>- 1,9</b>    |
| 9 | 10 | 12  | <b>)</b> 7  | 10 | 77 | "          | -          | "   | <b>)</b> 1        | 80         | 77         | 17            | + 1,8                 | + 0,8                  | - 1,0           |

<sup>1)</sup> Zeitschr. f. physiol. Chem. 1, 140-156. Laborat. v. Hoppe-Seyler,

Man sieht deutlich bedeutende Unterschiede in der Differenz zwischen der Drehung der Flüssigkeit vor und nach dem Kochen; mit steigender Quantität der Peptone nimmt die Linksdrehung ab, es muss sich also die Bildung von Invertzucker vermindert haben. Aber die Peptonbeeinflussung ist in allen drei Serien die nämliche, indem sowohl die Wirkung der HCl, als der Milchsäure, als auch des Magensaftes behindert wird. Ferner zeigte sich, dass die umwandelnde Wirkung des Magensaftes in seiner Intensität in der Mitte von HCl und Milchsäure steht, doch der ersteren näher. (Bezüglich der Acidität des benutzten Magensaftes wird vom Verf. angegeben, dass davon 42 CC. gebraucht wurden, um 10 CC. einer ½10 Normallauge zu sättigen.) Es ist kaum anzunehmen, dass ein saurer Magensaft so viel wie Pepton enthalten könne, dass seine Wirkung mit der Milchsäure gleich wäre. Labor de's Befund mag sich daher nicht auf eine Behinderung durch Pepton beziehen.

Auch die beim Kochen von Säuren mit Amylum bewirkte Zuckerbildung untersuchte Verf. in Bezug auf die Beeinflussung durch Pepton. Das Amylum wurde als Milch, das Pepton in wenig concentrirter Lösung angewandt. Die Mischungen wurden zwei Stunden im Oelbade auf 155° erhitzt, und nach dem Abfiltriren von etwas schwarzem Rückstand wurde darin mit Fehling'scher Lösung titrirt:

|                                                                 |                  | Zucker. |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| 1) 5 CC. Amylummilch $+$ 5 CC. $\frac{1}{1000}$ HCl $+$ 5 CC. F | H <sub>2</sub> O | 2,56 %  |
| 2) 5 CC. ,, $+$ 5 CC. $\frac{1}{1000}$ HCl $+$ 5 CC. H          | 0eI              |         |
| + 1 Grm. Pepton                                                 | •                | 0,94 ,, |
| 3) 5 CC. Amylummilch $+$ 5 CC. $\frac{1}{1000}$ HCl $+$ 5 CC. I | $0_{\mathbf{s}}$ | •       |
| + 1 1/2 Grm. Pepton                                             | •                | 0,56 ,, |
| 4) 5 CC. Amylummilch + 5 CC. $\frac{1}{1000}$ HCl + 5 CC. H     | 0g               |         |
| + 2 Grm. Pepton                                                 | •                | 0,41 ,, |

Also wirkt Pepton auch bei der Umwandlung des Amylums in Traubenzucker und Dextrin hindernd, indem weniger Zucker, vielleicht aber mehr Dextrin gebildet wird, da in keinem Falle unverändertes Amylum nachweisbar war.

Das Verhalten des Magensaftes, dann von HCl 1/1000 und Milchsäure zu Amylumkleister bei und ohne Gegenwart von Pepton wurde in einer ähnlichen Versuchsreihe wie die von Rohrzucker ermittelt, jedoch im Filtrat mit Kupfer titrirt. Auch hier zeigte sich in allen Fällen eine Verhinderung der Zuckerbildung in den peptonhaltigen Proben. In den

drei peptonfreien Proben war Zucker gebildet worden, und zwar enthielt die Probe mit HCl 0,125% Zucker, die mit Milchsäure 0,007% und die mit Magensaft (vom Menschen) 0,119% Zucker. Also verhielt sich in dieser Reihe der Magensaft wie verdünnte Salzsäure, während die Milchsäurewirkung viel geringer war; der Magensaft enthielt daher wohl Salzsäure.

Noch mancherlei andere Reactionen zum Nachweis der Qualität der Magensaftsäure wurden geprüft; die Farbenreactionen mit schwefelsaurem Anilin und Bleibioxyd nach Laborde bewährten sich nicht. Phenylschwefelsaures Kali ist theilweise zu brauchen, da es wohl mit HCl von 1 p. m., aber nicht mit Milchsäure von 1 p. m. destillirt, in die ersten Tropfen Destillat Phenol übergehen lässt; stärkere Milchsäure zersetzt es aber allerdings auch. Mehrfach wurde eine von Reoch angegebene Reaction benutzt, die Verf. in eine beiläufig colorimetrische Methode Die Eisenoxydsalze organischer Säuren geben nämlich mit umwandelte. Rhodan keine Reaction, so lange nicht ein wenig einer Mineralsäure, z. B. HCl, zugefügt wird. Verf. stellte also je eine ½ 0/0 ige Lösung von Rhodanammonium und der Doppelverbindung von weinsaurem Natriumeisenoxyd dar, mischte von beiden gleiche Mengen und liess zu 1 CC. dieser Flüssigkeit 0,6 CC. einer HCl (1 p. m.) fliessen, wodurch schöne Rothfärbung entstand. Nun liess man zu einem anderen CC. der Mischung so lange vom zu untersuchenden Magensaft fliessen, bis dieselbe Farbe resultirte, und ergänzte eventuell die erste Probe mit H2O.

Von 26 untersuchten Magensäften (menschliche aus der Klinik erhalten) enthielten sieben keine HCl; diese sieben gaben weder die Reoch'sche Reaction, noch färbten sie Amylum bei Gegenwart von KJ und Kalium-jodat, waren auch wenig stark sauer und verdauten schlecht. In einem dieser Magensäfte wurde mit Wahrscheinlichkeit Milchsäure nachgewiesen.

Die grössere Zahl der Magensäfte verdaute Fibrin sehr gut, gab die obigen Reactionen und zeigte nach der colorimetrischen Methode <sup>1</sup>/<sub>5</sub> bis 1<sup>3</sup>/<sub>5</sub> p. m. HCl, im Mittel 0,98 p. m. Dies ist weniger HCl, als Schmidt fand, wobei aber in Betracht zu ziehen ist, dass die erhaltenen Magensäfte diluirt waren durch das vorher in den Magen gebrachte Wasser <sup>1</sup>).

<sup>1) [</sup>Die vom Verf. als Reoch'sche bezeichnete Reaction ist neuerdings von Mohr empfohlen worden [Zeitschr. f. analyt. Chemie 18]. An und für sich sehr empfindlich wird sie zum Nachweis kleiner Mengen freier

- 178. Ch. Richet: Recherches sur l'acidité du suc gastrique de l'homme et observations sur la digestion stomocale, faites sur une fistule gastrique 1).
- 179. Derselbe: De la recherche des acides libres du suc gastrique <sup>9</sup>).
- 180. Derselbe: De la nature des acides contenus dans le suc gastrique 3).
- 181. Derselbe: Remarques et observations physiologiques sur l'acidité du suc gastrique humain depourvu de salive 4).

An einem Patienten M., der von Verneuil gastrotomirt war und durch die Magenfistel ernährt wurde, machte Richet Beobachtungen über die Magenverdauung. Reiner Magensaft, wegen vollständigen Oesophagus-Verschlusses frei von Speichel, reflectorisch nach Einnahme schmeckender Substanzen in den Mund abgesondert, stellte eine farblose, fadenziehende Flüssigkeit von schwachem Geruch dar. Der Säuregrad des reinen oder mit Speisen gemischten Magensaftes entsprach im Mittel etwa 1,7% HCl; er fiel nie unter 0,5 und überstieg nie Verschiedene Füllung des Magens war kaum von Einfluss; 3,2%00.Wein und Alcohol hatten eine steigernde, Rohrzucker eine vermindernde Wirkung. Injection saurer oder alkalischer Flüssigkeiten in den Magen änderte den Säuregrad nur auf kurze Zeit; etwa nach einer Stunde war das alte Verhältniss wieder hergestellt. Im nüchternen Zustand war der Magensaft weniger sauer als während der Verdauung; am Ende derselben machte sich eine stärkere Säuerung bemerkbar.

Hinsichtlich des Aufenthaltes der Speisen im Magen berichtet Richet, dass Wasser und Alcohol in 35-45 Minuten voll-

HCl doch unbrauchbar, wenn Phosphate zugegen sind. Es bildet sich gelbweisses phosphorsaures Eisenoxyd und die Färbung bleibt aus. Sogar das durch freie HCl roth gefärbte Gemisch wird von etwas Phosphat selbst von ein wenig freier Phosphorsäure ent färbt. Es ist also diese Reaction nur bei Ausschluss aller Phosphate brauchbar und untrügerisch. Ob die Magensäfte davon frei waren? M.]

<sup>1)</sup> Compt. rend. 84, 410 und Journ. de pharm. et de chim. 25, 427.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Compt. rend. 84, 1514.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) l. c. 85, 155.

<sup>4)</sup> Gaz. méd. de Paris, pag. 313.

ständig verschwanden, Milch in etwa 1½-2 Stunden, consistentere Nahrung in 3-4 Stunden. Die Speisen verschwanden nicht allmälig, sondern plötzlich, höchstens im Laufe einer Viertelstunde entleerte sie der Magen bis auf unbedeutende Reste.

Das Gefühl von Hunger und Durst hängt nach Richet weder vom Säuregrad des Magensaftes noch von der Füllung des Magens ab.

Richet wiederholte den C. Schmidt'schen Beweis für die Existenz freier Salzsäure im Magensaft, indem er nachwies, dass die Summe der Basen die Menge der darin enthaltenen Salzsäure nicht zu sättigen vermag. Er fand zum Theil gemeinschaftlich mit Guinochet:

|                        | Reiner 1. | Magensaft.<br>2. | Magensaft mit Speisen.<br>8. |
|------------------------|-----------|------------------|------------------------------|
| a) Chlor im Ganzen .   | 2,568%00  | 1,669%00         | 4,077%/00                    |
| b) Chlor, entsprechend |           |                  | ·                            |
| der Acidität           | 1,645 ,,  | 0,928 ,,         | 2,002 ,,                     |
| c) Chlor an Basen ge-  |           |                  |                              |
| bunden $^{1}$ )        | 0,989 ,,  | 0,837 ,,         | 3,599 ,,                     |
| a-c                    | -1,579 ,, | +0,832 ,,        | +0,478 ,,                    |
| b+c-a                  | 0,066 ,,  | 0,091 "          | 1,524 ,,                     |

Zur Untersuchung auf Milchsäure wurden 1000 Grm. mit Speisen gemischter Magensaft filtrirt, mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> neutralisirt und zum Syrup verdunstet, mit Alcohol aufgenommen, der Rückstand des Alcoholextracts mit Schwefelsäure angesäuert und mit Aether geschüttelt. In dem Aetherextract liessen sich durch Darstellung des Zinksalzes 0,431 Grm. Milchsäure, äquivalent 0,17% Salzsäure nachweisen. Das Zinksalz verlor bei 130% 7,52% Wasser, entsprechend dem gährungsmilchsauren Zink (verlangt 7,75%).

Bei seinen Untersuchungen über die Natur der Magensaftsure benutzte Richet eine von Berthelot<sup>2</sup>) angegebene Methode, welche auf der verschiedenen Löslichkeit der Säuren in Aether beruht.

<sup>1)</sup> Die Gesammtmenge der Basen wurde in Verbindung mit Schwefelsäure zur Wägung gebracht und als Na2SO4 berechnet. So wurde wegen des Vorhandenseins anderer Basen mit höherem Aequivalent als Natrium der Werth C etwas zu hoch angesetzt, was a fortiori den Ueberschuss der Salzsäure über die Basen beweist.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ann. de chim. et de phys. 1872, 4. Serie 26, 396.

Schüttelt man die wässerige Lösung einer Säure mit Aether, so theilen sich das Wasser und der Aether in die vorhandene Säuremenge in einer für jede Säure characteristischen Weise, welche in dem specifischen "Theilungscoëfficient" ihren numerischen Ausdruck findet. Mineralsäuren gehen aus der wässerigen Lösung kaum in den Aether über (ihr Theilungscoëfficient ist grösser als 500), die organischen Säuren haben einen weit kleineren Theilungscoöfficient; für die Gährungsmilchsaure z. B. betragt derselbe je nach der Concentration 8,5 bis 11,5, im Mittel 10, d. h. 10 Volum Aether mit 1 Volum wässeriger Milchsäurelösung geschüttelt, entziehen derselben die Hälfte der Säure. Richet schüttelte nun den Magensaft mit Aether und titrirte die in den letzteren übergegangene und die in der wässerigen Lösung gebliebene Säuremenge; das Verhältniss beider, das "Theilungsverhältniss", liess einen Schluss auf die Natur der Magensaftsäuren machen. Frischer menschlicher Magensaft zeigte das Verhältniss 217,0, enthielt also fast nur Mineralsäure (resp. in Aether unlösliche Säure); beim Stehen nahm das "Theilungsverhältniss" allmälig ab, nach 3 Monaten betrug es 16,9; es musste sich also organische Säure gebildet haben. Für den mit Speisen gemischten Magensaft fand sich beim Menschen im Mittel 40,0, beim Kalb 28,6 bis 30,8; es bildet sich also bei der Verdauung der Nahrungsmittel organische Säure. Dass dabei Säure entsteht, sieht man auch, wenn man die Acidität eines speisehaltigen Magensaftes unmittelbar nach der Zumischung und nach mehrstündiger Digestion bestimmt. Wurde der ursprüngliche Säuregrad = 100 gesetzt, so stieg im Laufe des Versuchs die Acidität bei Verdauung von Fleisch auf 151,6, von Ei auf 122,1 resp. 170,4; wurde dem Verdauungsgemisch Wein zugefügt, so stieg die Acidität nur bis auf 114,0 resp. 134,3. Bei warmer Temperatur kann man schon während des Filtrirens eine Zunahme der Säure constatiren.

Wurde der Magensaft mehrfach mit gleichen Portionen Aether geschüttelt, so nahm bei den aufeinander folgenden Bestimmungen das Theilungsverhältniss stetig ab; es war also neben organischer Säure stets anorganische im Magensaft enthalten. Zur qualitativen Bestimmung der in den Aether übergegangenen Säure wurde das Aetherextract mit Wasser geschüttelt und das neue Theilungsverhältniss bestimmt. Reiner menschlicher Magensaft gab 2,0 bis 3,0, mit Speisen gemischt 2,0 bis 4,2, Kalbsmagensaft mit Speisen 2,4 bis 3,0. Diese Zahlen stimmen nicht

für Gährungsmilchsäure, aber annähernd für Fleischmilchsäure, deren Theilungscoöfficient — ca. 4,0 ist. Letztere scheint also die hauptsächlichste organische Säure des Magensaftes zu sein. Richet hat auch aus Magensaft das Zinksalz und das Kalksalz derselben darstellen können 1). Daneben bildet sich nach Richet eine bestimmbare Menge Buttersäure bei der Magenverdauung.

Herter.

### 182. Claude Bernard: L'acide du suc gastrique; les propriétés organiques des tissus après la mort <sup>2</sup>).

Bernard, welcher bekanntlich nachwies, dass die Labzellen nicht sauer reagiren, stellt sich vor, dass die Säure des Magensaftes nicht in freiem Zustand secernirt wird, sondern erst an der Schleimhautoberfläche durch eine Spaltung entsteht. Der Magen behält wie alle Organe seine Function eine Zeit lang nach dem Tode; die Säureproduction geschieht noch postmortal. Wird Magenschleimhaut in Wasser suspendirt und die Flüssigkeit durch Zusatz von Natriumcarbonat neutralisirt, so tritt nach einiger Zeit wieder saure Reaction auf 3).

Herter.

# 183. Jul. Uffelmann (Rostock): Untersuchungen an einem gastrotomirten fiebernden Knaben 4).

Der Patient des Vers.'s war ein 73/4 Jahre alter Knabe, der durch Verschlucken von Schwefelsäure sich eine Striktur mit fast vollständigem Verschluss des Oesophagus zuzog, in Folge dessen von Prof. Trendelen-burg die Gastrotomie ausgeführt wurde. Die Ernährung erfolgte zuerst der Art, dass der Knabe die Speisen zerkaute, in ein Glasgefäss entleerte, und dass dann dieselben mittelst einer Spritze in die Magenfistel eingeführt wurden. Später ist dieses Verfahren modificirt worden, soferne der Knabe die zum Genuss bestimmten Massen im Mund ein-

<sup>1)</sup> Vergl. Maly, Thierchem.-Ber. 1874, pag. 85.

<sup>2)</sup> Gaz. méd. de Paris, pag. 261.

<sup>3) [</sup>Längst bekannt. Red.]

<sup>4)</sup> Arch. f. klin. Medicin 20, 585-571.

speichelte und zerkaute, sie aber nunmehr direct in einen mit einem Mundstück versehenen Gummischlauch spuckte, der durch sein anderes Endstück in den Gummischlauch der Fistel selbst eingesetzt war. Patient war im Beginne anämisch und 16,5 Kilo schwer.

[Ein grosser Theil der Untersuchungen des Verf.'s bezieht sich auf den Einfluss der Nahrungsaufnahme auf das Fieber, und manche andere klinische Fragen, worüber hier nicht berichtet werden kann. Bezüglich der mehr chemischen Beobachtungen ist Folgendes herauszuheben.]

Der Säuregrad (durch Titriren mit Natron bestimmt) war Morgens ganz kurz nach der ersten Nahrungsaufnahme fast immer Null, 15 Minuten nachher aber war die Reaction schwach sauer, ab und zu noch neutral; nach 30—35 Minuten war sie stärker sauer und die Säure nahm zu bis 60—65—70 Minuten nach der Nahrungseinnahme. Bei noch längerem Verweilen der Speise im Magen nahm der Säuregrad wohl anfangs noch ein wenig zu, in der Regel war aber nach 1½ Stunde das Maximum erreicht. Kretschy [Thierchem.-Ber. 6, 173] fand ein viel langsameres Erreichen des Säuremaximums, und dies scheint durch individuelle Verschiedenheiten bedingt zu sein.

Um das Verhalten einzelner Nahrungsstoffe im Magen zu prüfen, wurden Eiweisswasser, Gelatinlösungen, Rohrzucker etc. stets nüchtern in den Magen eingebracht und nach verschiedenen Zeitintervallen Versuchsportionen genommen. Das Ablassen geschah durch einfaches Oeffnen des Gummischlauchklemmers an der Fistel.

Rindfleisch verdaute der Knabe rascher, wenn es gebraten, als wenn es roh und geschabt war, soferne ersteres leichter in kleinste Bündelchen zerfiel. Das rohe Fleisch quoll zuerst, erweichte, wurde fahl, schmutzig gelblich weiss und erhielt das Ansehen eines zerzupften Gewebes. Die microscopische Untersuchung zeigte aber Verschiedenheiten im Auflösungsprocess der Gewebselemente, deren ausführliche Beschreibung im Original nachzusehen ist. Das Weisse nicht weich gekochter Eier verdaute der Knabe fast gar nicht, denn es fanden sich an Stücken, die 1—2 Stunden nach dem Genusse aus dem Magen genommen wurden, meist noch die scharfen Contouren des zerbissenen Eiweisses und sie erschienen massenhaft in den Fäces. Nach der Einführung von Eiweisswasser liess sich hingegen schon bald (20 Minuten) Pepton constatiren, auch während des febrilen Stadiums und in Parthieen, deren Säuregehalt unter dem gewöhnlichen sich hielt. Bezüglich des Verhaltens der

Gelatine sind die bisherigen Angaben verschieden. Verf. benutzte eine Lösung von 6 Grm. Gelatine in 300 Grm. Wasser, die er in den nüchternen Magen brachte und verschieden lang darin liess. Die nach 1/4 stündiger Verdauung dem Magen wieder entnommene Masse war noch dickflüssig, reagirte wenig sauer und gelatinirte wieder beim Hinstellen. Die Masse, welche 30-35 Minuten im Magen verweilt hatte, war nicht mehr so dickflüssig, reagirte sauer, war trübe und filtrirte, auch völlig erkaltet, mit Leichtigkeit; eine spontane Gelatinirung trat nicht mehr ein, wurde aber das Filtrat neutralisirt und eingeengt, so entstand bei niederer Temperatur eine Gallerte, die in Stubenwärme aber wieder zerfloss. Anders gestaltete sich das Verhalten der eine Stunde im Magen gewesenen Masse; die Farbe der Flüssigkeit war dann graumilchig, die Reaction stark sauer und die Filtration ging leicht vor sich. Eine Gelatinirung trat niemals mehr ein, auch nicht bei der Neutralisation und nach erfolgtem Eindampfen, woraus hervorgeht, dass das Glutin nach dieser Zeit eine seiner wesentlichen Eigenschaften einbüsst. Eine andere Veränderung war die, dass die eine Stunde verdauten Massen nunmehr durch Pergamentpapier leicht diffundiren; nach 5-6 stündiger Diffusion war allemal mit Sicherheit Glutin im Aussenwasser durch Reaction zu finden, und dies war dadurch möglich, dass eine gleich characteristische Aenderung der Reactionen des Glutins nicht auch eintritt, wenn es die Gelatinirbarkeit verliert und die Diffusionsfähigkeit gewinnt. So fällt Chlorwasser vollständig die Flüssigkeit noch aus und Gerbsäure ebenfalls, ebenso fällen das unveränderte wie verdaute Glutin Quecksilbernitrat, Sublimat und Chlorplatin. Nur die Blutlaugensalze scheinen etwas anders auf den verdauten Leim zu wirken. Bemerkenswerth ist auch, dass einige Zeit hindurch, d. h., bis zur entschiedenen Besserung des Gesammtbefindens des Kranken, im Filtrate der verdauten Gelatine regelmässig Traubenzucker aufgefunden wurde; später war dies nicht mehr der Fall, das Vorkommen also kein physiologisches. Auch intensivere NH3-Reaction wurde mit Glutinverdauungsproduct erhalten, als z. B. bei Verdauung von Gummi. Bei Verdauungsversuchen von Gelatine mit künstlichem Magensaft war eine Zeit von 18-24 Stunden nöthig, um ihr die Fähigkeit, zu erstarren, ganz zu rauben; auch hinsichtlich des Diffusionsvermögens trat dann aber dieselbe Umwandlung Wird die Gelatine mit verdünnter HCl allein digerirt bei 40°, so ist nach drei Tagen das Gelatinirungsvermögen noch nicht erloschen, nimmt aber doch langsam ab und nach fünf Tagen erhält man nur mehr eine bei 20° schon wieder zerfliessende Gallerte. Die Säure allein wirkt also ähnlich wie Magensaft, aber langsamer.

Auf Grund dieser Beobachtungen empfiehlt Verf. auch an Kranke mit acuten schweren Krankheiten, bei denen der Magensaft spärlich abgesondert wird, oder wenig sauer ist, Gelatine nur in kleinen Quantitäten zu verabreichen und gleichzeitig derselben ein wenig HCl beizumengen.

Milch zeigte nach 10 Minuten die ersten Spuren von Gerinnung in zarten Flöckchen, die sich dann vergrösserten. Nach einer halben Stunde war in der Regel eine Scheidung in eine wässerig trübe Flüssigkeit und voluminöse Coagula eingetreten. Waren  $\frac{5}{4} - \frac{11}{2}$  Stunde verflossen, so trat aus dem Schlauch nur noch wenig Wasser, fast nur dickes Gerinnsel zu Tage. Bei Einführung von 18 Grm. arabischem Gummi mit 200 Grm. Wasser war nach einiger Zeit ein wenig Traubenzucker auffindbar. Rohrzucker wurde rasch in Traubenzucker verwandelt.

#### 184. Schiff: Formation de la pepsine avant et après la mort 1).

Nach Schiff vermehrt sich die Menge des Pepsins im Magensaft postmortal<sup>3</sup>), was aus nachstehendem Versuche gefolgert wird. Er machte ein Mageninfus mit 200—400 CC. angesäuerten Wassers. Am ersten Tage wurde ein Theil der Flüssigkeit, der durch angesäuertes Wasser ersetzt wurde, auf seine verdauende Wirkung geprüft (Schiff glaubt sie durch die Lösungsfähigkeit für gekochtes Eiweiss messen zu können), und danach die Lösungsfähigkeit des ganzen Infuses auf 80—90 Grm. Eiweiss berechnet. Am Ende der dritten Woche kounten unter Zusatz "einer der vermehrten verdauenden Kraft entsprechenden Menge Wasser" 60—75 Kilogramm Eiweiss gelöst werden. Dieses Verhalten ist nach Schiff durch Umbildung eines Zymogens. "Propepsin" in Pepsin zu erklären, ein Vorgang, den Schiff auch für die normale Magensaftbildung annimmt<sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> Bibliothèque universelle. Archives dessc. phys. et nat. Nouv. Pér. 58,77.

<sup>2)</sup> Nazione 1872.

<sup>\*)</sup> Uebereinstimmend mit Ebstein und Grützner, Archiv f. d. g. Physiol. 1874, pag. 136.

In Bezug auf die Wirkung "peptogener" Stoffe auf die Pepsinbildung, die bisher keine Bestätigung von anderer Seite gefunden hat, bleibt Schiff bei seinen früheren Angaben. Nach ihm wird durch eine reichliche Mahlzeit das Pepsin des Magens aufgebraucht. Wird in den ersten 6-8 Stunden nach Beendigung der Verdauung Hunden durch eine Magenfistel Eiweiss in den Magen eingeführt, so bleibt es unverdaut, trotzdem saurer Magensaft vorhanden ist, bis entweder "peptogene" Stoffe in den Magen, das Rectum, das Unterhautzellgewebe oder in das Blut eingebracht werden oder bis eine "Autodigestion" des Magens eintritt, welche Pepsin erzeugt und die Wirksamkeit des Magensaftes nach längerem Hungern bedingt. Eine zweite Methode zur Demonstration der "peptogenen" Wirkung gewisser Stoffe ist die folgende, welche nach Schiff indessen weniger sicher gelingt. Von zwei Hunden, welche sich am Ende der Verdauung einer reichlichen Mahlzeit befinden, erhält nur der eine "peptogene" Stoffe. Beide werden durch Nackenstich getödtet und nach 4-6 Stunden eine Infusion der beiden ausgewaschenen Magen mit je 100-200 Grm. angesäuerten Wassers gemacht. Nach einer Digestion von 40 Minuten im Brütofen oder einer entsprechend verlängerten bei Zimmertemperatur wird abfiltrirt, und es zeigt sich nun nach Schiff, dass der eine Magensaft 70-100 Grm. gekochtes Albumin löst, der andere kaum ein Drittel davon. Bleibt das Infus länger stehen, so gleichen sich die Unterschiede am zweiten bis vierten Tage aus, durch Bildung von Pepsin aus Propepsin. Diese Ausgleichung geht sehr schnell vor sich, wenn das angewandte Wasser wenig Salze enthält. Darum empfiehlt Schiff, zur Extraction des Pepsins aus der Magenschleimhaut eine Natriumcarbonatlösung anzuwenden  $(1^{1/2})^{0}$ , wie sie Heidenhain zur Extraction des Pancreas benutzte. Die alkalischen Lösungen, mit der angemessenen Menge Salzsäure übersättigt, zeigen zwar eine absolute Verminderung der verdauenden Wirkung, aber sie lassen die relativen Differenzen in der Menge des vorgebildeten Pepsins hervortreten. Herter.

#### 185. Paul Tatarinoff: Zur Kenntniss der Glutinverdauung 1).

Beim Digeriren von Glutin bei Brütwärme mit gut wirkendem Magensafte verliert dieses nicht nur seine Fähigkeit, zu gelatiniren, sondern

<sup>1)</sup> Centralbl. f. d. med. Wissensch. 1877, No. 16,

es entsteht ein diffundirbarer, in kaltem Wasser leicht löslicher Körper — Leimpepton. Die Bildung dieses Körpers findet auch beim Erhitzen des Glutins mit Wasser in zugeschmolzenen Röhren bei 120° C. oder beim Kochen mit verdünnten Säuren und Alkalien (sogar mit kohlensauren) und beim Fäulnissprocess des Glutins statt. Es ist desshalb klar, dass dieser diffundirbare, in kaltem Wasser leicht lösliche Körper — Leimpepton — unter denselben Bedingungen entsteht, unter welchen Eiweisspepton gebildet wird.

Leimpepton zeigt saure Reaction, zerlegt kohlensaure Salze und geht mit alkalischen Erden Verbindungen ein, die alkalisch reagiren. In Bezug auf verschiedene andere Reagentien unterscheidet sich Leimpepton nicht wesentlich von Glutin.

Was die weiteren Zersetzungen des Glutins beim Digeriren mit Magensaft anbelangt, so konnten keine krystallisirbaren Producte erhalten werden. Einen mit erwähntem Leimpepton identischen Körper erhielt Verf. auch aus dem Magen eines Hundes, der einige Tage ausschließlich mit Glutin gefüttert und während der Verdauung getödtet wurde.

Die Beobachtungen über die Bildung des Leimpeptons bei Pancreasverdauung (Schweder, v. Nencki) kann Verf. bestätigen, fand aber, dass das bei dieser Verdauung sich leicht bildende Leimpepton sehr schwer weiter zersetzt wird, selbst nach 17—18- und sogar 22 stündigem Digeriren im Verdauungsgemische war nur Leimpepton nachzuweisen.

In seiner Dissertation 1) prüfte Verf. verschiedene Anschauungen über die Fähigkeit des Glutins, Eiweisskörper der Nahrung zu ersetzen, und kam dabei zu dem Schlusse, dass Glutin nicht desshalb Eiweisskörper bis zu einem gewissen Grade erspart, weil es statt des sogenannten circulirenden Eiweisses, dessen Existenz noch nicht bewiesen ist, zersetzt wird, sondern weil aus dem Glutin Producte im Organismus gebildet werden, welche im Stande sind, einige Producte der Eiweisskörper zu ersetzen.

Elementaranalysen vom Leimpepton wurden nicht gemacht.

<sup>1)</sup> In russischer Sprache erschienen.

# 186. Putzeys: De l'influence de l'iodure et du bromure de potassium sur la digestion stomacale 1).

Putzeys untersuchte den Einfluss von Jodkalium und Bromkalium auf die Magenverdauung. In einer ersten Reihe von Versuchen wurden zu gleichen Mengen Fibrin (1,5 Grm.) gleiche Mengen einer Pepsinlösung in Glycerin (12 CC.), sowie einer verdünnten Salzsäure mit 0,1957 % HCl (72 CC.) zugesetzt. Zu diesen Gemischen, welche auf 40 % C. erhalten wurden, kam je 8, 6, 4 CC. einer 25 % igen Jodkalium-Lösung, während durch Zusatz destillirten Wassers die Volumdifferenzen ausgeglichen wurden. Am Ende des Versuches wurde das zurückgebliebene Fibrin, das beim Neutralisiren entstehende Präcipitat (Acidalbumin), sowie die nach leichtem Ansäuern mit Essigsäure im Filtrat entstehende Fällung getrennt getrocknet (bei 110—120 % C.) und gewogen. Die Summe dieser drei Bestimmungen, von dem Anfangsgewicht des Fibrins abgerechnet, ergab die Menge der gebildeten Verdauungsproducte (Pepton, Leucin, Tyrosin etc.).

| 20 DE                | <b>80</b>           | å             | des<br>Jen                                     | NT.                                  | T3e 11                     | Pepton etc. |                                            |  |  |
|----------------------|---------------------|---------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------------------|--|--|
| No. des<br>Versuchs. | JK-Lösung<br>in CC. | Versuchs-     | Gewicht d<br>zurfick-<br>geblieben<br>Fibrins. | Neutra-<br>lisations-<br>präcipitat. | Fällung<br>beim<br>Kochen. | in<br>Grm.  | in °/o des<br>ange-<br>wandten<br>Fibrins. |  |  |
| 1                    |                     | 10 St.        | 0,389                                          | 0,204                                | 0,112                      | 0,795       | 53 %                                       |  |  |
| 2                    | 8                   | $23^{1/2}$ ,, | 1,397                                          | Opalescenz                           | Sehr gering                | 0,103       | 6 ,                                        |  |  |
| 3                    | 6                   | 231/2 ,,      | 1,182                                          | ,,                                   | 0,097                      | 0,221       | 14,73 ,,                                   |  |  |
| 4                    | 4                   | 22 ,,         | 0,927                                          | 0,116                                | 0,109                      | 0,348       | 23,2 ,,                                    |  |  |

Aehnliche Resultate wurden in einer zweiten Versuchsreihe erhalten, in welcher statt Salzsäure und JK Jodwasserstoffsäure angewandt wurde; dies spricht für die Zersetzung des Jodkaliums durch die Salzsäure des Magensaftes. Uebrigens trat in beiden Versuchsreihen nach 1—2 Stunden durch Freiwerden von Jod eine Gelbfärbung der Flüssigkeiten ein. In der zweiten Reihe von Versuchen (No. 5—8) wur-

<sup>1)</sup> Bull. de l'ac. roy. de méd. de Belgique, 11, 104, 213.

den dieselben Mengen Fibrin (1,5 Grm.) und Pepsinlösung (12 CC.) verwendet und dazu verschiedene Mengen JH, in je 80 CC. Wasser gelöst, hinzugefügt. In einer dritten Versuchsreihe (No. 9—12) wurde statt Jodwasserstoffsäure Bromwasserstoffsäure in äquivalenten Mengen angewandt.

| <b>z</b>             | 10                                 | - a a                               | <u></u>            | des<br>r-<br>nen<br>s.                        |                                     | <b>b</b> 0                 | Pept       | on etc.                                    |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------|--------------------------------------------|
| No. des<br>Versuchs. | Jodwasser<br>stoffsäure<br>in Grm. | Bromwasser<br>stoffsäure<br>in Grm. | Versuchs<br>dauer. | Gewicht d<br>zurück-<br>geblieben<br>Fibrins. | Neutra-<br>lisations-<br>pracipitat | Fallung<br>beim<br>Kochen. | in<br>Grm. | in °/o des<br>ange-<br>wandten<br>Fibrins. |
| 5                    | 0,625                              |                                     | 22 St.             | 0,913                                         | 0,154                               | 0,195                      | 0,238      | 15,86%                                     |
| 6                    | 0,937                              |                                     | 22 ,,              | 0,465                                         | 0,244                               | •                          | 0,470      | 31,33 ,,                                   |
| 7                    | 1,25                               | _                                   | 22 ,,              | 0,881                                         | 0,276                               | 0,262                      | 0,081      | 5,4 ,,                                     |
| 8                    | 3,31                               |                                     | 22 ,,              | 1,287                                         | 0,091                               | 0,087                      | 0,025      | 2,33 ,,                                    |
| 9                    |                                    | 0,8824                              | 24 ,,              | 0,889                                         | 0,116                               | 0,099                      | 0,3969     | 26,4                                       |
| 10                   |                                    | 2,20                                | 18 ,,              | 0,580                                         | 0,127                               | 0,109                      | 0,684      | 45,6 ,,                                    |
| 11                   |                                    | 3,309                               | 18 ,,              | 0,548                                         | 0,134                               | 0,118                      | 0,700      | 46,6 ,,                                    |
| 12                   |                                    | 5,5                                 | 26 ,;              | 0,796                                         | 0,129                               | 0,114                      | 0,461      | 30,73                                      |

Aus diesen Versuchen ergibt sich, dass Jodwasserstoffsäure und Bromwasserstoffsäure bis zu einem gewissen Grade die Salzsäure des Magensaftes ersetzen können, dass sie aber stets schwächer verdauen als die letzteren, und dass sie, besonders die Jodwasserstoffsäure, in höheren Dosen die Magenverdauung stören. Das Optimum liegt bei letzterer tiefer als bei der Bromwasserstoffsäure. Als practische Folgerung ergibt sich aus Putzeys' Untersuchungen, dass bei therapeutischem Gebrauch Jodkalium und Bromkalium 1/2—1 Stunde vor der Mahlzeit gegeben werden müssen.

Herter.

#### 187. Catillon: Préparation de la pepsine 1).

Catillon gibt an, dass Glycerinzusatz die Wirksamkeit des Pepsins erhöhe. Von zwei gleichen Quantitäten Pepsin, von welchen die eine

<sup>1)</sup> Journ. d. pharm. et d. chim. 26, 417,

in Wasser, die andere in wässeriger Glycerinlösung (1:3) aufgelöst war, verdaute die erstere 6,20 Grm. Fibrin, während die zweite 7,70 Grm. verdaute. Dem gegenüber macht Catillon auf die die Pepsinverdauung störende Wirkung des Alcohols und auf die Unzweckmässigkeit alcoholischer Pepsinpräparate aufmerksam.

Herter.

#### 188. A. Ewald und W. Kühne: Die Verdauung als histologische Methode 1).

Pepsin verdaut in saurer Lösung alle echten Eiweissstoffe, das Collagen, die elastische Substanz, nicht das Mucin, das Nuclein, die verhornte Substanz und das Amyloid. Aehnlich wirkt das Trypsin, [Thierchem.-Ber. 6, 179], doch kann es wegen der Verwendbarkeit bei neutraler und alkalischer Reaction Mucin auflösen; es theilt mit dem Pepsin das Lösungsvermögen für die elastische Substanz, das Unvermögen Nuclein, Horn und Amyloid anzugreifen. Collagen wird von Trypsin nur gelöst, wenn es zuvor durch Säuren gequellt oder durch Wasser von 70° C. zum Schrumpfen gebracht worden ist.

1) Sehnen (Kaninchen, Maus, Frosch) zerfallen nach Trypsinverdauung durch Schütteln in einzelne Fascikel von ziemlich gleichem Querschnitt, diese in feinste Fibrillen. An den Fascikeln sind sehr geschrumpfte Kerne zu bemerken, welche mit grosser Leichtigkeit abfallen, ohne irgend welchen Zusammenhang unter einander zu verrathen.

Sind die Sehnen einmal in Säuren aufgequellt, dann durch Auswaschen oder Neutralisiren wieder zum ursprünglichen Zustande zurückgeführt, so werden sie von Trypsin schnell zu Leimpepton gelöst. In NaCl und Säure gelegene, mit Salzen ausgewaschene Sehnen, welche wohl gesäuert, aber nie gequollen waren, sind in Trypsin unlöslich. Bei 70° geschrumpfte Sehnen verhalten sich wie gesäuerte; wurde die Schrumpfung durch Spannung verhindert, so bleiben die Fibrillen für Trypsin zwar unlöslich, aber sie zerreissen in Stücke von nahezu constanter Länge, welche dem Abstande der Winkel an den bekannten Zickzackbiegungen ungespannter Sehnen entspricht.

<sup>1)</sup> Verhandl. d. naturh. med. Vereins in Heidelberg 1877, 1, Heft 5.

- 2) Alveoläres Bindegewebe des Mesenterium verhält sich, wie die Sehnen; alle Endothelien werden gelöst, die Kerne fallen isolirt ab, jede Spur von Kittsubstanz ist verschwunden.
- 3) Reticuläres Bindegewebe (der Milz und der Lymphdrüsen). Schnitte frischer oder in Alcohol gehärteter Organe zeigen nach der Verdauung nichts als Bindegewebsfibrillen, keine Spur von Gefässen und Zellen. Das Reticulum bleibt überall erhalten und präsentirt sich als überraschend zartes, dichtes Netz von solcher Feinheit der Züge, dass die dünnsten Fasern an der Grenze des Erkennbaren liegen.
- 4) Die Cornea (vom Frosche). Das Trypsin löst die Descemetische Haut, das Epithel fällt ab, die Corneazellen verschwinden bis auf ihre eigenthümlich gequollenen Kerne. Leichtes Zerren des Objectes zerklüftet es der Art, dass alle Kernreste heraussliessen, während nur gekreuzte Lagen von Zügen feiner, welliger Fibrillen zurückbleiben. Nach vorheriger Säuerung wird das fibrilläre Gewebe ohne Rückstand verdaut.
- 5) Knorpel. Von den Zellen des Hyalinknorpels hinterlässt die Trypsinverdauung nur stark veränderte Kerne, die aus Schnitten sehr leicht fortzuspülen sind.

Faserknorpel zeigt nach Trypsinverdauung, wie zu erwarten, deutlichere Fibrillen, elastischer Knorpel (Arytaenoïdknorpel vom Rinde) dasselbe Verhalten, wie hyaliner; das elastische Fasernetz verschwindet und bleibt höchstens durch entsprechende Lücken und Canāle angedeutet.

- 6) Elastisches Gewebe. Seit die Löslichkeit dieses Gewebes im Magensaft nachgewiesen ist, kann es kaum überraschen, dass auch diese zähe Substanz von Trypsin angegriffen wird. Die Verdaulichkeit in Magensaft dürfte indess etwas grösser sein. An den zerfallenden Fasern beobachtet man am Rande fibrilläre Auflockerung, in der Axe Zerbröckelung in Stücke.
- 7) Sog. strukturlose Membranen. Wie die Descemetische Membran und die Endothelplatten werden die weiteren hierher gerechneten Glashäute von Trypsin gelöst. Magensaft steht hinsichtlich derselben dem Trypsin nicht nach. Gleiches gilt für die Membran der Fettzellen-

Die Leber ist bis auf Kerne und Collagen in Trypsin verdaulich. Muskeln, Linsengewebe zerfällt im Trypsin zu Brei, Epithelien lösen sich.

Chitin wird, wie zu erwarten, von Trypsin nicht verändert.

Aus dem vorstehend Mitgetheilten geht vor Allem hervor, dass die Trypsinverdauung ein Mittel ist, um aus jedem thierischen Gewebe zu isoliren: collagene Fibrillen und Netze, Hornsubstanz und Kerne.

# 189. A. Bokay (Budapest): Verdaulichkeit des Nucleïns und Lecithins 1).

Nach Miescher dargestelltes Nuclein aus Eiter wurde mit Trypsinlösung (die aus Rindspancreas durch Zerreiben mit Alcohol, Auspressen nach 10 Stunden in einem Leinwandstück, mässigem Trocknen und Extraction mit Wasser erhalten war) zusammengebracht. Die Fermentlösung war phosphorsäurefrei.

Die Temperatur der Verdauung war 40°, die Dauer erst 5, dann steigend 24 und mehr Stunden; um die möglicherweise frei werdende Phosphorsäure zu binden, kam etwas kohlensaurer Kalk zur Flüssigkeit, oder ein anderes Mal Soda, bis die Flüssigkeit davon 1°/o enthielt.

Alle Versuche gaben ein negatives Resultat; das Verdauungsgemisch gab mit verdünnter HCl oder mit Alcohol versetzt einen reichlichen Niederschlag, der sich als unverändertes Nuclein erwies. Das Filtrat vom letzteren zum Syrup eingeengt, lieferte Leucin und Tyrosin, liess aber nach der Veraschung mit Soda und Salpeter keine Phosphorsäurereaction erkennen.

Es war darnach wahrscheinlich, dass das Nuclein in die Fäces übergehen wird; Verf. hat einen Hund mit verschiedenen Nahrungsmitteln gefüttert und das Nuclein in dessen Excrementen auf folgende Weise nachzuweisen und in seiner Menge zu schätzen versucht. Dieselben wurden mit Weingeist, dann Aether zerrieben und damit digerirt; der Rückstand dann so lange mit HCl macerirt und am Filter damit gewaschen, bis die ablaufende Flüssigkeit, mit Soda und Salpeter verascht, nicht die mindeste Spur Phosphorsäure mehr zeigte. Darnach wurde der so extrahirte Rückstand getrocknet, mit Soda und Salpeter verascht und darin die P2O5 als pyrophosphorsaures Magnesium bestimmt. Diese Phosphorsäure wurde nun als vom Nuclein, das gegenüber den Extractionsflüssigkeiten ganz neutral sich verhält, herrührend betrachtet. Die Mengen waren:

<sup>1)</sup> Zeitschr. f. physiol. Chemie 1, 157-164. Labor. v. Hoppe-Seyler.

| Ver-<br>suche. | Nahrungsmittel.                                 | Phosphorsāure<br>menge 1). |  |
|----------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--|
| 1.             | 2 Tage, täglich 1/2 Kilo Fleisch, den 3. Tag    |                            |  |
|                | 7 Eidotter                                      | 0,8355 Grm.                |  |
| 2.             | 8 Tage, täglich 7 Eidotter                      | 1,8023 ,,                  |  |
| 3.             | 2 Tage, täglich 1/2 Kilo Fleisch und 7 Eidotter | 1,0134 ,,                  |  |
| 4.             | 1 Tag, schwarzes Brod und Weizenkleie           | 0,9123 ,,                  |  |
| <b>5.</b>      | 2 Tage, schwarzes Brod und Weizenkleie          | 1,3507 ,,                  |  |

Demnach kann man sagen, dass wenigstens ein grosser Theil des in den Darmcanal eingeführten Nucleins nicht in den Organismus aufgenommen wird. Die Zahlen machen ferner aufmerksam, däss nicht nur die bisher als nucleinhaltig erkannten Nahrungsmittel, sondern auch das Fleisch und die vegetabilischen Stoffe nucleinhaltig sind, und dass daher das Nuclein ein regelmässiger Bestandtheil der Darmexcremente von Menschen und Thieren ist. Den N-Gehalt vom Nuclein der Nahrungsstoffe darf man in Folge dessen nicht bei den Stoffwechselversuchen in Rechnung bringen.

Lecithin. Saure Pepsinlösung zerlegt das Lecithin, offenbar durch den Säuregehalt. Näher wurde das Fette-zerlegen de Ferment der Bauchspeicheldrüse in den Kreis der Untersuchung gezogen. In der Lösung dieses Fermentes zerlegt sich das Lecithin in der kürzesten Zeit. Die Untersuchung der Flüssigkeit geschah folgendermassen: Die Verdauung wurde durch Zufügen von verdünntem Alcohol aufgehoben, das Ganze bei 60° verdampft, der Rückstand mit Alcohol, dann Aether und Wasser ausgezogen.

Der Alcohol- sowie Aetherauszug enthielten entweder keine, oder nur sehr geringe Phosphorsäuremengen, während der Wasserauszug immer reich an Phosphorsäure gefunden wurde, was jedenfalls von der Anwesenheit des glycerinphosphorsauren Salzes herrührte (es war während der Verdauung etwas kohlensaurer Kalk hinzugefügt worden).

Daraus kann man den Schluss ziehen, dass das Lecithin durch das

<sup>1)</sup> Ob P2O5 oder PH3O4? [Red.]

Fettferment des Pancreas verdaut oder richtiger gespalten wird, und zwar in Glycerinphosphorsäure, Neurin und fette Säuren.

Dass das Lecithin oder seine Spaltungsproducte wirklich vom Organismus aufgesaugt werden, beweisen die negativen Resultate, welche Verf. erhalten hat, als er im Alcohol- und Aetherauszuge der Fäcalstoffe Phosphorsäure nachzuweisen versuchte; es fanden sich nicht einmal Spuren davon. Ebenso verhielt es sich mit dem Wasserauszuge der Fäces, in dem keine Glycerinphosphorsäure zu finden war. Damit übereinstimmend steigt der Phosphorsäuregehalt des Harns nach lecithinreicher Nahrung.

### 190. F. Plateau: Sur les phénomènes de la digestion et sur la structure de l'appareil digestif chez les Phalangides 1).

Die Blinddärme der Phalangiden, welche in den Mitteldarm münden, entsprechen nicht den Blinddärmen der Araneen, welche sich in den Munddarm öffnen, sondern der Abdominaldrüse, der Hauptverdauungsdrüse der Araneen (fälschlich "Leber" genannt). Ihr Secret sowohl als das der letzteren emulgirt Fette, löst Eiweiss und wandelt Stärke in Zucker um.

### 191. M. Schülein: Einwirkung der gallensauren Salze auf den Verdauungscanal von Hunden<sup>2</sup>).

Da nicht bekannt ist, ob die in den Darm ergossenen Gallensäuren unzersetzt oder zersetzt resorbirt werden, hat Verf. einen im Original nachzusehenden Versuch geplant, bei dem Gallenfistelhunde mit gallensauren Salzen gefüttert werden und deren Koth darauf untersucht werden soll.

Dieser Versuch scheiterte daran, dass sich nach Einverleibung der gallensauren Salze sowohl an Gallenfistel- als anderen Hunden regelmässig Erbrechen oder Durchfall oder Beides einstellte. Und diese Beobachtung, dass die Galle und die gallensauren Salze, in gewisser Menge in den Verdauungscanal gebracht, ein mächtiges Erregungsmittel der Peristaltik bilden, ist demnach das einzige erhaltene Resultat.

<sup>1)</sup> Compt. rend. 84, 224.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Zeitschr. f. Biol. 18, 172-192. — Inaug.-Diss. von München 1877. Aus d. Laborat. von v. Buhl.

Die Gabe, die nöthig ist, um einem 4-6 Kilo schweren Hunde Diarrhöe zu verursachen, beträgt mindestens 0.5 Grm. cholsaures Natron; eine Dosis von 1.0-1.2 Grm. bewirkt schon Erbrechen.

Die Reihenfolge, in der die einzelnen Präparate wirken, veranschanlicht folgende Tabelle der an einem 6,6 Kilo schweren Hunde angestellten Versuche.

|              | Präparat  | •   |     |            |    | Auf cholsau-<br>res Natron<br>berechnet. | Eintritt<br>der<br>Wirkung<br>nach. | Art der Wirkung.       |
|--------------|-----------|-----|-----|------------|----|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| Cholsaures   | Natron    | •   | •   | •          | •  | 0,25                                     | ohne                                | ohne                   |
| <b>)</b> 1   | ,,        | •   | •   | •          | •  | 0,5                                      | 41/2 St.                            | Erbrechen, Diarrhöe.   |
| "            | ,,        | •   | •   | •          | •  | 1,0                                      | 3/4 ,,                              | Erbrechen.             |
| Taurochols   | auresNat  | ron | 1,5 | Gr         | m. | 1,0                                      | 1/2 ,,                              | Diarrhöe.              |
| Krystallisin | rte Galle |     | 2,0 | • • •      | ,  | 1,4                                      | 11/4 ,,                             | Erbrechen u. Diarrhöe. |
| Glycocholsa  | aures Nat | ron | 2,1 | <b>9</b> ! | ,  | 1,5                                      | 2 ,,                                | ditto.                 |
| Ochsengall   | е         | •   | 2,6 | 9:         | ,  | 1,5                                      | 33/4 ,,                             | Diarrhoe.              |

## 192. Leven: Du suc intestinal et de l'action physiologique des purgatifs 1).

Der normale Darmsaft ist nach Leven sauer [Thierchem.-Ber. 1874, pag. 233]. Nach Einführung von Purgantien tritt eine abnorme Flüssigkeitsabsonderung ein, bei Salinis ein einfaches Diffusat neutraler Reaction, ohne Eiweissgehalt, bei Drasticis ein Exsudat alkalischer Reaction mit reichlichem Gehalt an Eiweiss und Leucocyten.

Herter.

## 193. E. Saikowski (Berlin): Verhalten des Pancreasfermentes bei der Erhitzung <sup>2</sup>).

Früher schon haben Hüfner [Thierchem.-Ber. 2, 360], dann Verf. zusammen mit Al. Schmidt sicher constatirt, dass staubtrockenes Pancreasferment die Erhitzung weit über 100° aushält, ohne seine Wirksamkeit einzubüssen.

<sup>1)</sup> Gaz. des hôp. pag. 1009.

<sup>2)</sup> Virchow's Arch. 70, 158.

Angaben Finkler's darüber [Thierchem.-Ber. 6, 173], dass Pepsin schon bei gelindem Erwärmen seine specifischen Eigenschaften nach einer Richtung verliert, haben Verf. veranlasst, das Pancreasferment nochmals in dieser Beziehung zu prüfen; es hat sich gezeigt, dass keinerlei Unterschiede in der Wirkung erhitzten und nicht erhitzten Fermentes sich finden lassen. Beide bilden Pepton, Leucin, Tyrosin in derselben Zeit und Menge. An Mitwirkung von Organismen war dabei nicht zu denken, da alle üblichen Cautelen angewandt wurden. Bis 160° erhitzt, bleibt das eiweissverdauende Pancreasferment unverändert. Dasselbe gilt auch für das invertirende Ferment der Hefe.

## 194. L. Brieger (Bern): Ueber die flüchtigen Bestandtheile der menschlichen Excremente 1).

Die Untersuchung der flüchtigen Bestandtheile der Excremente aus saurer Lösung gab flüchtige Säuren: Essigsäure, normale und Isobuttersäure, dann Phenol, Indol und endlich eine neue, dem Indol verwandte Substanz, die Verf. Skatol nennt.

Die Isolirung der Fettsäuren geschah in folgender Art: Die täglichen Excremente von 8—10 verhältnissmässig gesunden Spitalsindividuen wurden zu Brei zerrührt, durch Drahtnetz gegossen, mit 20 CC. englischer Schwefelsäure angesäuert, in einer Glasretorte destillirt, das Destillat mit Natron neutralisirt und verdampft. Bei einiger Concentration schiesst das essigsaure Natron an; der Krystallbrei wurde mit absolutem Alcohol übergossen, vom Acetat filtrirt und das Filtrat nach Verjagung des Alcohols mit Schwefelsäure zersetzt. Die abgeschiedenen öligen Säuren wurden über Chlorcalcium und etwas Aetzbaryt rectificirt.

Etwa 3/4 der stüchtigen Fettsäuren der Fäces macht die Essigsäure aus. Das Thermometer stieg bis 165°. Die zwischen 158—165° übergegangene Fraction in das Silbersalz verwandelt, gab die Zahlen für das buttersaure Silber. Die unter 158° siedende Fraction wurde durch kohlensaures Guanidin neutralisirt und durch Erhitzen des Guanidinsalzes in das entsprechende Guanamin übergeführt. Die erhaltene Base

<sup>1)</sup> Ber. d. d. chem. Ges. 10, 1027-1032. Aus d. Laborat. von Prof. Nencki.

war schwer löslich und zeigte unter dem Microscop die für das Guanamin der Isobuttersäure characteristischen spitzen Rhomboeder.

Behufs Isolirung der aromatischen flüchtigen Substanzen wurden die mit Wasser zu Brei zerrührten Fäces mit Essigsäure stark angesäuert, destillirt, das Destillat mit Natron neutralisirt, mit Aether ausgeschüttelt, und die ätherische Lösung eingeengt, wobei ein geringer öliger, erstarrender Rückstand bleibt, der wesentlich aus Skatol neben geringen Mengen von Phenol und Indol besteht.

Mit wenig heissem Wasser gekocht und erkalten gelassen, krystallisirt das Skatol ( $T\dot{o} \sigma \varkappa \alpha \tau \dot{o} \zeta = F$ äces) in unregelmässig gezähnelten, glänzenden, indolähnlichen Blättchen aus, die durch wiederholte Krystallisation aus heissem Wasser schneeweiss erhalten werden. Es hat einen unangenehmen, fäcalen Geruch, schmilzt bei 93-95°, löst sich in Wasser etwas schwerer als Indol und unterscheidet sich von diesem dadurch, dass es von Chlorwasser nicht gefärbt wird, und mit rauchender Salpetersäure keinen rothen Niederschlag, sondern eine weisse Trübung gibt.

Vom Naphtylamin, dem es im Geruch etwas ähnelt, unterscheidet es sich durch Schmelzpunkt, Krystallform und dadurch, dass Skatol mit salpetersaurem Silberoxyd gekocht keine Trübung oder Farbenveränderung gibt.

Die Elementaranalysen haben noch keine übereinstimmenden Zahlen gegeben. Es ist N-haltig.

Hundefäces geben kein Skatol, auch in Typhusstühlen war es nicht enthalten. Zweifellos hält Verf. das Skatol für identisch mit der Substanz, die Sekretan [Thierchem.-Ber. 6, 39] im Eiweiss nach sechsmonatlicher Fäulniss fand.

Skatol, Kaninchen unter die Haut gespritzt, geht als Farbstoff liefernde Substanz in den Harn über. Schon 5 Stunden nach der Injection gab der Harn mit roher HCl eine violettrothe Farbe, wie man sie durch HCl-Zusatz zu menschlichem Harn erhält. Der vorher zur Controle untersuchte Harn zeigte die Reaction nicht. Aus der gefärbten Lösung scheidet sich ein schmutzig violetter Farbstoff aus, der kein Indigo ist; in absolutem Alcohol und concentrirter Schwefelsäure löst er sich mit weinrother Farbe. Salzsäure und einige Tropfen Chlorkalklösung scheiden diesen Farbstoff noch vollständiger ab. Dadurch und weil das Skatol ein normales Product der Darmfäulniss beim Menschen

ist, erklärt sich das verschiedene Verhalten des Harns vom Menschen bei der Indicanprobe.

Aus den Mutterlaugen der Skatolkrystallisation konnte etwas Phenol erhalten werden.

#### IX. Leber und Galle.

#### Uebersicht der Literatur.

- 195. M. Schiff, neue Function der Leber.
- 196. C. Flügge, Nachweis des Stoffwechsels in der Leber.
- 197. W. Drosdoff, chemische Analyse des Blutes der Ven. port. und Ven. hepat.
  - Julius Jacobs, Kenntniss des Icterus mit Rücksicht auf den Harn. Siehe Cap. VIII.
  - 198. Cadiat, Gallenfarbstoffe der Gastropoden.
  - 199. P. Latschinoff, über Cholesterin und Cholsäure.
  - 200. A. Casali, Einwirkung von Oxydations- und Reductionsmitteln auf Glycocholsäure.
  - 201. A. Casali, Benutzung der vorigen Reaction zum Nachweis von Galle im Harn.

#### Glycogen und Zuckerbildung.

Siehe Cap. III, pag. 63 u. fgd. Literatur darüber pag. 56 und bezüglich Diabetes siehe Cap. XIV.

#### Fremde Metalle in der Leber.

Lechartier und Bellamy, Zink in Thieren und Pflanzen. Cap. IV. F. Raoult und Breton, Zink und Kupfer in Leber etc. Cap. IV. Rabuteau, Kupfer in der Leber. Cap. IV.

#### 195. Schiff: Sur une nouvelle fonction du foie et effet de la ligature de la veine porte 1).

Nach plötzlicher Unterbindung der Vena portae tritt bei Säugethieren ein Depressionszustand ein, den Schiff mit der Wirkung narcotischer Gifte verglichen hat 2) und der bald zum Tode führt. Schiff glaubt desshalb, dass sich im Organismus fortwährend ein narcotisches Gift erzeugt, dessen Zerstörung eine Function der Leber ist und das sich nach Ausschaltung der Leber aus dem Kreislauf im Körper anhäuft; auf eine Anämie des Gehirns jenen Zustand zurückzuführen, hält Schiff nicht für erlaubt, da er denselben auch beim Bestehen einer Anastomose zwischen Vena portae und Vena cava eintreten sah.

Zur Stütze obiger Hypothese dienen Schiff folgende Versuche:

- 1) Venöses Blut von Hunden, die 45-68 Minuten nach Unterbindung der Pfortader gestorben waren, wurde Fröschen mit unterbundener Leber in einen Lymphsack eingespritzt und führte nach Schiff den Tod der Thiere herbei, während venöses Blut von Hunden, die ohne Unterbindung der Pfortader gestorben waren, ohne Wirkung blieb. Uebrigens war das Blut von Hunden, denen allmälig die Pfortader verschlossen wurde, sodass sich ein Collateralkreislauf ausbilden konnte, ebenfalls ohne toxische Wirkung.
- 2) Schiff überzeugte sich davon, dass narcotische Gifte wie Nicotin und Hyoscyamin 3) durch die Leber zerstört oder in ihrer Wirkung beeinträchtigt werden. Beide Gifte wirkten in Versuchen, die Schiff zum Theil mit Lautenbach anstellte, in geringeren Dosen tödtlich, wenn sie subcutan injicirt wurden, als bei Einführung in den Darmcanal, vorausgesetzt, dass sie nicht in Berührung mit Mundhöhle und Speiseröhre kamen. Auch bei Injection in die Vena portae waren sie wenig wirksam. Frösche starben nach Unterbindung der Leber oder nach Verschluss der Pfortader an kleineren Dosen als normale Thiere. Das Verreiben mit Lebersubstanz schwächte die Wirkung des Nicotins und hob die des Hyoscyamins ganz auf; Verreiben mit Nierensubstanz

<sup>1)</sup> Bibl. univ. Archives des soc. phys. et nat. Genève. Nouv. pér. 58, 293.

<sup>3)</sup> Neue schweizerische Zeitschr. f. Heilkunde 1861.

<sup>3)</sup> Beide Gifte vermehren, wie Schiff beiläufig beobachtete, die Gallensecretion.

war ohne Einfluss. Schiff glaubt desshalb eine specifische chemische Einwirkung der Leber auf die narcotischen Gifte annehmen zu sollen.

Herter.

# 196. C. Flügge (Leipzig): Nachweis des Stoffwechsels in der Leber 1). 197. W. Drosdoff: Chemische Analyse des Blutes der Venae portae und Ven. hepaticae 2).

[Nachdem weder der Gehalt an Harnstoff noch Zucker Characteristisches bietet, zur Unterscheidung von der Leber zu- und von ihr abfliessendem Blute, und anderseits die Lehmann'schen in viele Handbücher übergegangenen Angaben dem Verf. Zweifel erweckten, hat derselbe Versuche angestellt, um zu sehen, ob und in welcher Beziehung sich Pfortader und Lebervenenblut unterscheiden, wenn sie von demselben lebenden Thier und gleichzeitig genommen werden. Zur vergleichenden Analyse wurden nur solche Blutbestandtheile herangezogen, die wie N, Aschebestandtheile und Wasser sich genau bestimmen liessen.]

Die Versuchshunde wurden tracheotomirt und chloroformirt. Nach Eröffnung der Bauchhöhle wurde eine lose Schlinge um das Ligamentum hepatoduodenale gelegt, die Vena cava inf. nahe unter der Einmündung der Lebervenen unterbunden und die Leber so viel herabgedrängt, dass die Einmündungsstelle von einer oder zwei Lebervenen sichtbar wurde. Mit einer passend gekrümmten kurzen Canüle wurde die Wandung einer Lebervene durchstossen, sodass die Canülenöffnung in den Blutstrom eintauchte. Das sofort ausfliessende Blut wurde in gewogenen Gläsern aufgefangen. Nach passendem Verschlusse der Canüle wurde zum Auffangen des Pfortaderblutes die vorher um dieses Gefäss gelegte Schlinge in die Höhe gezogen und zugeschnürt und nun auch hier mit einer ebenso construirten Canüle ein Einstich gemacht. Von der Eröffnung der Bauchhöhle bis zur Gewinnung der letzten Blutportion verflossen 3-4 Minuten.

Die analytischen Methoden waren die gebräuchlichen; nach der Wasserbestimmung wurde der Blutrückstand gepulvert und davon die Proben zu den einzelnen Bestimmungen genommen.

<sup>1)</sup> Zeitschr. f. Biologie 18, 188-171. Path. chem. Laborat. Leipzig.

<sup>2)</sup> Zeitschr. f. physiol. Chem. 1, 283—243. [Labor. v. Hoppe-Seyler.]

IX. Leber und Galle.

| 100 Theile der frischen Substanz gaben | 100 | Theile | der | frischen | Substanz | gaben: |
|----------------------------------------|-----|--------|-----|----------|----------|--------|
|----------------------------------------|-----|--------|-----|----------|----------|--------|

|                   | Versu           | ich I.          | Versu           | ch II.          | Versu           | ch III.         | Versuch IV.     |                 |  |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|                   | Leber-<br>vene. | Pfort-<br>ader. | Leber-<br>vene. | Pfort-<br>ader. | Leber-<br>vene. | Pfort-<br>ader. | Leber-<br>vene. | Pfort-<br>ader. |  |
| Wasser            | 78,74           | 73,32           | 78,06           | 77,58           | 76,89           | 76,95           | 78,11           | 77,97           |  |
| Feste Stoffe      | 26,26           | 26,68           | 21,94           | 22,47           | 23,11           | 23,05           | 21,84           | 22,03           |  |
| Stickstoff        | 3,862           | 3,94            | 8,26            | 3,36            | 8,85            | 8,38            |                 | _               |  |
| FePO <sub>4</sub> | 0,176           | 0,171           | 0,177           | 0,181           | 0,183           | 0,178           | 0,149           | 0,147           |  |
| Fe                | 0,065           | 0,063           | 0,066           | 0,067           | 0,068           | 0,064           | 0,055           | 0,055           |  |
| Gesammtphos-      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | ĺ               |  |
| phorsaure         | 0,189           | 0,132           | 0,151           | 0,155           | 0,141           | 0,188           | 0,118           | 0,117           |  |
| Chlor             |                 | 0,222           | 0,253           | 0,246           | 0,211           | 0,235           | 0,248           | 0,241           |  |
| Chloralkalien .   | 0,738           | 0,766           | 1               | 0,568           | 1 -             | 0,569           | 0,617           | 0,665           |  |
| Chlorkalium       | 0,055           | 0,069           | 1 "             | 0,116           | 1               | 0,096           | _               | 0,075           |  |
| Chlornatrium      | 0,683           | 0,697           | 0,375           | 0,452           | 1 -             | 0,478           | -               | 0,590           |  |

Uebersieht man die vorstehende Tabelle, so ergibt sich, dass namentlich den Lehmann'schen Resultaten 1) gegenüber, nirgends erhebliche und constante Differenzen hervortreten. Zieht man noch in Erwägung, dass das Plus in den Zahlen bald bei der, bald bei der anderen Blutart vorkommt, sowie dass die meisten Bestimmungen mit wenig Substanz ausgeführt wurden, wodurch die analytischen Fehler eine grössere Procentzahl ausmachen müssen, so kommt man zu dem Resultate, dass sich für keinen der untersuchten Bestandtheile ein constanter Unterschied ergibt, der auf eine chemische Verschiedenheit des Pfortader- und Lebervenenblutes zu beziehen wäre.

Weiterhin wurden nun an auf gleiche Art gewonnenen Blutproben Bestimmungen des Gehaltes an Hämoglobin nach der spectralanalytischen Methode von Preyer angestellt; es fanden sich in 100 Grm. Blut:

|                    | Versu           | ch V.           | Versu | ch VI.          | Versuch VII. |                 |  |
|--------------------|-----------------|-----------------|-------|-----------------|--------------|-----------------|--|
|                    | Leber-<br>vene. | Pfort-<br>ader. | Vene. | Pfort-<br>ader. | Vene.        | Pfort-<br>ader. |  |
| Hämoglobin in Proc | 15,46           | 15,52           | 12,01 | 11,92           | 16,62        | 16,96           |  |

<sup>1)</sup> Verh. d. k. sächs. Ges. d. Wissensch. 1855, 17. November.

Der Hämoglobingehalt des arteriellen Blutes war bei 5: 15,65%, bei 6: 11,92%, bei 7: 16,78%. Also war auch in Bezug auf diese Substanz kein hervortretender Unterschied aufzufinden.

Solcher negative Befund für die genannten Bestandtheile (wie auch für Zucker und Harnstoff nach den neueren Arbeiten) führt zu der Alternative, entweder die Leber übt keine Veränderung auf das sie durchströmende Blut aus, oder die Veränderung besteht, aber unsere analytischen Methoden sind nicht im Stande, den Nachweis dafür zu liefern. Da ersteres nicht anzunehmen ist, so bliebe zu erwägen 1) das Maass der noch im Blute analytisch nachweisbaren Veränderung und 2) das Maass der Veränderung derselben Bestandtheile, welches das Blut unter dem Einflusse der Leber erleiden kann. Stellt sich die zweite Grösse kleiner heraus als die erste, so ist die Unmöglichkeit erwiesen, die durch die Leber bewirkte Blutveränderung analytisch nachzuweisen. Das Maass für die Blutveränderung durch die Leber können wir gewinnen durch die Schätzung, welchen Bruchtheil die 24 stündige Gallenmenge von dem gesammten Blute ausmacht, das in 24 Stunden zur Production dieser Galle beigetragen hat. Diese Blutmenge setzt sich zusammen aus der Geschwindigkeit der Blutströmung in der Leber und aus dem Blutvolum dieses Organs; die in der Zeiteinheit durchfliessende Masse muss ein Product beider sein. Eine nähere Ueberlegung und die im Original nachzusehende Bestimmung der Blutgeschwindigkeit in der Leber führt den Verf. zu dem wichtigen Resultate, dass der Umfang des Stoffwechsels in der Leber stets nur solche Differenzen im Blute verursachen kann, die innerhalb der Fehlergrenzen unserer Untersuchungsmethoden fallen. Es kann daher eine vergleichende Untersuchung des zu- und abführenden Leberblutes keine brauchbare Methode sein, mittelst der wir über die Leberfunction Aufschluss erhalten können. Die Mengen Stoffe, die die Leber in der Zeiteinheit abgibt, sind für den Nachweis zu klein; natürlich gilt das auch für Zucker und Harnstoff, von welchen in Folge des Nichtnachweises einer Vermehrung im Lebervenenblute nun nicht mehr gesagt werden kann, dass sie dort nicht etwa doch entstünden.

ad 197. [Drosdoff hat ebenfalls vergleichende Untersuchungen des Blutes der Pfortader und Lebervenen angestellt und in mehreren

Versuchsreihen bei etlichen Körpern gleichsinnige Differenzen gefunden. Er hält desshalb das kategorische Urtheil Flügge's über die Unmöglichkeit, aus der Untersuchung beider Blutarten etwas über den Vorgang in der Leber zu erfahren, für nicht genügend begründet. Namentlich sei die Blutstromgeschwindigkeit zu gross geschätzt, worüber Flügge's Bemerkungen selbst nachzusehen wären.]

Die Experimente Drosdoff's sind am Blute von mit Brod, Fleisch und Milch gefütterten Hünden angestellt. Beide Blutarten wurden nacheinander entnommen. Um das der Lebervenen zu gewinnen, wurde ein langer enger Katheder durch die Vena jugularis und die Vena cav. inf. eingeführt; das Pfortaderblut wurde durch eine in den Hauptstamm eingestochene, schräg zugespitzte und über der Oeffnung sich conisch verdickende Stahlcanüle herausgelassen.

Die Analysen wurden nach Hoppe-Seyler ausgeführt und das Blut nicht gerinnen gelassen, sondern sofort geschlagen.

Vier Tabellen (im Original) geben die einzelnen parallelen, sich auch auf die anorganischen Bestandtheile ausdehnenden Analysen.

Bei ihrer Vergleichung ergeben sich eine Reihe constanter Differenzen. So ist in allen vier Analysen das Blut der Pfortader reicher an festen Stoffen:

|                |   |   |   | 1.    | <b>2</b> .    | 8.    | <b>4</b> . |
|----------------|---|---|---|-------|---------------|-------|------------|
| Pfortaderblut. | • | • | • | 24,33 | <b>22,3</b> 8 | 21,85 | 27,42%.    |
| Lebervenenblut | • | • | • | 22,64 | 22,08         | 20,85 | 25,66 ,,   |

Besonders auffallend sind aber die Unterschiede im Gehalt an Bestandtheilen des Aetherextractes; es zeigte in allen vier Analysen das Blut der Lebervene einen höheren Gehalt an Cholesterin und ebenso an Lecithin, hingegen einen kleineren Gehalt an Fett, wie folgende Zahlen zeigen:

|           |   |   | 1.    | <b>2</b> . | 8.    | 4.       |              |
|-----------|---|---|-------|------------|-------|----------|--------------|
| Pfortader | • | • | 0,097 | 0,153      | 0,079 | 0,259%   | Cholesterin. |
| Lebervene | • | • | 0,451 | 0,332      | 0,305 | 0,273 ,, | "            |
| Pfortader | • | • | 0,087 | 0,074      | 0,035 | 0,245 ,, | Lecithin.    |
| Lebervene | • | • | 0,345 | 0,161      | 0,169 | 0,290 ,, | "            |
| Pfortader | • | • | 0,328 | 0,489      | 0,624 | 0,575 ,, | Fett.        |
| Lebervene | • | • | 0,055 | 0,074      | 0,112 | 0,097 ,, | <b>?</b> ?   |

Hier bleibt nur anzunehmen, dass das Pfortaderblut der Leber Fette zuführt, die in ihr zurückblieben, und dass in der Leber Cholesterin und Lecithin gebildet werden und nicht allein nach der Galle ausgeschieden werden, sondern zum Theil in das Blut übergehen. Zur Bildung von Lecithin ist Phosphorsäure nöthig; das Pfortaderblut war ein wenig reicher an Natriumphosphat.

## 198. Cadiat: Sur la structure du foie des invertébrés et les réactions des matières colorantes de la bile chez ces animaux 1).

Die Farbstoffe der sogenannten "Leber" bei den Gastropoden, sowie diejenigen der Malpighi'schen Gefässe bei den Insecten geben mit Salpetersäure keine Gallenfarbstoffreaction; sie lösen sich darin unter Entfärbung. Trotzdem hält Cadiat diese Organe auffallenderweise für "Gallenorgane". [Vergl. Thierchem.-Ber. 6, 169.]

#### 199. P. Latschinoff: Ueber Cholesterin 3) und über Cholsäure 3).

Bei der Oxydation von Cholesterin mit übermangansaurem Kali erhielt Verf. drei einbasische Säuren: Cholestensäure C26H42O4, Oxycholestensäure C26H42O5 und Dioxycholestensäure C26H42O6. Die Säuren sind in NH3 löslich und liefern amorphe Niederschläge mit allen Metallen, ausser mit den Alkalien. Die Salze der Dioxycholestensäure sind nur in Benzol, der Oxycholestensäure in Benzol und Aether und der Cholestensäure in Benzol, Aether und Alcohol löslich: Alsdann führt Verf. noch Betrachtungen an, die ihn bewegen, die Formel des Cholesterins abzuändern und schlägt die folgende C25H42O oder [(C5H8)5H2O] vor. In diesem Falle sind die Zusammensetzungen der Säuren durch C25H40O4, C25H40O5 und C25H40O6 auszudrücken.

Cholsäure aus Ochsengalle und die aus Cholesterin erhaltenen Cholestensäuren geben unter dem Einflusse von Kaliumpermanganat die

<sup>1)</sup> Gaz. med. de Paris, pag. 288.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ber. d. d. chem. Gesellsch. 10, 82. Nach der Correspondenz aus Petersburg.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Daselbst 10, 2059.

gleichen Oxydationsproducte und scheinbar in denselben Mengen, nämlich Essigsäure, CO2 und Cholesterinsäure. Ferner hat Verf. gefunden, dass die Angaben bezüglich der Entstehung von Stearin-, Palmitin- und Margarinsäure bei der Oxydation der Cholsäure sich auf eine unreine Säure beziehen, welcher die erwähnten fetten Säuren beigemischt sind. Die Reindarstellung der Cholsäure gelingt nicht durch Umkrystallisiren der Säure selbst nicht aus Alcohol und Waschen mit Aether, kann aber durch Umkrystallisiren des Ba-Salzes bewerkstelligt werden.

#### 200. A. Casali: Die Gallensäuren, Gallenfarbstoffe und die Farben der Thiere. (Gli acidi, i pigmenti biliari ed colori degti animali 1).

Städeler und Frerichs haben angegeben, dass bei Einwirkung concentrirter SO<sub>4</sub>H<sub>2</sub> auf glycocholsaures Natron eine farbige Substanz entstehe. Casali hat diese Reaction weiter untersucht und hat gefunden, dass, wenn eine Lösung von Gallensäure einer langsamen oder schnellen Oxydation unterworfen wird, stets ein characteristischer Farbenwechsel eintritt; zuerst entsteht Gelb, dann Roth, Weinroth, Violett und Blauviolett, welches den Schluss macht. Die Reihenfolge der Farben ist mithin ganz dieselbe wie bei der Gmelin'schen Gallenfarbstoffprobe. Bei diffusem Tageslicht treten diese Farbenerscheinungen nur langsam ein, das directe Sonnenlicht hat auf sie einen entschieden beschleunigenden Einfluss.

Um die Oxydation der Gallensäuren herbeizuführen, hat Casali die verschiedensten Reagentien angewandt: Zinnchlorid, Antimonchlorid, Bleihyperoxyd, Baryumhyperoxyd (alle diese unter Zusatz von HCl oder H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>), ausserdem chlorsaure und salpetersaure Salze, sowie hypermangansaures Kali. Auch bei der Reduction der Gallensäuren (durch Zinnsalz oder Antimontrichlorür bei Zusatz von SO<sub>4</sub>H<sub>2</sub>) erhielt Casali farbige Substanzen.

Bei seinen Versuchen, die einzelnen im Verlaufe der Reaction auftretenden farbigen Substanzen zu fixiren und zu isoliren, ist Casali nur theilweise glücklich gewesen. Durch Aethylalcohol und Amylalcohol gelang ihm die Isolirung der blauen und violetten Substanz. Liess er

<sup>1)</sup> La scienza applicata 1, Heft 6, 1876.

diese beiden Lösungsmittel auf die durch Reduction mittelst Antimontrichlorür erhaltene farbige Substanz einwirken, so erhielt er eine unlösliche Substanz von wunderschöner, an Murexid erinnernder Purpurfarbe.

Das Endresultat seiner Untersuchungen formulirt Casali selbst dahin, dass durch verschiedene oxydirende und wahrscheinlich auch durch reducirende chemische Agentien unter gleichzeitiger Einwirkung des Sonnenlichtes aus der Glycocholsäure und aus der Taurocholsäure zahlreiche farbige Substanzen entstehen, welche in ihrem Ensemble fast die ganze Farbenscala repräsentiren. Wollte man annehmen, dass ähnliche Vorgänge sich auch innerhalb des lebenden Organismus vollziehen, so wäre vielleicht die Leber als das Organ zu betrachten, in welchem die oft so lebhaften Farben der thierischen Bedeckungen bereitet werden. Capranica.

### 201. A. Casali: Nachweis der Galle im Urin.

(Ricerca della bile nelle urine 1).

Im Anschlusse an seine Untersuchungen über die bei Oxydation der Gallensäuren entstehenden farbigen Producte schlägt Casali folgende Methode vor, die Anwesenheit von Galle im Urin nachzuweisen: Man fügt dem zu untersuchenden Urin eine Lösung neutralen essigsauren Bleioxyds und darauf Ammoniak hinzu, sammelt den reichlichen Niederschlag und behandelt ihn mit Aether und verdünnter HCl. Der Aether wird mittelst Pipetten in drei Porzellanschaalen vertheilt und in diesen bei gewöhnlicher oder leicht erhöhter Temperatur verdampfen gelassen. Den ersten festen Rückstand behandelt Casali mit Baryumhyperoxyd und H2SO4, den zweiten mit Zinnchlorid und H2SO4, den dritten mit Animontrichlorid und H2SO4. War im Urin Galle vorhanden, so müssen alle drei Proben die von Casali beschriebenen farbigen Reactionen geben.

<sup>1)</sup> La scienza applicata 1, Heft 6.

## X. Knochen.

### Uebersicht der Literatur.

202. E. Pflüger, Bestimmung der CO2 im lebendigen Knochen.

203. H. Weiske, Zusammensetzung der Geweihe und Krebspanzer.

\* O. Langendorf und J. Mommsen, zur Kenntniss der Osteomalacie. Virchow's Archiv 69, 452-487. [Nicht neues.]

204. Nasse, Vorkommen eisenhaltiger Körner im Knochenmark.

### 202. E. Pflüger: Bestimmung der CO2 der lebendigen Knochen 1).

Versuch 1. Von zwei Fröschen wurden je zwei Ossa femoris in Glasröhren gebracht, die letzteren mit Wasser gefüllt und an dem einen Ende in einen leicht zerbrechlichen Faden ausgezogen und dann zugeschmolzen. Darauf wurden sie mit Phosphorsäure in den Recipienten der Hg-Pumpe gebracht und ein vollkommenes Vacuum hergestellt. Nach dem Abbrechen der Spitze durch Schütteln konnten die Gase des Knochens unter dem Einflusse der Phosphorsäure in das Vacuum gelangen.

Die beiden anderen Ossa wogen 0,6 Grm., ihre Asche 0,159 Grm. Auf diese bezogen ergab sich: 100 Grm. Knochenasche liefern 5,7 Grm. CO<sub>2</sub>. Die Gesammtknochen eines 73,9 Grm. schweren Frosches wogen 4,19 Grm. und gaben 1,494 Grm. Asche. Die Rana esculenta enthält also auf 100 Grm. Körpergewicht 5,67% feuchte Knochen, entsprechend 2,02 Knochenasche, entsprechend 58,5 Volum. Proc. CO<sub>2</sub>. Ein Frosch könnte also durch Freimachen seiner CO<sub>2</sub> der Knochen etwa ½ seines Körpervolums liefern.

Versuch 2. Von der Tibia eines alten Hundes gaben 5,255 Grm. nach vielstündiger Auspumpung 73,7 CC. CO<sub>2</sub>. — 5,304 Grm. Tibia gaben 2,502 Grm. Asche. Daher entsprachen der ausgepumpten Tibia 2,482 Grm. Asche, und da diese 73,7 CC. = 0,1449 Grm. CO<sub>2</sub> lieferten, so enthält die Asche des Hundeknochens 5,84% CO<sub>2</sub>.

Da nun diese Zahlen sehr nahe mit denen Zalesky's überein-

<sup>1)</sup> Archiv für ges. Physiol. 15, 866-368.

stimmen, welcher die Asche analysirte, während Verf. den frischen Knochen auspumpte, so folgt, dass die Menge locker gebundener CO2, die ein lebender Knochen enthält, jedenfalls sehr gering ist und gegen die festgebundene vernachlässigt werden kann.

# 203. H. Weiske: Ueber die Zusammensetzung der Geweihe und der Krebspanzer 1).

Unter den verschiedenen Bestandtheilen des Thierkörpers gehören die Knochen wohl zu denjenigen, welche sehr häufig und vielfältig Gegenstand der chemischen Untersuchung gewesen sind; dagegen liegen über die Zusammensetzung der ebenfalls zu den Knochen zu rechnenden Geweihe nur vereinzelte Analysen von Fremy, v. Bibra und Lieber-kühn vor. Verf. unterwarf daher das Geweih vom Roth- und Damhirsch, sowie dasjenige des Rehbockes einer eingehenderen, chemischen Untersuchung. Die betreffenden Geweihe oder Geweihstücke wurden zu diesem Zwecke zunächst sorgfältig gereinigt, hierauf pulverisirt und erschöpfend mit Wasser, sowie mit Aether extrahirt. Diese extrahirte Substanz diente zur Analyse.

Hirsch- und Rehgeweihe enthielten im Durchschnitt 5,76% resp. 4,55% Wasserextract und 0,26% resp. 0,19% Aetherextract. Der Wasserextract bestand aus ca. 80% organischen und 20% unorganischen Stoffen, war intensiv roth gefärbt und zeigte unter dem Microskop, mit Essigsäure und Chlornatrium behandelt, zahlreiche Häminkrystalle. Die specifischen Gewichte des Hirsch- und Rehgeweihes schwankten zwischen 1,7301 bis 1,9442. Das specifische Gewicht von Mittelstücken war stets etwas niedriger als dasjenige der Enden des Geweihes.

Bei der chemischen Analyse der Geweihe wurde in derselben Weise, wie es bei der Knochenanalyse üblich ist, verfahren und hierbei im Durchschnitt folgendes Resultat erhalten:

| Org. Substanz   | • | • | 36,32%   | Hirschgeweih. | 36,78%   | Rehgeweih. |
|-----------------|---|---|----------|---------------|----------|------------|
| Mineralsubstanz | • | • | 63,68 ,, | "             | 63,22 ,, | 29         |
| Kalk            | • | • | 51,52%   | "             | 51,52%   | "          |
| Magnesia        |   |   | • • •    | "             | 1,28 ,,  | "          |
| Phosphorsaure   | • | • | 39,31 ,, | ,,            | 39,08 ,, | ,,         |
| Kohlensäure .   | • | • | 4,60 ,,  | "             | 4,88 ,,  | "          |

<sup>1)</sup> Landwirthschaftliche Versuchs-Stationen 20, 35.

Ausserdem gelangten auch einzelne Theile des Geweihes vom Roth- und Damhirsch sowie vom Rehbock, welche verschiedenen Stellen desselben entnommen waren, ferner die getrennte spongiöse und compacte Substanz desselben zur chemischen Untersuchung. Hierbei ergab sich ein je nach Umständen verschiedener Gehalt an organischer Substanz und an Mineralbestandtheilen. Die spongiöse Substanz, welche beim Hirschgeweih etwa 25% ausmachte, war reicher an organischen Bestandtheilen als die compacte; die Enden der Geweihe waren reicher an Mineralsubstanzen als die Mittelstücke. Dagegen hatten die Aschen stets eine, mit denjenigen der ganzen Geweihe nahezu übereinstimmende quantitative Zusammensetzung.

Ferner untersuchte Verf. eine Anzahl Krebspanzer (Astacus fluviatilis) verschiedener Grösse in ihren verschiedenen Entwickelungsstadien, sowie einige sogenannte Krebssteine. Die Resultate dieser Analysen befinden sich im Original, dem auch die analytischen Belege beigefügt sind, tabellarisch zusammengestellt und zeigen, dass die Krebspanzer, welche der Hauptsache nach aus kohlensaurem Calcium bestehen und nur wenig Phosphorsäure, sowie nur Spuren von Magnesia enthalten, in ihrer ersten Entwickelung verhältnissmässig arm, später dagegen, im ausgewachsenen Zustande reich (60,51—66,67%) an Mineralbestandtheilen sind.

Weiske.

# 204. Nasse (Marburg): Ueber das Vorkommen eisenhaltiger Körner im Knochenmark <sup>1</sup>).

Nachdem Verf. in der Pferdemilz einen so merkwürdigen Reichthum an eisenhaltigen Körnchen gefunden hatte [Thierchem.-Ber. 4, 91], wurden auch andere Organe darauf geprüft und zwar unter dem Microskop durch Zusatz einer, gelbes Blutlaugensalz enthaltenden, verdünnten Salzsäure.

In der Schilddrüse vom Pferde wurden ausnahmsweise, in Lymphdrüsen und Eierstöcken keine, die Eisenreaction gebenden Körnchen gefunden.

Hingegen enthalten die Rippen in ihrem Marke bei alten Pferden eine grosse Zahl eisenreicher Körner, die im Mark anderer fettreicherer Knochen nur sparsam angetroffen werden. Auch in den Rippen alter Menschen wurden sie gefunden, nicht beim Ochsen, Schwein, der Maus,

<sup>1)</sup> Sitzungsber. d. Ges. z. Beförd. d. ges. Naturwiss. Marburg 1877, No. 8. Sitzung vom 27. April.

dem Kaninchen, dem Huhn. Ungleich war der Befund bei den Hunden, bei dem einen strotzte das Mark der Rippen und Knochen von eisenhaltigen Körnern, bei dem anderen fehlten sie ganz. Das Alter scheint dabei nicht zu influiren.

Genauer wurde das Verhalten der Körnchen im Marke bei einem Pferde und einem Hunde untersucht. Ihre Grösse schwankt zwischen 0,007—0,015 Mm.; sie sind gelblich-röthlich, höckerig, aus kleineren Körnchen bestehend und in diese durch Compression zu zerlegen.

Auch solche kleinere isolirte Körnchen fanden sich vor. Liegen des Markes im Wasser oder noch mehr in kaustischen Alkalien gehen die grösseren Körner auseinander unter Bildung von Maulbeerformen, ohne die Körnchen selbst zu lösen. Alcohol, Aether, Chloroform verändern die Körner nicht, Essigsäure löst sie nicht. färbt sie in toto stärker gelb, die salpeterige Säure erzeugt keinen Farbenwechsel. Rasch verschwindet durch concentrirte HCl die Farbe der Körner und es entsteht ein farbloses Conglomerat von feinen Körnchen. Durch Zusatz von HCl mit Blutlaugensalz färben sich alle Partikelchen des Markes, welche bernsteingelb aussehen, blau, sodass man sie auf der Stelle aus der übrigen Masse herausfinden kann. Durch die Färbung des Markes lässt sich schon auch ohne Microskop die Anwesenheit der eisenhaltigen Körner erkennen und deren Menge schätzen. Microskopisch ist die Blauung blos auf die Körner und Körnchen beschränkt, ohne diffuse Ausbreitung, wenn die Säure keine zu concentrirte war. dunkelsten blau erscheinen die compacten Körner, aber auch die kleinsten werden noch blau gefärbt. Ihre Grösse erleidet bei der Färbung keine Veränderung.

Wasser zieht aus dem Mark das Blutroth aus, in dem Filtrat findet sich aber mehr Eisen, als der colorimetrisch bestimmten Hämoglobinmenge entsprechen würde. Nach Entfernung des Blutroths lässt sich weder mit NHs noch mit Kali, Alcohol, Aether ein eisenhaltiger Auszug gewinnen. Daraus geht hervor, dass das färbende in den gelben Körpern Eisenoxyd ist, in einer chemischen oder mechanischen Verbindung mit einer organischen Substanz. Das Gleiche gilt von den l. c. beschriebenen Körnern der Pferdemilz.

## XI. Nerven und Muskeln.

### Uebersicht der Literatur.

205. A. Ewald und W. Kühne, über einen neuen Bestandtheil des Nervensystems (Neurokeratin).

206. Edw. G. Geoghegan, Asche des Gehirns vom Menschen. F. Selmi, die flüchtigen Producte von faulendem Gehirn. Cap. XV.

207. Aug. Almén, Analysen vom Fleische verschiedener Fische.

208. R. H. Chittenden, Analysen vom Fleisch des Hippoglossus amer.

209. M. Rubner, Conservirung des Fleisches mit Kochsalz.

210. R. M. Amelio, Conservirung von Fischsleisch.

F. W. Pavy, A. Flint, aber Muskelarbeit. Cap. XIII.

# 205. A. Ewald und W. Kühne: Ueber einen neuen Bestandtheil des Nervensystems (Neurokeratin <sup>1</sup>).

Die Verff. haben [hier pag. 281] gezeigt, dass von den geformten Bestandtheilen thierischer Gewebe nur das Nuclein und die verhornten Massen der Epithelien der Verdauung mittelst Pepsin und Trypsin widerstehen können. Da das Nuclein in verdünnten Alkalien leicht löslich ist, so dürfen unverhornte Gewebe keinen Rückstand hinterlassen, wenn der Verdauungsrest damit behandelt wird. Es wurde dieses Verhalten

<sup>1)</sup> Verhandl. d. naturh. med. Vereins zu Heidelberg 1, Heft 5.

in der That für nahezu alle mit Alcohol und Aether erschöpften und beiden Verdauungen unterworfenen Gewebe festgestellt.

Nur ein Gewebe und zwar dasjenige, von dem es am wenigsten zu erwarten war, zeigte dieselbe erstaunliche Resistenz wie das Horn gegen obige Lösungsmittel, nämlich das nervöse: die markhaltigen Nervenfasern, die graue Substanz des Rückenmarkes und des Gehirns, sowie die Retina.

Die Verff. nehmen darin auf Grund näher im Original nachzusehenden microskopischen Befundes ein eigenthümliches Gerüste an, das sie als "Hornscheiden" bezeichnen.

Werden Nervenfasern zur Entfernung des Markes mit kochendem Alcohol und mit Aether erschöpft, so zeigen sie an Stelle des Markes ein knorriges Gerüst von starker Lichtbrechung, mit überall doppelten Contouren, das einerseits in einer äusseren, faltigen, ein Rohr bildenden Haut, andererseits in einem axial gelegenen, runzeligen Strange wurzelt. Pepsin- oder Trypsinverdauung, welche, den Axencylinder vollkommen lösen und aus den Nerven reichlich Pepton ausziehen, ändern das eben erwähnte Bild wenig: das Gerüst, die Scheiden und der innere Strang bleiben und erscheinen nur zarter und sauberer, immer aber so kräftig gezeichnet, dass sie zu den crasseren microskopischen Bildern zu rechnen und um so leichter zu demonstriren sind, als sie eben das Einzige sind, was von den Nervenfasern noch übrig bleibt. Dass die Hornscheiden und das Horngerüst keine Kunstproducte seien, erhellt aus ihrem ganzen chemischen Verhalten, das den Gedanken an Eiweissgerinnungen ausschliesst, ausserdem aus der Möglichkeit, sie unter umgekehrten Umständen darzustellen, wie den angeführten. Man kann die Nerven erst verdauen, mit Wasser auswaschen, dann das Mark mit Alcohol und Aether entfernen und erhält genau dasselbe Bild.

Die grosse Resistenz der Hornscheiden gegen ätzende Mittel macht es leicht, sie auf mancherlei Weise sichtbar zu machen. Wo man sich erst des störenden Markes entledigt hat, genügt Zusatz starker Schwefelsäure oder Kalilauge, auch Kochen mit verdünnten Säuren, Eisessig oder concentrirter Salzsäure. In concentrirter Schwefelsäure und Kalilauge quellen die Hornscheiden und das Gerüst etwas auf, lösen sich jedoch nur beim Kochen. Kalilösung von 1—5% erzeugt kaum bemerkbare Quellung.

In marklosen Nervenfasern (der Retina und des Olfactorius) haben die Verff. vergeblich nach Hornscheiden gesucht.

Da man graue Substanz und markführende Nerven in grösseren Mengen bekommen kann, haben die Verff. das Neurokeratin für weitere chemische Untersuchungen dargestellt. Die von den Häuten möglichst befreiten Gehirne (vom Rinde) wurden mit Wasser gewaschen, zerkleinert, längere Zeit mit viel kaltem Alcohol behandelt, von Neuem zerrieben, abgepresst, nochmals mit Alcohol zerrührt, wiederum gepresst, im Extractionsapparate mit Aether gänzlich erschöpft, an der Luft getrocknet, abermals zerrieben, durch feine Haarsiebe geschüttelt und das mehlartige, feine Pulver so lange mit Alcohol gekocht, bis kein Cerebrin mehr aufgenommen wurde. Die Masse wurde hierauf mit Wasser ausgekocht, das bei saurer Reaction einen mit überschüssiger Essigsäure fällbaren Körper aufnahm, abgepresst und der Pepsinverdauung unterworfen, dann ausgewaschen, 24 Stunden mit schwach salicylsaurer Trypsinlösung digerirt, weitere 6 Stunden bei 40° C. in derselben Mischung unter Herstellung schwacher Alkalescenz erhalten, ausgewaschen, nach einander mit kalter und mit heisser Sodalösung, endlich mit 1/2 procentiger Natronlauge erschöpft. Während dieser Operationen wurde immer das Auftreten von Schwefelwasserstoff und Horngeruch bemerkt. allen Mitteln erschöpfte Substanz wurde mit wenig Essigsäure vom Alkali befreit und nochmals mit Alcohol und Aether gewaschen. gewinnende leicht gelbliche, pulverige, sehr harte Masse beträgt mindestens 15—20% vom Gewichte des trocknen, mit Alcohol und Aether erschöpften Hirnpulvers. Was das Letztere eingebüsst, kommt zum grossen Theile auf Rechnung verdauten Eiweisses, zum kleineren auf die des Collagen, Mucin, Nuclein und Elastin.

Eine Vergleichung des Neurokeratins mit der Epidermis zeigt Uebereinstimmung hinsichtlich der Unverdaulichkeit, der Unlöslichkeit in kalter Schwefelsäure und Kalilauge, im hohen Schwefelgehalte, sowie in der Beimengung schwefelhaltiger, leicht zersetzbarer Substanzen, auch in den für Eiweissstoffe gemeinsamen Reactionen. Das Neurokeratin ist aber viel schwerer löslich in kochender, starker Kalilauge, als in gleicher Weise extrahirtes und ausgedautes geraspeltes Rinderhorn und es gibt selbst bei 150° nur sehr wenig an Eisessig ab. Ferner gibt die Lösung in heissem Aetzkali viel mehr Neutralisationsfällung als die des Horns.

Nach 5 stündigem Kochen von 1 Theil Neurokeratin mit 10 Theilen verdünnter SH<sub>2</sub>O<sub>4</sub> (1 Theil Säure auf 1,5 Theile H<sub>2</sub>O) bleibt etwa 1/5

ungelöst, während Horn dabei fast ganz zergeht. Das Gelöste liefert aber, wie beim Horn, beträchtlich mehr Tyrosin und weniger Leucin, als die Eiweissstoffe. Unter Behandlungen, welche aus Chitin Zucker bilden, wird aus Neurokeratin kein reducirender Körper erhalten.

Die Substanz verbreitet erhitzt den Geruch nach angebranntem Horn, schmilzt, brennt mit leuchtender Flamme, hinterlässt 1,6% Asche, enthält Stickstoff und 2,93% (!) Schwefel.

# 206. Edw. G. Geoghegan (aus Dublin): Die anorganischen Gehirnsalze und Nucle'inbestimmung im Gehirn 1).

Da bei der älteren Gehirnaschenanalyse von Breed die Phosphorsäure des Lecithins zur Asche zugerechnet wurde, hat Verf. unter Hoppe-Seyler mit Hilfe einer Methode, die das Lecithin entfernt, das Nuclein aber berechnen lässt, neue Analysen am Gesammtmenschenhirn angestellt.

Das Leichenhirn wurde der Länge nach getheilt, zerrieben, in 80% Spiritus gebracht und der Spiritus 4—5 Mal gewechselt. Das gesammte Extract wurde dann bei mässiger Wärme verdampft und mit Aether behandelt, bis der abgegossene Aether keinen Rückstand mehr gab. Ebenso wurde das mit Alcohol ausgezogene Gehirn in mehrmals erneuten Aether gebracht und dann noch mit warmem Alcohol erschöpft. Darauf wurde mit Wasser extrahirt, das Wasserextract eingedampft und zu dem mit Aether behandelten Alcoholextracte hinzugefügt. Endlich wurde die jetzt übrig bleibende Substanz mit etwa 20 Grm. BaCOs gemischt und im Platintiegel verbrannt.

Im kalten Alcohol lösen sich fast alle in der Folge zu beschreibenden Salze; das Wasserextract erhielt nur sehr wenig davon. Durch Aether wurde Lecithin und Cholesterin fast ganz entfernt. Das heisse Extrahiren sollte dem Verf. Cerebrin verschaffen, trug aber dazu bei, die letzten dem Cerebrin anhaftenden Spuren Lecithin zu entfernen. Beim Verbrennen wurde dann die Phosphorsäure, die in dem vorhandenen Nuclein enthalten war, frei und gleich an das Ba gebunden. Jetzt

<sup>1)</sup> Zeitschr. f. physiol. Chemie 1, 330-338.

Maly, Jahresbericht für Thierchemie. 1877.

wurde das gesammte Wasser- und Alcoholextract in einer Platinschale verascht, die Asche mit Wasser ausgezogen; der Auszug reagirte alkalisch und enthielt gebundene CO<sub>2</sub>. Er wurde auf 250 CC. mit Wasser verdünnt und in zwei Portionen getheilt. In der ersten bestimmte man Cl und P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, in der zweiten CO<sub>2</sub>, SO<sub>3</sub> und die Alkalien.

Die P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> in der Asche der Gehirnsubstanz wird durch SO<sub>4</sub>H<sub>2</sub> von Ba getrennt; das SO<sub>4</sub>H<sub>2</sub>haltige Filtrat wird mit Ammon gefällt (Erdphosphate und Eisen) und zu dem erhaltenen Niederschlage auch die unlöslichen Theile des H<sub>2</sub>O und Alcoholextractes gegeben. Das Filtrat enthält nur P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, die durch Magnesiamischung gefällt wird. Es wurde erhalten in vier vollständigen Analysen:

|                                   | 1.    | 2.    | 8.        | <b>4</b> . |
|-----------------------------------|-------|-------|-----------|------------|
| Substanz                          | 600   | 500   | 500       | 500 Grm.   |
| C1                                | 0,720 | 0,215 | 0,660     | 0,532 ,,   |
| PO <sub>4</sub>                   | 0,843 | 0,478 | 1,008     | 0,696 .,   |
| CO <sub>3</sub>                   | 0,478 | 0,122 | $0,\!274$ | 0,165 "    |
| 804                               | 0,136 | 0,051 | 0,068     | 0,066 "    |
| Fe(PO <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> | 0,006 | 0,048 | 0,049     | 0,016 "    |
| Ca                                | 0,003 | 0,010 | 0,007     | 0,011 ,,   |
| Mg                                | 0,010 | 0,034 | 0,030     | 0,036 "    |
| <b>K</b>                          | 0,978 | 0,290 | 0,889     | 0,760 ,,   |
| Na                                | 0,601 | 0,225 | 0,557     | 0,390 "    |
| Summa                             | 8,775 | 1,473 | 3,542     | 2,672 Grm. |

Das Neue der Analysen ist die Anwesenheit der CO<sub>2</sub>, die in den älteren Analysen durch die P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> des Lecithins ausgetrieben worden ist.

Nucle in fand Verf. in vier Analysen auf 1000 Grm. Gehirnsubstanz bezogen:

im Mittel auf 1 Kilo Hirn also etwa 1,4 Grm.

### 207. Aug. Almén: Analyse des Fleisches einiger Fische 1).

Diese Analysen sind von Almén mit besonderer Rücksicht auf den Nährwerth der verschiedenen Fischsorten ausgeführt worden. Die Bestimmung des Wassers, der festen Stoffe, der Salze und des Fettes geschah nach dem gewöhnlichen, allgemein bekannten Verfahren. Die Bestimmung des löslichen Eiweisses und der in Wasser löslichen Eiweissstoffe geschah in der Weise, dass das Fleisch mit kaltem Wasser wiederholt ausgelaugt wurde, darauf das Eiweiss durch Erhitzen coagulirt, die abfiltrirte Flüssigkeit, welche Salze und Extractivstoffe enthielt, concentrirt, in einer Platinschale getrocknet, gewogen und eingeäschert wurde.

Durch anhaltendes Auskochen des ausgelaugten Fleischrückstandes mit Wasser wurden die Leimbildner in Leim übergeführt, und die Menge des Leimes durch Eintrocknen der Filtrate, Wägen und Einäschern bestimmt.

Die unlöslichen Proteinstoffe wurden in indirecter Weise — als Differenz zwischen der Summe der direct bestimmten Fleischbestandtheile und der Totalmenge der festen Stoffe — berechnet. Der Controle halber hat Almén doch auch Stickstoffbestimmungen durch Verbrennung mit Natronkalk ausgeführt und daraus die Menge der Proteinstoffe berechnet. Da indessen das Fleisch nicht nur Proteinstoffe, sondern auch stickstoffhaltige Extractivstoffe enthält, macht Almén mit Recht darauf aufmerksam, dass der von vielen Forschern angewendete Coöfficient 6,25, welcher zwar für Eiweissstoffe annähernd richtig sein kann, bei Berechnung der Proteinstoffe des Fleisches zu groben Fehlern führen muss. Nach Almén ist der für das Fleisch richtige Coöfficient 5,84.

Die von Almén gefundenen Zahlen sind in der folgenden Tabelle enthalten, in welcher auch eine von Almén, des Vergleiches halber, ausgeführte Analyse von Rindfleisch mit aufgenommen ist.

<sup>1)</sup> Nova Acta Regiae Societatis Scientiarum Upsaliensis in Memorium Quattuor Seculorum ab Universitate Upsaliensi Peractorum. Volumen extra Ordinen editum. Upsaliae MDCCCLXXVII.

|                          |                         |                               |                      | F                                                | rische F           | ische un                         | d Rind-                         |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|                          | Aal (Muraena anguilla). | Makrele<br>(Scomber Scomber). | Lachs (Salmo Salar). | Strömling<br>(Clupea harengus.<br>var. membras). | Rind (Bos Taurus). | Scholle (Pleuronectes platessa). | Barsch<br>(Perca fluvi atilis). |
| Lösliches Albumin        | 1,46                    | 2,74                          | 3,39                 | 2,64                                             | 2,13               | 1,72                             | 3,61                            |
| Unlösliche Proteinstoffe | 8,14                    | 11,84                         | 11,02                | 11,76                                            | 14,29              | 12,31                            | 9,01                            |
| Leimbildner              | 2,04                    | 1,01                          | 1,50                 | 2,53                                             | 1,46               | 3,17                             | 3,74                            |
| Proteïnstoffe :          | 11,64                   | 15,59                         | 15,91                | 16,93                                            | 17,88              | 17,20                            | 16,36                           |
| Extractivstoffe:         | 1,78                    | 1,87                          | 2,15                 | 2,30                                             | 1,95               | 2,15                             | 1,76                            |
| Fett                     | 32,88                   | 16,41                         | 10,12                | 5,87                                             | 2,28               | 1,80                             | 0,44                            |
| Salze                    | 0,92                    | 1,70                          | 1,49                 | 1,65                                             | 1,13               | 1,46                             | 1,38                            |
| Wasser                   | 52,78                   | 64,43                         | 70,33                | 73,25                                            | 76,76              | 77,39                            | 80,06                           |
| Trockensubstanz          | 47,22                   | 35,57                         | 29,67                | 26,75                                            | 23,24              | 22,61                            | 19,94                           |
| Stickstoffprocente       | 2,105                   | 3,225                         | 3,103                | 3,013                                            | 3,328              | 3,198                            | 2,898                           |
| Daraus berechnete Pro-   |                         |                               |                      |                                                  | •                  | -                                |                                 |
| teInstoffe               | 11,24                   | 17,22                         | 16,57                | 16,09                                            | 17,77              | 17,08                            | 15,48                           |
| Unlösliche Salze         | 0,26                    | 0,25                          | 0,32                 | 0,89                                             | 0,65               | 0,44                             | 0,57                            |
| Lösliche Salze           | 0,66                    | 1,45                          | 1,17                 | 0,76                                             | 0,48               | 1,02                             | 0,81                            |
| Chlorgehalt              | 0,013                   | 0,173                         | 0,043                | 0,079                                            | 0,059              | 0,140                            | 0,061                           |
| Fig. / Proteinstoffe     | 24,65                   | 43,83                         | 53,62                | 63,29                                            | 76,94              | 76,07                            | 82,04                           |
| Extractive offe.         | 3,77                    | 5,26                          | 7,25                 | 8,00                                             | 8,39               | 9,51                             | 8,83                            |
| ProteInstoffe            | 69,63                   | 46,14                         | 34,11                | 21,94                                            | 9,81               | 7,96                             | 2,21                            |
| Salze                    | 1,95                    | 4,77                          | 5,02                 | 6,17                                             | 4,86               | 6,46                             | 6,92                            |
| Stickstoffprocente       | 4,46                    | 9,07                          | 10,46                | 11,26                                            | 14,32              | 14,14                            | 14,53                           |

| fleisch.                  |                      |                              | Gesa                          | alzene Fi            |                                        | Getro                                          | Getrocknete Fische.           |                                 |                     |
|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Dorsch (Gadus callarias). | Hecht (Esax Lucius). | Haring<br>(Clupea harengus). | Makrele<br>(Scomber Scomber). | Lachs (Salmo salar). | Kabeljau (Gadus molva<br>vel morrhua). | Strömling<br>(Clupea harengus. v.<br>membras). | Stockfisch<br>(Gadus vireus). | Fischmehl<br>(von Gadus-arten). | Leng (Gadus molva). |
| 1,78                      | 2,52                 | 1,71                         | 1,28                          | 2,73                 | 0,60                                   | 1,00                                           | 5,36                          | 3,38                            | 1,86                |
| 9,33                      | 7,64                 | 11,31                        | 15,68                         | 15,10                | 16,07                                  | 13,82                                          | 54,01                         | 50,56                           | 38,60               |
| 2,69                      | 2,82                 | 1,93                         | 1,50                          | 1,41                 | 7,06                                   | 1,76                                           | 12,35                         | 10,47                           | 13,72               |
| 13,80                     | 12,98                | 14,95                        | 18,46                         | 19,24                | 23,73                                  | 16,58                                          | 71,72                         | 64,41                           | 54,18               |
| 1,58                      | 1,85                 | 5,52                         | 2,74                          | 3,02                 | 3,70                                   | 2,82                                           | 6,48                          | 9,14                            | 4,90                |
| 0,20                      | 0,15                 | 21,30                        | 14,10                         | 12,00                | 0,40                                   | 7,05                                           | 1,20                          | 0,70                            | 0,57                |
| 1,44                      | 1,13                 | 15,66                        | 16,27                         | 14,70                | 19,75                                  | 17,93                                          | 6,89                          | 8,73                            | 11,82               |
| 82,98                     | 83,89                | 42,57                        | 48,43                         | 51,04                | 52,42                                  | 55,62                                          | 13,71                         | 17,02                           | 28,53               |
| 17,02                     | 16,11                | 57,43                        | 51,57                         | 48,96                | 47,58                                  | 44,38                                          | 86,29                         | 82,98                           | 71,47               |
| 2,674                     | 2,370                | 2,925                        | 3,331                         | 3,581                | 4,575                                  | 3,100                                          | 12,79                         | 12,17                           | 9,46                |
| 14,28                     | 12,66                | 15,62                        | 17,79                         | 19,12                | 24,43                                  | 16,55                                          | 68,30                         | 65,00                           | 50,51               |
| 0,75                      | 0,22                 | 1,43                         | 1,13                          | 0,72                 | 1,42                                   | 0,83                                           | 3,83                          | 7,00                            | 2,29                |
| 0,69                      | 0,91                 | 14,23                        | 15,14                         | 13,98                | 18,33                                  | 17,10                                          | 3,06                          | 1,73                            | 9,53                |
| 0,097                     | 0,186                | 13,65                        | 14,50                         | 13,81                | 18,00                                  | 16,24                                          | 0,19                          | 0,60                            | 9,08                |
|                           |                      |                              |                               |                      |                                        |                                                |                               |                                 |                     |
| 81,08                     | 80,57                | 26,03                        | 35,80                         | 39,30                | 49,88                                  | 37,36                                          | 83,11                         | 77,62                           | 75,81               |
| 9,28                      | 11,48                | 9,61                         | 5,31                          | 6,17                 | 7,77                                   | 6,35                                           | 7,51                          | 11,02                           | 6,86                |
| 1,18                      | 0,98                 | 37,09                        | 27,84                         | 24,51                | 0,84                                   | 15,89                                          | 1,39                          | 0,84                            | 0,79                |
| 8,46                      | 7,02                 | 27,27                        | 31,55                         | 30,02                | 41,51                                  | 40,40                                          | 7,99                          | 10,52                           | 16,54               |
| 15,71                     | 14,71                | 5,093                        | 6,459                         | 7,314                | 9,62                                   | 6,985                                          | 14,82                         | 14,67                           | 13,23               |

Hammarsten.

# 208. R. H. Chittenden: On the chemical composition of the flesh of Hippoglossus americanus<sup>1</sup>).

Chittenden analysirte Muskelfleisch von Hippoglossus americanus, einem zu den Pleuronecten gehörigen Fisch mit zartem, weissem, sehr schmackhaftem Fleisch. Er fand im frischen Fleisch:

| •               |                |     |     |              |             |                 | n    | Weissfisch<br>ach Payen <sup>2</sup> ) |
|-----------------|----------------|-----|-----|--------------|-------------|-----------------|------|----------------------------------------|
| Wasser          | . •            | •   | •   | 82,85        | 0/0         | 82,9            |      | <del>-</del>                           |
| Feste Bestand   | l <b>th</b> ei | le  | •   | 17,15        | <b>,</b> ,, | 17,1            | "    | 17,05 ,,                               |
| Fett            |                |     | •   | 1,21         | ,,          | 1,82            | ,,   | 0,38 ,,                                |
| Asche .         |                |     |     | · ·          | -           | 1,08            |      | 1,18,,                                 |
| ~               |                |     |     | •            |             |                 |      | 2,41 ,,                                |
| Der feste Rücks | stan           | ı d | bei | 100          | o enthi     | elt:            |      |                                        |
| Fett            |                | •   | •   |              | 7,08        | <sup>0</sup> /o | 7,1  | .5°/o                                  |
| <b>C</b> .      |                | •   | •   |              | 50,30       | "               | 50,4 | 6,,                                    |
|                 |                |     |     |              | 7,36        |                 | 7,5  | • -                                    |
|                 |                |     |     |              | 11,70       | -               | •    | - •                                    |
|                 |                |     |     |              | 24,32       | • •             | •    |                                        |
|                 |                |     |     |              | 6,32        |                 | 6,3  |                                        |
| Die anorganisc  | hen            | 8   | alz | e best       | anden a     | us:             |      |                                        |
| Kieselsāure .   | •              | •   | 0,  | 32º/o        | Ei          | sen .           | •    | . 0,1900                               |
| Chlor           | •              | •   | 11, | 11 ,,        | . Ka        | ılk .           | •    | . 0,15,,                               |
| Kohlensäure .   | •              | •   | 1,  | 13 ,,        | M           | agnesia         |      | . 2,43 ,,                              |
| Schwefelsäure   | •              | •   | 1,  | <b>30</b> ,, | Ka          | ali .           | •    | . 37,07,,                              |
| Phosphorsaure   |                |     | _   |              |             | atron           | •    | . 12,22 ,,                             |
| •               |                |     | •   |              |             | thion .         |      | . Spuren.                              |

# 209. Max Rubner (München): Ueber ein mit Kochsalz imprägnirtes Muskelfleisch 3).

Herter.

Verf. hat bei Voit Fleisch analysirt, das zum Zwecke der Conservirung von Hr. Eckart in München unter hohem Druck mit Koch-

<sup>1)</sup> American journal of science and arts 18, 128.

<sup>2)</sup> Compt. rend. **89,** 318.

<sup>\*)</sup> Zeitschr. f. Biologie 18, 518-517.

salzlösung von etwa  $25^{0}/_{0}$  imprägnirt worden ist. Es soll in dieser Art Fleisch aus überseeischen Ländern verwerthet werden.

In vier Proben fertigen und geräucherten Fleisches fanden sich im Mittel 42,67% feste Theile, 57,33% Wasser (und 10,22% Kochsalz); es ist also wasserärmer geworden.

Vor einer Commission wurden dann 30 Kilo Fleisch in eine Lösung aus 16,5 Kilo Kochsalz in 50 Kilo Wasser eingelegt. Nach 24 stündigem Imprägniren wog das Fleisch 30,65 Kilo und die abgegossene Kochsalzlösung 65,85 Kilo (statt 66,5). Analysen zeigten correspondirend, dass das imprägnirte Fleisch reicher an festen Bestandtheilen und verhältnissmässig ärmer an Wasser geworden war, und zwar waren der Kochsalzlösung durch das Fleisch 1913 Grm. NaCl entzogen und 1263 Grm. Wasser gegeben worden. In der ganz ungefärbten Kochsalzlösung liess sich kein Eiweiss nachweisen. Das frisch imprägnirte Fleisch selbst enthielt im Mittel 32,2% feste Bestandtheile, von denen 6,24% Kochsalz waren, daher blieben für die übrigen Bestandtheile 25,96% vom Fleisch.

# 210. R. M. d'Amélio: Procédés de conservation de la chair des poissons 1).

Zur Conservirung von Fischfleisch legt d'Amélio dasselbe 2-3 Stunden lang in eine stark saure Lösung von Citronensäure in Wasser. Das Fleisch wird darauf entweder bei höherer Temperatur oder an der Luft getrocknet. So lässt es sich Jahre lang aufbewahren, muss aber vor dem Gebrauch durch 3-4 tägiges Liegen in frischem Wasser erweicht werden. Eine zweite Methode beruht auf der Anwendung eines Gemisches aus gleichen Theilen kieselsauren Kalis und Glycerins, welches 1-2 Tage einwirken muss.

Herter.

<sup>1)</sup> Compt. rend. 85, 531.

## XII. Verschiedene Organe.

### Uebersicht der Literatur.

### Auge.

- \*F. Boll, zur Anatomie und Physiologie der Retina. Berl. acad. Monatsber. 1876.
- 211. W. Kühne, zur Photochemie der Netzhaut.
- 212. Derselbe, über den Sehpurpur.
- 218. Ewald und Kühne, Regeneration des Sehpurpurs.
- 214. Stef. Capranica, über die farbigen Substanzen der Retina.
- 215. Max Knies, die Altersveränderungen der Linse.
  - \*Jos. Chabbas, Secretion des Humor aqueus in Bezug auf die Frage nach den Ursachen der Lymphbildung. Pflüger's Archiv 16, 148—153. [Humor aqueus wurde mittelst eines eigenen Troicarts gewonnen; die Versuche zeigten, dass die Secretion desselben eine Function des arteriellen Blutdrucks ist. Da die vordere Augenkammer aber einen Lymphraum darstellt, so wird derselbe Satz auch für die Secretion der Lymphe gelten.]
  - \*Leo Morochowetz, zur Histochemie des Bindegewebes. Cap. 1.

#### Mile.

G. Salomon, Milzuntersuchung bei Leukämie. Cap. XIV.

K. Huber, Tyrosin in der Milz (Charcot'sche Krystalle). Cap. IV. 216. Schiff, Function der Milz.

#### Ei.

217. C. Voit, Verhalten der Kalkschalen der Hühnereier bei der Bebrütung.

Patt, Gewichtsabnahme und Respiration der Hühnereier. Cap. XIII.

218 A. Bechamp and Eustache,

MIN N. Gayon,

MAL A. Bechamp and Enstache,

Veränderung der Eier.

- 211. W. Kühne: Zur Photochemie der Netzhaut 1).
- 212. Derselbe: Ueber den Sehpurpur<sup>2</sup>).
  - \*A. Ewald und W. Kühne: Untersuchungen über den Sehpurpur<sup>8</sup>).
  - \*W. Kühne: Verbreitung des Sehpurpurs im menschlichen Auge 4).
  - \*Derselbe: Weitere Beobachtungen über den Sehpurpur<sup>5</sup>).
- 213. A. Ewald und Kühne: Künstliche Bildung des Sehpurpurs 6).

[F. Boll hatte vor Kurzem die Beobachtung gemacht, dass die Retina nicht eine farblose Haut ist, dass sie vielmehr im lebenden Zustande purpurroth sei, dass aber diese ihre Eigenfarbe durch das in's Auge fallende Licht verzehrt, in der Dunkelheit wieder hergestellt werde und im Tode sich nur einige Augenblicke halte.

Kühne hat diese physiologisch merkwürdigen Beobachtungen aufgefasst und weiter geführt, und es soll hier, obwohl vorläufig die Entdeckung noch kaum eine chemische Seite hat, doch das Wichtigste aus Kühne's Abhandlung hier wiedergegeben werden.]

Kühne hat zunächst constatirt, dass man sich bei der Abpräparirung der Retina beliebig Zeit lassen kann, denn der Sehpurpur besteht auch im todten Auge, und wird nur durch Licht gebleicht, im hellen Tageslichte in etwa ½ Minute, bei Leuchtgasbeleuchtung erst in 20—30 Minuten, und im Dunkeln oder beim Scheine der chemisch unwirksamen Natronflamme vergeht der Sehpurpur überhaupt nicht, wenigstens nicht in 24—48 Stunden, weder beim Frosch noch Kaninchen trotz deutlicher Fäulniss. Man kann also bei gelbem Licht die Präparation vornehmen und bringt dann das Object in's diffuse Tageslicht.

<sup>1)</sup> Zur Photochemie d. Netzhaut. Gelesen in d. Sitzung d. naturhist. med. Vereins in Heidelberg, 5. Jan. 1877, 14 Seiten. Heidelberg, C. Winter.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Untersuch. a. d. physiol. Institute in Heidelberg von W. Kühne, 1, Heft 1. Heidelberg, C. Winter 1877, pag. 15—102.

<sup>\*)</sup> Daselbst 1, Heft 2, 139-218.

<sup>4)</sup> Daselbst 1, Heft 2.

<sup>5)</sup> Daselbst.

<sup>6)</sup> Centralbl. d. med. Wissensch. 1877, No. 42.

Es wurden dann in der gelben Kammer Froschnetzhäute mit den verschiedensten, Structur und Mischung stark ändernden Mitteln behandelt, um zu sehen, ob die Färbung oder Lichtempfindlichkeit darunter leide. Aufgehoben wurde die Farbe bei 100° C., durch Alcohol, Eisessig, concentrirteste und 10°/oige Natronlauge, nicht verändert in NaCl von 0,5°/o, nicht durch starkes NH3, Sodalösung, gesättigtes NaCl, Alaun, Bleiacetat, Essigsäure von 2°/o, Gerbsäure von 2°/o, 24 stündiges Liegen in Glycerin, in Aether, Eintrocknen auf einer Glasplatte. In allen letzteren Fällen fand sich die Retina, au das Tageslicht gebracht, noch roth und verblasste dann mehr oder minder rasch, indem der Purpur in 1—10 Minuten in Chamois überging, von dem endlich kaum etwas überblieb.

Ist die Retina opak, so kann man sich, wie Boll angegeben, überzeugen, dass die äussere, also wesentlich den Stäbchen zugehörige Schicht gefärbt ist, denn eine undurchsichtige Retina sieht von vorne weiss und nur von hinten roth aus. Am schönsten wird die Farbe nach NH<sub>3</sub>-Wirkung, welche die Netzhaut sehr durchsichtig macht, und gerade dieses Roth hielt dem Lichte 10—20 Mal länger Stand als unveränderte Netzhäute.

Das gelbe Licht der D-Linie bleicht also nicht; um zu sehen, welches Licht bleicht, wurden Netzhäute ausgebreitet und mit farbigen Gläsern oder gefärbten Lösungen überdeckt (Blutlösung, Kupferoxydammon, grünes Glas, rothes Glas). Unter dem Blute zeigte sich kein Bleichen, unter dem rothen Glas nach 6 Stunden Anzeichen, im grünen Licht Bleichung nach 4—5, im blauen nach 2 Stunden. Wo die Netzhäute, wie am Rande, geschützt waren, blieb der Purpur. Magnesiumlicht entfärbte rasch; einmal entfärbt, kehrte der Purpur nicht wieder zurück.

Merkwürdiger Weise ist es nicht nöthig, die Thiere erst im Dunkeln zu halten, um am präparirten Auge die Retina roth zu finden; auch vorher im Licht gehaltene Thiere zeigten sie ebenso, woraus also hervorgeht, dass der Sehpurpur im physiologischen Sehacte unverändert bleibt, oder doch viel langsamer abbleicht. Dasselbe langsame Abbleichen zeigte sich auch im exstirpirten Auge, so lange die Retina im Auge und auf der Chorioidea liegen bleibt. ad 212. Die zweite grosse Abhandlung von Kühne enthält zahlreiche Angaben über die Verbreitung des Schpurpurs im Thierreiche und eine Reihe anderer wichtiger Beobachtungen, unter denen sich auch vorläufige Versuche chemischer Art befinden, über die allein hier Einiges erwähnt werden kann.

Bringt man eine frische Froschretina gegen einen Tropfen Galle (wässerige Krystall-Galle), so kommt sie in lebhafte Bewegung; am Rande schiessen die Stäbchen wie Raketen heraus, und wo die Galle an frei bewegliche abgestossene Augenglieder dringt, sieht man diese sich mit einem Ruck plötzlich wie Würmer krümmen, wieder gerade richten, in die Länge schiessen, endlich gänzlich verschwinden. Die wichtigste Wirkung der Galle besteht aber in der Lösung des Sehpurpurs. Die Netzhaut noch warmer Kaninchen- und Rindsaugen gibt den Purpur leicht an Galle ab; als aber aus verdünnter NaCl-Lösung herausgenommene rothe Ochsennetzhäute, die nur wenige Stunden alt waren, in das Lösungsmittel kamen, wurde ein kaum gefärbtes Filtrat erhalten. Jedoch auch die frischen Retinastäbchen bringt man mit Galle niemals vollkommen in Lösung, sondern es bleiben immer noch Reste vermuthlich von Neurokeratin [siehe dieser Band].

Noch in einer anderen Art wurde mit den Ochsennetzhäuten verfahren; es ist nämlich möglich, aus der Netzhaut einen unlöslichen Rest zu bekommen, der nur aus Neurokeratin und Sehpurpur besteht. dem Ende extrahirt man die todten Membranen mit Galle, Wasser, Essigsaure von 1/2 0/0, verdaut den Rückstand mit einer salicylsaurehaltigen Trypsinlösung durch 24 Stunden bei 40°, spült auf ein Filter, wäscht, trocknet bei 40°, extrahirt mit Aether und Benzol, dann mit NH<sub>3</sub>. Alle Proceduren sind im Dunkeln vorzunehmen; was darnach von der Retina bleibt, ist frei von Fett, Lecithin, Cerebrin, Albumin, Nuclein etc. und stellt das Neurokeratin dar, an dem der Purpur haftet. Die Farbe dieser Masse ist tief orange und wandelt sich im Lichte bald, bei · Sonnenschein in weniger als · einer Minute in farbloses Grau Gehörig über Schwefelsäure getrocknet, ist sie kaum veränderlich am Lichte, erbleicht aber, von neuem befeuchtet, rasch. Man sieht, wie diese gegen allerlei Agentien widerstandsfähige Substanz an Lichtempfindlichkeit die meisten anderen Stoffe übertrifft. Ja noch mehr, auch wochenlange stinkende Fäulniss zerstörte den Sehpurpur nicht.

Die Netzhäute von Ochsenaugen halten in den Gefässen immer

etwas Blut zurück, wesshalb das, freilich mühsam zu gewinnende Material von Frosch- und Kaninchenaugen den Vorzug verdient. Ueber die Präparation derselben siehe das Original. Um eine Purpurlösung zu erhalten, pflegt Kühne auf 20 Froschnetzhäute 0,5 bis höchstens 1 CC. Cholatlösung von etwa 5% zu nehmen.

Jede Netzhaut kommt sofort hinein, ehe eine neue präparirt wird, und verweilt 24 Stunden darin. Als Gefäss dient ein sehr kleines Probirröhrchen. Dem Ansehen nach hat der Purpur, in Galle gelöst, geringe Diffusionsgeschwindigkeit, denn man findet nach 24 Stunden über den Netzhäuten eine stark gefärbte Zone, darüber aber farblose Flüssigkeit. Man schüttelt dann, filtrirt auf einem Miniaturtrichter und erhält eine herrlich carminrothe Lösung vom Sehpurpur. Am Licht wird sie orange, gelb, endlich farblos wie Wasser. Im directen Sonnenlichte erbleicht der Purpur momentan, im zerstreuten Licht der Intensität entsprechend. Auf Milchglasplatten bei 40° oder im Exsicator trocknet die Lösung zu einem purpurfarbenen Firniss ein und ist in diesem Zustande sehr wenig lichtempfindlich.

Die Lösung des Sehpurpurs zeigte vor dem Spalt des Apparates nur diffuse Spectra, keine Streifen; die Absorption beginnt bei D sehr schwach; nimmt bis E, besonders plötzlich im Grün zu, dann wieder an der Grenze von Blaugrün und Blau und geht gegen das Violett hin herab.

Um die Wirkung einfarbigen Lichtes auf den Sehpurpur zu beobachten, wurde eine Anzahl (10) Netzhäute vom Frosch in einer Linie ausgebreitet, und ein Sonnenspectrumstreifen darauf fallen gelassen. Es zeigte sich, dass mit abnehmender Geschwindigkeit wirken: Grüngelb, gelbgrün, grün, blaugrün, grünblau, Cyan, Indig, violett, später reines gelb, orange, viel später ultraviolett und roth.

Die Wirkung vom Gelb zeigte, dass die Natronflamme, bei der Kühne seine Netzhäute präparirte, doch nicht so ganz unempfindlich sein könne, und in der That wurde beobachtet, dass man recht nahe bei einer Natronflamme wirklich binnen 1—2 Stunden die Retina bis auf ein blasses Gelb ausbleichen kann.

Ein großer Theil von Kühne's Arbeit ist endlich den bewunderungswürdigen Experimenten gewidmet, durch welche gezeigt wird,

dass es möglich ist, das Bild, welches der dioptrische Apparat im Hintergrunde des Auges entwirft, auf der herauspräparirten Netzhaut wieder zu finden. Verf. nennt die so fixirten Bilder Optogramme.

Ewald und Kühne haben auch beobachtet, dass Froschnetzhäute, welche ohne Spur von schwarzem Epithelpigment aus dem Auge gebracht wurden, nach totaler Ausbleichung am directen Sonnenlichte, schwache aber deutliche Rückkehr des Sehgelb und des Sehpurpurs zeigen; sie werden im Dunkeln nach einigen Stunden erst gelb, dann chamois, zuletzt rosa. Diese Regeneration ist innerhalb drei Tagen mehrere Male an demselben Präparate zu beobachten. Lösungen des Sehpurpurs in gereinigter ätherfreier Galle zeigen nach vollkommener Ausbleichung dieselbe Regeneration im Dunkeln, wie abgetödtete Netzhäute. Am intensivsten kehrt die Farbe des Sehpurpurs zurück in Mischungen von Epithel- und Stäbchenlösungen.

# 214. Stef. Capranica (Rom): Untersuchungen über die farbigen Substanzen der Retina 1).

In der Wirbelthierretina lassen sich drei Arten von farbigen Substanzen unterscheiden: 1) Das dunkle Pigment der Körnchen, 2) das äusserst schnell vergängliche Sehroth, 3) ein Farbstoff, der gewöhnlich an sehr feine Tropfen einer öligen Substanz gebunden erscheint und bei verschiedenen Thierclassen einen verschiedenen Standort hat. Dass die Substanz dieser Oelkugeln das Material zur Regeneration des physiologisch verzehrten Sehroths darstellt, ist bereits von Boll (Arch. für Anat. und Physiol. 1877, 29) wahrscheinlich gemacht worden.

Diese goldgelben Tropfen finden sich in den einzelnen Pigmentzellen in wechselnder Anzahl; daneben kommen noch kleinere farblose vor, und mitunter citronengelbe. Die gelben Tropfen sind unlöslich in Wasser und in wässerigen, alkalischen oder sauren Lösungen. Dagegen wirken mit Leichtigkeit die Alcohole, Benzin, Chloroform und Aether lösend, unter Bildung von goldgelben Lösungen. Im Gegensatze davon ist die Lösung in CS2 nicht goldgelb, sondern schön roth. Alle Lösungen enthalten immer auch Fett und Cholesterin.

<sup>1)</sup> Arch. f. Anat. und Physiol. 1877, physiol. Abth. pag. 283-295.

Die microchemischen Reactionen mit den Oeltropfen gaben: 1) Mit concentrirter Schwefelsäure werden die Tropfen momentan prachtvoll dunkelviolett und darauf tiefblau; 2) mit concentrirter Salpetersäure für einen Augenblick blaugrün und dann farblos; 3) mit verdünnter wässeriger Jodlösung erst grün, später blaugrün. Dabei
verhielten sich die Oelkugeln der Retina bei Vögeln und Reptilien gleich,
ebenso die rothen und die mehr gelben.

Zum Zwecke der spectralen Untersuchung sind 20 Netzhäute vom Huhn mit 20 CC. absolutem Alcohol ausgezogen worden; die filtrirte Lösung auf die Hälfte eingedampft, zeigte in 5 Mm. dicker Schichte eine schön orange Farbe. Durch Zusatz von CS2 wurde die Farbe röther. Von der alcoholischen Lösung werden die beiden Enden des Spectrums absorbirt, und zwar das violette sehr viel mehr als das rothe; verdünnt man stark mit Alcohol, so wird das Spectrum ziemlich vollständig sichtbar, nur bleiben zwei dunkle Absorptionsstreifen, der eine bei F, der andere zwischen F und G etwa in der Mitte. Die rothe (CS2) Lösung absorbirt mehr vom Spectrum und lässt nur Licht von B bis etwa zur Mitte von D E hindurch; bei Verdünnung blieben dieselben zwei Streifen wie vorher.

Beide Lösungen zeigen photochemische Empfindlichkeit; dem Lichte (nicht der Luft allein) ausgesetzt, werden sie von einem Tag zum anderen völlig farblos oder doch lichter. In allen untersuchten Beziehungen nun stimmt die farbige Substanz vollkommen überein mit dem ' thierischen Farbstoff, der als LuteIn bezeichnet wird. Die Identität erhellt aus den drei oben angegebenen Reactionen, die mit dem Lutein (aus den Eistöcken der Kuh) in gleicher Weise gelingen. Ebenso gleich gegen beide verhalten sich die Lösungsmittel und die Lichtabsorption; Hoppe-Seyler [Handb. d. chem. Analyse] gibt für die alcoholisch ätherischen Lösungen von Lutein, wenn sie verdünnt sind, genau dieselben Bänder an, wie sie Verf. für die Lösung der Oelkugeln fand. Endlich stimmt auch die Entfärbung durch Sonnenlicht zusammen, welche für Lutein schon Piccolo und Lieben angaben und die nur bei Luteinlösungen noch schneller stattfindet, als bei der Lösung der Retina-Die trägere Abbleichung scheint durch grösseren Fettgehalt bedingt zu sein.

# 215. Max Knies (Heidelberg): Zur Chemie der Altersveränderungen der Linse <sup>1</sup>).

Circa 150 in Alcohol aufbewahrt gewesene cataractöse menschliche Linsen wurden mit Alcohol und Aether erschöpft, dann, um die Verdauung zu erleichtern, in Wasser einmal aufkochen gelassen.

Am 5. Juni wurden die so behandelten Linsen mit 100 CC. HCl (0,2%) und 1 CC. Pepsinglycerin bei 40% der Verdauung unterworfen. Am 6. Juni waren alle ziemlich gleich grossen und braun gefärbten Linsenkerne übrig. Die Flüssigkeit wurde abgegossen und die Linsen von neuem mit 100 CC. Verdauungsgemisch behandelt, und dies fortgesetzt, nachdem sie im Porzellanmörser ziemlich zerrieben waren. Am 7. Juni war alles bis auf einen unbedeutenden flockigen Niederschlag völlig gelöst. Man liess absetzen und filtrirte dann. Das Filtrat gab die Reactionen des Peptons und unterschied sich nicht von einer auf gewöhnliche Weise erhaltenen Peptonlösung. Der geringe Niederschlag war amorph, enthielt spärliche Reste von Linsenfasern und war in verdünnter Sodalösung (1/2%) zum grössten Theile löslich; beim Ansäuern ergab sich erst bei ziemlichem Ueberschusse von Essigsäure ein flockiger Niederschlag, der demnach in seinem Verhalten dem sogenannten Nuclein entsprach.

Bisher war die Erklärung über die Kernbildung in den Linsen die, dass derselben eine Verhornung, eine Umwandlung in Keratin entspreche. Die Versuche des Verf.'s zeigen, dass die Substanz des Linsenkernes nicht Keratin sein kann, dass sie vielmehr eiweissartiger Natur ist.

### 216. Schiff: Sur les fonctions de la rate 2).

Nach Schiff hat die Exstirpation der Milz keinen bleibenden Einfluss auf die absolute oder relative Zahl der rothen und weissen Blutkörperchen. Die in der ersten Zeit auftretende Vermehrung der letzteren ist nur eine Folge des operativen Eingriffs. Nur ausnahms-

<sup>1)</sup> Kühne's Untersuchungen aus d. physiol. Institute in Heidelberg. Heidelberg, C. Winter, 1, Heft 2.

<sup>2)</sup> Gaz. méd. de Paris, pag. 498. (International. med. Congress zu Genf.)

weise treten danach Vergrösserungen der Lymphdrüsen ein; die auf die Operation folgende Peritonitis bewirkt in einzelnen Fällen eine Schwellung der Mesenterialdrüsen.

In der 4. bis 7. Stunde der Magenverdauung scheint die Milz anzuschwellen. Nach Schiff bereitet sie während dieser Zeit einen Stoff, der, durch das Blut dem Pancreas zugeführt, die Bildung des Trypsins verursacht. Nach Exstirpation der Milz soll letzteres im Pancreas fehlen, doch enthält es das betreffende Zymogen, welches nach dem Tode bei beginnender Fäulniss nach Schiff Trypsin liefert. Durchschneidung der Nerven macht die Milz schlaff und atrophisch.

Herter.

## 217. Carl Voit: Ueber das Verhalten der Kalkschalen der Hühnereier bei der Bebrütung <sup>1</sup>).

Verf. prüfte im Verein mit mehreren Schülern die älteren Angaben von Prout, nach denen in den bebrüten Eiern mehr Kalk sich finden sollte, als in den unbebrüteten, dass also die Schale Kalk bei der Bebrütung abgebe.

Es wurden frisch gelegte Eier derselben Henne genommen; zwölf davon wurden in unbebrütetem Zustande untersucht, acht am 19. Tage nach der Bebrütung durch die Henne.

Die zwölf unbebrüteten Eier wogen im Mittel 50,27 Grm., die acht zur Bebrütung gegebenen wogen im Mittel:

vor der Bebrütung . . . . 51,85 Grm., nach der Bebrütung . . . . 44,39 "

hatten also eine mittlere Abnahme von 7,46 Grm. erlitten. Um die Eier weiterhin leichter untersuchen zu können, wurden sie für kurze Zeit in siedendes Wasser gelegt, wobei ein Ei im Mittel 0,87 Grm. verlor. Es wurde dann die Kalkschale mit dem Häutchen abgetrennt und die Theile nach dem Trocknen bei 100° gesondert gewogen. Es gaben:

| a. die   | 12 | unbebrü | lteten   | Eier:    | b. die   | e 8 | bebrūte | eten E | lier:    |
|----------|----|---------|----------|----------|----------|-----|---------|--------|----------|
| Schale.  | •  | 52,5    | Grm.     | trocken. | Schale . | •   | 35,8    | Grm.   | trocken. |
| Dotter . | •  | 95,0    | <b>"</b> | ,,       | Hühnchen | •   | 88,7    | "      | "        |
| Eiweiss  | •  | 42,9    | "        | "        | Summa    | •   | 124,5   | Grm.   | trocken. |
| Summa    | ١. | 190,4   | Grm.     | trocken. |          |     |         |        |          |

<sup>1)</sup> Zeitschr. f. Biologie 18, 518-526.

Daraus findet sich für ein Ei an Trockensubstanz:

|            |   |   | Schale. | Dotter. | Eiweiss. | Ganzer Inhalt. | Ganzes Ei. |
|------------|---|---|---------|---------|----------|----------------|------------|
| Unbebrütet | • | • | 4,375   | 7,917   | 8,575    | 11,492         | 15,867     |
| Bebrütet . | • | • | 4,475   | -       | -        | 11,090         | 15,565     |

Der Inhalt vom bebrüteten Ei ist daher um 0,402 Grm. leichter. Die trockene Schale wiegt beim bebrüteten Ei 0,1 Grm. mehr, was aber daher rührt, dass die bebrüteten Eier etwas schwerer waren. Es ist also kein Zweifel, dass die Schale unverändert geblieben ist.

Dann wurden die Schalen mit Häutchen in der Muffel weiss geglüht, mit kohlensaurem Ammon befeuchtet und bei 100° getrocknet.

|            | _ | halenasche<br>ines Eies. | Kalk i. d. Schale eines Eies. | % organisch<br>i. d. Schale. | % Kalk i. d.<br>Schalenasche. |
|------------|---|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Unbebrütet | • | 4,106                    | 2,154                         | 6,13                         | 52,46                         |
| Bebrütet . | • | 4,265                    | 2,237                         | 4,69                         | <b>52,54</b>                  |

Es steht darnach fest, dass bei dem Bebrüten des Eies kein Kalk von der Kalkschale weggenommen wird.

Der getrocknete Dotter gab 2,63% Asche; in den 95 Grm. getrocknetem Dotter sind daher 2,5 Grm. und im Dotter eines Eies 0,2082 Grm. Asche. In den 42,9 Grm. trockenem Eiweiss sind 2,733 Grm. und im Eiweiss eines Eies 0,2277 Grm. Asche. Im Dotter plus Eiweiss eines Eies sind also nur 0,4359 Grm. Asche und darin:

| Eisen         | • | • | 0,00320 | Grm. |
|---------------|---|---|---------|------|
| Kalk          | • | • | 0,08471 | "    |
| Magnesia      | • | • | 0,00851 | ,,   |
| Phosphorsaure | • | • | 0,21090 | "    |

Die Hühnchen der acht bebrüteten Eier und ein Hühnchen von 11,09 Grm. Trockengewicht gaben:

|               |   | 8 | Hühnchen. | l Hühnchen. |      |  |  |
|---------------|---|---|-----------|-------------|------|--|--|
| Eisen         | • | • | 0,0198    | 0,00241     | Grm. |  |  |
| Magnesia .    | • | • | 0,0890    | 0,01112     | 77   |  |  |
| Phosphorsaure | • | • | 1,9020    | 0,23750     | "    |  |  |

Die Kalkbestimmung darin missglückte; dagegen fand sich in einem anderen Hühnerembryo 0,0234 Grm. Gesammtkalk.

"Aus diesen Zahlen ersieht man, dass zur Entwickelung eines Hühnchens, zur Bildung des Skelettes desselben bis zu dem Zeitpunkte, Maly, Jahresbericht für Thierchemie. 1877.

wo das ausgeschlüpfte Thierchen läuft und Bewegungen macht, nur 0,0347 Grm. Kalk gehören, die im Eiweiss und Dotter vollständig vorhanden sind. Es ist höchst merkwürdig, dass 35 Mgrm. Kalk genügen, für ein junges Hühnchen den Kalk zu liefern."

- 218. A. Béchamp et G. Eustache: Sur l'altération des oeufs provoquée par des moisissures venues de l'extérieur 1).
- 219. U. Gayon: Sur l'altération des oeufs 2).
- 220. A. Béchamp et G. Eustache: Sur la cause d'altération spontanée des oeufs <sup>8</sup>).

Béchamp und Eustache sahen bei Eiern, welche einen Monat lang im Keller aufbewahrt waren, Schimmelpilze durch die Schale in das Weisse eingedrungen; im Dotter fanden sie Bacterien, deren Entstehung aus den "Microzymen" des Dotters sie annehmen. Dagegen findet nach Gayon (vgl. Ann. de l'école normale sup. 2° Ser. T. 4, pag. 205) das Einwandern der Bacterien von aussen statt. Nach Béchamp und Eustache wäre die Membran des Dotters für Bacterien undurchdringlich, und sie halten desshalb die obige Annahme fest. Herter.

## XIII. Gesammtstoffwechsel.

### Uebersicht der Literatur.

### Respiration.

- \*P. Bert, la pression barometrique. Recherches de physiologie experimentale. Paris 1877.
- \*E. Pflüger, Herr Prof. C. Voit und die Beziehungen der Athembewegungen zu dem Stoffwechsel. [Pflüger's Archiv 14, 630-644.]

<sup>1)</sup> Compt. rend. 85, 854.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) l. c. pag. 1074.

<sup>3)</sup> l. c. pag. 1290.

- \*N. Zuntz, Respiration des Säugethierfötus. [Pflüger's Archiv 14, 605-627.] [Bestätigung und Erweiterung der Versuche von Zweifel. Thierchem.-Ber. 6, 106.]
- 221. v. Mering und N. Zuntz, in wie ferne beeinflusst Nahrungszufuhr die thierischen Oxydationsprocesse?
- 222. C. Binz, Ausscheidung des Weingeistes durch Harn und Lunge.
- 223. H. Eichhorst, Einfluss behinderter Athmung auf Harn und Harnstoffsecretion. Cap. VII.
- 224. Frankel's Erwiederung. Cap. VII.
  - \*M. Litten (Berlin), Einwirkung erhöhter Temperatur auf den Organismus. [Virchow's Archiv 70, 10—35.] [Meerschweinchen in Blechkästen einer Temperatur von 87—89° ausgesetzt, schieden weniger CO<sub>2</sub> aus als im Normalzustande. Gleichzeitig tritt Verfettung ein.]
  - F. Jolyet und P. Regnard, Untersuchungen über die Respiration.
  - R. Pott, über die Gewichtsabnahme und die Respiration des Hühnereies.
- 225. Ernst Oertmann, Stoffwechsel entbluteter Frösche.
- 226. Jobert, Untersuchungen über die Respiration bei Callichthys (Fisch).
- 227. Felix Jolyet et Paul Regnard, Untersuchungen über die Respiration der Wasserthiere.
- 228. Paolo Panceri, leuchtende Becherpolypen.
  - \*S. Fubini, Einfluss des Auges auf einige Lebenserscheinungen (geblendete Frösche). [Moleschott's Untersuchungen zur Naturlehre 11, 578.]

Siehe auch Blutgase. Cap. V.

### Ernährung.

- \*J. Ranke, die Ernährung des Menschen. München, Oldenburg. Band XIX der Naturkräfte.
- \*H. Ranke, über die Kost der italienischen Ziegelarbeiter. [Zeitschr. f. Biologie 18, 180-131.]
- \*Ed. Steinheil, Zusammensetzung der Nahrung von vier Bergleuten in der Grube Silberau bei Ems. [Zeitschr. f. Biologie 13, 415-423.]
- \*J. König, Gehalt der menschlichen Nahrungsmittel im Vergleich zu ihren Preisen. [Zeitschr. f. Biologie 12, 475.] [Wichtige tabellarische Arbeit; 100 Grm. Eiweiss in der animalen Nahrung berechnen sich auf 65 Pf., in der vegetabilischen auf 15 Pf., 100 Grm. Fett in der animalischen auf 20 Pf., in der vegetabilischen auf 4,5 Pf., 100 Grm. Stärke kommen auf 2,5 Pf.]
- 229. Ernst Oertmann, ist Harnsäure ein Nahrungsmittel?
  Nasse, Wirkung des der Nahrung zugesetzten Eisens. Cap. V.
  Alb. Adamkiewicz, Nährwerth des Peptons. Cap. I.
  Zawilski, Daueru. Umfang des Fettstroms im Milchbrustgang. Cap. II.

280. Altherr, tägliche Gewichtszunahme kleiner Kinder.

### Stoffwechsel, Harnstoff bildung.

- E. Salkowski, Harnstoffbildung. Cap. VII.
- v. Knieriem, Verhalten der als Harnstoffbildner erkannten Körper im Vogelorganismus. Cap. VII.
- H. Meyer und M. Jaffé, Entstehung der Harnsäure im Organismus der Vögel. Cap. VII.
- A. Catillon, Wirkung des Glycerins auf den Organismus. Cap. V.
- \*F. A. Falck (Kiel), der inanitielle Stoffwechsel und seine Bedeutung für Pharmacologie und Toxicologie. [Arch. f. exp. Path. 7, 369-420.] [Enthält vorwiegend toxicologische Studien über die subcutane Phosphoreinwirkung.]
- \*W. Zülzer, über einige Verhältnisse des Stoffwechsels im Fieberund Hungerzustande. Berl. klin. Wochenschr. 1877, No. 27. [Ausscheidung von N, P und S.]
- 281. F. W. Pavy, 3 Stoffwechsel bei Muskelarbeit. 282. A. Flint,
- 233. Quinquaud, Zersetzung der Gewebe mit Baryt.

### Resorption.

284. R. Fleischer, Resorptionsvermögen der Haut.

235. Porak, über placentaren Stoffverkehr.

### Futterausnützung etc.

- \*H. Weiske, Beiträge über Grün- und Trockenfütterung und über Zusammensetzung und Ausnutzung des nach verschiedenen Erntemethoden gewonnenen Rauhfutters. Göttingen 1877. Deuerlich'sche Buchhandlung.
- 236. H. Weiske, über die Zusammensetzung und Verdaulichkeit des nach verschiedenen Erntemethoden gewonnenen Rauhfutters.
- 237. G. Kühn, über die Verdaulichkeit der Weizenkleie und deren Veränderungen durch gewisse Zubereitungsmethoden.
- 288. E. Wildt, Verwendbarkeit animalischer Proteinsubstanzen als Futtermittel.
- 239. E. Schulze, die N-haltigen Bestandtheile der vegetabilischen Futtermittel und ihre quantitative Bestimmung.
- 240. O. Kellner, über die Verwerthung des norwegischen Fischguano als Futtermittel.
- 241. G. Kühn, über den Einfluss der Ernährung auf die Milchproduction des Rindes.
- 242. E. Wolff, Pferdefütterungsversuche.
  - \*E. Heiden, Beiträge zur Ernährung des Schweines. II. Ueber die Verdaulichkeit und den Futtereffect der sauren Milch und der Kartoffeln, sowie des Erbsen-, Mais- und Gerstensamen mit Kartoffeln

- resp. Stärkemehl und saurer Milch in verschiedenem Nährstoffverhältnisse verabreicht. Hannover und Leipzig 1877. Verlag von Ph. Cohen.
- \*E. Wildt, Futterausnützungsversuche mit Schafen zur Feststellung des Gehaltes an verdaulichen Nährstoffen im Kartoffelkraut, Pappellaub und den eingesäuerten Rübenblättern. [Jahrb. f. Landw. 1877, 7, 133.]
- \*E. Wildt, Verdaulichkeit des Blutmehls und über den relativen Nähreffect animalischer und vegetabilischer Proteïnsubstanzen. [Jahrb. f. Landw. 1877, 6, 177.]
- \*Henneberg, Kern und Meineke, Mastungsversuche mit Hammeln von verschiedener Rasse, ausgeführt in Göttingen-Weende. Referat von Kern. [Journ. f. Landw. 25, 402.]
- \*E. Schulze, einige Bemerkungen über die Sachsse-Kormann'sche Methode zur Bestimmung des in Amid-Form vorhandenen Stickstoffs. [Landw. Versuchs-Stationen 20, 117.]
- \*E. Schulze und A. Urich, über die stickstoffhaltigen Bestandtheile der Futterrüben. [Landw. Versuchs-Stationen 20, 193.]
- \*E. Schulze und J. Barbieri, über den Gehalt der Kartoffelknollen an Eiweissstoffen und an Amiden. [Landw. Versuchs-Stationen 21, 63.]
- \*Holdefleiss, eine abgekürzte Methode der Rohfaserbestimmungen in den vegetabilischen Futtermitteln. [Jahrb. f. Landw. 6, Suppl., pag. 101, und Zeitschrift f. analytische Chemie 16, 498.]

### 221. v. Mering und N. Zuntz: In wie ferne beeinflusst Nahrungszufuhr die thierischen Oxydationsprocesse? 1)

Die vorläufig mitgetheilten Sätze, über deren Begründung eine ausführliche Mittheilung in Aussicht gestellt wird, sind folgende:

- 1) Milchsaures, fettsaures Natrium, Glycerin, Zucker direct in's Blut eingeführt, sind ohne Einfluss auf die Sauerstoffaufnahme.
- 2) Peptone in's Blut injicirt, bewirken eine entschiedene Steigerung der Sauerstoffaufnahme.

<sup>1)</sup> Pflüger's Arch. 15, 634-636. Vorläufige Mittheilung.

- 3) In den Magen gebracht, steigern die Peptone so wie die sub 1 genannten Stoffe die O-Aufnahme.
- 4) Auch Stoffe wie Glaubersalz und Mannit, die die Peristaltik und Secretion anregen, steigern vom Magen her den Sauerstoffverbrauch wesentlich.

# 222. C. Binz: Ausscheidung des Weingeistes durch Nieren und Lungen (nach Versuchen von Heubach und A. Schmidt<sup>1</sup>).

Die Arbeit führte zu dem Resultate, dass eine erhebliche Ausscheidung eingeführten Alcohols durch den Harn und die Exspirationsluft nicht statt habe. Die bisherigen Untersucher hatten sich zum Alcoholnachweis der Reaction mit Chromsäure oder der mit Jod bedient. Verf. benutzte das Geisler'sche Vaporimeter. Es gestattet Ablesungen von 0,05%. Eine Fehlerquelle zeigte sich darin, dass man den (neutralisirten) Urin nicht länger als acht Minuten dem Versuche aussetzen konnte, ohne eine Beimischung von gasigen Zersetzungsproducten des Harns befürchten zu müssen, und dass anderseits in dieser kurzen Zeit selbst bei destillirtem Wasser noch nicht die volle Spannung erreicht So ergaben denn Controlversuche mit normalem Harn, dem wurde. bestimmte Alcoholmengen zugesetzt waren, statt 2% nur 1,5-1,7%. Auch die Concentration des Harns bildet eine Fehlerquelle. Nichtsdestoweniger blieben doch die im Urin von sechs flebernden Kranken nach Alcoholgebrauch in 22 Bestimmungen gefundenen Alcoholmengen (während 9-10 Stunden nach dem Genuss) so klein (zwischen 0 und 3,1% des gegebenen Alcohols), dass selbst unter Anrechnung der Fehlerquellen doch nur ein Bruchtheil des Alcohols den Körper durch die Nieren unverändert verlässt. Die Annahme, dass die Exspirationsluft nach Alcoholgenuss Alcohol enthalte, ruht auf der Erfahrung, dass man es am Athem riechen könne, aber da riecht man die Aetherarten, den Fusel etc. Zum chemischen Nachweise etwa in der Exspirationsluft befindlichen Alcohols, athmete die Versuchsperson entweder durch drei mit kaltem destillirtem Wasser versehene Wulff'sche Flaschen oder durch einen Destillirapparat mit Liebig'schem Kühler. Controlversuche mit Durchleitung von Alcoholdampfen zeigten die Zulänglickeit dieser Apparate, den Alcohol zu fixiren. In 12 Versuchen, in denen theils unmittelbar

<sup>1)</sup> Arch. f. exper. Pathol. etc. 6, Heft 5-6.

nach dem Genusse von 30-60 CC. Alcohols (in Zuckerwasser), theils bis zu 6 Stunden nach dem Genusse 1-2 Stunden lang unausgesetzt durch den Apparat exspirirt wurde, fand sich bei der Prüfung mit dem Vaporimeter keine Spur von Alcohol in der betreffenden Flüssigkeit. Selbst unter der Annahme, dass der Alcohol 15 Stunden gebrauchte, um von den Lungen abzudunsten, so hätte der betreffende Bruchtheil des genossenen Alcohols bei der Empfindlichkeit des benutzten Verfahrens mit Sicherheit aufgefunden werden müssen. Dass die Haut Alcohol abgäbe, wenn die günstiger situirte Lunge es nicht thut, ist wohl nicht anzunehmen, und da der durch die Nieren abgeschiedene Theil höchstens 6% beträgt, so muss der Rest dem Stoffwechsel anheimfallen. Dass bei einer so starken Verdünnung, wie sie der Alcohol in den Körpersäften erfährt, er in der Länge bei 37-39% nicht abdestillirt, hat seine Analogieen auch ausserhalb des Organismus. [Centralbl. med. Wissensch. 1877 No. 39, Filehne.]

### 223. Felix Jolyet et Paul Regnard: Des modifications apportées dans les produits de la respiration sous l'influence de conditions pathologiques et expérimentales déterminées 1).

Jolyet und Regnard beschreiben eine Modification des Reinault-Reiset'schen Respirationsapparates. Sie wenden eine Glocke von 10 Liter Inhalt an, welche zur Aufnahme kleiner Thiere dienen kann. Grössere Thiere werden mit derselben durch eine an der Schnauze luftdicht schliessende Kautschukkappe mit Kautschukschlauch verbunden. Die Druckschwankungen, welche durch die Athembewegungen des Thieres hervorgebracht werden, sind durch einen mit dem Apparat in Verbindung gebrachten dünnwandigen Kautschuksack ausgeglichen, der unter dem äusseren Luftdruck steht. Die Kohlensäure wird in ähnlicher Weise wie bei Regnault und Reiset absorbirt, doch ist in Folge der Einschaltung einer durch den Bourdon'schen Wassermotor in Bewegung gesetzten, mit Kalilauge versehenen Schüttelflasche für vollständige Befreiung der Athmungsluft von Kohlensäure gesorgt. Die Bestimmung der in der Kalilauge absorbirten Kohlensäure geschieht volumetrisch vermittelst der Quecksilberpumpe (vergl. Jolyet

<sup>1)</sup> Gaz. med. de Paris 1877, pag. 179, 190. Vergl. l. c. 1876, No. 29,

und Regnard: Archives de physiologie, 2° Sér. T. 4, pag. 44). Verff. fanden bei einem Hund von 13,8 Kgrm. die stündliche Sauerstoffaufnahme = 9,740 Liter, die CO<sub>2</sub>-Ausscheidung = 7,355 Liter;  $\frac{\text{CO}_2}{0}$  = 0,77. Nach Amylnitrit-Inhalation wurden 6,131 Liter Sauerstoff aufgenommen und 5,440 Liter Kohlensäure abgegeben;  $\frac{\text{CO}_2}{0}$  = 0,88 Liter. Aehnlich wirkte das Nitroglycerin.

Ein Aderlass von 250 Grm. setzte bei einem Hund von 6 Kgrm. den Stoffwechsel um die Hälfte herab. Curarevergiftung 1) setzte den Gaswechsel hedeutend mehr herab als Durchschneidung des verlängerten Marks.

Herter.

# 224. R. Pott: Untersuchungen über die Gewichtsabnahme und über die Respiration des Hühnereies?).

Ueber die Gewichtsabnahme der Eier beim Bebrüten liegen bereits mehrere Beobachtungen, z. B. diejenigen von Prout, Prévost und Dumas, Baumgärtner, Bandrimont und St. Ange, vor. Letztere beiden Forscher zeigten insbesondere, dass bebrütete Eier Sauerstoff absorbiren und Wasser, Kohlensäure, Stickstoff, sowie eine gasförmige Schwefelverbindung ausscheiden.

Um weitere Beiträge zur Respiration des bebrüteten Eies zu liefern, brachte Verf. eine grössere Anzahl, 50—56 Grm. schwerer Eier in einen auf 39°C. erwärmten Brütofen und stellte nach bestimmten Zeitabschnitten deren Gewichtsverluste fest. Dieselben betrugen bei den bebrütet en Eiern nach 2, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15 Tagen im Mittel: 2,82°/0, 4,64°/0, 5,86°/0, 5,37°/0, 6,78°/0, 8,80°/0, 11,29°/0 resp. 14,22°/0. Dagegen hatten die im Brütofen un bebrütet geblie benen Eier nach 2, 5, 9, 13, 15, 21, 23 resp. 35 Tagen im Mittel: 2,83°/0, 4,41°/0, 7,13°/0, 10,66°/0, 14,44°/0, 22,95°/0, 22,38°/0 resp. 22,87°/0 ihres Gewichtes verloren. Der Gewichtsverlust der bebrüteten und der unbebrütet gebliebenen Eier war also bei gleichlangem Verweilen im Brütofen nahezu der gleiche. Mittelst eines kleinen, einfach construirten, im Original näher beschriebenen Apparates, dessen Respirationsraum

<sup>1)</sup> Vergl. Zuntz, Thierchem.-Ber. 1876, pag. 280.

<sup>2)</sup> Fühling's landwirthschaftliche Zeitung 26, 178,

constant auf 39° C. erwärmt werden konnte, bestimmte Verf. ferner die von den Eiern während einer 6stündigen Versuchsdauer ausgeschiedenen Kohlensäure- und Wassermengen. Es ergab sich, dass für 100 Grm. bebrütete Eier in je 24 Stunden 0,12—0,20 Grm. Kohlensäure und 0,80—1,16 Grm. Wasser zur Ausscheidung gelangten. Unter denselben Verhältnissen betrug bei den unbebrütet geblieben en Eiern die Kohlensäureausscheidung 0,24—0,32 Grm., die Wasserausscheidung 1,92—2,80 Grm. Dagegen wurden bei gewöhnlicher Temperatur von frischen Eiern 0,08—0,12 Grm. Kohlensäure und 1,16—1,44 Grm. Wasser ausgeschieden.

### 225. Ernst Oertmann: Stoffwechsel entbluteter Frösche 1).

Für die wichtige Frage, ob die Oxydationsprocesse nur im Blut, oder nur in den Geweben oder in beiden stattfinden, ist werthvoll die Betrachtung, dass in den niedersten Thieren das Blut und sogar das Gefässsystem fehlt, und dennoch bilden sie CO<sub>2</sub>. Ihr Stoffwechsel geht daher in den Geweben vor sich. Insecten und Crustaceen haben farbloses Blut, aber kräftige Respiration. Wesshalb sollte mit dem Auftreten des Blutroths plötzlich ein Umschwung eintreten, und die Oxydation ausschliesslich oder zum grössten Theil im Blute stattfinden?

Verf. hält auch sonst auf Grund der Arbeiten von Pflüger und von Finkler [die letzten Thierchem.-Ber.] die Lehre von der Gewebeathmung bewiesen und will durch die folgenden Versuche nur noch direct beweisen, was durch in directe Beweisführungen schon sicher ist.

Dieser directe Beweis besteht darin, den Stoffwechsel (CO<sub>2</sub>-Prod.) des gesunden bluthaltigen Frosches zu vergleichen mit dem Stoffwechsel des entbluteten (d. h. blutleeren) Frosches, der also noch Gewebe, aber kein Blut mehr hat.

Wird einem Thier das Blut genommen, so erhalten die Organe, da den Sauerstoffüberträgen das Hämoglobin fehlt, nur sehr wenig Sauerstoff zugeführt. Das Versuchsthier muss daher einen so niedrigen Stoffwechsel haben, dass der auch ohne Hämoglobin absorbirte O genügt, das Bedürfniss der Organe zu decken. Diesen Anforderungen entsprechen die Frösche, welche, wenn ihr Blut mit Kochsalzlösung ausgespritzt ist, noch 1—2 Tage leben können. Es wird (nach Cohnheim) in die

<sup>1)</sup> Pflüger's Arch. 15, 381-398. [Physiol. Laborat. Bonn.]

Vena abdominalis des Frosches nach dem Einbinden einer feinen Canüle eine 0,75% NaCl-Lösung centralwärts geleitet, während aus einer peripheren Oeffnung der Vena abdominalis das Blut aussliesst.

Solche nach 1-2 Stunden blutleere Frösche (Salzfrösche) boten ein geeignetes Material zur Untersuchung eines entbluteten Organismus.

Eine im Original nachzusehende Ueberlegung ergab, dass (trotz des Hämoglobinmangels) die Sauerstoffzufuhr, welche ein Salzfrosch erhält, dem Bedürfniss des Thieres genügen könne.

Um zu finden, wie viel von der Respirationsgrösse dem Blute zukommt, wurde erst die Respiration normaler Frösche, und dann unter denselben Verhältnissen die der ausgespritzten untersucht. Als Apparat diente der von Pflüger modificirte Regnault'sche Respirationsapparat [Pflüger's Arch. 14].

Die Ausspritzung hielten nicht alle Frösche aus, viele wurden kraftlos oder ödematös, desshalb mussten frisch gefangene, besser genährte Thiere benutzt, und es musste die Durchleitungszeit bis auf eine halbe Stunde herabgesetzt werden.

Die folgende Tabelle enthält die einzelnen Versuche und gewonnenen Daten.

| No.                                                | Art<br>der<br>Frösche.                                                                    | Temperatur<br>der<br>Frösche.                                        | O-Verbrauch während des Versuchs. Für 1 Kilo Stunde berec und 0,76 Me                                     | während des<br>Versuchs.<br>Thier und 1                                                                   | Respiratorischer Quotient,<br>d. i. das Verhältniss des<br>in der CO2 enthaltenen O<br>zum verbrauchten O.                      |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7.<br>8.<br>9. | Bluthaltige Salzfrösche ditto ditto Bluthaltige Salzfrösche ditto Bluthaltige Salzfrösche | 12,9<br>13,7<br>14,0<br>13,8<br>13,9<br>14,5<br>18,1<br>17,7<br>17,3 | 29,41 CC.<br>29,60 ,,<br>23,30 ,,<br>24,91 ,,<br>28,91 ,,<br>25,89 ,,<br>74,94 ,,<br>50,46 ,,<br>51,90 ,, | 21,20 CC.<br>24,87 ,,<br>22,60 ,,<br>24,68 ,,<br>28,86 ,,<br>27,78 ,,<br>71,70 ,,<br>47,98 ,,<br>56,06 ,, | 0,7 0,84 nicht anhaltend ventilirt. Unter- 0,99 0,99 1,11 0,96 1,11 Ventilation ohne Unterbrechung. Versuchsdauer: 8-9 Stunden. |

<sup>1)</sup> Die CO<sub>2</sub>-Werthe sind bis auf Bruchtheile eines CC. genau, für die O-Werthe waren Fehler von 5-6 CC. möglich.

Es zeigt sich keine wesentliche Verschiedenheit in der Grösse des O-Verbrauchs bei beiden Thierreihen. Die Schwankungen gehen nach beiden Seiten. So z. B. die Versuche 7 und 9 an Salzfröschen ergeben nicht nur einen höheren O-Verbrauch, sondern auch eine höhere CO2-Abgabe, als der bei fast derselben Temperatur an bluthaltigen Fröschen angestellte Versuch 8. Zu Versuch 9 sind dieselben Frösche benutzt, deren Stoffwechsel bei Anwesenheit des Blutes im Versuch 8 schon bestimmt war.

Aus den Versuchen muss daher der Schluss gezogen werden, dass nach Entfernung des Blutes aus dem Froschkörper sein Stoffwechsel eine Zeit lang in derselben Grösse fortbestehen kann. Die im Blute des lebenden Körpers ablaufenden Oxydationsprocesse sind demnach, verglichen mit dem Gesammtstoffwechsel, so klein, dass die Entblutung keine nachweisbare Erniedrigung des letzteren zur Folge hat. Oder die Oxydationsprocesse des Frosches erleiden durch die Entblutung keine Veränderung; der Ort der Oxydationsprocesse ist demnach in den Geweben, nicht im Blute zu suchen.

Da nach Voit das sogenannte circulirende Eiweiss es vorzüglich ist, das der Oxydation anheimfällt, dieses aber in den entbluteten Fröschen mit dem Blute zumeist entfernt worden ist, so wäre nach Voit's Theorie ein starkes Sinken des Stoffwechsels zu erwarten gewesen. Das Nichtzutreffen dieses Umstandes spricht daher gegen die Hypothese, wie sie von Voit im circulirenden und Gewebeeiweiss gemacht worden ist.

## 226. Jobert: Recherches pour servir à l'histoire de la respiration chez les poissons 1).

Der Callichthys asper, ein kleiner, zu den Silurinen gehörender brasilianischer Süsswasserfisch, kann längere Zeit in feuchter Luft leben. Jobert constatirte bei demselben eine Darmathmung ähnlich der des Cobitis; die durch das Maul aufgenommene Luft wird durch den After wieder abgeschieden.

Herter.

<sup>1)</sup> Compt. rend. 84, 809. Vergl. Annales des Sciences naturelles. Zoq-logie 5, 19,

# 227. Felix Jolyet et Paul Regnard: Recherches physiologiques sur la respiration des animaux aquatiques 1).

Nach einer kritischen Besprechung der älteren Arbeiten über die Athmung der Wasserthiere geben Verff. zunächst eine genauere Beschreibung des von ihnen nach Lavoisier's Princip construirten Respirationsapparates [vergl. Thierchem.-Ber. 1876, pag. 223]. Die Thiere athmeten in einem in abgeschlossenem Raum von ca. 8 Liter Inhalt befindlichen Wasserreservoir (7100 CC. haltend). Die abwechselnde Compression und Dilatation eines Kautschukballons bewirkte eine regelmässige Circulation der Luft, welche über dem Wasserniveau entnommen und durch alcoholische [!] Kalilauge von Kohlensaure befreit, unter dem Wasserniveau wieder zugeführt wurde. Ein dünnwandiger Kautschuksack, dessen Lumen mit dem Apparat communicirte, verhinderte das Eintreten von Druckschwankungen. Der verbrauchte Sauerstoff wurde nach Regnault-Reiset durch reinen Sauerstoff ersetzt 2). Dieser befand sich in einem Reservoir von ca. 500 CC., und die Versuche wurden im Allgemeinen so lange fortgesetzt, bis das O-Reservoir geleert war. Vor Beginn und nach Beendigung jeden Versuches wurde die von der Kalilauge absorbirte Kohlensäure, die Zusammensetzung der Luft und die Gase des Wassers aus dem Apparat bestimmt. Die von dem Wasser absorbirten Gase, sowie die Kohlensäure aus der Kalilauge wurden vermittelst der Quecksilberluftpumpe gewonnen und volumetrisch bestimmt (der Sauerstoff entweder durch Verpuffung oder mittelst Pyrogallol). Die Messung der oft bedeutenden Gasvolumina geschah theils in einem grösseren Kolben von bekanntem Inhalt, theils in kugelförmig erweiterten Absorptionsröhren (vergl. das Original).

Die Einrichtung des Apparates ermöglichte es, die Thiere stets unter normalen Verhältnissen zu halten, einen Mangel an Sauerstoff,

<sup>1)</sup> Archives de physiologie, 2. Ser. 4, 44, 584.

<sup>2)</sup> Der O wurde electrolytisch durch eine Clamon'sche Batterie von 100 Elementen bereitet, durch Bleisuperoxyd von Ozon befreit und im Gasometer über concentrirter Chlorcalciumlösung aufgesammelt.

sowie eine Anhäufung von Kohlensäure zu verhindern. Der Sauerstoffgehalt des Wassers darf nicht unter 3—10 CC. pro Liter betragen 1), ein Kohlensäuregehalt von 150—200 CC. pro Liter stört das Befinden der Fische erheblich; bei 200—300 CC. sterben sie, auch bei ausreichender Sauerstoffzufuhr 2).

#### A. Versuche an Süsswasserthieren.

Zu diesen Versuchen wurde Seine-Wasser benutzt, dessen Gasgehalt am Anfang des Versuches in folgenden Grenzen schwankte: Sauerstoff im Liter: 9,7 bis 6,0 CC., freie Kohlensäure 28,0—11,1 CC., Stickstoff 18,1—14,3 CC; nach der Beendigung desselben fand sich: Sauerstoff 10,5—4,1 CC., Kohlensäure 35,2—14,9, Stickstoff 20,0 bis 14,0 CC. [Diese sowie die übrigen Gasvolumangaben sind auf 0° C. reducirt; auf welchen Druck dieselben berechnet sind, ist nicht angegeben; sie scheinen sich auf 760 Mm. Hg zu beziehen.] Die Hauptergebnisse der Untersuchungen veranschaulicht folgende Tabelle.

<sup>1)</sup> Der geringe O-Gehalt im Wasser hoch gelegener Gebirgsseen ist der Grund, wesshalb in den Seen auf der Höhe der Anden keine Fische vorkommen (Boussingault). Eine beträchtliche Verminderung des atmosphärischen Druckes ist den Fischen nicht schädlich, wenn ihnen eine genügende Menge Sauerstoff zugeführt wird. So konnten Verff. Goldfische mit Hilfe einer Wasserstrahlpumpe ohne Schaden bei einem Druck von 110 Mm. Hg erhalten.

<sup>2)</sup> Die toxische Wirkung der Kohlensäure auf Fische wurde zuerst von Humboldt und Provençal beobachtet (Mém. de physique et de chimie de la société d'Anceuil, 1809). Jolyet und Regnard theilen zwei Versuche über diesen Gegenstand mit. In beiden Fällen wurden zwei Karpfen in ein Gefäss mit 4 Liter Wasser gesetzt, durch welches continuirlich Luft und Kohlensäure hindurchgeleitet wurden. Im ersten Falle wurde der Versuch abgebrochen, als die Thiere entschiedenes Unbehagen zeigten und ihre normale Haltung verloren; das Wasser enthielt 211 CC. CO2 und 4 CC. O im Liter. Im zweiten Falle war der eine Fisch gestorben und der andere war nahe am Tode; das Wasser enthielt 306 CC. CO2 und 4,9 CC. O im Liter.

| No. des Versuchs. | Species.                          | Zahl der Thiere. | Gesammtgewicht. | Temperatur. | Dau<br>de<br>Versi | 8    | Verhältniss der ausge- schiedenen Kohlensäure sum auf- genommenen Sauerstoff CO2 O | de, de           |
|-------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|-------------|--------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                   | I. Fische.                        |                  | Grm.            | C.          | Stund.             | Min. |                                                                                    | OC.              |
|                   |                                   |                  |                 | 446         |                    |      |                                                                                    |                  |
| 1                 | Cyprinus tinca                    | 2                | 445             | 140         | 18                 | 45   | 0,66                                                                               | 57,7             |
| 2                 | Cyprinus auratus                  | 9                | 300             | •           | 23                 | 80   | 0,63                                                                               | 50,6             |
| 8                 | Cyprinus                          | 10               | 895             | •           | 22<br>78           | 30   | 0,8                                                                                | 41,0             |
| <b>4</b> 5        | Cyprinus auratus Cyprinus auratus | 4                | 180<br>445      |             | 20                 | _    | 0,68                                                                               | 39,2             |
| 6                 | Cyprinus auratus                  | 4                | 330             | -           | 50                 |      | 0,85<br>0,67                                                                       | <b>29,9 36,0</b> |
| 7                 | Muraena anguilla                  | 8                | 410             |             | <b>50</b>          | _    | 0,07                                                                               | 40,5             |
| 8                 | Muraena anguilla                  | 4                | 450             |             | 24                 |      | 0,75                                                                               | 48,0             |
| 9                 | Cyprinus phoxinus                 | 52               | 252             | · -         | 17                 | 15   | 0,86                                                                               | 140,0            |
| 9a                | Cobitis fossilis 1)               | 8                | ľ               | 17-22       | ł                  | _    | 0,78                                                                               | 86,3             |
| ı                 | II. Crustaceen.                   |                  |                 |             |                    |      |                                                                                    |                  |
| 10                | Astacus fluviatilis               | 8                | 250             | 12,50       | 50                 | _    | 0,86                                                                               | 38,0             |
| 11                | Gammarus pulex                    | _                | 74              |             | 43                 | 45   | 0,72                                                                               | 132,0            |
|                   | III. Batrachier.                  |                  |                 | •<br>•      |                    |      |                                                                                    |                  |
| 12                | Axolotl                           | 10               | 420             | 11,5•       | 22                 | _    | 0,56                                                                               | 45,2             |
|                   | IV. Würmer.                       |                  |                 |             |                    |      |                                                                                    |                  |
| 18                | Hirudo off                        | 104              | 235             | 18,50       | 47                 | _    | 0,69                                                                               | 22,98            |
| 14                | Dieselben Thiere 5 Tage           |                  |                 |             |                    |      | 7,00                                                                               | <del></del>      |
| ~ <b>-</b>        | nach dem Saugen                   |                  | _               | 18 •        | 49                 |      | . 0,9                                                                              | <b>3</b> 9,7     |

<sup>1)</sup> Der Cobitis hat bekanntlich eine Kiemenathmung und eine Darmathmung. Nach Verf. beträgt der durch den Darm aufgenommene Sauerstoff \*/s der durch die Kiemen aufgenommenen Menge. Die per anum ausgeschiedene Luft enthält 15—18°/o O, dagegen wenig CO³, wie auch Baumert und Bischoff fanden. Nach Ermann kann der Cobitis ohne Kiemenathmung leben. Verff. zeigten, dass er andererseits seine Respiration auch allein durch die Kiemen besorgen kann. Wurde durch den Behälter ein Strom O-haltigen Wassers geschickt, während sich über dem Wasser keine Luft, sondern Wasserstoff befand, so konnte das Thier über 24 Stunden unter solchen Verhältnissen leben.

B. Versuche an Seethieren.

Das Meerwasser, welches zu diesen Versuchen diente, enthielt vor dem Versuch in 1 Liter 5,5—3,2 CC. Sauerstoff, 15,5—3,1 CC. Kohlensäure und 14,1—10,1 CC. Stickstoff. Nach dem Versuch fanden sich O:5,5—3,0, CO<sub>2</sub>:18,6—7,4, N:14,8—10,1 CC.

| No. des Versuchs. | Species.                             | Zahl der Thiere. | Gesammtgewicht. | Temperatur. | Dan<br>de<br>Versu | 6    | Verhältniss der ausge- schiedenen Kohlensäure sum auf- genommenen Sauerstoff: CO2 O | Sauerstoffaufnahme<br>pro Stunde, berechnet<br>auf 1 Kilogr. Thier. |
|-------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|-------------|--------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1                 | I. Fische.                           |                  | Grm.            | C.          | Stund.             | Min. |                                                                                     | OO.                                                                 |
| 15                | Mullus (sehr lebhaft)                | . 1              | 890             | 15°         | 1                  | 30   | 0,86                                                                                | 171,0                                                               |
| 16                | Mullus                               | . 7              | 195             | 14°         | 5                  | _    | 0,81                                                                                | 134,0                                                               |
| 17                | Sparus auratus                       | . 3              | 1 _ 1           | 190         | 3                  | 15   | 0,64                                                                                | 142,0                                                               |
| 18                | Trigla hirundo                       | . 1              | 1               | 15°         | 8                  | 80   | 0,71                                                                                | 94,5                                                                |
| 19                | Muraena conger                       | . 1              | 545             | 180         | 3                  | 42   | 0,72                                                                                | 59,8                                                                |
| 20                | Muraena conger                       | . 3              | 445             | 160         | 8                  | 35   | 0,67                                                                                | <b>75,5</b>                                                         |
| 21                | Raja torpedo                         | . 1              | 815             | 15°         | 4                  | 30   | 0,61                                                                                | 45,3                                                                |
| 22                | Raja torpedo                         | . 1              | 410             | 140         | 7                  | 30   | 0,56                                                                                | 48,8                                                                |
| 28                | Pleuronectes solea .                 | .   2            | 370             | 14°         | 4                  | 6    | 0,81                                                                                | 73,5                                                                |
| 24                | Pleuronectes maximus                 | . 1              | <b>32</b> 0     | 15°         | 8                  | 30   | 0,6                                                                                 | 80,0                                                                |
| 25                | Squalus catulus                      | . 1              | 440             | 150         | 5                  |      | 0,83                                                                                | 54,5                                                                |
| <b>26</b>         | Syngnathus                           | .   12           | 125             | 180         | 5                  | 20   | 0,85                                                                                | 89,9                                                                |
|                   | II. Crustaceen.                      |                  |                 |             | ,                  | _    | ·                                                                                   | •                                                                   |
| 27                | Palemon squilla                      | .                | 395             | 19°         | 3                  | 7    | 0,83                                                                                | 125,0                                                               |
| 28                | Cancer pagurus                       | . 1              |                 |             | 2                  | 5    | 0,84                                                                                | 107,0                                                               |
| 29                | Homarus vulgaris ,                   | . 1              |                 |             | 7                  | 20   | 0,8                                                                                 | 68,0                                                                |
| 30                | Palinurus quadricornis               |                  | 1               |             | 8                  | 20   | 0,88                                                                                | 44,2                                                                |
|                   | III. Mollusken.                      |                  |                 |             |                    |      | ,                                                                                   | ,-                                                                  |
| 81                | Octopus vulgaris                     | . 1              | 2810            | 15,50       | 1                  | 5    | 0,86                                                                                | 44,1                                                                |
| 82                | Derselbe                             | 1                |                 | •           |                    | 45   | 0,65                                                                                | 48,5                                                                |
| 83                | Cardium edule 1)                     | 127              |                 |             | 5                  | 15   | 0,84                                                                                | 14,8                                                                |
| 84                | M_A:1                                | . 60             |                 | -           | 7                  | _    | 0,76                                                                                | 12,2                                                                |
| 35                | Ostrea edulis <sup>1</sup> )         | . 37             | 1 1             |             | 9                  | 15   | 0,79                                                                                | 13,4                                                                |
|                   | •                                    |                  |                 | ,-          |                    |      | 5,.5                                                                                | ,-                                                                  |
| <b>3</b> 6        | IV. Zoophyten. Asteracanthion rubens | .   _            | 900             | 19°         | 8                  | 20   | 0,79                                                                                | 32,0                                                                |

<sup>1)</sup> Die niedrigen Zahlen bei den conchiferen Mollusken (Versuch 38-85) für den Sauerstoffverbrauch pro Kilo und Stunde erklären

Aus diesen Versuchen geht hervor, dass; abgesehen von Verschiedenheiten bei den verschiedenen Klassen und Species im Allgemeinen die kleineren Thiere einen lebhafteren Stoffwechsel haben als die grossen, dass ferner die Körperbewegungen (Versuch 15 und 16), sowie die Verdauung (Versuch 13 und 14) den Stoffwechsel erhöhen. Den Einfluss der Temperatur lehrt folgende Versuchsreihe.

| No. des Versuchs. | Species.         | Zahl der Thiere. | Gesammtgewicht. | Temperatur. | Versu<br>dau |      | Verhältniss der ausge- schiedenen Kohlensäure sum aufge- nommenen Sauerstoff: CO2 O | Sauerstoff aufgenom-<br>men pro Stande, be-<br>rechnet auf ein Kilo-<br>gramm Thier. |
|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                  |                  | Grm.            | C.          | Stund.       | Min. |                                                                                     | CC.                                                                                  |
| 37                | Cyprinus auratus | 2                | 1693            | 2           | 47           | 45   | 0,89                                                                                | 14,8                                                                                 |
| <b>8</b> 8        | Dieselben Thiere | _                | _               | 10          | 51           | 10   | 0,96                                                                                | <b>37,8</b>                                                                          |
| <b>3</b> 9        | Dieselben Thiere | -                | _               | <b>30</b>   | 22           | 55   | 0,75                                                                                | 147,8                                                                                |

Wird die Temperatur der Thiere noch höher gesteigert, so sterben sie; für verschiedene Fisch-Species liegt die Grenze zwischen 27° und 33° C.

Untersuchungen über das Blut von Wasserthieren.

Das venöse Blut vom Aal wurde aus der Arteria branchialis vermittelst einer T-förmigen Canüle entnommen, welche die Circulation und Respiration des Thieres während der Operation ungestört liess. Es enthielt O:3,7 CC., CO2:33,0 CC., N:2,0 CC. in 100 CC.; wurde das Blut mit Sauerstoff geschüttelt, so nahm es 7—9 CC. davon auf, also bedeutend weniger als das Blut höherer Thiere. Uebrigens ist nach Jones das Blut der Wasserthiere sehr arm an organischen Bestandtheilen.

Das Blut der wirbellosen Thiere ist meist eine helle Flüssigkeit, welche durch Einwirkung des Sauerstoffs bei gewissen Klassen

sich durch das Gewicht der Schalen; wird dasselbe vom Körpergewicht abgerechnet, so stellt sich der Stoffwechsel dieser Thiere nicht niedriger als der des Octopus.

eine im auffallenden Licht ultramarinblaue, im durchfallenden Licht bräunliche Färbung annimmt und Fluorescenz zeigt (von Bert am Tintenfisch studirt). Verff. untersuchten das Blut von Krabben, welches Wird der Sauerstoff ausgepumpt, oder durch sich ebenso verhält. Natriumhydrosulfit in Beschlag genommen, so stellt sich eine etwas in's Gelbliche spielende Rosa-Färbung ein, die beim Schütteln mit Luft wieder in die blaue Farbe übergeht. Die Kohlensäure ist ohne Einfluss auf die Farbe des Blutes -(opp. Harless). Wird Krabbenblut mit Alcohol behandelt, so nimmt der Eiweissniederschlag eine blaue Farbe an, während ein rother Farbstoff in Lösung bleibt. Bei Pagurus findet sich 4-5 Cgr. Harnstoff und 5 Cgr. Zucker in 1000 Theilen Blut. Das Blut von Astacus fluviatilis wurde bei Vermeidung einer Berührung mit atmosphärischer Luft der Analyse unterworfen. Es fanden sich CO<sub>2</sub>: 10,5 Volumprocent, O: 2,5, N: 1,7%. Die folgende Tabelle enthält die Gasmengen, welche das Blut verschiedener Crustaceen nach dem Schütteln mit Sauerstoff enthielt.

| Gase<br>in 100 CC. Blut. | Fluss-<br>krebs. | Krabben. |      | Pagurus. |      |
|--------------------------|------------------|----------|------|----------|------|
| Freie Kohlensäure        | 12,7             | 36,4     | 52,4 | 11,2     | 10,8 |
| Sauerstoff               | 3,5              | 3,0      | 3,2  | 2,4      | 4,4  |
| Stickstoff               | 2,0              | 2,5      | 0,8  | 2,7      | 1,2  |
| Gebundene Kohlensäure .  | 237,0            | 280,0    | 48,0 | 6,6      | 2,8  |

Ausser der grossen Menge gebundener Kohlensäure, welche sich zu gewissen Zeiten (während der Häutung) im Blute von Crustaceen zeigte, fällt hier besonders die geringe Absorptionsfähigkeit für Sauerstoff auf.

Herter.

#### 228. Paolo Panceri: Luminous Companulariae 1).

Panceri beobachtete leuchtende Becherpolypen aus dem Golf von Amalfi, besonders Campanularia flexuosa. Er fand, dass das-Leuchten von Zellen des Ectoderms ausgeht und durch mechanische Reize hervorgerufen wird.

Herter.

<sup>1)</sup> Nature 16, 80 (Rivista scientifico industriale, Januar 1877).

Maly, Jahresbericht für Thierchemie. 1877.

#### 229. Ernst Oertmann: Ist Harnsäure ein Nahrungsmittel? 1)

[Die schon an und für sich stark bedenklichen Mittheilungen von R. Rudzki [Thierchem.-Ber. 6, 37] hat Verf. doch noch nachzuprüfen unternommen, und ist so zu der sonderbaren Frage des Titels gelangt, deren Pendant etwa noch wäre, ob eine Bouteille Schwefelkohlenstoff wohl ein angenehmes Getränk sei? Dafür sind aber allerdings auch die Rudzki'schen Angaben officieller beseitigt.]

Ganz wie bei Rudzki erhielten drei Kaninchen in beliebiger Menge einen Brei von 8% Harnsäure, 85% Stärke, 5% Oel und 2% Fleischasche; diese lebten 45, 58 und 27, im Mittel also 43 Tage. Drei andere Controll-kaninchen erhielten einen gleichen Brei ohne Harnsäure; diese lebten 22, 61 und 35 Tage, im Mittel also 39 Tage. Ein Kaninchen ohne alle Nahrung lebte 5 Tage.

Die durchschnittliche Lebensdauer bot demnach keinen hervorragenden Unterschied. Die großen Schwankungen auf jeder Seite rühren von individuellen Ursachen (Stärke und Alter des Thieres) her. Dass bei beiden Reihen die Lebensdauer eine doch so lange war, ist nach Verf. darauf zu beziehen, dass die käufliche Stärke immer noch etwas Eiweiss zurückhält.

#### 230. Altherr: Nutrition of infants.

Altherr bestimmte bei 480 kleinen Kindern in den ersten Tagen nach der Geburt die durchschnittliche tägliche Zunahme des Körpergewichts und fand bei Ernährung mit Muttermilch 7,2 Grm., mit Ammenmilch 4,0 Grm., theils mit Muttermilch, theils mit Kuhmilch 3,8, Grm., mit Kuhmilch allein 2,0 Grm, mit condensirter Milch 1 Grm., mit Nestlé's Kindermehl 0,5 Grm.

Herter.

# 231. Quinquaud: De la réproduction artificielle de la dénutrition, spécialement dans le foie 2).

Quinquaud weist auf die Aehnlichkeit hin, welche zwischen den durch Einwirkung von Barythydrat bei hoher Temperatur aus Eiweiss erzeugten Zersetzungsproducten (Schützenberger<sup>3</sup>) und den

<sup>1)</sup> Pflüger's Arch. 15, 369-381. Physiol. Laborat in Bonn.

<sup>2)</sup> Gaz. méd. de Paris, pag. 111.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Thierchem.-Ber. 1875, pag. 299, 1876, pag. 28.

Producten der Lebensthätigkeit der Organismen besteht, welch letztere im Wesentlichen als eine fermentative aufzufassen ist. Das diesen Processen Gemeinsame ist eine Spaltung complicirter Molecüle in einfachere. [Thierchem.-Ber. 1871, pag. 310, 1876, pag. 231.] Die thierischen Gewebe, mit Barythydrat im zugeschmolzenen Rohr erhitzt, sollen nach Quinquaud Glycocoll, Leucin, Pseudoleucin, Tyrosin, Sarkin, Carnin, Harnstoff, Harnsäure, Kohlensäure etc. liefern und zwar hauptsächlich durch Zerfall der Eiweisskörper. Quinquaud gibt eine kurze Andeutung seines analytischen Verfahrens, lässt aber die Belege für seine Angaben vermissen.

Herter.

- 232. F. W. Pavy: The effect of prolonged muscular exercise upon the urine in relation to the source of muscular power<sup>1</sup>).
- 233. Austin Flint jun.: The source of muscular power as deduced from observations upon the human subject under conditions of rest and of exercise 2).

Pavy gibt eingehendere Angaben über die bereits früher [Thierchem.-Ber. 6, 243] mitgetheilten Stoffwechseluntersuchungen an zwei Schnelläufern. Was zunächst die Versuchsmethoden betrifft, so wurde der Harnstoff nach Liebig titrirt und volumetrisch vermittelst Natriumhypobromit in Russel's und West's Apparat [Thierchem.-Ber. 4, 216] bestimmt. Die Harnsäure wurde in 100 CC. Harn mit 5 CC. starker Salzsäure gefällt und gewogen 3). Der Stickstoffgehalt in Harnstoff und Harnsäure, welcher in Pavy's Versuchen als Maass der gesammten N-Ausfuhr benutzt wurde, stimmte in den meisten Fällen nahe mit dem Werthe überein, welcher durch Erhitzen des Urins mit Natronkalk im Verbrennungsrohr erhalten wurde. (Die beiden am meisten abweichenden der so erhaltenen Werthe für die tägliche N-Ausscheidung waren 23,56 und 24,75 Grm., die am nächsten übereinstimmenden 19,05 und 19,03 Grm.) Der Stickstoffgehalt der Fäces wurde von Pavy nicht

<sup>1)</sup> Lancet 1876, 2, 741, 815, 848, 887, 1877, 1, 42.

<sup>3)</sup> Journal of anatomy and physiology 12, 91.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Pavy macht darauf aufmerksam, dass Flint [Thierchem.-Ber. 6, 244] zu geringe Harnsäure-Werthe fand, weil er mit Salpetersäure fällte und zu kurze Zeit zur Ausscheidung liess.

berücksichtigt. Der Stickstoffgehalt der sehr complicirten gemischten Nahrung (vergl. Lancet 1876, 1 und 2, pag. 742) wurde nur für einzelne Nahrungsmittel direct bestimmt, für die meisten Substanzen dagegen wurde derselbe von Pavy wie von Flint nach den von Payen (Substances alimentaires, Paris 1865) aufgestellten Durchschnittswerthen berechnet. Die Hauptresultate Pavy's veranschaulicht folgende Tabelle, in die wir die von Flint<sup>1</sup>) erhaltenen Werthe, von ihm selbst in derselben Weise wie die Pavy's berechnet, zur Vergleichung einfügen.

|                                   | Tagesmittel<br>für 15<br>Ruhe-Tage<br>nach Pavy. | Tagesmittel für 12<br>Marsch-Tage nach Pavy. | Tagesmittel fur 10 Rube-Tage nach Flint. | Tagesmittel für 5 Marsch-Tage nach Flint. |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Zurückgelegte englische Meilen .  | _                                                | 79,91                                        | 5,2                                      | 63,5                                      |
| Harnmenge                         | 1700,6                                           | 1810,5                                       | _                                        | _                                         |
| Specifisches Gewicht              | 1,0237                                           | 1,0296                                       |                                          |                                           |
| Acidität, entsprechend            | Grm.                                             | Grm.                                         | Grm.                                     | Grm.                                      |
| Oxalsaure pro die                 | 1,442                                            | 3,676                                        | _                                        | _                                         |
| Harnstoffausscheidung             | 41,309                                           | 72,016                                       | 43,903                                   | 46,803                                    |
| Harnsaure                         | 1,421                                            | 1,829                                        | 0,119                                    | 0,194                                     |
| Andere organische Substanzen .    | 7,264                                            | 11,984                                       |                                          | _                                         |
| Chlor                             | 6,485                                            | 3,103                                        | _                                        |                                           |
| Schwefelsäure                     | 3,243                                            | 4,936                                        | 2,935                                    | 3,467                                     |
| Phosphorsāure                     | 2,834                                            | 5,626                                        | 2,884                                    | 4,965                                     |
| Natron                            | 5,544                                            | 4,557                                        |                                          |                                           |
| Kali                              | 3,515                                            | 5,006                                        |                                          | ·<br>—                                    |
| Kalk                              | 0,276                                            | 0,417                                        |                                          | _                                         |
| Magnesia                          | 0,180                                            | 0,179                                        |                                          |                                           |
| Stickstoff in Harnstoff und Harn- |                                                  | -<br>                                        |                                          |                                           |
| säure                             | 19,791                                           | 34,212                                       | 20,527                                   | 21,908                                    |
| Stickstoff der Nahrung            | 31,618                                           | 36,080                                       | 25,284                                   | 15,211                                    |

<sup>1)</sup> Vergl. die Tabelle Thierchem.-Ber. 6, 244, wo der N-Gehalt von Harnstoff und Fäces (in letzteren während der 5 Marschtage 7,88 Grm. N, während der 10 Ruhetage im Ganzen 18,112 Grm. N als Maass der N-Ausfuhr diente. In dieser Tabelle steht übrigens durch Druckfehler 18,211 statt 15,211 sowie durchgehends % statt Grm.

Das Körpergewicht betrug in Pavy's Versuchen zwischen 1305/16 und 1373/4 avoir du poids Pfund, bei Flint während der Ruhe durchschnittlich 120,22, während der Arbeitstage 115,5 Pfund. Abgesehen vom Chlornatrium, welches auch Flint während der Marschtage vermindert fand und von der Magnesia, welche stationar blieb, zeigte sich eine durchgehende Vermehrung sämmtlicher Harnbestandtheile während der Arbeitstage 1); auch die Harnstoffausscheidung und die Gesammtstickstoffausfuhr war erhöht. Indessen genügt diese Vermehrung der N-Ausscheidung bei Weitem nicht zur Begründung der Anschauung, dass die Muskelkraft nur durch Zersetzung von Eiweiss geliefert würde. Pavy berechnet, entsprechend den Frankland'schen Bestimmungen der Verbrennungswärme, dass 6,45 Grain Eiweiss (enthaltend 1 Grain Stickstoff nach Mulder) bei ihrer Zersetzung im Körper so viel Wärme erzeugen, als 2,4355 englischen Fuss-Tons entspricht. Zur Berechnung der Arbeitsleistung benutzt Pavy die Angabe Haughton's (Principles of animal mechanics. London 1873), wonach das Gehen auf ebener Erde so viel Kraftaufwand verlangt, als das Heben von 1/20 des Körpergewichts auf die gleiche Distanz. Demnach beträgt die Arbeit eines Marschtages in Pavy's Versuchen 1264,01 Fuss-Tons. Während nun der Arbeitswerth des der gesammten Stickstoffausfuhr entsprechenden Eiweisses sich auf 1285,84 Fuss-Tons beläuft, kann die Eiweissmenge, welche dem an den Arbeitstagen überschüssig ausgeschiedenen N entspricht, nur 541,99 Fuss-Tons an mechanischer Arbeit liefern, also bedeutend weniger, als die an den Marschtagen geleistete Arbeit beträgt.

Flint hält die Grundlagen für obige Berechnungen nicht für genügend sicher gestellt. Er legt den Hauptwerth auf die Veränderung des Verhältnisses der Stickstoffausfuhr zur Stickstoffeinnahme, welches in seinem Versuch an den Marschtagen auf 1,44 steigt, während die Ruhetage das Verhältniss 0,81 zeigen. Bei Pavy bleibt auch während der Marschtage die N-Ausfuhr noch etwas unter der Höhe der N-Einnahme. Dabei ist zu bemerken, dass in Flint's Versuch die Versuchsperson W. eine weit geringere Nahrungsmenge zu sich nahm als in denen Pavy's; während des Marsches war dieselbe so gering, dass am vierten Tage vollständige Erschöpfung eintrat und der Marsch bis

<sup>1)</sup> Vergl. Engelmann, Thierchem.-Ber. 1, 158.

zum anderen Tage unterbrochen werden musste. Es trat hier ein Ueberschuss der ausgeschiedenen Quanitität N über die eingenommene Menge ein, welcher nach Flint durch Zerfall von Muskelsubstanz geliefert wurde. (Das Körpergewicht fiel während der fünf Arbeitstage um 3,45 Pfund.) Uebrigens war bei Flint die Zufuhr N-freien Nahrungsmaterials während des Marsches so unbedeutend (93,87 Unzen), dass ihr geringes Arbeitsäquivalent (7,88 Fuss-Tons) gegenüber der geleisteten Arbeit verschwindet.

Herter.

#### 234. R. Fleischer: Resorptionsvermögen der Haut 1).

[Diese Broschüre enthält im ersten Theile sehr ausführliche Literaturnachweise und eine wichtige Darstellung des Standes der einschlägigen Kenntnisse. Der zweite Theil bringt eigene Untersuchungen des Verf.'s, die aber hier, sofern sie doch vorwiegender pharmakologischer Art sind, nur im vom Verf. selbst angeschlossenen Resumé wiedergegeben werden.]

- "1) Eine Diffusion von reinem Wasser und in demselben gelöster Stoffe (salicylsaures Natron, Jodkalium, indigschwefelsaures Natron) durch die intacte menschliche Oberhaut findet nicht statt.
- 2) Ebensowenig konnte durch die vorliegenden Versuche eine Resorption von flüssigem Alcohol und in demselben gelöster Substanzen (Jod, Jodkalium, salicylsaures Natron), nachgewiesen werden.
- 3) In Salbenform auf die intacte Haut applicirte Medicamente (Jodkalium, Veratrin, Morphin, Chinin) werden nicht resorbirt.
- 4) Die Aufnahme von Salicylsäure und salicylsaurem Natron gelöst und mit Fett verrieben von der normalen Haut aus, ist nicht wahrscheinlich und muss noch durch zahlreiche Controllversuche sicher gestellt werden.
- 5) Eine Wanderung von Quecksilberkügelchen durch die Haut findet nicht statt. Dagegen ist eine Aufnahme des in feinvertheiltem Zustande mit der grauen Salbe applicirten Quecksilbers nach der Umwandlung in Sublimat sehr wahrscheinlich."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Untersuchungen über das Resorptionsvermögen der menschlichen Haut. Habilidationsschrift von Erlangen. — Erlangen 1877. Verlag von Ed. Besold, Oct., 81 Seiten.

# 235. Porak: De l'absorption de quelques médicaments par le placenta et de leur élimination par l'urine des enfants nouveau-nés 1).

Porak stellte an Kreissenden Untersuchungen über die Schnelligkeit des placentaren Stoffverkehrs zwischen Mutter und Frucht an. Erhielt die Mutter Dosen von 0,25 Grm. Jodkalium, so war (nach 30 bis 40 Minuten constant Jod im Harn des Neugeborenen durch den Katheter entleert) zu finden<sup>2</sup>). Der Nachweis geschah durch Versetzen mit Stärke und Salpetersäure. Bemerkenswerth ist die langsame Ausscheidung bei Neugeborenen. Während der Urin der Mutter gewöhnlich nach 36 Stunden kein Jod mehr enthielt, war der des Neugeborenen meist noch am vierten, manchmal auch noch am fünften, sechsten Tage jodhaltig.

Herter.

# 236. H. Weiske: Untersuchungen über die Zusammensetzung und Verdaulichkeit des nach verschiedenen Erntemethoden gewonnenen Rauhfutters <sup>3</sup>).

Aus diesen unter Mitwirkung von E. Wildt, R. Pott, O. Pfeiffer, M. Schrodt und O. Kellner ausgeführten verschiedenen Fütterungsversuchen ist hier nur hervorzuheben, dass der Stickstoffumsatz bei den als Versuchsthiere dienenden Hämmeln während der Fütterung mit frischen, grünen Futterpflanzen ein geringerer war, als bei Verabreichung derselben Pflanzen im sorgfältig getrockneten Zustande, trotzdem in jeder der beiden Versuchsreihen von den Hämmeln genau dieselben Quantitäten von Trockensubstanz und einzelnen Nährstoffen aufgenommen und verdaut wurden, und trotzdem bei der Fütterung mit grünen Pflanzen ein bedeutend grösserer Wasserconsum der Thiere, sowie eine damit Hand in Hand gehende grössere Harnproduction verbunden war.

Es ist daher nach diesen Versuchen anzunehmen, dass das Vegetationswasser der Pflanzen in Bezug auf den N-Umsatz eine andere Rolle

<sup>1)</sup> Journal de thérapeutique, 4. année, pag. 688.

<sup>2)</sup> Vergl. dagegen Gusserow, Arch. f. Gynäk. 8, 1872.

<sup>3)</sup> Journ. f. Landwirthschaft 25, 170.

im thierischen Organismus spielt als das Tränkwasser, welches bekanntlich unter übrigens gleichen Verhältnissen bei gesteigerter Aufnahme in den Körper und damit verbundener gesteigerter Harnausscheidung einen vermehrten N-Umsatz hervorruft.

Dem Original sind die analytischen Belege beigefügt.

Weiske.

# 237. G. Kühn: Versuche über die Verdaulichkeit der Weizenkieie und deren Veränderungen durch gewisse Zubereitungsmethoden 1).

Um die Verdaulichkeit der gekochten, resp. der durch Milchsäure etc. aufgeschlossenen Weizenkleie festzustellen und mit derjenigen der gewöhnlichen Kleie zu vergleichen, stellte Verf. in Verbindung mit F. Gerver, W. Kelbe und M. Schmöger Fütterungsversuche mit zwei Ochsen an, bei denen in verschiedenen Perioden zunächst Wiesenheu, hierauf Wiesenheu und Weizenkleie und sodann die nach den verschiedenen Verfahren zubereitete Kleie in bestimmten Mengen verfüttert wurde. Die Verdaulichkeit der gewöhnlichen und der auf verschiedene Weise zubereiteten Weizenkleie berechnete sich im Mittel wie folgt:

|                               | Trocken-<br>Substanz. | Protein. | N-freie<br>Subst <b>ans.</b> | Fett.  |
|-------------------------------|-----------------------|----------|------------------------------|--------|
| Gewöhnl. Weizenkleie          | 74,2                  | 89,0     | 80,4                         | 76,6%. |
| Nach Stockhardt aufge-        |                       |          |                              |        |
| schlossen                     | 64,8                  | 62,5     | 79,8                         | 74,7,, |
| Mit Milchsäure aufgeschlossen | 65,9                  | 79,1     | 70,6                         | 82,5,, |
| Gekochte Kleie                | 63,1                  | 69,8     | 74,1                         | 86,1,, |

Aus diesen Zahlen geht hervor, dass durch keine der obigen Zubereitungsmethoden die Verdaulichkeit der Kleie im günstigen Sinne beeinflusst wird.

# 238. E. Wildt: Ueber die Verwendbarkeit animalischer Proteïnsubstanzen als Futtermittel für Herbivoren <sup>9</sup>).

Durch eine Reihe von Futterausnutzungsversuchen stellte Verf. fest, dass Hämmel, welche neben Gerstenstroh theils mit Blutmehl, theils mit

<sup>1)</sup> Sächsische landwirthschaftl. Zeitschr. 24, 304 und 25, 6.

<sup>2)</sup> Landwirthschaftl. Versuchs-Stationen 20, 1.

Fleischmehl gefüttert wurden, im Durchschnitt von den Eiweissstoffen des Blutmehls 62,0% und von denjenigen des Fleischmehls 95,0% verdauten.

Dem Original sind die analytischen Belege beigefügt.

Weiske.

# 239. E. Schulze: Die stickstoffhaltigen Bestandtheile der vegetabilischen Futtermittel und ihre quantitative Bestimmung 1).

Durch verschiedene neuere Untersuchungen ist der Nachweis geführt worden, dass die in den vegetabilischen Futtermitteln enthaltenen stickstoffhaltigen Substanzen nicht ausschließlich aus Eiweissstoffen, sondern zugleich auch aus sehr wechselnden Mengen von in Wasser löslichen Peptonen, Amidosäuren und Säureamiden, Alkaloiden, stickstoffhaltigen Glykosiden, Nitraten und Ammoniaksalzen bestehen. Das bei den Agriculturchemikern bisher allgemein übliche Verfahren, die Eiweissstoffe durch Multiplication des gefundenen Gesammtstickstoffes der Futtermittel mit 6,25 zu bestimmen, ist daher ein fehlerhaftes, und zwar besonders dort, wo man es mit Futtermitteln zu thun hat, welche, wie z. B. die Rüben und Kartoffeln, neben Eiweiss andere stickstoffhaltige Substanzen in erheblicher Menge enthalten. In derartigen Fällen schlägt Verf. vor, etwa folgendes Verfahren zur Bestimmung der einzelnen stickstoffhaltigen Man stellt sich zunächst aus dem zu unter-Substanzen einzuschlagen. suchenden vegetabilischen Futtermittel einen wässerigen Extract dar, fällt aus demselben die Eiweissstoffe mittelst einer Lösung von Kupferoxydsalz oder dergleichen und bestimmt sowohl den N-Gehalt dieses Niederschlages als auch denjenigen des extrahirten Futters, um aus beiden den Gesammteiweissgehalt durch Multiplication mit 6,25 zu be-Ferner stellt man den Gehalt an Nitraten und Ammoniaksalzen nach der modificirten Schlösing'schen Methode fest bestimmt die etwa vorhandenen Alkaloide durch Ausfällen mittelst der von Sonnenschein für diesen Zweck vorgeschlagenen Phosphormolyb-Kennt man durch vorhergegangene Prüfung die Zusammensetzung des in dem betreffenden Pflanzenextract vorhandenen Alkaloides,

<sup>1)</sup> Landwirthschaftl. Jahrbücher von v. Nathusius und Thiel 6, 157.

so lässt sich die Quantität desselben aus dem N-Gehalte des Niederschlages leicht berechnen.

Mit grösserer Schwierigkeit ist es verbunden, den Gehalt an Amidosäuren und Säureamiden festzustellen; am besten erscheint hierzu die Sachsse-Kormann'sche Methode geeignet. Noch schwieriger sind die stickstoffhaltigen Glykoside und die Peptone quantitativ zu bestimmen. Vielleicht liesse sich nach Verf. der Gehalt ersterer aus ihren Zersetzungsproducten, derjenige letzterer durch Dialyse annähernd feststellen.

Verf. bespricht hierauf die in den verschiedenen vegetabilischen Futtermitteln bis jetzt nachgewiesenen verschiedenartigen stickstoffhaltigen Verbindungen, sowie deren Mengenverhältniss und weist schliesslich darauf hin, dass der Nährwerth dieser Futtermittel je nach dem stärkeren oder geringeren Vorhandensein anderer, nicht zu den Eiweissstoffen gehörigen, stickstoffhaltigen Verbindungen, deren Bedeutung für den thierischen Organismus wir verhältnissmässig noch wenig kennen, möglicher Weise ein weit geringerer ist, als nach ihrem Stickstoffgehalt zu erwarten steht. Gleichzeitig macht Verf. darauf aufmerksam, dass die Resultate verschiedener, in früherer Zeit angestellter Fütterungsversuche bei Berücksichtigung der in den angewandten Futtermitteln neben Eiweiss vorhandenen stickstoffhaltigen Verbindungen, welche den Eiweissstoffen nicht angehören, bisweilen nicht unwesentlich anders ausfallen würden, als ohne Berücksichtigung derselben.

Weiske.

## 240. O. Kellner: Versuche über Verwerthung des norwegischen Fischguano als Futtermittel 1).

Durch eine Reihe von Fütterungsversuchen, welche Verf. mit zwei Hämmeln ausführte, gelangte derselbe zu einer Bestätigung der bereits früher von anderer Seite [Thierchem.-Ber. 1876, pag. 252] festgestellten Thatsache, dass Herbivoren nicht nur die Eiweissstoffe, sondern auch das leimgebende Gewebe des Fischmehls in reichlichem Maasse zu verdauen im Stande sind. Verf. stellte bei seinen Versuchen zunächst die Verdaulichkeit des an die Versuchsthiere neben Fischmehl verfütterten Luzerneheues und Haferstrohes fest und berechnete hierauf unter der

<sup>1)</sup> Landwirthschaftl. Versuchs-Stationen 20, 428.

Annahme, dass die Verdauungscoëfficienten dieser beiden Futtermittel nach Beigabe bestimmter Mengen von Fischmehl dieselben geblieben seien, die Verdaulichkeit des letzteren. Es ergab sich, dass von den stickstoffhaltigen Bestandtheilen des Fischmehls im Ganzen etwa 90% verdaut wurden. Da nun das Fischmehl 56% stickstoffhaltige Substanzen enthielt, von denen ca. 36,5% aus leimgebendem Gewebe bestanden, so konnte mit Bestimmtheit angenommen werden, dass in Anbetracht des hohen Verdauungscoëfficienten der stickstoffhaltigen Substanzen, selbst im ungünstigsten Falle, etwa 75% des leimgebenden Gewebes im Verdauungsapparate der Hämmel zur Lösung gekommen waren.

Dem Original sind die analytischen Belege beigefügt.

Weiske.

## 241. G. Kühn: Versuche über den Einfluss der Ernährung auf die Milchproduction des Rindes 1).

Unter Mitwirkung von G. Aarland, H. Bäseke, B. Dietzell, A. Haase und A. Schmidt hat Verf. seine Untersuchungen über den Einfluss der Ernährung auf die Milchproduction des Rindes fortgesetzt [vgl. Thierchem.-Ber. 1871, pag. 129, 1874, pag. 176, 1875, pag. 125 und 1876, pag. 119].

Dieselben betrafen diesmal zunächst den Einfluss der Ernährungsweise auf die Grösse der Milchproduction und führten zu dem Resultat, dass im Allgemeinen die Menge der producirten Milch mit der Erhöhung der Eiweisszufuhr im Futter steigt und mit deren Verminderung sinkt. Gleichzeitig erwiesen sich hierbei indess sowohl die Lactationsdauer als auch die individuelle Entwickelung der Milchdrüse mit von Einfluss. Hat nämlich die Milchdrüse ihre Maximalentwickelung, und in Folge günstiger Ernährungsweise auch der Zerfall der Drüsensubstanz die grösste Intensität erreicht, so vermag dann eine noch weitere Erhöhung der Eiweisszufuhr im Futter die Milchproduction nicht mehr zu steigern, dieselbe bleibt vielmehr constant, bis sie endlich nach längerer oder nach kürzerer Zeit mit dem Fortschreiten der Lactationsdauer zu sinken anfängt.

Aus den im Original vorhandenen zahlreichen Uebersichtstabellen und graphischen Darstellungen ergibt sich ferner, dass die Menge der

<sup>1)</sup> Journal f. Landwirthschaft 24, 341 und 25, 832.

täglich ausgeschiedenen Einzelbestandtheile in ihren Bewegungen, von einzelnen Ausnahmen abgesehen, denjenigen der Gesammtmilch folgt: der Trockensubstanzgehalt der Milch steigt bei erhöhter Eiweisszufuhr im Futter und sinkt, wenn diese fällt. Zunahme und Abnahme pflegten jedoch meist nicht plötzlich einzutreten, sondern schritten allmälig mit der Veränderung des Körperzustandes vorwärts. Bei allen diesen Momenten erwiesen sich die individuellen Verschiedenheiten der einzelnen Versuchsthiere von grossem Einfluss und zwar der Art, dass die Einwirkung der Ernährungsweise auf den Trockensubstanzgehalt der Milch oder deren einzelne Bestandtheile bei dem einen Individuum weit deutlicher und schneller zu Tage trat als bei einem anderen.

Im Allgemeinen zeigten die vom Verf. ausgeführten Versuche bei Berechnung der einzelnen Milchbestandtheile auf gleichen Milchtrockensubstanzgehalt (12%) in der grössten Mehrzahl der Fälle bei steigender Eiweisszufuhr im Futter eine mehr oder weniger deutliche Erhöhung des Casein- und Fettgehaltes, dagegen eine Verminderung des Albuminund Zuckergehaltes der Milch. Wurde die Menge des Futtereiweisses herabgesetzt, so stieg meist die procentische Menge des Milchzuckers und der Caseingehalt der Milch sank, während die Menge des Fettes sich nicht mit der gleichen Regelmässigkeit verminderte.

Letzteren Umstand führt Verf. darauf zurück, dass hier die eiweissreiche Ernährung den Körperzustand und somit auch die Entwickelung und Leistungsfähigkeit der Drüse soweit gebessert habe, dass weder das Fortschreiten der Lactationsdauer, noch eine nunmehr erfolgte Entziehung von Futtereiweiss ihren deprimirenden Einfluss auf den Fettgehalt der Milch während des bezüglichen Zeitraumes der Versuchsperiode in sichtbarer Weise ausüben können.

Den Hauptzweck dieser Versuche, welcher darin bestand, die Frage zu entscheiden, ob das gegenseitige Verhältniss der werthbestimmenden Milchbestandtheile beim Rind durch die Ernährungsweise beeinflusst werden kann, hat Verf. somit in befriedigender Weise dadurch erreicht, dass er die Möglichkeit eines solchen Einflusses, der allerdings gleichzeitig sehr von der Individualität der Thiere abhängt, zweifellos, wenngleich nur in einzelnen Fällen und bei einzelnen Individuen stark hervortretend, nachzuweisen im Stande war.

Weiske.

242. E. Wolff: Pferdefütterungsversuche. In Gemeinschaft mit W. Funke, C. Kreuzhage und O. Kellner, ausgeführt auf der Versuchs-Station zu Hohenheim. Zweite Versuchsreihe 1).

In Anschluss an frühere Versuche [Thierchem.-Ber. 6, 253], welche zur Vergleichung der Verdauungsvorgänge beim Pferd gegenüber denjenigen beim Schaf angestellt worden waren, führte Verf. neue Untersuchungen aus, durch welche zunächst festgestellt wurde, dass beim Pferd das Verdauungsvermögen bei Verabreichung wechselnder, theils geringer, theils grosser Quantitäten ein und desselben Futters (Luzerneheu) stets das gleiche bleibt. Während der Versuche verrichtete das Pferd an einem vom Verf. für diesen Zweck construirten Dynamometer, welcher eine genaue Messung der Kraftleistungen des Versuchsthieres gestattete, eine geringe Arbeit. Dieselbe betrug regelmässig pro Tag 475020 Kilogrammeter. Die Wasseraufnahme des Pferdes wurde bei dieser gleichen Art und Höhe der Arbeitsleistung nur durch die Quantität und Qualität der Futtertrockensubstanz beeinflusst. Das Verhältniss des aufgenommenen Wassers zur aufgenommenen Futtertrockensubstanz war ein Durchschnitt wie 4:1.

Um weitere Vergleiche zwischen dem Verdauungsvermögen des Pferdes und demjenigen der Wiederkäuer anstellen zu können, wurden obige mit einem Pferde ausgeführte Futterausnutzungsversuche mit zwei Hämmeln wiederholt. Auch bei diesen Thieren ist das Futter in den verschiedenen Versuchsperioden, ungeachtet es in wesentlich ungleicher Quantität verzehrt wurde, fast ganz gleichmässig zur Verdauung gelangt. Die Verdauungscoöfficienten für ein und dasselbe Futter waren beim Pferd wie beim Schaf nahezu dieselben. Das Verhältniss des aufgenommenen Wassers zur aufgenommenen Futtertrockensubstanz schwankte beim Schaf zwischen 1,98:1 bis 2,41:1 und zwar der Art, dass die Gesammtwasseraufnahme mit steigendem Futterconsum sowohl eine absolute wie relative Erhöhung erfuhr.

Dem Original sind die analytischen Belege beigefügt.

Weiske.

<sup>1)</sup> Landwirthschaftl. Versuchs-Stationen 21, 20.

### XIV. Pathologisches<sup>1</sup>).

#### Uebersicht der Literatur.

#### Fieber.

- \*H. Senator, noch ein Wort über Colasanti's "Beitrag zur Fieberlehre" nebst Bemerkungen etc. [Pflüger's Arch. 14, 492.]
- \*E. Pflüger, Antwort darauf. [Daselbst 14, 502.]
- 243. Th. Weyl, Analysen von vermehrtem menschlichen Fruchtwasser.
- 244. Yvon, Cerebrospinalflüssigkeit.
- 245. G. Salomon, über Leukämie.
  - G. Salomon, Glycogen in Blut und Eiter. Cap. V.
  - K. Huber, Charcot'sche Krystalle = Tyrosin. Cap. IV.
  - \*G. Hüfner, Zusammensetzung und muthmasslicher Ursprung eines aus einem pyämischen Abscesse aufgefangenen Gases. Journ. f. pract. Chem. 1876, 826. [Als Nachtrag zum vorjährigen Berichte. Das Gas bestand aus 84,45% N, 14,5% O, 1,05% CO2 + H2S.]
- 246. Lannelongue, Gas aus einer Nierencyste.
- 247. Henneberg, Pathologisch-Apistisches.

#### Diabetes.

- \*v. Mering, Beobachtungen aus Bad Salzschlirf. I. Experimentelles über Diabetes. [Deutsch. Zeitschr. f. pract. Med. 1877, No. 18.]
  - Durch methodische an einem 26jährigen Diabetiker der schweren Form angestellte Untersuchungen, bei denen die Diät genau notirt ist, kam Verf. zu folgenden Resultaten:
  - 1) Der Harnzucker verschwand nicht nach 26stündigem Fasten.
  - 2) Reines Eiweiss vermehrte die Zuckerausscheidung erheblich.

<sup>1)</sup> So weit es nicht in den vorhergehenden Capiteln untergebracht ist.

- 3) Die Zuckerausscheidung stieg schon eine Stunde nach der Brodzufuhr, erreichte in den folgenden Stunden ihr Maximum, um in der vierten Stunde wieder abzunehmen.
- 4) Glycerin steigerte die Zuckerausscheidung und gleichzeitig auch die Harnmenge erheblich.

Das erste Resultat steht im Widerspruch zu der Behauptung Cantani's, dass die Zuckerausscheidung durch 24 stündiges Fasten beim Diabetes stets sistirt wird. Die übrigen Resultate bestätigen sämmtliche von Külz in dieser Beziehung gemachten Angaben. [Thierchem.-Ber. 4, 453; 5, 57; 6, 260; 6, 262.] Verf. hatte ausserdem wiederum Gelegenheit, Blut von einem Diabetiker zu untersuchen und in demselben analog seinen früheren Versuchen [Thierchem.-Ber. 6, 261] und in Uebereinstimmung mit Külz [Thierchem.-Ber. 6, 49] rechts drehenden Zucker nachzuweisen. Den Beobachtungen Cantani's, nach denen der Blutzucker Diabetischer (Paraglycose) optisch unwirksam ist, muss nach v. Mering sicher eine Fehlerquelle zu Grunde liegen. Külz.

\*R. Deutschmann, Untersuchungen zur Pathogenese der Cataracta. [Gräfe's Arch. 28, III, 143.]

Die Untersuchung der der ganz frischen Leiche (11jähriges diabetisches Mädchen) entnommenen Augen ergab: Reaction des Humor aqueus: stark alkalisch; Zuckergehalt des Humor aqueus: 0,5%, Zuckergehalt des Humor vitreus: 0,36%.

\*Stanislaus Martin, Innocuité du bois de réglisse dans le diabète sucré. [Bull. géner. de thérapeut. 98, 222.]

Martin empfiehlt, bei Diabetes den Zucker durch Süssholzextract zu ersetzen; es vermehrt die Glycosurie nicht. In Bezug auf das physiologische Verhalten stellte er Versuche an Kaninchen an. Die Thiere, welche Wochen lang Süssholz dem Futter beigemengt erhielten, schieden im Urin unzersetztes Glycyrrhizin aus. Auch durch Diastase wird dieses Glycosid nicht gespalten. Herter.

\*C. Eckhard, über den Morphiumdiabetes. [Eckhard's Beiträge zur Anatomie und Physiologie 8, 77—99.]

Die Arbeit enthält sehr werthvolle Untersuchungen über die Stellung des Nervensystems zum Diabetes. Külz.

\*Fr. Th. Frerichs, ein Paar Fälle von Diabetes mellitus mit einigen Bemerkungen. [Charité-Annalen f. 1875 2, 151].

Die Arbeit enthält sehr werthvolle Beobachtungen und kritische Bemerkungen. Soweit dieselben physiologisch-chemischer Natur, sind sie bereits in den verschiedenen, in diesen Berichten referirten Arbeiten von Mering's grösstentheils verwerthet worden. Külz.

\*v. Brincken, ein durch Natr. salicyl. geheilter Fall von Diabetes mellitus. [Deutsche med. Wochenschr. 1877, No. 39].

- \*Derselbe, weiterer Verlauf zweier mit Natr. salicyl. behandelten Fälle von Diabetes mellitus. [Deutsche med. Wochenschr. 1877, No. 50.] Verf. referirt in No. 39 über zwei mit Natr. salicyl. behandelte Fälle von Diabetes, bei denen ein sehr günstiges Heilresultat erzielt war und verspricht, etwaige Recidive baldigst zu veröffentlichen. Diesem Versprechen kommt er in No. 50 nach, indem er in beiden Fällen über ein Recidiv berichtet, das aber durch Salicylbehandlung innerhalb weniger Tage beseitigt wurde.
- \*G. Müller-Warnek, aus der med. Klinik des Prof. Bartels zu Kiel. Beitrag zur Wirkung des salicylsauren Natrons beim Diabetes mellitus. [Berl. klin. Wochenschr. 1877, No. 3 und 4.]

In zwei Fällen nahm nach Gebrauch von Natr. salicyl. (9—10 Grm. täglich in 3—4 Einzelgaben) die Zuckerausscheidung erheblich ab; in dem einen Fall hörte bei grösseren Dosen (14—16 Grm.) neben Fleischdiät die Zuckerausscheidung vollständig auf, so lange das Mittel gebraucht wurde. Von dem Auftreten einer leichten Albuminurie abgesehen, waren die unangenehmen Nebenwirkungen des Mittels nur gering.

- \*O. Riesel, ein Fall von Diabetes bei älteren Hirnläsionen. [Deutsche med. Wochenschr. 1877, No. 50.]
- \*F. Czapek, über den relativen Werth der Phosphorsäure in einem Falle der schweren Form des Diabetes mellitus. Vorläufige Mittheilungen. [Deutsche Zeitschr. f. pract. Med. 1876, No. 50.]
- \*L. Riess, über den Einfluss des Karlsbader Wassers auf die Zuckerausscheidung bei Diabetes mellitus. [Berl. klin. Wochenschr. 1877, No. 39.]

Das Resumé des Verf. lautet: "Meine Beobachtungen haben somit die Külz'schen Erfahrungen [Thierchem.-Ber. 4, 448] einerseits bestätigt, andrerseits erweitert. Sie zeigen nicht nur an einer Reihe neuer Kranken (der leichten wie der schweren Form) die Unfähigkeit des Karlsbader Wassers neben der Stickstoffdiät die Zuckerausscheidung des Diabetikers zu verringern, sie beweisen sogar, dass in manchen Fällen der Brunnen direct nachtheilig wirkt, d. h. dass der Zucker leichter und schneller bei blosser N-Diät als bei gleichzeitigem Karlsbader Gebrauch abnimmt; sie haben endlich für die vorliegenden Fälle dargethan, dass selbst bei einer nur geringe Mengen von Amylaceen enthaltenden Diät die Toleranz gegen diese durch Karlsbader Wasser nicht gesteigert wurde". Külz.

\*J. Ryba und A. Plumert, Mittheilungen von der II. med. Klinik: Zur Behandlung des Diabetes mellitus mit salicylsaurem Natron. [Prager med. Wochenschr. 1877, No. 19—21.]

Tagesdosen von 8,0 Grm. Natr. salicyl. drückten die Zuckerausscheidung entschieden herab. Es zeigen sich hierbei bedeutende Differenzen je nach der Schwere des Falles. Bei frischen Fällen

kann der Zucker ganz verschwinden, ohne dass er unmittelbar nach dem Aussetzen der Medication wieder auftritt. Bei Fällen von längerer Dauer ist die Wirkung gleichfalls unverkennbar, doch verschwindet der Zucker nicht vollständig und ist keine günstige Nachwirkung zu constatiren. Bei Fällen von mehrjähriger Dauer mit schweren Symptomen war gar keine Wirkung zu beobachten. Die Verminderung der Zuckerausscheidung war auffallender bei gleichzeitiger möglichster Ausschliessung der Zufuhr von Kohlehydraten.

\*J. Glax, über den Einfluss methodischen Trinkens heissen Wassers auf den Verlauf bei Diabetes mellitus. [Sitzungsber. der Wiener Acad. 75, III, Januar 1877.]

Während Verf. auf Prof. Körner's Klinik zu verschiedenen Malen Diabetiker mit kaltem Rohitscher Wasser behandelt hatte und von demselben ebensowenig Erfolg wie von dem kalten Karlsbader Mühl- oder Schlossbrunnen gesehen hatte, fand er in zwei Fällen unter dem täglichen regelmässigen Gebrauch von 1000-1400 CC. destillirten oder Brunnenwassers von 39-45° R., dass Harn- und Zuckermenge entschieden abnahmen, das Körpergewicht stieg, der Puls sich hob, die Perspiratio insensibilis zunahm. Glax glaubt vollständig zu dem Schluss berechtigt zu sein, dass der günstige Einfluss, welchen die Brunnenkuren in Karlsbad, Vichy oder Neuenahr auf den Verlauf der Zuckerruhr ausüben, lediglich als Temperaturwirkung aufzufassen sei.

- \*E. Külz, Diabetes mellitus et insipidus. [Handbuch der Kinderkrankheiten, herausgegeben von C. Gerhardt, 8, 269-898. Tübingen, H. Laupp.]
- \*Arnoldo Cantani, der Diabetes mellitus, übersetzt von J. Hahn. Autorisirte vom Verf. mit neuen Beiträgen versehene Ausgabe. Berlin, Denicke, 1877.
- \*Cl. Bernard, leçons sur le diabète et la glycogenèse animale. Paris, Baillière et fils, 1877.
- \*W. H. Dickinson, diseases of the kidney and urinary derangements. In three parts. Part. I. Diabetes. London, Longmans, 1875.
- \*J. E. Redon, du diabète sucré chez l'enfant. Thèse. Paris. 125 pag.

# 243. Th. Weyl: Beitrag zur Kenntniss des vermehrten menschlichen Fruchtwassers (Hydramnion <sup>1</sup>).

In folgender Tabelle sind die analytischen Resultate des Verf.'s zugleich mit der älteren Siewert'schen [Zeitschr. f. d. g. Naturw. 1863, 21, 146] Analyse zusammengestellt.

<sup>1)</sup> Arch. v. Bois-Reymond u. Reichert 1876, Heft 5.

Maly, Jahresbericht für Thierchemie. 1877.

|                           | Siewert<br>a. a. O. | Weyl.               | Weyl.        |
|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Zahl der Schwangerschaft. | keine Angabe        | 3                   | ; <b>3</b>   |
| Monat der Schwangerschaft | keine Angabe        | VII                 | IX (Mitte)   |
| Specifisches Gewicht      | 1,021               | 1,007               | 1,008        |
| Wasser                    | 985,88              | 988,15              | 988,22       |
| Fester Rückstand          | 14,12               | 11,85               | 11,78        |
| Organische Stoffe         | 7,06                | 5,30                | 6,13         |
| Asche                     | 7,057               | 6,55 <sup>1</sup> ) | 5,65 ¹)      |
| Lösliche Salze            |                     |                     | 5,46         |
| Unlösliche Salze          | _                   |                     | 0,19         |
| Wasser-Auszug             |                     |                     | 1,48         |
| Aether-Auszug             |                     | _                   | 1,04         |
| Fette                     | 0,277               |                     | _            |
| Alcohol-Auszug            | _                   | <b>-</b>            | 1,04         |
| Zucker                    | nein .              | nein                | nein         |
| Milchsäure                |                     | zweifelhaft         | wahrscheinl. |
| Eiweiss                   |                     | 3,50                | 2,37         |
| Serumalbumin              |                     | wahrscheinl.        | wahrscheinl. |
| Vitellin                  |                     | ja                  | _            |
| Mucin                     |                     | 0,1                 | 0,2          |
| Harnstoff                 | 0,352               | ja                  | ja           |
| Allantoin                 |                     | wahrscheinl.        | wahrscheinl. |
| Albuminose Substanzen .   | 6,434               |                     |              |
| Ca                        | nein                | ja                  | ja           |

Das Mucin fiel als Niederschlag beim Versetzen mit wenigen Tropfen verdünnter Essigsäure. Der Niederschlag reducirte nach dem Kochen mit verdünnter Schwefelsäure Kupfer in alkalischer Flüssigkeit, wodurch die Diagnose auf Mucin gestellt wurde. Zur quantitativen Bestimmung des Mucins wurden 50 CC. Fruchtwasser mit einem Ueberschuss Essigsäure versetzt, drei Tage stehen gelassen, dann filtrirt und bei 120° getrocknet.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die Werthe für die Aschen sind durch zu lange fortgesetztes Glüben etwas zu niedrig ausgefallen.

Durch CO<sub>2</sub> und viel Wasser wurde ein Globulin gefällt, löslich in 10% NaCl. Das Gesammteiweiss wurde nach Scherer bestimmt. Allantoin wurde wahrscheinlich, Harnstoff sicher nachgewiesen.

Verf. nennt ohne Rücksicht auf die Ursache jede übermässige Anhäufung von Fruchtwasser: Hydramniou. Im ersten Falle wurden über 5,5 Kgrm., im zweiten 4 Kgrm. Fruchtwasser aufgesammelt.

#### 244. Yvon: Composition du liquide rhachidien 1).

Yvon untersuchte Cerebrospinalflüssigkeit (1,3 Grm.), bei einem todtgeborenen Kinde aus dem Spinalcanal vermittelst einer Sonde entleert. Er fand darin

| Organische Substanz.  | <b>4,26</b> ] | pro | Mille | darin ( | Fett 0,366 pro Mille.  Harnstoff 0,275 ,, ,,  Eiweiss . 3,56 ,, ,,   |
|-----------------------|---------------|-----|-------|---------|----------------------------------------------------------------------|
| Unorganische Substanz | 8,90          | "   | "     | 4       | Schwefelsäure . Spuren. Phosphorsäure . 0,563 Chlor 4,301 Kalk 0,112 |
| Wasser 98             | 86,64         | ,,  | "     |         | Magnesia 0,238 Eisen Spuren.                                         |

Die neutral reagirende Flüssigkeit (specifisches Gewicht 1,010) enthielt einen citronengelben, in Aether löslichen Farbstoff und war durch Fett leicht getrübt. Sie enthielt kein Mucin. Yvon macht auf die nahe Uebereinstimmung des gefundenen Salzgehaltes mit dem des Serums aufmerksam.

Herter.

#### 245. Georg Salomon (Berlin): Zur Lehre von der Leukämie 2).

Des Verf.'s Untersuchungen schließen sich an die von Salkowski und Gorup-Besanez [Thierchem.-Ber. 1, 181 und 4, 126].

Objecte waren in dem einen Fall Milz, Harn, Blut, in einem zweiten nur Blut. Von dem ersten Fall, dessen Krankengeschichte im

<sup>1)</sup> Journ. d. pharm. et de chim. 26, 240.

<sup>2)</sup> Arch. v. Reichert und du Bois-Reymond 1876, Heft 6, pag. 762.

Original erzählt ist, wurde zunächst die Milz untersucht. Das ganze derbe Organ wurde zerrieben, mit acht Liter Wasser erschöpft, das colirte Filtrat mit Essigsäure von Eiweiss befreit, und die eiweissfreie Flüssigkeit zum dünnen Syrup eingedampft, worauf es zu einer festen Gallerte erstarrte. Sie wurde durch Erwärmen gelöst, mit Alcohol gefällt und der noch etwas eiweisshaltige Niederschlag in Wasser gelöst, mit Bleiessig gefällt; das Filtrat entbleit, gab wieder beim Eindampfen eine klare gelbliche Gallerte. Diese Fällungen mit Alcohol und Bleiessig wurden noch einmal wiederholt, und nun das entbleite Filtrat durch dreistündiges Kochen mit Schwefelsäure, Neutralisiren mit BaCOs etc. auf Glycocoll verarbeitet. Nach Verlauf von 14 Tagen war eine geringe Menge harter Krystalle abgeschieden, aus denen sich etwas Glycocollkupfer deutlich darstellen liess.

Die von der Glutinfällung abfiltrirte alcoholische Lösung gab beim Verdunsten einen braunen Rückstand, dessen Lösung mittelst Bleizucker gereinigt auf Harnsäure Xanthinkörper und Milchsäure untersucht wurde, in folgender Weise: Man fällte mit NH3 oder Magnesiamischung die Phosphate, versetzte das Filtrat mit ammoniakalischer Silberlösung, wusch den flockigen Silberniederschlag, zerlegte ihn mit H2S und filtrirte heiss. Das Filtrat vom Schwefelsilber wurde zur Trockne verdampft und mit verdünnter Schwefelsäure extrahirt, das dabei ungelöst Gebliebene wird der Murexidprobe unterworfen. Das saure Filtrat ammoniakalisch gemacht, wird auf's Neue mit Silber gefällt, der Niederschlag gewaschen, in einem Kolben mittelst heisser Salpetersäure gelöst und nach Neubauer Hypoxanthin neben Xanthin nachzuweisen gesucht.

Auf Milchsäure wurde im ammoniakalischen Filtrate vom ersten Silberniederschlag durch Ansäuern mit Schwefelsäure, Ausschütteln mit Aether und Darstellung des Zinksalzes geprüft.

Bei Anwendung dieser Methoden war in dem obigen Milzauszuge Harnsäure nicht nachweisbar, was bei dem grossen Material um so auffälliger war, als es dem Verf. möglich war, durch seine Silbermethode aus dem Blute eines durch Halsschnitt getödteten Hahnes eine kleine Menge Harnsäurekrystalle darzustellen, was früheren Experimentatoren (Meissner, Pawlinoff) nicht gelang. Hingegen wurde deutlich Hypoxanthin und ebenso Xanthin gefunden. Im Filtrate vom ersten Silberniederschlag wurde nach dem Entsilbern und Abdampfen ein Körper gefunden, der wahrscheinlich Tyrosin war; Milchsäure schien zu fehlen.

In ähnlicher Weise wurde von derselben leukämischen Leiche das Blut (1550 CC., aus dem Herzen und den Gefässen genommen) untersucht; es wurde darin kein Glutin und keine Harnsäure gefunden. Die Menge des Hypoxanthins betrug 0,116 Grm. Sehr reich war die Ausbeute an Milchsäure, soferne 1,5 Grm. milchsaures Zink erhalten wurde; eine Zinkoxydbestimmung ergab ferner, dass fleischmilchsaures Salz vorlag.

Der Harn wurde noch bei Lebzeiten auf Hypoxanthin und auf Milchsäure mit negativem Erfolge untersucht. Statt des Hypoxanthin trat hier in kleinen Mengen ein Körper auf, der eine amorphe salpetersaure Silberverbindung gab, während der daraus dargestellte Xanthinkörper macroskopische Krystallform zeigte.

Die Untersuchung des Blutes aus den Gefässen einer zweiten Leiche gab ähnliche Resultate wie beim ersten Fall; in beiden wurde also mit Sicherheit Hypoxanthin und Fleischmilchsäure aufgefunden. Verf. hielt es desshalb interessant, an einem nichtleukämischen Blute nachzusehen, ob beide Körper hier fehlen oder nicht. Als Material diente hierzu eine durch Thoracentese erhaltene 3000 CC. betragende Flüssigkeit, die nach dem äusseren Ansehen in Nichts von reinem Blute sich unterschied, und die von einem an carcinomatöser Pleuritis leidenden Patienten stammte. Der daraus nach dem geschilderten Vorverfahren mit ammoniakalischer Silberlösung erhaltene reichliche Niederschlag enthielt keine Harnsäure, gab aber die gewöhnlichen Krystallbüschel des salpetersauren Silberhypoxanthins. Das erhaltene 0,35 Grm. wiegende milchsaure Zink war auch hier fleischmilchsaures.

Daraus ergibt sich also, dass die Annahme von specifischen Bestandtheilen im leukämischen Blut und Harn eine entschieden ungünstige ist, was die Milchsäure und das Hxpoxanthin betrifft. Ob für das Blut das Glutin, welches jedoch Verf. in seinen Fällen vermisste, mit mehr Recht als specifisch betrachtet werden kann, müssen weitere Untersuchungen lehren. Jedoch sind quantitative Unterschiede hervorgetreten; das leukämische Blut enthielt in den zwei Fällen 0,064 und 0,050%, das des Carcinomkranken nur 0,007% Milchsäure. Nach der Schätzung war ebenso der Hypoxanthingehalt beim Leukämischen grösser.

### 246. Lannelengue: Kyste gazeux du rein droit; analyse des gaz contenus 1).

Kohlensäure und Ammoniak nachgewiesen wurden, 16 CC. Gas. Nach einer in Baudrimont's Laboratorium ausgeführten Analyse waren darin 8 CC. Sauerstoff, 1 CC. Kohlensäure und 7 CC. Stickstoff enthalten.

# 247. W. Henneberg: Chemische Untersuchungen auf apistischem Gebiete mit besenderer Berücksichtigung der Faulbrut<sup>2</sup>).

Unter Mitwirkung von M. Fleischer, E. Kern, F. Meinecke und K. Müller unterwarf Verf. die Brut und Bienen verschiedenen Alters aus gesunden und kranken Stöcken einer chemischen Untersuchung. Die hierbei ausgeführten Bestimmungen betrafen ausser dem absoluten Gewicht im frischen, natürlichen Zustande den Gehalt an Trockensubstanz, Stickstoff, Fett, Asche, Phosphorature und Kalk. In Betreff der analytischen Resultate, welche in Tabellen ohne weitere darauf bezügliche Bemerkungen zusammengestellt sind, muss auf das Original, dem auch die analytischen Belege beigefügt sind, verwiesen werden. Weiske.

### XV. Fermente, Fäulniss, Desinfection.

#### Uebersicht der Literatur.

#### Fermente.

- 248. J. Seegen und Kratschmer, über die saccharificirenden Fermente.
- 249. Imm. Munk, Wirkung von Glycerin auf Gährungsprocesse.
- 250. Otto Nasse, Fermentprocesse unter dem Einflusse von Gasen.

<sup>1)</sup> Bull. et mém. de la soc. de chir. de Paris 3, 569.

<sup>2)</sup> Journal f. Landwirthschaft 25, 377.

- 251. P. Grützner, Bildung und Ausscheidung von Fermenten.
  - \*P. Grützner, Notizen über ungeformte Fermente des Säugethier-Organismus. [Pflüger's Archiv 12, 285.] [Nachtrag pro Band 6.]
  - \*Mor. Traube, Alcoholhefe in sauerstofffreien Medien. [Ber. d. d. chem. Ges. 10, 510.]

#### Faulniss etc.

- 252. J. W. Gunning, über sauerstofffreie Medien.
  - \*Buchholtz, zur Kenntniss der Ernährungsverhältnisse von Bacterien. [Archiv f. exp. Path. 7, 81-100.]
  - \*D. Müller, Beitrag zur Archibiosis des Hrn. Ch. Bastian. [Ber. d. d. chem. Ges. 10, 776.] [Verf. erhielt negative Resultate.]

258. Pasteur und Joubert,

254. Bastian,

255. Pasteur,

über Archibiosis.

256. Bastian,

257. Pasteur,

- 258. G. Cantoné und Maggi, über die Heterogenesis.
  - \*C. Grossmann und Mayerhausen (Utrecht), über das Leben der Bacterien in Gasen. [Pflüger's Arch. 15, 245-268.] Froschoder Heuinfusa wurden in der microskopischen Kammer verschiedenen durchgeleiteten Gasen ausgesetzt und beobachtet, ob und wie lange noch Bewegung (schiessende Ortsveränderung) stattfindet. Resultate in Tabellen. Sauerstoff wirkt immer bewegungsbeschleunigend, aber nur auf neuere Formen; CO2-Ströme wirken, wenn schwach, auf frische Bacterien excitirend, wenn stark, immer lähmend. Ozon wirkt am schnellsten paralysirend.

Béchamp; Gayon etc., über die Veränderung der Eier. Cap. XII.

- 259. Schlösing und A. Müntz, über die Nitrification durch Fermente.
- 260. Patrouillard, über Gährung von essigsaurer Magnesia.
  - \*Arth. Downes und Blunt; Licht soll die Entwickelung von Bacterien verlangsamen; directes Sonnenlicht kann sie sogar verhindern.
    [Nature 16, 218.] Herter.

Hoppe-Seyler, Einwirkung der Fäulniss auf Hämoglobin. Cap. V.

- E. Bauman, Phenolbildung bei der Fäulniss der Eiweisskörper. Cap. IV.
- 261. Jul. Jeanneret, Zersetzung von Gelatine und Eiweiss durch Pancreasfermente.
- 262. Th. Weyl, Fäulniss von Fibrin, Amyloid und Leim.
- 263. F. Selmi, die flüchtigen Producte vom faulenden Gehirn.
- 264. Gust. Bischof, die fäulnissfähige Substanz in Trinkwasser.
  - \*J. Forster, über sog. Kalbsmumien. [Zeitschr. f. Biol. 18, 299.] [Bemerkungen mit Analysen von im Uterus abgestorbenen mumificirten Kalbsembryonen.]
- 265-268. V. Feltz, Untersuchungen über septisch inficirtes Blut.

#### Desinfection.

- 269. Baxter, über einige Desinfectionsmittel.
- 270. V. Feltz, Wirkung von Chloroform auf faules Blut.
- 271. R. Zöller, Kaliumxanthogenat.
  - \*Laujorrois, sur les propriétés antiseptiques du bichromate de potasse. Compt. rend. 84, 625. 1% Bichromat dem Bier zugesetzt, verhindert dessen Sauerwerden etc.
- 272. C. O. Cech, Phenol, Thymol und Salicylsäure gegen die Brutpest der Bienen.

## 248. J. Seegen und Kratschmer (Wien): Zur Kenntniss der saccharificirenden Fermente 1).

Frische Kaninchenlebern zerrieben in absoluten Alcohol gebracht, gaben an diesen nach 24 Stunden Zucker ab; der zweite und dritte Alcoholaufguss enthielt aber nur minimale Mengen Zucker. Dieser Leberbrei wurde nun nach v. Wittich in Glycerin gebracht und dabei Folgendes beobachtet. Das nach 12 Stunden abfiltrirte Glycerin reducirte Kupferlösung nicht. Wurde dieser Auszug mit Glycogenlösung vermischt, so war nach einiger Zeit Zucker nachweisbar; dieselbe Reaction trat aber auch ein, wenn das Glycerinfiltrat mit Wasser verdünnt und dann mit Kupferlösung geprüft wurde. Diese Thatsache ist nur so zu erklären, dass in den Glycerinauszug beide Elemente für die Zuckerbildung (Ferment und Glycogen) übergegangen sind, und nur die Abwesenheit von Wasser bewirkte, dass beide Zuckerbildungselemente nicht auf einander einwirken. Es bedarf selbst nicht einmal der Zuthat von Wasser, es genügt, wenn nur der Glycerinextract durch längere Berührung mit der Luft wasserhaltig wird.

Die Nothwendigkeit der Gegenwart von Wasser zeigt sich auch an folgendem Versuch; wird trockenes Glycogen mit Glycerin verrieben, filtrirt und das Filtrat mit Speichel versetzt, so gab die Mischung in einer Zeit, in der erfahrungsmässig durch Speichel Zuckerbildung eintritt, noch keine Spur einer Reduction; sie trat aber sogleich deutlich ein, wenn Wasser hinzugefügt wurde.

Im Wittich'schen Extract findet dasselbe statt; das mit der trockenen Leber verriebene Glycerin löst beide — Glycogen und Fer-

<sup>1)</sup> Pflüger's Arch. 14, 598-605.

ment — aber das Ferment kann nicht einwirken, so lange das Glycerin wasserfrei ist. Wenn Wittich einmal ein Extract nach dem Verdünnen zuckerfrei fand, so muss dies nach dem Verf. von einer glycogenfreien Leber herrühren.

Als zum Zwecke der Isolirung des Fermentes die Glycerinlösung mit Alcohol versetzt wurde, siel ein weisser slockiger Niederschlag, der aber zum grössten Theile aus Glycogen und nur aus sehr geringen Mengen saccharisicirender Substanz bestand. Ebenso zusammengesetzt war der Niederschlag, welchen man erhielt, wenn man Leberbrei mit Wasser verkochte, durch 3-4 Tage mit salicylsäurehaltigem Wasser digerirte, und nun das Filtrat mit Alcohol versetzte.

Im letzten Falle musste eine Neubildung von Ferment stattgefunden haben. Um dies weiter zu untersuchen, wurde eine Kalbsleber in siedendes Wasser gegeben, gekocht, dann zu Brei zerrieben, dieser wieder gekocht und filtrirt. Ein Theil (a) vom Filtrate wurde mit Alcohol versetzt, ein anderer (b) mit Essigsäure.

In a entstand ein weisser Niederschlag, der gewaschen, bis er zuckerfrei war, auf dem Filter gummiartig eintrocknete, und dann mit Wasser eine opalisirende Lösung gab, die alle Glycogenreactionen zeigte. Diese Lösung durch 3—4 Tage sich selbst überlassen gab deutliche Reductionsproben und um so energischer, je länger die Flüssigkeit an der Luft stand.

Im Filtrate b fielen Flocken nieder, die gut gewaschen und dann mit einer Glycogenlösung zusammengebracht Zucker bildeten.

Die Verff. wollen dabei weder an ein neugebildetes Ferment denken ("da ja das Lebergewebe nach der Abkochung nicht weiter mit der Leber in Berührung war"), noch daran, dass das durch Hitze zerstörte Ferment wieder wirksam geworden wäre (da z. B. gekochter Speichel auch nach 8—10 Tagen nicht wieder diastatisch wirkte), sie finden vielmehr die Ursache darin, dass die eiweisshaltigen Gewebe und die Eiweisskörper selbst (wenn sie wenigstens theilweise löslich sind) bei kürzerer oder längerer Berührung mit Glycogen saccharificirend wirken. Durch Kochen der den Eiweisskörper enthaltenden Flüssigkeit wird die diastatische Wirkung momentan sistirt, tritt nach 2—3 Tagen wieder auf. Es genügen nach Verf. die minimalsten Mengen löslichen Eiweisses, um saccharificirend zu wirken.

Die Versuche selbst, welche zu diesen Aussprüchen die Verff. veranlassen, sind folgende. Schon länger bekannt ist, dass frische Gewebe zuckerbildend wirken können. Die Verff. haben aber die betreffenden Organtheile früher gekocht und gut gewaschen, dann Stückchen davon zu einer Glycogenlösung gegeben. Immer sahen sie nach einiger Zeit, zuweilen nach einigen Stunden Zucker auftreten. Am besten wirkte gekochtes Gehirn.

Ebenso wie die Gewebe wirkten auch reine Präparate von Riweisskörpern — Serumalbumin, Eieralbumin, Casein; besonders stark die beiden ersteren. Wurde Casein in Wasser zertheilt, mit Glycogeniösung digerirt, so bedurfte es mehrerer Tage, ehe Zuckerbildung eintrat. Dasselbe Casein einige Monate später wirkte viel energischer. Fibrin in Wasser suspendirt, saccharificirte nicht, wahrscheinlich in Folge seiner Unlöslichkeit.

In allen diesen Fällen (mit Geweben und Eiweisspräparaten) ist die Wirkung von der des Speichels quantitativ verschieden; letzterer wirkt auf Glycogenlösung schon nach wenigen Minuten, die ersteren brauchen aber mindestens 1-2 Stunden oder auch Tage.

Die Verff. halten dafür, dass die besprochene schwache saccharificirende Wirkung den Eiweisskörpern selbst zukomme, und nicht etwa aus letzteren allmälig sich bildenden fermentativen Zersetzungsproducten.

### 249. Immanuel Munk: Ueber die Einwirkung des Glycerins auf die Gährungsprocesse 1).

Bei Versuchen mit künstlicher Verdauung hat der Vortragende die Erfahrung gemacht, dass in Verdauungsgemischen, welche mit den nach v. Wittich's Vorschrift bereiteten Glycerinextracten der Organe hergerichtet sind, eine Umsetzung der Kohlehydrate zu Milchsäure ungeachtet 24 stündiger Digestion bei 38-40° C. nicht zu Stande kommt, während Milchsäuregährung eintritt, sobald man statt der Glycerinextracte, die wässerigen Auszüge anwendet. Diese Erfahrung, die den gährungswidrigen Einfluss des Glycerins wahrscheinlich machte, wurde der Ausgangspunkt der Untersuchungen.

<sup>1)</sup> Verhandl. d. physiol. Ges. zu Berlin. Sitzung am 4. Mai 1877. No. 19.

Versetzt man eine Milchzuckerlösung mit Käse, fügt kohlensaures Natron bis zu deutlich alkalischer Reaction (Alkalien begünstigen die Milchsäuregährung) und endlich eine der Mischung gleiche Menge reines concentrirtes Glycerin (specifisches Gewicht == 1,25 Grm.) hinzu, so erfolgt selbst nach 21 Tagen trotz steter Digestion bei 40° C. weder milchsaure noch buttersaure Gährung, die Flüssigkeit erweist sich vielmehr zu dieser Zeit noch eben so stark alkalisch wie zu Anfang, während ohne Zusatz von Glycerin in einer solchen Mischung Bildung von Milchsäure schon zwischen 11 und 15 Stunden nachweisbar ist. Zusatz von 1 Theil Glycerin auf 3 Theile Zuckerlösung schiebt den Gährungsprocess so ausserordentlich hinaus, dass erst zwischen dem 7. und 8. Tage die alkalische Reaction in Folge der gebildeten Milchsäure in die neutrale umschlägt; 1 Theil Glycerin auf 9 Theile Zuckerlösung verzögert die Gährung um 22-30 Stunden.

Sehr energisch hemmt das Glycerin die spontane Gährung der Milch. Zu den Versuchen wurde stets frisch gemolkene Kuhmilch von alkalischer Reaction benutzt, die dem Vortragenden aus dem Musterstall der Berliner Thierarzneischule geliefert wurde. Die Vermuthung, dass, entsprechend der geringeren Intensität des Gährungsvorganges bei mittleren Temperaturen, es hier zur Verzögerung der Fermentation geringerer Mengen von Glycerin bedürfen würde, bestätigte sich vollständig. Zimmertemperatur, die zwischen 15-20° C. schwankte, wurde Milch bei Zusatz von 1/5 ihres Volumens an Glycerin erst zwischen 8 und 10 Tagen sauer; eine Mischung von 1 Theil Glycerin auf 10 Theile Milch wurde 2-3 Tage, 1:25 33-38 Stunden, 1:40 und 1:50 wurde 15-18, häufig sogar erst 20-24 Stunden später sauer als eine Controllprobe derselben Milch, die ohne jeden Zusatz der spontanen Gährung überlassen war, und um annähernd entsprechende Zeiträume wurde auch der Eintritt der Gerinnung hinausgeschoben. Diese Beobachtung, wonach bei 15-20°C. ein Zusatz von Glycerin zur Milch zu 2-21/20/0 den Gährungsprocess nicht unerheblich verzögert, dürfte, abgesehen von dem Interesse, das diese Erscheinung an sich darbietet, auf die eventuelle Möglichkeit einer practischen Anwendung des Glycerins hin-Milch mit einem Zusatz von 2% Glycerin unterscheidet sich weisen. übrigens in ihrem Geschmack nicht merklich von unversetzter Milch. In allen Versuchen befand sich die Milch in unbedeckten Cylindergläsern oder

war selbst in grossen, flachen Schalen ausgebreitet, sodass bei der freien Communication mit der an Gährungs- und Fäulnisskeimen reichen Luft des Laboratoriums die günstigsten Bedingungen für die Gährung gegeben waren.

Milch mit einem Glycerinzusatz von der Hälfte oder nur einem Drittheil ihres Volumens hatte bei 15-20°C. nach 6-7 wöchentlichem Stehen im ersten Falle gar nichts, im letzteren nur sehr wenig von ihrer Alkalescenz eingebüsst. Mit steigender Temperatur und dem entsprechend wachsender Intensität des Gährungsprocesses bedarf es grösserer Mengen von Glycerin; die für höhere Temperaturen von 20-40°C. erforderlichen Glycerinzusätze werden in der ausführlichen Mittheilung niedergelegt werden; hier sei noch erwähnt, dass bei Blutwärme 1 Theil Glycerin auf 8 Theile Milch die Gährung um 15-24 Stunden, 1 Theil Glycerin auf 3 Theile Milch um etwa 4 Tage hinausschiebt.

Auch die alcoholische Gährung der Kohlehydrate wird durch Glycerin erheblich beeinträchtigt. Die neben dem Alcohol entwickelte CO<sup>2</sup>-Menge gibt, verglichen mit der von der nämlichen, aber unversetzten Zuckerlösung in gleichen Zeiträumen entbundenen CO2, einen geeigneten Maassstab für die Beurtheilung der Intensität, mit welcher der Gährungsprocess verläuft. Eine mit frischer Bierhefe versetzte Zuckerlösung, der die gleiche Menge Glycerin hinzugefügt war, hatte nach 48 Stunden In einer Mischung von 1 Theil Glycerin auf keine CO<sup>2</sup> entwickelt. 2 Theile Zuckerlösung trat in der Regel auch gar keine oder erst im Verlauf des zweiten Tages eine nur geringfügige CO2-Entwickelung auf. Eine Mischung von 1 Theil Glycerin auf 3 Theile Zuckerlösung hatte nach 24 Stunden nur etwa 1/6, 1:5 etwa 3/4 so viel CO2 entbunden, als die Controllprobe ohne Glycerin-Zusatz; dagegen war die Gesammtmenge von CO2, die am Ende des zweiten Tages sich in der Mischung 1:5 angehäuft hatte, ziemlich eben so gross als die der Controllprobe. Während sonst in der Regel nach 48 Stunden der Gährungsprocess sein Ende erreicht hat, verlief er in der Mischung 1 Theil Glycerin auf 4 oder 3 Theile Zuckerlösung bis zum Ende des dritten Tages, ja zuweilen darüber hinaus weiter; er spielte sich also in geringerer Intensität innerhalb eines längeren Zeitraumes ab. Diese Versuchsreihe wurde bei einer Temperatur angestellt, die zwischen 20-25° C. schwankte; sie ist erfahrungsgemäss für die Alcoholgährung die geeigneteste.

Von den im Pflanzenreiche verbreiteten Fermentationen wurde die Beeinträchtigung der Emulsinwirkung untersucht und zwar in Rücksicht auf die Spaltung der Benzoylglykoside, des Amygdalin und Salicin. Die Energie der durch das Emulsin eingeleiteten Fermentation, welche die Umwandlung dieser Glukoside in Zucker und einfachere Benzolderivate zur Folge hat, ist bekanntlich weit grösser, als die der Fermente der milchsauren und alcoholischen Gährung; demzufolge ist hier auch ein reichlicherer Zusatz von Glycerin erforderlich, soll die Fermentation ver-Während auf Zusatz von Amygdalin zu einer Emulsinzögert werden. lösung schon nach Secunden bis Minuten die Spaltung in Bittermandelöl, Blausaure und Zucker erfolgt, wird dieser Vorgang durch Hinzufügen der gleichen Menge Glycerin um 1/2 - 3/4 Stunden hinausgeschoben, auf Zusatz des zweifachen Volumen von Glycerin erfolgt die Umsetzung kaum vor 7 Stunden und verläuft auch weiterhin sehr langsam. durch Emulsin in wässeriger Lösung meist innerhalb 1/2 Stunde zu Zucker und Saligenin zerlegt, Zusatz des halben Volumen von Glycerin schiebt die Spaltung um einige Stunden hinaus; fügt man die gleiche Menge Glycerin hinzu, so haben sich selbst nach 20 Stunden nur Spuren von Saligenin gebildet. Ueber die Einwirkung des Glycerins auf die Spaltung anderer Glukoside soll später berichtet werden.

Endlich hat der Vortragende eine hierher gehörige Erfahrung an dem diastatischen Ferment der Bauchspeicheldrüse gemacht. Ein mit reinem Glycerin bereiteter Extract des Pancreas hatte selbst nach längerer Zeit mässig dicken Stärkekleister nicht zu Zucker umgesetzt, während derselbe Kleister mit Speichel versetzt, in wenigen Minuten Zuckerreaction gab. Als dann der Stärkekleister verdünnt und damit die Concentration des Glycerins vermindert wurde, erfolgte in kurzer Zeit Zuckerbildung. Neuerdings haben Se eg en und Kratschmer eine analoge Beobachtung bezüglich der Einwirkung des aus der Leber durch concentrirtes Glycerin extrahirten diastatischen Fermentes auf Glycogen veröffentlicht (vorhergehende Abhandlung).

### 250. Otto Nasse (Halle): Fermentprocesse unter dem Einflusse von Gasen 1).

Bezüglich der ungeformten Fermente war die Untersuchung auf Invertin und Ptyalin beschränkt.

Das Invertin wurde schon früher als besonders empfindlich zu derartigen Studien befunden. Der Versuch damit wurde so ausgeführt:

<sup>1)</sup> Pflager's Arch. 15, 471-481.

von einer eiskalten Mischung von Rohrzuckerlösung und Invertin werden gleiche Mengen in fünf Kolben vertheilt, durch vier derselben die unten bezeichneten Gase durchgeleitet, der fünfte offen gelassen. Die Kolben stehen in einem gemeinsamen, anfänglich eiskalten Wasserbade, dessen Inhalt, wenn sich annehmen lässt, dass die Gefässe nunmehr blos mit dem bestimmten Gase gefüllt sind, allmälig zum Optimum der Temperatur erwärmt, auf diesem einige Zeit erhalten, und schliesslich (nach 1½ Stunde) zum Sieden erhitzt wird, um die Inversion zu unterbrechen. Es fand sich nun an Invertzucker:

Mgrm. 0 im Sauerstoff,
,, 0 ,, Kohlenoxyd,
,, 8 ,, Wasserstoff,
,, 20 ,, Kohlendioxyd,
,, 7 ,, offenen Kolben.

Zu den hemmenden Gasen ist auch Stickstoff zu rechnen, wofür als Beweis anzuführen, dass bei hinreichender Lüftung mit CO<sub>2</sub>-freier atmosphärischer Luft ebenfalls die Inversion ausbleibt, und nur durch den CO<sub>2</sub>-Gehalt der Luft des Arbeitsraumes erklärt sich die bemerkliche Inversion im offenen Gefäss. Die Hemmung durch O und durch CO ist zwar vollkommen, aber sie ist nicht stark, daher schon geringe Mengen von CO<sub>2</sub> eine nicht unbeträchtliche Wirkung ausüben. Zwei Parallelversuche mit atmosphärischer Luft, einerseits Zimmerluft, anderseits von CO<sub>2</sub> sorgfältig befreiter Luft, zeigten dies auf das Deutlichste.

Sehr wenig wird die Thätigkeit vom Ptyalin im menschlichen Saliva mixta durch Gase verändert. Mag man CO, H, O oder Luft nehmen, man findet keinen Unterschied im Reductionsvermögen. Nur CO<sub>2</sub> beschleunigt in geringem Grade die Umsetzung.

Verf. wandte sich nun zum Einfluss der Gase auf die Fermentprocesse in die lebenden Gewebe, und zwar verfolgte er das Verhalten
der Kohlehydrate im absterbenden Muskel, von Kaninchen oder
Fröschen. Die in wenige Stücke zerschnittenen Rückenmuskeln der Kaninchen oder die hinteren Hälften der Frösche wurden in zwei mit
1% NaCl-Lösung gefüllte Gefässe gegeben; das eine Gefäss bleibt offen,
durch das andere geht ein Strom von CO2. Die Froschmuskeln bleiben
dabei bei Zimmertemperatur, die Kaninchenmuskeln werden auf 39%
gebracht. Beendet werden die Versuche nach 1—7 Stunden durch

rasches Erhitzen des Inhaltes der Gefässe auf Siedetemperatur. Die nun in beiden Muskelparthieen sich noch findenden Mengen von 1) Fleischzucker, als Traubenzucker betrachtet, und in Glycogen umgerechnet, 2) Glycogen und 3) der Summe der Kohlehydrate im Muskel, alles in Procenten der frischen Muskelsubstanz ausgedrückt, sind vom Verf. in eine Tabelle zusammengestellt. Er erhielt beispielsweise:

|           |                 | I    |           |                  |                                                         |
|-----------|-----------------|------|-----------|------------------|---------------------------------------------------------|
| Thierart. | art. Gas.       |      | Glycogen. | Summe<br>beider. | Dauer<br>in<br>Stunden.                                 |
| Kaninchen | Luft            | 0,08 | 0,19      | 0,27             | 11/2                                                    |
|           | $CO_2$          | 0,12 | 0,19      | 0,81             |                                                         |
| <b>f</b>  | Luft            | 0,14 | 0,25      | 0,39             | } 1                                                     |
| "         | $\mathbf{CO_2}$ | 0,16 | 0,25      | 0,41             |                                                         |
| f         | Luft            | 0,18 | _         | 0,18             | 1                                                       |
| " · · · { | $CO_2$          | 0,23 |           | 0,23             | } 4                                                     |
| <b>f</b>  | Luft            | 0,08 | 0,15      | 0,23             | ) 01/                                                   |
| " · · ·{  | $CO_2$          | 0,09 | 0,18      | 0,27             | $\left  \begin{array}{c} 2\sqrt{2} \end{array} \right $ |
| Thracks   | Luft            | 0,02 | 0,42      | 0,44             |                                                         |
| Frösche   | CO2             | 0,11 | 0,30      | 0,41             | 6                                                       |

Mit Ausnahme von zwei der angestellten zehn Versuche ist die Gesammtsumme der Kohlehydrate im Kohlensäuremuskel stets ein wenig grösser gefunden worden als im Luftmuskel, ebenso der Fleischzuckergehalt allein im CO<sub>2</sub>-Muskel meist grösser als im Luftmuskel.

[Bezüglich der daran geknüpften Erörterungen und einiger Bemerkungen über die Wirkung der CO2 auf das Nervensystem müssen wir auf das Original verweisen, umsomehr, als die Versuchsresultate nicht durchschlagend und die erhaltenen Differenzen sehr geringfügig sind.]

### 251. P. Grützner (Breslau): Ueber Bildung und Ausscheidung von Fermenten 1).

Die von Nussbaum [Thierchem.-Ber. 6, 269] gemachten Beobachtungen, dass die, ungeformte Fermente enthaltenden Lösungen und Zellen

<sup>1)</sup> Pflüger's Arch. 16, 105-123.

von Ueberosmiumsäure geschwärzt werden, und dass zwischen dieser Schwärzung und dem Gehalt an Ferment ein gewisser Zusammenhang bestehe, konnte Verf. nicht bestätigen und geht in Beziehung darauf die einzelnen Drüsen und Fermente durch.

Zunächst wird wiederholt bestätigt, dass das Glycerinextract der Unterkieferdrüse vom Kaninchen keinen diastatisch wirksamen Stoff enthält, und dasselbe gilt auch von deren Secret, während der Parotisspeichel vom Kaninchen (aus dem Ausführungsgang durch Reize erhalten) in kürzester Zeit Zucker bildet. Da weder im Extracte noch im Secrete der Unterkieferdrüse ein Ferment zu finden ist, so schliesst Verf., dass auch keines in der Drüse enthalten ist, und die von Nussbaum beobachtete Schwärzung der Epithelien der Ausführungsgänge durch Ueberosmiumsäure kann daher nicht als Fermentreaction angesehen werden. Anderseits färbt sich die fermentreiche Parotis nicht so viel mehr, sodass ein Parallismus nicht besteht. Auch vom Rind, Schaf, der Maus färbten sich die Submaxillardrüsen schwarz, waren aber frei von Ferment.

Auch bezüglich der Magenschleimhautdrüsen kann Verf. ein Zusammenfallen von Schwärzung und Pepsingehalt nicht finden. Um die vierte bis fünfte Verdauungsstunde gibt Nussbaum an, färben sich bei Hunden die Belegzellen am intensivsten mit Osmiumsäure, im Hunger also weniger und ebenso nach längerer Verdauungszeit. Verf. hat mehrere Hunde gefüttert, sie in verschiedenen Phasen der Verdauung getödtet, ihre Magen auf Pepsin untersucht, und muss durchaus dabei stehen bleiben, dass der Magenfundus eines hungernden Thieres viel mehr Pepsin enthält, als derjenige eines in voller Verdauung, und dass demnach gerade intensive Schwärzung der Belegzellen mit Pepsinarmuth zusammenfällt und mit Pepsinreichthum nicht das Mindeste zu schaffen hat. Ebenso bräunte sich ein sehr fermentreiches Glycerinextract viel weniger mit Osmiumsäure als ein fermentarmes.

Verf. sagt weiter, gäbe man aber auch zu, dass die Fermente in den Drüsen es sind, die deren Schwärzung durch Osmiumsäure bedingten, so könnte bei den Belegzellen es vielleicht auch das Labferment von Hammarsten sein, und dies führte zu dem Versuche, in ein paar Magenschleimhautextracten die Mengen von Pepsin und von Lab vergleichend festzustellen. Die Bestimmung von Pepsin geschah nach des Verf.'s Methode mit geröthetem Fibrin, die des Labs dadurch, dass je 5 CC. Milch mit je 8 Tropfen der Magenextracte versetzt und in Blut-

wärme die Zeit bis zur Gerinnung notirt wurde, indem man aus der kürzeren Zeit auf die grössere Labmenge schloss; es ergab sich, dass die Mengen von Labferment paralle i gehen mit der Pepsinmenge, dass also etwas Analoges stattfindet, wie bei den Fermenten der Bauchspeicheldrüse.

Man kann daher nach dem Verf. die Hauptzellen (welche derselbe als die Pepsinbildner ansieht) auch mit demselben Rechte als Labbildner betrachten, und dazu stimmt noch Folgendes. Nach Swiecicki [Thierchem.-Ber. 6, 172] kann man aus den Oesophagusdrüsen vom Frosch sehr viel mehr Pepsin extrahiren, als aus dessen nur Belegzellen führender Magenschleimhaut, die zwar Säure, aber kein Pepsin bildet. Diese Belegzellen, welche sich mit Osmiumsäure stärker als die Ferment enthaltenden Oesophagusdrüsen färben, enthalten auch das Labferment nicht, sondern das Lab wird wie das Pepsin im Oesophagus gebildet. Ein Versuch des Verf.'s zeigt auch, dass in den Speiseröhren des Frosches Lab- und Pepsingehalt ebenfalls parallel gehen.

#### 252. J. W. Gunning (Amsterdam): Ueber sauerstofffreie Medien 1).

Entgegen den Anschauungen von Lavoisier und von Liebig haben neuere Forscher, so Pasteur und dann Brefeld, angenommen, dass es eine anaërobie Lebensäusserung gebe, d. h., dass gewisse niedere Organismen ohne Sauerstoff leben und functioniren können.

Verf. hat seine Zweifel daran, dass in den dafür vorgebrachten Experimenten der freie Sauerstoff wirklich mit aller Schärfe ausgeschlossen war, und erinnert daran, wie schwer dies ist, indem die Art und Weise mit der O in organischen Flüssigkeiten gelöst ist, die Verdichtung der Gase auf Glasoberflächen, die Existenz von Gasschichten zwischen Glas und Flüssigkeit, die Gasdiffusionen durch Kautschuk etc. dabei in's Spiel kommen. Endlich erinnert Verf. daran, dass nach v. Nägeli die grösseren Spaltpilze ein Körpergewicht von ½50000000 Milligramm besitzen, ihr Sauerstoffbedarf daher unendlich klein sein muss.

Pasteur hat bei seinen O-Ausschliessungsversuchen die gewöhnlichen Anordnungen benutzt, Hüfner [Thierchem.-Ber. 6, 277] benutzte das anhaltende Auskochen, Traube [Berl. Ber. 1877, pag. 511] eine mit Indigo versetzte Lösung von Traubenzucker in Soda. Nach Verf. muss

<sup>1)</sup> Journ. f. pract. Chem. N. F. 16, 814-322.

aber hier der Entscheidung der Hauptfrage eine Discussion über die Grenzen und Sicherheit der Sauerstoffnachweisung vorausgehen und in diesem Sinne hat derselbe eine Reihe von Beobachtungen unternommen.

Im leeren Raum eines improvisirten Barometers leuchtet der Phosphor immer, aber nur auf beschränkte Zeit; das Leuchten fängt aber sogleich wieder an, wenn der Apparat erwärmt oder der Barometer tiefer in's Quecksilber gesenkt wird. Auch dieses zweite Leuchten hort nach einiger Zeit wieder auf und kehrt abermals zurück bei wiederholter Erhöhung der Temperatur oder des Drucks. Das Leuchten des P ist nach Gratama ein höchst empfindliches Reagens auf O. Es war von Interesse zu wissen, wie weit die O-Absorption des nicht leuchtenden P reicht; dazu musste ein Reagens aufgefunden werden, das gleichsam noch empfindlicher als P ist. Diesen Dienst leistet der Niederschlag, den gelbes Blutlaugensalz mit einem Ferrosalze gibt; er ist erst weiss, wird aber bekanntlich fast immer sofort blau, durch Oxydation erhalten. Verf. benutzte einen Apparat aus Glasröhren von der Form eines H. Die Innenfläche des ersten senkrechten weiteren Rohrs ist mit angeschmolzenem farblosem P theilweise bedeckt. Durch ein engeres horizontales Verbindungsstück steht dieses erste sonst zugeschmolzene Rohr mit einem zweiten eben so weiten Rohr in Verbindung, das einige Tropfen der einen Niederschlag erzeugenden Verbindung direct enthielt, während die zweite Lösung in einem engeren Glasröhrchen davon getrennt im Rohr 2 steht, sodass beide Lösungen erst sich mischen können, wenn der ganze Apparat geneigt wird. Die Eisenlösung muss frisch sein und wird noch mit einem Tropfen unterschwesligsaurem Natron versetzt. Ganze, das nun noch am oberen Ende vom Rohr 2 offen ist, wird evacuirt und oben abgeschmolzen. Wenn man den Apparat umkehrt, fliessen die Lösungen im zweiten Rohr zusammen und man überzeugt sich, dass der entstehende Niederschlag stets bläulich ist, wenngleich der P mehrere Tage Gelegenheit gehabt hat, den Raum von O zu befreien. Die Bläuung ist stärker, wenn diese Zeit kurz ist, aber in Apparaten von 30-40 CC. Inhalt ist selbst nach vier Wochen noch Sauerstoff nachzuweisen. Niederschlag erscheint dann allerdings weiss, bläut sich aber doch nach einiger Zeit. Auf Grund dieser Versuche hält der Verf. den P für unfähig, dergestaltige Räumlichkeiten sauerstofffrei zu machen.

Für die Herstellung von O-freien Räumen eignen sich ungleich besser Mischungen von Ferrosalzen mit überschüssiger Natronlauge und eine Lösung von reducirendem Zucker in Lauge. Zu Versuchen mit diesen Materialien hat Verf. einen ein wenig geänderten, im Original abgezeichneten Apparat benutzt. Es gelingt, mit alkalischer Zuckerlösung nach 24 Stunden die Bläuung aufhören zu machen, vorausgesetzt, dass der Apparat luftleer war, im lufterfüllten nimmt die Absorption ungleich länger in Anspruch.

Mit Hülfe des neuen Reagens überzeugt man sich, dass die gewöhnlichen Ansichten über die Herstellung und Erhaltung O-haltiger Medien und Räume unvollständig und theilweise unrichtig sind. So wurden z. B. aus Apparaten im nicht unterbrochenen Strome mehrere Hundert Liter CO2 oder H erzeugt, und die Gase durch ein Glasrohr geleitet, welches an zwei Stellen nach unten etwas aufgeblasen war und hier die zwei Flüssigkeiten enthielt (Blutlaugensalz und Ferrosalz), deren Mischung den weissen Niederschlag gibt. Nachdem während 24 Stunden Gas durchgegangen war, liess man, ohne den Strom zu unterbrechen, die Flüssigkeiten zueinander fliessen. Die Mischung war stets bläulich.

Bezüglich des citirten Traube'schen Versuches hält Verf. die Abwesenheit von O in der CO<sub>2</sub>-Atmosphäre nicht für bewiesen.

Verf. hat von dem angedeuteten Standpunkte aus viele Versuche über die Hauptfrage — das Leben niedriger Organismen ohne freien O — gemacht, und wird später darüber berichten.

253. Pasteur et Joubert: Note sur l'altération de l'urine, à propos des communications récentes du Dr. Bastian 1).

254. H. Ch. Bastian: Sur la fermentation de l'urine 2).

255. Pasteur: Réponse à M. le Dr. Bastian 3).

256. H. Ch. Bastian: Sur la fermentation de l'urine 4).

257. Pasteur: Note au sujet de l'expérience du Dr. Bastian, relative à l'urine neutralisée par la potasse 5).

Pasteur und Joubert wiederholten die Versuche von Bastian [Thierchem.-Ber. 1876, pag. 278] und bestätigen die Angabe Pasteur's

<sup>1)</sup> Compt. rend. 84, 64.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) l. c. 84, 84.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) l. c. 84, 206.

<sup>4)</sup> l. c. 84, 306.

<sup>· &</sup>lt;sup>5</sup>) l. c. 85, 178.

(l. c. pag. 279), dass in gekochtem und mit geschmolzenem Kalihydrat oder auf 110°C. erhitzter Kalilauge neutralisirtem Urin bei Abschluss der ausseren Luft keine Archibiosis eintritt. Uebrigens ist nach Pasteur und Joubert (entgegen Bastian) selbst eine erhebliche Alkalescenz des Gemisches der Entwickelung von Bacterien nicht hinderlich. Bastian behauptet (Compt. rend. 84, 187), dass auch bei Erhitzung der Kalilauge auf 110°C. die Archibiosis eintritt, dass aber jeder Alkali-Ueberschuss dieselbe verhindert. Pasteur verlangt (l. c. pag. 206) dass zur Zerstörung der in der Kalilauge etwa vorhandenen Keime dieselbe 20 Minuten lang auf 110° oder 5 Minuten lang auf 130° erhalten Bastian theilt mit (l. c. pag. 306), dass er auch bei 20stündiger Erhitzung der Kalilauge auf 110° reichliche Bacterien-Entwickelung gesehen hat. Dagegen beschreibt Pasteur (Compt. rend. 85, 178) einen Apparat, in welchem er bei sicherem Abschluss der Keime aus der ausseren Luft das Bastian'sche Experiment wiederholte. Der saure Urin wurde 10 Minuten lang auf 100°, die zur Neutralisation dienende Kalilauge 10 Minuten lang auf 110° erhitzt. (Pasteur macht übrigens darauf aufmerksam, dass man bei Anwendung verschiedener Reagenspapiere verschiedene Mengen Alkali zur Herstellung neutraler Reaction braucht.) Niemals sah Pasteur unter diesen Umständen eine Entwickelung von Bacterien.

Herter.

## 258. G. Cantoni und L. Maggl: Versuche über die Heterogenesis. (Ricerche sperimentali sull' eterogenesi. Prima communicazione 1).

Veranlasst durch den bekannten Streit zwischen Bastian und Pasteur haben die Verff. ihre früheren Versuche über Archebiosis [Jahresber. 1876, pag. 277] wieder aufgenommen und fortgesetzt. Unter "Heterogenesis" verstehen sie die Fälle von "Plasmogenie" (E. Hāckel), welche in Lösungen zur Beobachtung gelangen, in welchen Residuen früherer Organismen vorhanden sind, mit dem Vorbehalt jedoch, dass diese Residuen, sei es durch hohe Temperaturen, sei es auf andere Weise, so zugerichtet sind, dass sie nicht mehr als Organismen noch als Keime von Organismen gelten können. Bilden sich in einer solchen Lösung

<sup>1)</sup> Atti del N. Istituto Lombardo Serie II, 10, 12.

Organismen (Bacterien und Vibrionen), so hat nach der Definition der Verff., Heterogenesis" stattgefunden, bei welchem Vorgange die organische Fortpflanzung als ausgeschlossen und physikalisch-chemische Kräfte als wirksame zu denken sind.

Die Verff. brachten eine Eigelblösung (4 Theile Wasser oder 8 Theile Wasser auf 1 Theil Eigelb) in Ballons, schmolzen diese zu und setzten sie dann wenigstens eine Stunde lang der Siedhitze aus. Bewahrten die Verff. dann die geschlossenen Ballons bei höherer Temperatur (über 20 Centigraden) auf, so liessen sich nach einiger Zeit in der Flüssigkeit Bacterien und Vibrionen nachweisen; diese Organismen traten jedoch niemals auf, wenn die Ballons bei einer Temperatur niedriger als 20 Centigrade aufbewahrt wurden. Die Bacterien, welche sich in den bei 45-50 Centigrad Wärme aufbewahrten Ballons entwickelt hatten, büssten ihre Beweglichkeit ein, sobald die sie umgebende Temperatur auf 20 Centigrade herabsank. Ferner haben die Verff. den Einfluss der Alkalien auf die Bacterienbildung studirt und gefunden, dass in neutralen Lösungen der Zusatz von Alkalien die Bacterienentwickelung verzögerte, während in sauren Lösungen oder in solchen, die doch an der Luft leicht sauer werden, die Gegenwart von Alkalien befördernd auf die Entstehung der Bacterien einwirkt.

Capranica,

### 259. Th. Schlösing et A. Müntz: Sur la nitrification par les ferments organisés 1).

Idem: Sur la nitrification par des ferments organisés 2).

Schlösing und Müntz leiteten ammoniakhaltiges Sielwasser in langsamem Strom durch ein mit Quarzsand und Kalkstein gefülltes 1 Meter langes Rohr; das unten austretende Wasser enthielt kein Ammoniak mehr; es hatte eine vollständige Nitrification stattgefunden.

Als aber ein chloroformhaltiger Luftstrom durch den Apparat hindurchgesaugt war, hörte die Salpeterbildung auf, und sie begann erst wieder, nachdem das Chloroform entfernt und ein wässeriger Aufguss von Ackererde in den Apparat eingegossen war. Schlösing und

<sup>1)</sup> Compt. rend. 84, 801.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) l. c. 85, 1018.

Müntz erklären dieses Verhalten dadurch, dass die Nitrification an das Leben von Organismen geknüpft war, welche durch das Chloroform getödtet wurden, und dass zur Wiedereinleitung des Processes die Zuführung neuer Keime aus der Ackererde nothwendig und ausreichend war. Damit stimmt auch überein, dass nach Erhitzung auf 100° die Ackererde keinen Salpeter mehr bildet. Die Porosität der Ackererde ist für den Process unwesentlich, denn derselbe geht auch in wässeriger Lösung vor sich. Wurde in Sielwasser, das mit Alaun geklärt und mit Ackererde und kohlensaurem Kalk versetzt war, ein Strom reiner Luft eingeleitet, so trat regelmässig Nitrification ein, sowohl im Licht als in der Dunkelheit. Der Versuch gelang auch bei Anwendung von Meerwasser. Erhitzung auf 100° hob auch in der wässerigen Lösung die Salpeterbildung auf.

### 260. L. Patrouillard: Sur la préparation de l'acétate de magnesie crystallisé et sur la fermentation de ce sel 1).

Wird eine Lösung von essigsaurer Magnesia an der Luft stehen lassen, so entwickeln sich Granulationen und es tritt eine vollständige Vergährung der Essigsäure<sup>2</sup>) ein unter Bildung von Kohlensäure und Ameisensäure. Patrouillard glaubt aus dem Geruch auch auf die Bildung von Methylalcohol schliessen zu dürfen.

# 261. Jules Jeanneret: Untersuchungen über die Zersetzung von Gelatine und Eiweiss durch die geformten Pancreasfermente bei Luftabschluss <sup>8</sup>).

Diese Arbeit schliesst sich an jene von Nencki [Thierchem.-Ber. 6, 31], bei dessen Versuchen dieselben Zersetzungen studirt wurden, aber ohne dass die Luft abgehalten wurde, während Verf. bei Luftabschluss arbeitete.

Folgendes Verfahren diente hierzu: Ein  $1^{1/2}$ —2 Liter fassender Glaskolben wurde mit einem Kautschukstopfen, in dem ein zwei Mal

<sup>1)</sup> Compt. rend. 84, 558.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vergl. Thierchem.-Ber. 1876, pag. 275.

<sup>\*)</sup> Journ. f. pract. Chem. N. F. 15, 353-389. Aus dem Laborat. von Nencki.

rechtwinkelig gebogenes Glasrohr steckte, adjustirt. Die bereits längere Zeit gekochte Gelatinlösung kommt in den Kolben, und wird hier, während der äussere Glasrohrschenkel in eine mit kochendem Wasser gefüllte Schale taucht, weiter zum Kochen erhitzt. Nach einer halben Stunde entfernt man die Flamme unter den Kolben und lässt sich ihn mit dem eindringenden Wasser füllen. Nach gehöriger Abkühlung werden frische Pancreasdrüsenstückchen (Ochs oder Kalb) in einem Porzellantiegel gefüllt und die Lücken dazwischen mit heissem Wasser ausgefüllt. Während der Pfropfen vom Kolben nun rasch gelüftet wurde und die abführende Röhre verschlossen, liess man den Tiegel in den Kolben fallen, füllte bis zum Ueberlaufen mit siedend heissem Wasser und verschloss wieder. Bei einiger Sorgfalt tritt nicht eine Spur Luft ein. So vorgerichtet kommt der Kolben in ein Tag und Nacht 35—40° zeigendes Wasserbad, während das Endstück der Röhre unter Hg taucht.

Verf. beschreibt zuerst die mit Gelatine angestellten Versuche einzeln und ausführlich, von welchen einer für alle hier herausgehoben werden wird. Die Gelatine war bester Qualität.

Versuch (No. II des Originals) 2. November. Dauer 11 Tage. In 2000 CC. Wasser werden 200 Grm. Gelatine (mit 16,97% Wasser und 1,62% Asche) gelöst und 6 Grm. Pancreas hinzugesetzt = 164,27 Grm. trockener aschefreier Substanz. Am 3. November ist das Pancreas oben im Kolben und erst am dritten Tage findet lebhafte Gasentwickelung statt. Die Gase riechen nach H28 und CS2 oder nach faulem Kohl. Die stinkenden Gase werden mit der CO2 durch Kali absorbirt, aus Bleilösung fällen sie Schwefelblei. Während am 6. November in 23 Minuten 65 CC. Gas aufgefangen werden konnten, erhält man am 11. November nur noch 40 CC. in 45 Minuten und am 18. November wird der Versuch abgebrochen.

Die nach Jauche riechende Flüssigkeit wird mit 200 Grm. BaO<sub>2</sub>H<sub>2</sub> versetzt, in einer Retorte 3 Stunden lang destillirt. Das übergehende NH<sub>3</sub> wurde in HCl aufgefangen. Die HCl betrug 760 CC.; in 5 CC. davon waren als Platinverbindung bestimmt, 0,05327 N oder in toto 9,832 NH<sub>3</sub>, d. h. 5,98% der angewandten Gelatine.

Die Menge des in der Retorte gefällten BaCO<sub>8</sub> betrug 76,4 Grm. entsprechend 17,06 CO<sub>2</sub> oder 10,38% der Gelatine.

Nach Ausfällen des überschüssigen Baryts mit 70 Grm. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> wurde das klare gelbe Filtrat nochmals destillirt. Das Destiltat betrug

2950 CC. und davon waren 58,2 zur Neutralisation von 20 CC. Normalnatronlauge nöthig. Daraus ergibt sich für die ganze Säuremenge auf Buttersäure bezogen: 55,75 Grm. oder 33,93%, auf Essigsäure bezogen 38,12 Grm. oder 23,20% der Gelatine. Hierauf wurde das Destillat mit Natron neutralisirt und eingedampft, wobei es krystallinisch erstarrte, hauptsächlich zu Natriumacetat. Es wurde mit absolutem Alcohol behandelt; die in Alcohol löslichen Salze mit Schwefelsäure zerlegt, gaben sich abscheidende Säuren, aus denen ca. 7 CC. einer farblosen, nach Buttersäure riechenden, zwischen 150 und 160% destillirten Flüssigkeit erhalten wurden, die in Guanamin umgewandelt die characteristischen Krystalle des Guanamins der normalen Buttersäure gab.

Aus dem letzten hellbraunen Rückstand wurde nach Neutralisiren und Einengen auf Alcoholzusatz Glycocoll gefällt (5,54 Grm. oder 3,372% der Gelatine). Die Mutterlauge wieder sauer gemacht und zum dicken Syrup eingeengt, liess nach längerem Stehen Leucin microskopisch nachweisen, während der Syrup nur mehr Peptonreaction gab.

Die Versuche mit Eiweiss wurden ähnlich angestellt; das Eiereiweiss (mit 14,5% Wasser und 5,5% Asche) kam hier zugleich mit
den Pancreasstückchen in den Kolben. Von einem der mitgetheilten
drei Versuche folgen hier die Details.

Versuch 20. November. Dauer 29 Tage.

Angewandt 150 Grm. Eiweiss, 6,0 Grm. Pancreas, 1500 CC. Wasser. Schon am 21. November Gasentwickelung, welche zunimmt, am Tage vor der Unterbrechung aber wieder schwach war. Das trübe wie Leichenmageninhalt riechende Liquidum gibt, mit Aether geschüttelt, an diesen etwas Indol ab. Es wird dann mit der Lösung von 150 Grm. Baryt 7 Stunden gekocht und HCl vorgelegt. Das salzsaure, vom in der Flüssigkeit gebliebenen Indol, rosenroth gefärbte Destillat macht 1900 CC. aus. Nach einer genommenen Probe sind darin 13,23 Grm. NH<sub>3</sub> oder 10,83% des angewandten Eiweisses. Der trocken gemachte Salmiak gab mit Natron und Aether ein wenig nach Collidin riechendes Liquidum. Das in der Retorte gebliebene BaCO3 wog 28,74 Grm. = 6,42 Grm. oder 5,25% CO2. Das Filtrat von BaCO3 mit Schwefelsaure von Baryt befreit und destillirt, gab 2400 CC. saures Destillat, aus dem sich (wie oben nach Neutralisirung einer Parthie) entweder 42,58 Grm. = 34,8% Buttersaure oder 29,11 Grm. = 23,8% Essigsaure berechneten. Das gesammte Destillat mit Natron zur Trockne gebracht,

und der Rückstand mit Schwefelsäure zerlegt, gab 25 CC. eines rothen Oeles, aus dem durch fract. Destillation Partien erhalten wurden, deren Silbersalze zu Essigsäure, Buttersäure und Valeriansäure stimmten.

Der braune Retortenrückstand gab eingeengt nach einander drei krystallinische Ausscheidungen; eins und zwei waren wesentlich Tyrosin, drei wurde umkrystallisirt und gab analysirt die Zahlen der Amidovaleriansäure. Die drei Portionen zusammen wogen 14,7 Grm.  $=12,0^{\circ}/_{\circ}$  des Gesammteiweisses. Der letzte Rückstand gab mit absolutem Alcoholgefällt 15,5 Grm. pechartige Masse.

Bezüglich der Morphologie der Bacterien — es traten in den Eiweissund Gelatinelösungen vorzüglich wie bei Luftzutritt die sog. Köpfchenbacterien auf — wird auf das Original verwiesen.

An den aufgefangenen Gasen wurde nur die Menge des durch Kali absorbirbaren Theils bestimmt; Wasserstoff wurde qualitativ bei den Gasen der Eiweissfäulniss nachgewiesen, während solcher bei der Gelatinefäulniss fehlte.

Die Gase der Gelatinefäulniss waren sehr gleichmässig durch alle Tage der Versuchsdauer zusammengesetzt; es betrug darin der durch die Kalikugel absorbirbare Theil 95—98,8%, der nichtabsorbirbare war also min im al.

Die Gase der Eiweissfäulniss enthielten zwar in den späteren Portionen vom siebenten oder achten Tag an ebenfalls 92—97% absorbirbares Gas, allein während der ersten Tage viel weniger, hier tritt H mit auf.

Der Verf. formulirt noch folgende Sätze:

- 1) Die Zersetzung N-haltiger Substanzen ist mit und ohne Luftzutritt möglich.
- 2) Bei Ausschluss der Luft schreitet der Process bedeutend (etwa sechs Mal) langsamer vor sich, als bei freiem Zutritt.
- 3) Die gebildeten einfacheren Verbindungen sind in beiden Fällen die gleichen; auch in quantitativer Hinsicht ist der Unterschied gering.
- 4) Bei Gelatinefäulniss entstehen fast nur von Kali absorbirbare Gase.
- 5) Die CO<sub>2</sub>-Menge nimmt unter den gasförmigen Producten des Eiweisses und der Gelatine täglich zu.
- 6) Die Pancreasbacterien sind Anaërobien, d. h., sie können unter Umständen ohne Luft sich weiter entwickeln.
  - 7) Zur vollständigen Entwickelung der sog. Köpfchenbacterien ist

Luftzutritt nicht nothwendig, wohl aber die Gegenwart N-haltiger Substanzen; in reinen Zuckerlösungen entstehen sie aus den Pancreaskeimen nicht.

#### 262. Th. Weyl: Faulniss von Fibrin, Amyloid und Leim 1).

Nach achtwöchentlicher Einwirkung von Wasser auf ausgewaschenes Pibrin, das bei gewöhnlicher Temperatur eine Zeit lang an der Luft gefault hatte, dann aber unter Aether in verschlossener Flasche aufbewahrt wurde, enthielt die über dem Bodensatz stehende, schwach gelblich gefärbte Flüssigkeit geringe, aber deutlich nachweisbare Mengen von Phenol und Indol.

Die gleichen Körper, aber in bedeutend geringerer Menge, erhielt Verf. aus gut gereinigtem Leber-Amyloid, nachdem dasselbe unter gleichen Verhältnissen wie das Fibrin 5 Monate hindurch mit dem Wasser in Berührung gewesen war.

Die Darstellung des Phenols und Indols führte Verf. nach den von E. Baumann angegebenen Methoden aus.

Bei der Destillation mit Schwefelsäure erhielt man aus der filtrirten, faulenden Amyloid-Flüssigkeit fette flüchtige Säuren und einen Körper, welcher die Lieben'sche Jodoform-Reaction zeigte.

Aus eiweissfreiem Leim bildete sich nach längerer oder kürzerer Einwirkung von Wasser unter den angegebenen Bedingungen weder Indol noch Phenol. Auch nach Eiweisskörpern und Peptonen wurde in der Lösung des faulenden Leims bisher stets vergeblich gesucht.

Die mitgetheilten Versuche bestätigen die Angabe Baumann's, dass Phenol ein Zersetzungsproduct der Eiweisskörper ist, und zeigen ferner an einem neuen Beispiele, dass durch die Einwirkung von Pancreas und Wasser auf Eiweisskörper gleiche Producte gewonnen werden.

#### 263. F. Selmi: Ueber einige flüchtige Producte des faulenden Gehirns.

(Di alcuni prodotti volatili del cervello putrefatto 1).

Um die Frage zu entscheiden, ob und welche faulende organische Materien flüchtige P-haltige Producte entwickeln, hat Selmi faulende Eingeweide, Muskelfleisch, Urin und Gehirn in einem Strom von CO<sub>2</sub>

<sup>1)</sup> Zeitschr. f. physiol. Chem. 1, 839.

<sup>3)</sup> Gazzetta Chimica Italiana 6, fasc. IX, pag. 468.

Die Destillationsproducte wurden in mit AgNOs oder mit destillirt. NO<sub>3</sub>H gefüllten Kugelröhren aufgefangen. Im ersteren Falle wurde nach beendigter Destillation die Silberlösung verdampft bis zum Schmelzen des aus dem Silbersalze und der organischen Materie bestehenden Rückstandes. Der Rückstand wurde dann mittelst des Molybdän-Reagens Die Probe ergab die Abwesenheit P-haltiger Producte im geprüft. faulenden Urin, sowie im Fleisch und in den Eingeweiden von Leichen, die nach 1-3 Monaten ausgegraben worden waren; dagegen erhielt Selmi aus dem Gehirn von Leichen, die nach 1-3 Monaten ausgegraben worden waren, stets sichere Anzeichen der Anwesenheit von P. War bei der Destillation der faulenden Gehirnsubstanz allein NO3H angewendet worden, so fand Selmi beim Eindampfen der Lösung, dass diese eine mit der Concentration beständig sich steigernde rothe Farbe annahm. Zuletzt bildeten sich in dem rothen syrupösen Rückstande farblose Krystalle, ähnlich denen des salpetersauren Ammoniaks. Selmi bestimmte dieselben als salpetersaures Trimāthylammonium. Die Menge dieser Krystalle ist so ausserordentlich gross, dass Selmi glaubt, aus faulenden Gehirnen lasse sich diese Substanz am vortheilhaftesten gewinnen. Der rothe Rückstand, in welchem diese Krystalle befindlich, ist löslich in Wasser, Alcohol und Schwefelkohlenstoff; er färbte sich grün mit Alkalien. Die geringe Menge davon erlaubte nicht, ihre Eigenschaften näher festzustellen.

An diese Untersuchung schliesst Selmi folgende Betrachtung: Da PO<sub>5</sub> unter gewöhnlichen Bedingungen, sei es durch H in statu nascenti, sei es durch faulige Gährung, nicht reducirt wird, so beweist der Nachweis eines P-haltigen flüchtigen Productes im faulenden Gehirn (nicht aber in anderen faulenden Leichentheilen!), dass die Gehirnsubstanz irgend eine nicht oxydirte P-Verbindung enthält, welche durch die faulige Gährung sich in Phosphamin umsetzt. Diese Verbindung kann herstammen weder aus den Lecithin-Verbindungen, noch aus dem Protagon, noch auch aus der Glycero- oder Oleo-Phosphorsäure, noch endlich aus den Phosphaten, denn es steht fest, dass alle diese Körper Orthophosphorsäure enthalten, in welcher eines der drei H-Atome durch ein einwerthiges zusammengesetztes Radical vertreten ist. Um die Herkunft dieser P-Verbindung zu erklären, macht Selmi die Hypothese, dass im Gehirn ähnliche physiologisch-chemische Vorgänge stattfinden wie in den grünen Pflanzentheilen, und will der Nervenmaterie die "assimilative Elementarfunction den P zu modificiren" zuschreiben. Capranica.

### 264. Gustav Bischof: On putrescent organic matter in potable water 1).

Zur Prüfung von Wasser auf Fäulniss erregende organische Stoffe liess Bischof dasselbe auf frisches Fleisch ein-Dasselbe wurde auf den Boden eines Tongefasses gebracht, wirken. welches auf 100° erhitzt wurde, um das dem Fleisch etwa anhaftende Fäulnissferment zu zerstören; darauf wurde das zu prüfende Wasser in continuirlichem Strom durch das Gefäss hindurchgeleitet. In reinem Wasser zeigte das Fleisch nach 4 Wochen noch keine Fäulniss, hingegen faulte es bald bei Durchleitung von Wasser, welches mit gewissen organischen Stoffen verunreinigt war. Um letztere abzuscheiden, genügt die Filtration durch Thierkohle nicht; sie können dem Wasser aber durch fein vertheiltes Eisen entzogen werden (vergl. Medlock, Phil. Mag. [4] 15, 48), da sie durch das gebildete Eisenoxydhydrat oxydirt werden. Die Wirkung des Eisens beruht nicht auf einer in das Wasser übergehenden löslichen Eisenverbindung, denn auch nach Filtration durch Pyrolusit rief das durch Eisen gereinigte Wasser keine Fäulniss hervor. Dass auch die Sauerstoffentziehung hier keine Rolle spielt, wurde durch den Versuch erwiesen. Bischof empfiehlt das fein vertheilte Eisen zur Reinigung von Trinkwasser; dieselbe Portion lässt sich lange gebrauchen, da das durch die organische Substanz gebildete Oxydul sich an der Luft wieder in Oxyd verwandelt. Herter.

- 265. V. Feltz: Expériences démontrant que la septicité du sang putrifié ne tient pas à un ferment soluble <sup>2</sup>).
- 266. Idem: Expériences démontrant que le septicité du sang putrifié tient aux ferments figurés <sup>5</sup>).
- 267. Idem: Expériences démontrant, qu'il n'y a pas dans le sang putrifié toxique de virus liquides ou solides en dehors des ferments organisés 4).
- 268. I dem: Expériences démontrant que ni l'air ni l'oxygene pur comprimés ne détruisent la septicité du sang putrifié 5).

Feltz setzte seine Untersuchungen über die septische Infection [vergl. Thierchem.-Ber. 1875, pag. 328] fort. In Gemeinschaft mit

<sup>1)</sup> Proceedings of the royal society 26, 152. 2) Compt. rend. 84, 789. 3) l. c. 84, 958. 4) l. c. 84, 1324. 5) l. c. 85, 168.

Ritter suchte er festzustellen, ob ein lösliches Ferment die Ursache der Septikämie sei. 100 CC. gefaulten und stark toxisch wirkenden Blutes wurden mit dem vierfachen Volumen Alcohol (75,80 oder 98 gradig) versetzt und das Prācipitat im Vacuum getrocknet, der wässerige Auszug desselben von Neuem mit Alcohol gefällt, das Präcipitat wie oben getrocknet und schliesslich mit 7-9 CC. destillirten Wassers behandelt. Die so erhaltene wässerige Lösung, Hunden in die Jugularvene injicirt, war ohne toxische Wirkung. Die septische Infection beruht also nicht auf der Anwesenheit eines löslichen Fermeptes, dagegen spricht der folgende Versuch für niedere Organismen als Träger der Infection. 12 CC. faulen Blutes wurden mit dem sechsfachen Volumen Wasser verdünnt, auf 80° erhitzt, die entstandene Coagula in Wasser zerrieben, die erhaltene Flüssigkeit filtrirt und im Vacuum auf 22 CC. concentrirt. Die Flüssigkeit, welche reichlich Bacterien enthielt, wurde vier Kaninchen in die Jugularvene injicirt und bewirkte innerhalb 8 Tagen den Tod derselben unter den Erscheinungen der Septikämie. 30 CC. desselben Blutes wurden ebenso behandelt, die erhaltene Flüssigkeit aber vor der Injection im zugeschmolzenen Rohre 4 Stunden lang auf 150—160° erhitzt. Diese Flüssigkeit hatte ihre toxische Wirkung vollständig ver-Wird die auf 80° erhitzte Flüssigkeit vermittelst einer Luftloren. pumpe durch eine 24 Cm. hohe Schicht von Kohle und Baumwolle filtrirt, so werden die Bacterien zurückgehalten und das Filtrat ist vollständig wirkungslos. Man könnte meinen, dass das septische Blut ein festes Virus in Gestalt kleiner Körnchen enthielte, wie es Chauveau für die Vaccine angab. In diesem Falle müsste man durch längere Ruhe eine Absenkung dieser Körnchen und eine Befreiung der oberen Flüssigkeitsschichten von der Virulenz erzielen können. Feltz fand in seinen Versuchen die oberen Schichten nach 4 Tagen noch ebenso virulent als die unteren. Er glaubt daher diese Hypothese ausschliessen zu können, und hält es für erwiesen, dass Bacterien die Träger des septikämischen Giftes sind. Die Versuche Feltz', in denen das Blut auf Uhrgläsern während 40-50 Tagen einem Druck von 30 Atmosphären Luft oder 20 Atmosphären Sauerstoff ausgesetzt wurde, ohne seine Virulenz zu verlieren, sprechen nicht dagegen, da die Keime der Bacterien durch comprimirten Sauerstoff nicht getödtet werden.

Herter.

### 269. Baxter: Report on an experimental study of certain desinfectants 1).

Baxter stellte Untersuchungen über die Wirkung verschiedener Desinfectionsmittel auf das Virus der Vaccine, der infectiosen Entzündung, und des Malleus an<sup>2</sup>). Folgende Tabelle gibt die procentischen Mengen der betreffenden Mittel, welche zur Desinfection erforderlich waren.

|                     | Vaccine.     | Entzündungsvirus. | Malleus. |
|---------------------|--------------|-------------------|----------|
| Kaliumpermanganat . | 0,5%         | 0,050/0           | 0,05%    |
| Chlor               | 0,16330/0 8) | 0,07815%          | 0,1633%  |
| Schweflige Säure    |              | 0,736%            | 0,259%   |
| Phenol              | 2º/o 4)      | 1 % o             | 1 %      |

Die Zusammensetzung des Mediums, in welchem das Virus enthalten ist, beeinflusst in bedeutendem Maasse die Wirkung der ersten drei Desinfectionsmittel. So wurden Fäulnissbacterien in Cohn'scher Flüssigkeit durch 0,0079% Permanganat, 0,004% Chlor, 0,123% SO2 getödtet, während nach Zusatz von Eieralbumin 0,025% Permanganat unwirksam waren und an Chlor 0,1954%, an SO2 0,194% zur Desinfection erfordert wurden. Phenol hingegen desinficirte die Flüssigkeit in 1% Lösung vor wie nach Zusatz des Eiweisses.

In Bezug auf die Wirkung der Desinfectionsmittel in Gasform theilt Baxter Folgendes mit. Eingetrocknete Vaccine wird bei
60-65° F. durch schwefelige Säure in 10 Minuten, Chlordampf in
40 Minuten, Phenoldampf in 60 Minuten getödtet. Das Eintrocknen bei
gewöhnlicher Temperatur stört die Wirksamkeit der Vaccine nicht, trockne
Hitze von 167-176° F. während 47 Minuten ebenfalls nicht, wohl
aber das Erhitzen auf 185-194° F. während 46 Minuten oder auf
194-203° F. während 33 Minuten. (Nach Henry [Phil. Mag. 10, 1831]
wird die Vaccine durch zweistündiges Erhitzen auf 150° F. zerstört.)

<sup>1)</sup> American chemist 7, Journ. de méd. de Bruxelles 65, 144.

<sup>\*)</sup> Vergl. J. Rosenbach, Thierchem.-Ber. 1872, pag. 357. Davaine, Compt. rend. 1873, 29. Sept., 13. October.

<sup>\*)</sup> Chlor wirkte nur, wenn es die Flüssigkeit sauer machte. Meklenburg (Berl. klin. Wochenschr. 21. Juni 1869) fand 0,2% Chlor unwirksam gegen Vaccine.

<sup>4)</sup> Bei geringeren Mengen Phenol wurde die Vaccine nicht unwirksam; sie brachte aber kleinere Pusteln hervor. Auch Dougall (Glasgow, Med. Journal, Nov. 1872) erhielt noch Pusteln bei 1% Phenol.

Von den untersuchten Desinfectionsmitteln gibt Baxter für Flüssigkeiten der schwesligen Säure den Vorzug (vergl. Hoppe-Seyler, Med. chem. Untersuch. pag. 581), doch muss zur vollständigen Desinfection die saure Reaction hergestellt werden. Die Anwendung desinsicirender Gase ist unsicherer; es müssten nach Baxter die Räume jedenfalls eine Stunde lang mit schweseliger Säure oder mit Chlor gesättigt erhalten werden, doch sei die Anwendung trockener Hitze vorzuziehen.

# 270. V. Feltz: Expériences démontrant que le chloroforme n'a aucune action ni sur la septicité ni sur les vibrioniens des sangs putréfiés 1).

Feltz versetzte faules Blut mit Chloroform oder liess Chloroformdämpfe während 144 Stunden durch dasselbe hindurchgehen, ohne dass die in demselben enthaltenen Vibrionen getödtet wurden oder auch nur ihre Bewegungen einstellten. Die toxische Wirkung des so behandelten Blutes war nicht beeinträchtigt. Diese Versuche sprechen nach Feltz gegen die auch von Robin [Journal de l'anatomie No. 4, 1875, pag. 387] bestrittene Ansicht von Müntz [Thierchem.-Ber. 1875, pag. 330], dass das Chloroform alle an das Leben von Organismen geknüpften Fermentationen aufhebe.

#### 271. B. Zöller (Wien): Kaliumxanthogenat 3).

Zöller hält das Kaliumxanthogenat (resp. das Na-Salz) für ein bislang unübertroffenes Conservirungsmittel. Eine kleine Menge davon (wie viel?) zu menschlichem Harn gefügt, "schützt denselben nun seit Jahresfrist vor Fäulniss und Verschimmelung". Ebenso conservirten sich Pflanzensäfte.

Im October wurde Traubenmost mit Kaliumxanthogenat versetzt und "heute noch, nach beinahe 3 Monaten, hesitzt dieser Most den Wohlgeschmack und die Süsse des frischen. Auch genossen zahlreiche Personen erhebliche Quantitäten von dem conservirten Getränke ohne jegliche Beschwerden".

Auch für medicinische Zwecke dürfte sich die Anwendung dieses Präparates empfehlen.

<sup>1)</sup> Compt. rend. 85, 850.

<sup>2)</sup> Ber. d. d. chem. Ges. 10, 52.

### 272. C. O. Cech: Phenol, Thymol und Salicylsäure als Heilmittel der Brutpest der Bienen <sup>1</sup>).

Sowohl Seidenraupen- als Bienenkraukheiten, sofern sie durch das Auftreten niederer Organismen bedingt sind, weisen auf die versuchsweise Anwendung von antiseptischen Mitteln hin. Vorläufig hat Verf. bezüglich der Brutpest oder Faulbrut der Bienen Versuche gemacht, und solche von practischen Bienenzüchtern veranlasst und zusammengestellt.

Phenol, ebenso Thymol sind für die gegen Gerüche so empfindlichen Bienen nicht verwendbar.

Verwendbar erwies sich Salicylsäure und zwar in folgender Anwendungsform. Die Normallösung ist eine Lösung von 100 Grm. käuflicher Salicylsäure auf 1000 Grm. absoluten Alcohol. Die Desinfectionsarbeit zerfällt in drei Parthien. 1) Das Desinficiren der Körbe oder Stöcke und der leeren Waben geschieht mit einer Lösung von 30 CC. Normallösung auf 500 CC. 20—25° warmen Wassers. Wohin man nicht mit einem befeuchteten Lappen kommt, wird ein Arroseur (Bestäuber) benutzt. 2) Zum Bestäuben der Bienen wird eine verdünntere Lösung (22 CC. Normallösung auf 500 CC. Wasser) ebenfalls lauwarm angewendet. 3) Zum Bestäuben der äusserst empfindlichen Brut wird die Lösung noch mehr verdünnt und ebenfalls lau verwendet.

Obwohl schon diese Proceduren befriedigende Resultate liefern, so wird der Heilungsprocess der Bienen noch beschleunigt, wenn man zugleich innerliche Desinficirung vornimmt, d. h. den Bienen einen Syrup zum Futter hinstellt, der aus 1/2 Kilo Fruchtzucker oder Honig, 1/2 Kilo Rübenzucker, 10 CC. Normalsalicylsäurelösung mit 1 Liter Wasser besteht.

<sup>1)</sup> Heidelberg, C. Winter, 1877. Vom XXI. Congresse deutscher und österreichischer Bienenzüchter zu Breslau durch ein Ehrendiplom ausgezeichnete Schrift. 80. 26 Seiten.

### Sachregister.

Abscess, Gase desselben 850.

Acetamid, Verhalten im Organismus 228.

Aetherschwefelsäuren 211.

Aethylamin, kohlensaures, Fütterungsversuch 231.

Albuminose, im Harn 209.

Albuminstoffe, Literatur 1; Verbindung mit Salicylsäure 1; Filtration ihrer Lösungen durch Membranen 2; Verbindungen von Alkalialbuminaten mit Erden und Kupfer 6; über Alkalialbuminate 9; Verhalten zu Sublimat 17; zu Cyan 18; zu Baryt 339; Verhältniss zum Pepton 25; über thierische und pflanzliche 19, 23; die der Paranuss 19; ein bei 56° coagulirender 114; ihr Vorkommen im Harn 209, 211, 240; ihre saccharificirende Wirkung 361; ihre Bestimmung in der Milch 169, 171, 173, 174; Zersetzung durch Pancreasferment 374.

Alcohol, Ausscheidung aus dem Körper 326.

Aldehyde, ihre Phosphorescenz 90.

Allantursäure 72.

Amidosauren 78; deren Cu-Verbindungen 79.

Ammoniak, Bestimmung im Harn 127, 190; Beziehung zur Reaction des Harns 192; Verhalten einverleibter Ammonsalze, und Beziehung zur Harnstoffproduction 218, 220 u. folg.

Amyloid 378.

!

T

16.00

وشخذناه

pien >

10 PK

Anaërobie 369.

Archibiosis 359, 871, 372.

Asche von Ei und Hühnchen 821.

Asparagin 78; dem Huhn einverleibt 219; Verhalten im Organismus 232.

Asparaginsäure, Reactionen 78; aus Leim 89; dem Organismus einverleibt 220, 232.

Asphyxie, Einfluss auf Harn 249.

Auge, Literatur 312; Cataracta 351; Linsen 319; Cornea 37, 283; Retina, siehe diese.

Bacterien, Literatur 358; im Typhusblut 153; Verhalten gegen verschiedene Gase 859; gegen Licht 359; Entwicklung derselben 371, 372; Nitrification durch dieselben 378; Köpfchenbacterien bei der Pancreasfäulniss 377; in faulem Blut 380.

Bebrütung 820.

Benzamid, Verhalten im Organismus 229.

Benzoësaure, Verhalten im Organismus 215, 229; im Vogelorganismus 216.

Maly, Jahresbericht für Thierchemie. 1877.

25

Bernsteinsäure, Verhalten im Organismus 232.

Bienen, Faulbrut 358; Brutpest 384.

Bindegewebe 37; bei der Verdauung 282.

Blei, Ausscheidung durch die Galle 75; durch verschiedene Organe 75.

Blut, Literatur 96; Transpiration desselben 98; Mangan darin 98; nach Transfusion 128; das der Schwangeren 129; bei Leukämie 130, 356; bei Chlorose 151; bei Typhus 153; sein Gehalt an Glycogen 130; an Zucker 132, 138, 139; an Harnstoff 142; das der Pfortader und Lebervene 291, 293; das der Wasserthiere 336; nach genossenen Eisen 148; Einfluss subcutaner Injection 152; Bestimmung der Gesammtmenge 101; über faules Blut 380.

Blutfarbstoff = Hamoglobin.

Blutgase, Literatur 97; die CO2 des Blutes 119; Vertheilung der CO2 zwischen Körperchen und Serum 122; Anziehung der Körperchen zur CO2 122; Bestimmung der CO2 im Serum 122; Gase des Kaninchenblutes 128; dieselben nach Einverleibung von Säuren 124; die des arteriellen und venösen Blutes 128.

Blutkörperchen, ihre Natur 100; ihre Anzahl im C. mill. 106; ihr Gehalt an Hämoglobin 103; Verhältniss zur Färbekraft 102; Einfluss injicirter Substanzen 99.

Blutserum, Vertheilung von Säuren und Basen darin 259.

Brenzcatechin, Reactionen 89; im Organismus 212.

Bromkalium; Harn nach einverleibtem 239; Einfluss auf die Verdauung 279. Butter, künstliche 40; ihre fetten Säuren 41; Methode zur Entdeckung fremder Fette 45; ihre löslichen und unlöslichen Fettsäuren 41, 45; Analyse 47; Jodnachweis 48.

Campanularia 337.

Case'in 158; nicht identisch mit Alkalialbuminat 163; Bestimmung in der Milch 169, 171, 173; Bestimmung durch Lab 174.

Cerebrospinalflüssigkeit 355.

Charcot'sche Krystalle = Tyrosin 82.

Chloralhydrat 187.

Chlorose, Blut und Harn 151.

Cholesterin 295.

Cholsaure 295.

Chondrin, existirt nicht 87.

Chrom, Aufnahme in's Blut 98.

Chylus, Fettgehalt 50; Zuckergehalt 134.

Cobra de Capello, Speichel 258.

Cornea 37; Verhalten bei der Verdauung 282.

Crustaceen, Respiration 334, 385.

Cystinurie 187.

Darmsaft 286.

Darmunterbindung beim Hunde 248.

Desinfection, Literatur 358; Wirkung 882; von Bienenstöcken 884.

Diabetes, Literatur 850 bis 858.

Diastatische Wirkung des Speichels 257; des Drüseninfuses 258; des Eiweisses 361.

Diffusion, betrachtet als Mittel zur Säureabscheidung 262.

Druck, barometrischer, Einfluss 322.

Eier, bei der Bebrütung und deren Asche 320; Bacterien darin 322; Respiration derselben 328.

Eisen, Wirkung des der Nahrung zugesetzten 148; eisenhaltige Körner im Knochenmark 300.

Eiweisskörper = Albuminstoffe.

Entblutung, Stoffwechsel darnach 329.

Ernährung, Literatur 323; mit Pepton 28.

Excremente, Bestandtheile 287.

Farbstoffe, schwarzer der Haare und Federn 84; der Negerhaut 84; verschiedener Seethiere 85; der velella limbosa 85.

Faces 287.

Fäulniss, Literatur 859; Bildung von Indol und Phenol dabei 89, 202; Fäulniss von Eiweiss und Leim mit Pancreas 374; von Fibrin etc. 878; von Gehirn 878.

Fermente, Literatur 353; im Pflanzenreich 57; diastatisches der Leber 71; der Milch 158; des Pancreas 286; saccharificirende 360; Wirkung von Glycerin darauf 362; Wirkung verschiedener Gase darauf 365; Bildung und Ausscheidung 367; Verhalten zu Ueberosmiumsäure 368; sauerstofffreie Medien 369.

Fett und Fettbildung, Literatur 40; Oxydation durch Luft 48; Gehalt im

• Chylus und Fettstrom des Körpers 50; Bestimmung in der Milch 175, 179. Fibrin, dessen Ursprung 97; Gerinnung 117; Fibrinin 97; Fäulniss davon 878. Fieber 350.

Filtration von Eiweisslösungen 2.

Fische, deren Verdauung 254; Analyse ihres Fleisches 807, 810; Conservirung 311; Respiration derselben 381, 382, 384, 885.

Fleisch, Analysen von Fischfleisch 807, 810; mit Kochsalz imprägnirtes 810; Conservirung 811.

Frauenmilch 169, 171.

Fruchtwasser 155; Analyse 858.

Futter und dessen Ausnützung, Literatur 324; Rauhfutter 348; Weizenkleie 844; Fischguano 346; bei Pferden 349; Einfluss auf Milchproduction 347.

Gährung, Wirkung des Glycerins darauf 362.

Galle, Literatur 289; Gallenfarbstoffe 296; Gallensäure-Reaction 296; Cholsäure 295; gallensaure Salze in ihrer Wirkung auf Hunde 285.

Gase, Respiration irrespirabler 75; Gase der Lymphe 153; eines pyämischen Abscesses 350; einer Nierencyste 858.

Gelatine = Leim.

Gehirn, Aschenanalyse und Nucleingehalt 805; Fäulniss 378.

Gerinnung, des Blutes 114; Wärme dahei 118; die fermentative 97; die der Milch durch Lab 158.

Gewebe, als Ort der Oxydation 381.

Geweihe, Analysen 299.

Globuline 20.

Glutaminsaure 77, 78; Amid derselben 77, 77.

Glycerin, Wirkung auf Gährungsprocesse 362; angebliche Bildung von Zucker daraus 57; dessen physiologische Wirkung 144; Wirkung nach subcutaner Injection 187; Harn nach Glyceringenuss 238; Glyceride der Metalle 40.

Glycin = Glycocoll.

Glycocoll 78; einem Huhn gegeben 220.

Glycogen, Literatur 56; Umwandlung durch Speichel und Pancreas 62; durch Gewebe 66; Muskelglycogen 64, 867; Darstellung mittelst Chlorzink 65; Verbindung mit Baryt 65; Abstammung im Körper 66, 68; Darstellung und Bestimmung 71; im Blut und Eiter 180, 130; Einfluss von Gasen auf dessen Umsetzung 366; Verhalten von in's Blut injicirtem Glycogen 67.

Glycyrrhizin 851.

Gyps, im Harn 195.

Mäm oglobin 97; Verbindung mit Kohlenoxyd 111, 216; mit Sauerstoff, Methode der Bestimmung 103, 108; Gehalt der Blutkörperchen daran 102, 103; seine Empfindlichkeit zu freiem O, seine Widerstandsfähigkeit gegen Fäulniss 110, 111; Reduction mit Na-Hydrosulfit 97.

· Hämatin, Einwirkung von Na-Hydrosulfit 107; Zusammensetzung und Einwirkung von HCl 113.

Harn, Literatur 185; Chloride desselben 185; Gehalt an Gyps 195; Zucker 205, 350 bis 853; Eiweiss 211, 240; Albuminose 209; Sulfocyan 204, 205; Schleim 211; Kalkoxalat 187; angebliche Säure darin 198; Verhalten zu Wolframsäure 186; bei Chlorose 152; Leukämie 357; Icterus 240; bei Skorbut 247; bei Typhus 247; Ausfuhr von Schwefelsäure 188; Bestimmung der freien und gepaarten Schwefelsäure 199; Bestimmung des Harnstoffs 197, 197; Bestimmung der Harnsäure 195; Bestimmung von NHs 127, 190; Beziehung des NHs-Gehaltes zur Reaction 192; Einfluss von Muskelarbeit 389; Einfluss des Schlafes 188; des COrhaltigen Wassers 189; des Glycerins 238; von Ammoniumsalzen 218 und folg.; von KBr 239; von Pyrophosphaten 239; Elimination von Weingeist 326; Nachweis von Galle 297; ammoniakalische Gährung 252, 871.

Harnsäure, Synthese 73; Bestimmung 195; Bildung im Vogelorganismus 219, 283; Entstehung aus Harnstoff 233, 237; Wirkung genossener 388. Harnsteine, Bildung etc. 25; aus Urostealith 251.

Harnstoff, neue Reaction 76, 78; Ausscheidung nach Glyceringenuss 145; bei behindertem Lungengaswechsel 248; Bestimmung mit unterbromigsaurem Natron 197, 197; Harnstoffbildung nach einverleibten Ammoniumsalzen 218 und folg.; verschiedenes Verhalten der Ammonsalze bei Hunden und Kaninchen 281; Acetylenharnstoff 72; Glyoxalylharnstoff 72.

Heterogenesis 372.

Hippursaure 73; Bildung im Organismus 215.

Hühnchen, Asche 321.

Humor aqueus 312.

Hunger, Gehalt an gepaarten Schwefelsäuren im Harn 200.

Hydramnion 353.

Hydrochinon, Verhalten im Organismus 212.

Hydrobilirubin 241.

Hypoxanthin 73.

Mcterus, Harn dabei 240.

Indican 203, 208; Ausscheidung aus Harn 241, 244; Indigotine 83.

Indol 73, 78, 74; Bildung bei der Fäulniss 201; im Darm 243; Verhalten im Organis. 214; Indolin 83.

Inulin 58.

Invertin 365.

Jod, Nachweis in Fetten 48; Einfluss von KJ auf die Verdauung 279.

Malk, Ausfällung als Carbonat 72; Ausscheidung im Harn 244.

Kalkschalen der Eier bei der Bebrütung 320.

Karlsbader Wasser, bei Diabetes angewandt 852, 355.

Käse 183.

Keratin in der Nervenmasse 802.

Kinder, Ernährung derselben 338.

Knochen, Literatur 298; CO2 darin 298; osteomalacische 298; Mark der Knochen 300.

Knorpel, Verhalten bei der Verdauung 282.

Kohle, absorbirende und reducirende Wirkung 75, 75.

Kohlehydrate, Literatur 55.

Kohlensäure im Wasser, Einfluss auf Harnmenge 189.

Kreatin 78; Kreatinin 78.

Krötengift 74.

Krebse, Respiration 384 und 335; Blut derselben 837; Panzer der Krebse 299.

Kupfer, Vorkommen im Körper 93, 94; Verbindung mit Eiweissstoffen 6.

Labferment 158; Darstellung haltbaren Labs 183.

Lactobutyrometer 179.

Lactosurie 206, 207.

Leber, Literatur 289; Verhalten bezüglich Glycogen 66, 67, 68, 69; neue Function 290; Stoffwechsel darin 291; die der Gastropoden 295.

Lecithin, Verdaulichkeit 283.

Leim, Verhalten 2; Zersetzung durch kochende Schwefelsäure 39; reducirende Wirkung 40; Verdauung desselben 275, 277; Leimpepton 278; Zersetzung durch Pancreasferment 374; Fäulniss 378.

Leucin 81; einem Huhn gegeben 220; aus Leim 82; Leucein 83.

Leukāmie, Blut dabei 180; Blut und Milz 855; Tyrosin in leukāmischer Milz 82.

Levulin 58.

Linse, Altersveränderung 319, Cataracta 351.

Lutein, in der Retina 318.

Lymphe, Gase derselben 153.

magenfistel 273.

Magensaft, Literatur 253; freie Säure darin 254, 267; Art der freien Säure 270, 273; Stärke der Säure 270, 274; Bildung der Säure 261.

Magnesia, spectroscopischer Nachweis 75.

Malamid, Fütterung damit 229.

Mangan, im Blute 98.

Melezitose 59.

Milch, Literatur 157; Secretion 157; Bestimmung der Eiweissstoffe 169; Analyse derselben 171, 177; Analyse mittelst Thonplatten 173; Bestimmung vom mung vom Fett 175, 179; Bestimmung vom N 176; Bestimmung vom Zucker 180; Verschiedenheit unverfälschter 182; Verhalten gegen Inductionsschläge 182; Einfluss der Rostpilze 183; Verdauung derselben 276; Production von Milch beim Rind 347.

Milchsäure, aus Kohlehydraten 55; Nachweis im Blut 143.

Milchzucker, davon verschiedenes Kohlehydrat der Milch 177; im Harn der Wöchnerinnen 206, 207.

Milz, Literatur 312; Function 319; bei Leukamie 356.

Mollusken, Respiration 335.

Muskel, Literatur 302; Glycogengehalt unter Curareeinfluss 64; siehe auch Fleisch.

Muskelarbeit 839.

Nahrungsmittel, Literatur 323, 324; Preise derselben in Bezug auf Nährwerth 323; Einfluss auf den thierischen Oxydationsprocess 325.

Nerven, Literatur 802; neuer Bestandtheil 302.

Neurokeratin 302.

Niere, Hippursäurebildung darin 215.

Nitrification durch Bacterien 373.

Nuclein 86; Verdaulichkeit 283; im Gehirn 305.

Orcin, Verhalten im Organismus 212.

Ornithursaure 216.

Oxybenzoësāure, Verhalten im Organismus 213.

Oxydation, findet im Gewebe nicht im Blut statt 831; Zusammenhang mit Nahrungszufuhr 825.

Pancreas, Literatur 255; Ferment darin 286; Wirkung auf Eiweiss und Leim 874.

Paranuss, Eiweiss darin 19.

Paraoxybenzoësäure, Verhalten im Organismus 213.

Pathologisches, Literatur 350.

Pepsin 368; postmortale Bildung 276; Darstellung 280.

Pepton, Natur und Zusammensetzung 25; Nährwerth 28; Resorption 140; Vorkommen in Würzen 1.

Pfortader, Wirkung der Unterbindung 290; Analyse des Blutes 291, 293.

Phalangiden, Verdauung 285.

Phenol, dessen Kaliverbindung 74; Bildung bei der Eiweissfäulniss 89, 201; Verhalten verschiedener Phenole im Körper 212; Entstehung 246; Vorkommen bei Ileus 246.

Phenolbildende Substanzen, im Harn 245; siehe auch gepaarte Schwefelsäuren.

Phosphate, toxische Wirkung von Pyrophosphaten 92, 239; Sedimente 250.

Phosphor, subcutane Wirkung 824; in Faulnissproducten 379.

Phosphorescirende Körper 90.

Picrocarmin, Spectrum 96.

Protocatechusäure 214.

Ptyalosen 62.

Ptyalin 366.

Pyrogallol, Verhalten im Organismus 212.

Pyrophosphate, Wirkung einverleibter 289.

Quecksilber, Nachweis im Harn 187, 187.

Resorption, durch die Haut 342; die Placenta 343.

Resorcin, Verhalten im Organismus 212.

Respiration, Literatur 322; die des Fötus 322; die des Hühnereies 328; der Fische 331; verschiedener Wasserthiere 332; Harnstoffbildung bei behindeter 248: Ausscheidung von Weingeist durch sie 326; Respirationsapparat 327.

Retina 312; Sehpurpur darin 313; farbige Substanzen darin 317.

Rhodan = Sulfocyan.

Rohfaser, Bestimmung 325.

Salicin, Uebergang in den Harn 187.

Salicylsäure, Verhalten im Organismus 213, 237; Wirkung bei Diabetes 351, 852.

Salmiak, siehe Ammoniak.

Salzsäure, Nachweis 268; Entstehung im Organismus 261.

Sarkosin 78.

Säuren, Injection in die Venen 75; Säure des Harns und dessen Ammongehalt 192; Säurebildung im Körper 259.

Sauerstoff, Nachweis mittelst Hämoglobin 112; Darstellung sauerstoff-freier Medien 369.

Schaf, Einfluss auf die Harnmenge 188.

Schlangengift 258.

Schleim im Harn 211.

Schnellläufer 839.

Schwefelsäure, Bestimmung freier und gepaarter im Harn 199; Ausscheidung nach Tauringenuss 236; Ausscheidung gepaarter Schwefelsäuren 200, 201; Bildung gepaarter Schwefelsäuren 211, 245, 246.

Scorbut, Harn dabei 247.

Sedimente, Literatur 188; von Phosphaten 250.

Seethiere, ihre Respiration 835.

Sehnen, Verdauung derselben 281.

Sehpurpur 818 u.f.

Septicămie 880.

Skatol 287.

Spectroskop, neues 76.

Speichel, Literatur 253; Galle darin 253; Schwefelcyan 255; Reaction mit Jodsäure 256; diastatische Wirkung 256; von Cobra de Capello 258.

Speicheldrüse, diastatische Wirkung der Infusa 256.

Speichelsteine 258, 258.

Stärke, deren Molecul und Umwandlung in Zucker 60; ihre Verbindung mit Jod 61; Umwandlung durch Speichel 62.

Stickstoff, Bestimmung nach Will 91; in der Milch 176, 179; Bestimmung in Futtermitteln 345; des in Amidform vorhandenen 325.

Stoffwechsel, Literatur 822; nach Glyceringenuss 145; nach eingenommenem Eisen 148; entbluteter Frösche 329; nach Muskelarbeit 339. Sulfhydantoïnsäure 73.

Sulfocyan, Vorkommen in Milch 168; in Harn 204, 205; Bestimmung in Speichel 255; Wirkung ihres K-Salzes auf Monochloressigsäure 73; der freien Säure auf Monochloressigsäure 78.

Syntonin 9.

Taurin 78; Verhalten im Vogelorganismus 235.

Transpiration des Blutes 98.

Trimethylammonium 379.

Tyroleucin 82.

Typhus, Harn 247.

Tyrosin, Vorkommen 82.

Urobilinurie 241.

Waccine, Wirkung der Desinfection darauf 882.

Vanadinverbindung, Wirkung 92.

Verdauung, Literatur 254; als histologische Methode 281; 254; die der Fische 254.

Vibrionen, Wirkung von Chloroform darauf 383.

Vitellin 21, 24.

Wasser, Bestimmung vom freien O darin 75; Gase des Meerwassers 91; Wasser als Oxydations- und Reductionsmittel 91; Prüfung auf Fäulnissstoffe 380.

Wasserthiere, Respiration derselben 382.

Wöchnerinnen, Harn 206, 207.

Würmer, Respiration 884.

x anthogenat, als Desinfectionsmittel 383.

zink, Vorkommen im Körper 93, 93.

Zucker, Literatur 55 und 850; Böttger's Probe 55; Drehung verschiedener Zucker 55; neues Cu-Reagens 58; in den Nussblättern 60; in Blut und Chylus 182, 184, 188, 189; Resorption 140; Bestimmung in der Milch 180; im Harn 205, 206, 207; Diabetes 850.

#### Autoren-Register.

A.

Abeles M. 63.
Adamkiewicz A. 28.
Albertoni P. 128.
Almén A. 807.
Altherr 838.
d'Amelio 811.
Ankes 258.
Annuschat A. 75.
Assmuth J. 251.
Astaschewsky 256.

Aubin 56.

B.

Ballus E. 100.
Barbieri J. 77; 825.
Barral B. 48.
Bastian 871.
Bayer Ad. 78.
Baumann E. 74; 89; 199; 201; 211.
Baxter 882.
Béchamp A. 58; 97; 100; 100; 322.

Bellamy F. 93. Bernard Cl. 69; 71; 273; 358. Bert P. 822. Berthelot 59. Bill H. J. 239. Binz C. 826. Bischof G. 880. Bixio G. 40. Blyth W. 258. Böhm R. 67. Bokay A. 288. Boll F. 312. Bondonneau 61. Bouchardat G. 56. Bourgeret 75. Breton H. 93. Brieger L. 287. Brincken v. 851 u. 852. Buchanan J. Y. 91. Buchholtz 359. Buchner H. 153. Byasson H. 287.

C.

Cadiat 295. Cantani Ar. 858. Cantoni G. 372. Capranica St. 817. Caro H. 78. Casali 296; 297. Catillon A. 144; 280. Cazeneuve P. 107; 113; 152; 252. Cech C. O. 235; 384. Chabbas J. 312. Chittenden R. H. 310. Christen G. 171. Claesson P. 73. Conrad W. 78. Cuffer 99. Czapek 852.

D.

Depaire 197.
Deutschmann R. 351.
Dickinson 353.
Downes A. 359.
Drechsel E. 72.
Drosdoff W. 140; 291.
Duclaux E. 183.
Dupré A. 197.

E.

Eckhard C. 851.
Eichhorst H. 248.
Engesser H. 255.
Erlenmeyer E. 91.
Esbach G. 195; 197.
Ewald C. A. 98; 281; 302; 313.
Eustache 320.

F.

Falk C. Ph. 187.
Falk A. F. 324.
Farsky F. 1.
Feder L. 218.
Feltz V. 153; 880; 883.
Fenwick S. 253.
Finn B. 68.
Fleischer R. 342.

Fleischmann W. 183.
Flint A. 339.
Floyd F. P. 84.
Flügge C. 291.
Fornara 74.
Forster J. 66; 359.
Fränkel 248.
Frédéricq L. 114; 122; 122.
Frerichs F. T. 351.
Freudenberg 258.
Fubini S. 323.
Fürbringer P. 188; 195.

G.

Gaehtgens C. 39. Galippe 94. Gamgee A. 92. Gayon 55; 322. Geoghegan 305. Gerhardt C. 241. Girard Aim. 56. Glas Siegfr. 17. Glax J. 313. Godeffroy R. 40. Gohren Th. v. 40. Gorup-Besanez 77; 97. Griessmayer V. 1. Grimaux 78. Grossmann C. 359. Grützner P. 359; 367. Gacheidlen R. 180; 205. Gunning J. W. 56; 869. Guttmann P. 75.

H.

Hammarsten Ol. 158.
Hanot 151.
Hayem 108.
Hehner O. 45.
Heiden E. 824.
Heintz W. 75.
Henneberg 825; 358.
Herter E. 211.
Herth Rob. 25.
Hersen Al. 255.

Hodgkinson W. R. 84. Hoffmann Ar. 215. Hoffmann F. A. 67. Hofmeister F. 78; 206. Hohlbeck 247. Höhnig M. 55. Holdefleiss 825. Homburger L. 254. Hoppe-Seyler 108. Huber K. 82. Hüfner G. 76; 97; 350.

Jacobs J. 240. Jacquemin 89. Jäderholm Ax. 97. Jaffé M. 216; 283; 241. Jeanneret J. 874. Jobert 381. Johannovsky V. 207. Jolly 239. Jolyet F. 101; 128; 827; 332. Joubert 371.

#### K.

Kaiser A. 157. Keeffe 197. Kellner O. 346. Knieriem W. v. 218. Knies M. 319. König J. 75; 328. Kosmann C. 57. Kratschmer 860. Kretzschmar M. 45. Kühn G. 844; 847. Kühne W. 254; 255; 281; 802; 313. Kālz E. 858.

Laborde 254. Lannelongue 858. Laffont M. 101; 128. Langendorf O. 298. Larmuth L. 92; 92. Lassar O. 75. Latschinoff 295.

Lechartier G. 93. Lehmann J. 173. Lender 97. Lepel v. F. 75. Lepine R. 118. Leube W. 211. Leven 286. Liebermann L. 57; 75. Litten M. 323. Livon Ch. 252, Löbisch W. 185. Löw Osc. 18. Longo B. v. 232. Lubavin 86. Luchsinger 187. Ludwig E. 187.

#### M.

Makris Const. 94. Maly R. 73; 259. Malassez L. 96; 108; 108. Manetti L. 174; 175. Mantegazza P. 97. Martin St. 351. Maschke O. 55; 186. Mayer Aug. 98; 187. Mathieu E. 122; 151. Mayerbausen 359. Medicus L. 72. Méhu C. 47; 211. Melekebeke van 88. Mering v. 181; 825; 850. Meyer Hans 233. Mommsen J. 298. Morin H. 56. Mörner K. A. H. 6; 9. Morochowetz L. 37. Mosely H. N. 85. Mosso A. 185. Müller D. 359. Müller Jac., Worm. 102. Müller-Warneck 352. Munk Imm. 190; 192; 204; 255; 862. Müntz A. 56; 378. Musso G. 168; 174; 175; 176,

N.

Nasse H. 129; 148; 300. Nasse O. 62; 365. Negri de A. u. G. 85. Nencki M. 78; 81. Neubauer C. 55. Niemann A. 187.

O.

Oertmann E. 329; 338.

P.

Pabst A. 97. Paquelin 289. Panceri P. 887. Pasteur 871. Patrouillard 374. Paul 187. Pavy F. W. 188; 205; 839. Pawlow S. 255. Pelloggio P. 209. Petit A. 255. Pflüger E. 298. Picard P. 142. Plateau F. 285. Plosz P. 238. Plumert A. 852. Porak 848. Pott R. 828. Priestley John 92. Prochownick L. 155. Prudhomme M. 78. Puls J. 40. Putzeys 279.

Quincke H. 188; 189. Quinquaud 105; 888.

R.

Rabuteau 93. Radziszewski B. 90. Ranke H. 828. Ranke J. 328. Raoult F. 98. Redon 353.

Regnard 99; 827; 832.

Reichardt E. 182.

Riche 98.

Richet Ch. 270.

Riesel O. 352.

Riess L. 352.

Ritthausen H. 19; 177; 179.

Robin A. 187.

Rohrig A. 157.

Rosenfeld M. 55.

Rubner M. 310.

Runeberg C. W. 2.

Ryba J. 352.

Ryba J. 352. S. Sachsse R. 60. Salkowski E. 186; 192; 218; 245; **286**. Salomon G. 73; 130; 130; 355. Schiff H. 72; 76. Schiff M. 276; 290; 319. Schlösing Th. 373. Schmidt Alex. 97. Schmidt F. 179. Schmiedeberg O. 19; 218. Schmitz M. 55. Schülein M. 285. Schulz Caec. 65. Schulz H. 48. Schulze E. 77; 825; 845. Schützenberger P. 55; 82; 83. Seegen J. 860. Selmi F. 378. Senator H. 244; 850. Setschenow J. 119. Simpson M. 197. Soldaini A. 58. Solera L. 256. Sorby H. C. 84. Soxhlet F. 188. Spiro P. 143. Stadel W. 74. Stein C. 250.

Steinberg E. 323.

Stenberg St. 169. Szabó D. 267.

T.

Tatarinoff P. 277.
Tauret Ch. 60; 240.
Thudichum 186; 198; 208.
Tollens B. 55; 179.
Traube M. 859.

U.

Uffelmann J. 278. Urbain V. 122.

V.

Velden Reinh. v. 200. Vidau A. 189; 251. Villiers A. 59; 60. Voit C. 187; 820. W.

Walter F. 123; 124.
Walvern W. J. 182.
Warfwinge 247.
Wein E. 41.
Weiske H. 299; 824; 848.
Weith 187.
Weyl Th. 19; 853; 878.
Wildt E. 825; 825.
Wolff E. 349.

Y.

Yvon 355.

Z.

Zawilski 50. Zöller B. 383. Zuelzer W. 185; 324. Zuntz N. 823; 325.

|   | • |  |   |
|---|---|--|---|
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
| • |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  | 1 |
|   |   |  |   |

#### Zeitschrift

für

### Physiologische Chemie

unter Mitwirkung von

Prof. E. Baumann in Berlin, Prof. Gähtgens in Rostock, Prof. von Gorup-Besanez in Erlangen, Prof. Hüfner in Tübingen, Prof. Huppert in Prag, Prof. R. Maly in Graz und Prof. E. Salkowski in Berlin,

herausgegeben von

#### F. Hoppe-Seyler,

Professor der physiologischen Chemie an der Universität Strassburg.

Erster Band. 1877-78. Preis: 12 Mark.

Zweiter Band, 1. Heft (ausgegeben am 1. Mai 1878).

Inhalt: Hoppe-Seyler, über Gährungsprocesse. — J. Munk, über das Verhalten des Salmiak im Organismus. — M. Jaffé, zur Kenntniss der synthetischen Vorgänge im Thierkörper. — G. Salomon, über die Verbreitung und Entstehung von Hypoxanthin und Milchsäure im thierischen Organismus. — Literaturübersicht.

- - 2. und 8. Heft (erscheint am 1. Juli).

Inhalt: Friedländer und Herter, über die Wirkung der Kohlensäure auf den Organismus. — Hoppe-Seyler, Weitere Mittheilungen über die Eigenschaften des Blutfarbestoffs. — Musculus und Gruber, über Amylum. — Kossel, über die chemischen Wirkungen der Diffusion. — Hamburger, über die Aufnahme und Ausscheidung des Eisens. — Literaturübersicht.

Von der Zeitschrift für physiologische Chemie erscheint jährlich ein Band zu 6 Heften, jeder zu ungefähr 4 Bogen, und zwar möglichst pünktlich nach je zwei Monaten ein Heft. Der erste Band liegt bereits vollständig vor; der zweite Band (beginnend mit dem am 1. Mai 1878 ausgegebenen 1. Heft) ist im Erscheinen begriffen. Preis des Bandes: 12 Mark.

Abonnementsbestellungen werden in jeder Buchhandlung des In- und

Auslandes angenommen.

Strassburg, Ende Juni 1878.

Karl J. Trübner,
Verlagsbuchhandlung.

#### Verlag von August Hirschwald in Berlin.

Soeben erschien:

Ueber

### die synthetischen Processe

im Thierkörper

von Prof. Dr. E. Baumann.

1878. 8°. Preis: 80 Pf.

#### C. W. Kreidel's Verlag in Wiesbaden.

Durch jede Buchhandlung zu beziehen:

### Anleitung

zur

qualitativen und quantitativen

## Analyse des Harns

sowie zur

Beurtheilung der Veränderungen dieses Secrets mit besonderer Rücksicht auf die Zwecke des praktischen Arztes.

Zum Gebrauche für

#### Mediciner, Chemiker und Pharmaceuten.

Bearbeitet von

Dr. C. Neubauer,

und

Dr. J. Vogel,

Prof., Vorsteher der agr.-chem. Versuchsetation und Docent am chem. Laboratorium zu Wiesbaden ord. Prof. der Medicin an der Universität in Halle.

Bevorwortet von

Professor Dr. R. Fresenius.

Siebente vermehrte und verbesserte Auflage.

Mit 3 lithographirten Tafeln, 1 Farbentabelle und 38 Holzschnitten.

Gross Lexikon-Octav. Geheftet. Preis: Mark 9. 60 Pf.

Zum Aufhängen in den Laboratorien:

### Farbentabelle für den Urin.

Nach

Neubauer und Vogel's Anleitung zur qualitativen und quantitativen Analyse des Harns.

Chromolith. In Etuis. Preis: Mark 1, 60 Pf.

Wiesbaden. L. Schellenberg'sche Hof-Buchdruckerei.

#### C. W. Kreidel's Verlag in Wiesbaden.

Durch alle Buchhandlungen u. Postanstalten des In- u. Auslandes zu beziehen:

#### Zeitschrift

für

### ANALYTISCHE CHEMIE.

Herausgegeben von

#### Dr. C. Remigius Fresenius.

Mit Illustrationen in Holzschnitt und Lithographie.

Jährlich erscheinen 4 Hefte. - Preis 10 Mark.

Die Zeitschrift für analytische Chemie bringt in der ersten Hälfte eines jeden Heftes Originalabhandlungen und, bei wichtigeren Veranlassungen, vollständige Uebersetzungen, in der zweiten Hälfte aber

einen fortlaufenden Bericht in kürzerer Fassung.

Die Originalabhandlungen erstrecken sich auf alle Theile der analytischen Chemie, auf analytische Operationen, Reagentienlehre, qualitative und quantitative Bestimmungen anorganischer und organischer Verbindungen, specielle Gasanalyse, analytische Berechnung, Anwendung der Analyse in Pharmacie, in Semiotik, in Metallurgie und der gesammten chemischen Industrie, in Agricultur und Handel, in Sanitäts-Polizei und Criminal-Justiz. Sie haben theils neue oder verbesserte Methoden zum Gegenstand, theils wirken sie durch ruhige wissenschaftliche Kritik auf Ordnung und Sichtung des Materials hin.

Der fortlaufende Bericht ist systematisch geordnet, auch, wo es nöthig erscheint, mit erläuternden und kritischen Bemerkungen begleitet, und umfasst alle irgend erheblichen Leistungen auf dem Gesammtgebiete

der analytischen Chemie.

Die Zweckmässigkeit unserer Zeitschrift, an und für sich, sowie die Art, wie sie von dem Herrn Herausgeber ausgeführt wurde, hat eine so allgemeine Anerkennung gefunden, dass unser Unternehmen zu den am stärksten verbreiteten chemischen Zeitschriften gehört, und mehrere Jahrgänge bereits in zweiter Auflage hergestellt werden mussten. Diese günstige Aufnahme bei allen Fachmännern liegt in der Garantie, welche denselben der Name des für die analytische Chemie als Autorität anerkannten Herrn Herausgebers dafür bietet, in dieser Zeitschrift die zahlreichen Arbeiten auf dem Gebiete der chemischen Analyse in einer kritisch gesichteten Auswahl und Uebersicht zu erhalten.

So wird unsere Zeitschrift zu einem

#### Archive der analytischen Chemie,

das in der angegebenen Weise über Alles in den Bereich Gezogene sofort unterrichtet, das Nachschlagen erleichtert und im Laufe der Jahre das gesammte Material zu einer Geschichte der chemischen Analyse ansammelt.

Auch die früheren Jahrgänge sind noch sämmtlich zu dem seitherigen Preise zu liefern, auf welche jede Buchhandlung und Postanstalt des Inund Auslandes Aufträge entgegennimmt.

Probeheste sind durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

Zu den ersten zehn Bänden ist ein

#### Sach- und Autoren-Register

Preis 2 Mark 40 Pf.

bearbeitet worden, das durch jede Buchhandlung zu beziehen ist.

#### Bei Wilhelm Braumüller,

#### k. k. Hof- und Universitäts-Buchhändler in Wien,

ist erschienen:

- Jahresbericht über die Fortschritte der Thierchemie, herausgegeben von Dr. Richard Maly, o. Professor der angewandten medicinischen Chemie an der Universität Innsbruck. I. Band, für das Jahr 1871. gr. 8°. 1878.

  Preis: Mark 6. —
- II. Band, für das Jahr 1872. Bearbeitet und redigirt vom Herausgeber unter Mitwirkung von Dr. C. L. Rovida in Mailand, Dr. Olof Hammarsten in Upsala, Dr. Julius Dreschfeld in Manchester und Dr. E. Salkowsky in Berlin. Mit einer xylographirten Tafel. gr. 8°. 1874.

  Preis: Mark 8. —

#### Verlag von J. F. Bergmann in Wiesbaden.

- Jahresbericht über die Fortschritte der Thierchemie, III. Band, über das Jahr 1878. Herausgegeben, unter Mitwirkung von Dr. R. Přibram in Prag, Dr. C. L. Rovida in Mailand, Dr. Olof Hammarsten in Upsala, Dr. J. Dreschfeld in Manchester, von Dr. Rich. Maly, Professor an der Universität zu Innsbruck. Gross-Octav. 1874.
- IV. Band, über das Jahr 1874. Herausgegeben, unter Mitwirkung von Prof. Dr. R. Přibram in Czernowitz, Prof. Dr. Olof Hammarsten in Upsala, Prof. Dr. E. Ritter in Nancy, Dr. E. Külz in Marburg, Prof. Dr. C. L. Rovida in Mailand, Dr. H. Weiske in Proskau, Prof. Dr. J. Dreschfeld in Manchester, von Dr. Rich. Maly, Professor and der Universität zu Innsbruck. Gross-Octav. 1875. Preis: Mark 15. —
- V. Band, über das Jahr 1875. Herausgegeben, unter Mitwirkung von Prof. Dr. Olof Hammarsten in Upsala, Prof. Dr. J. Dreschfeld in Manchester, Prof. Dr. E. Külz in Marburg, Prof. Dr. M. Nencki in Bern, Prof. Dr. R. Přibram in Czernowitz, Prof. Dr. C. L. Rovida in Turin, Dr. H. Weiske in Proskau, von Dr. Rich. Maly, Professor in Graz. Gross-Octav. 1876.

  Preis: Mark 11. 50
- VI. Band, über das Jahr 1876. Herausgegeben, unter Mitwirkung von Dr. E. Baumann in Strassburg, Prof. Dr. Olof Hammarsten in Upsala, Dr. E. Herter in Strassburg, Prof. Dr. E. Külz in Marburg, Prof. Dr. C. L. Rovida in Turin, Dr. H. Weiske in Proskau, von Dr. Felix Hoppe-Seyler, Professor in Strassburg. Gross-Octav. 1877.

Preis: Mark 12. —

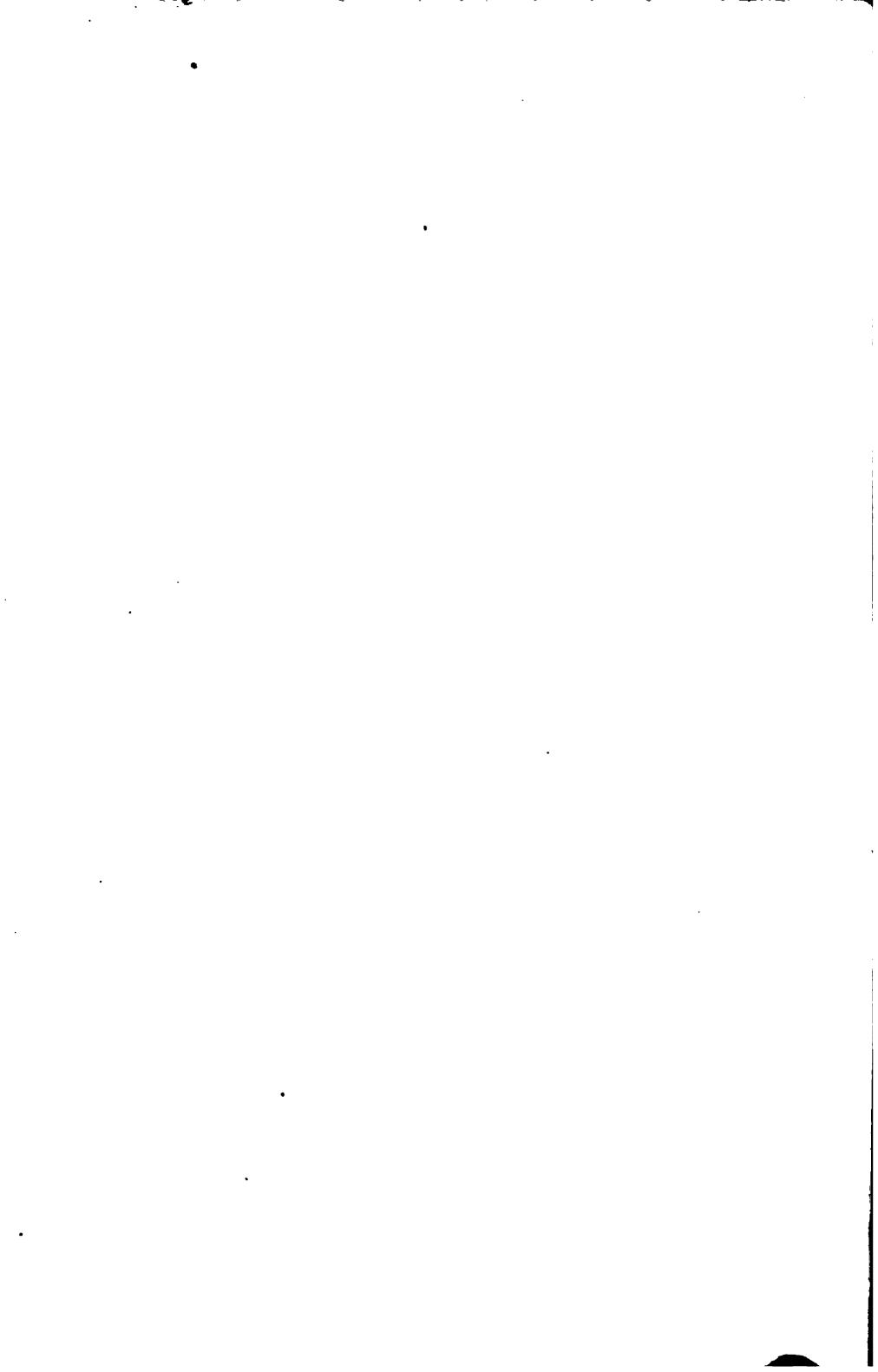

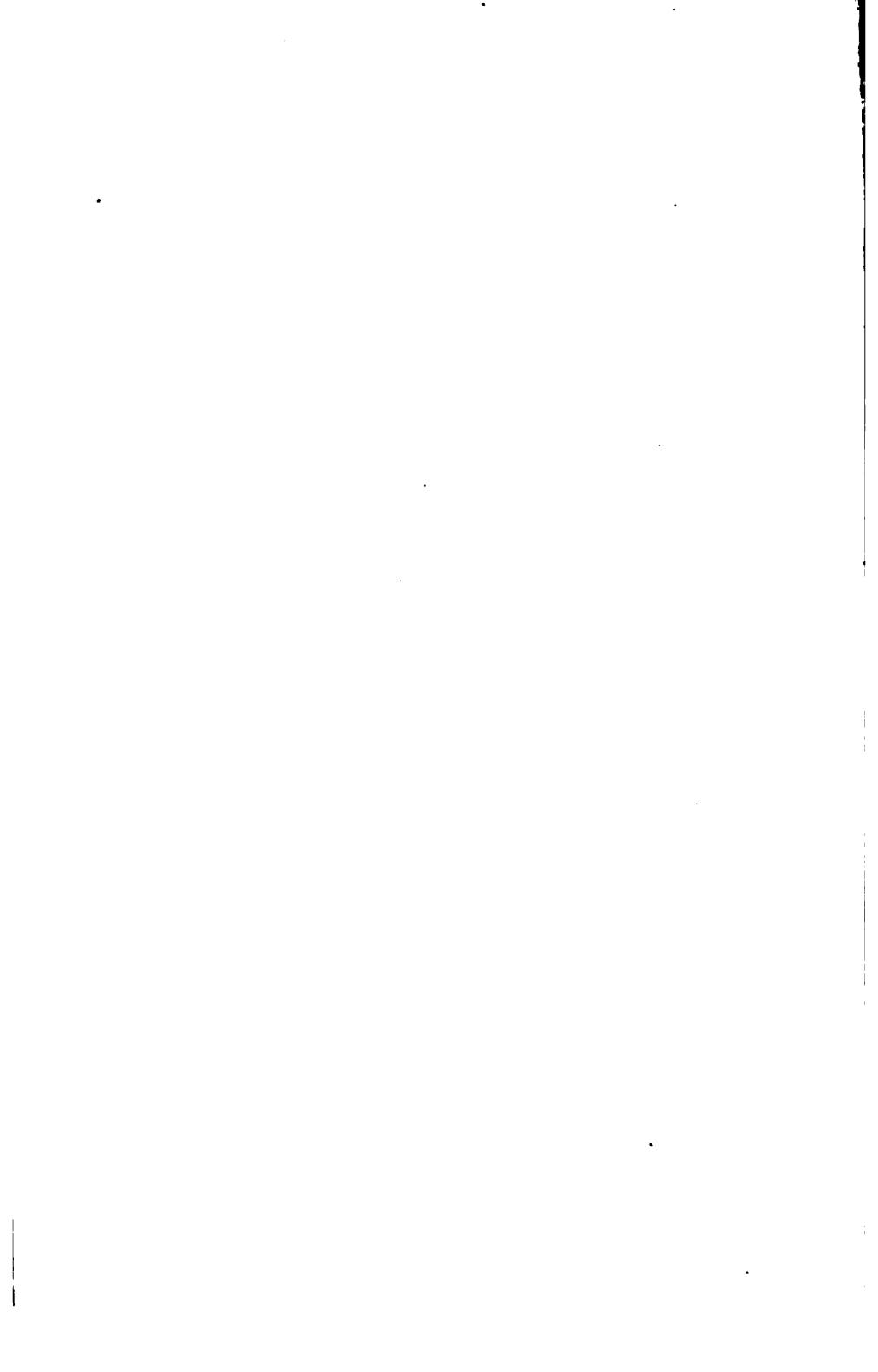

• • • ı • • •